



# Berliner Medue.

Social-politische Wochenschrift.

Rebigirt

ven

Clemens Grafen Pinto.

fünfter Band.

3meites Quartal. 1856.

#### Berlin.

Drud und Berlag von F. Seinide, Defauerftrage Dr. 5.

Expedition: Defiauerstraße Nr. 5. 1856.

### Inhalts-Verzeichniß.

| Angelegenheiten b    | es Johanniter : Ordens                |                |         |     |     | Seite |
|----------------------|---------------------------------------|----------------|---------|-----|-----|-------|
| Lifte ber Mitglieber | der Preußischen Provinzi              | algenoffenscha | ft .    |     |     | 50    |
| " " "                | " Branbenburgifden                    | "              |         |     |     | 96    |
| " " "                | " Bommerfden                          | "              |         |     |     | 411   |
| " "                  | " Chlefifchen                         | **             |         |     |     | 464   |
| " "                  | " Bofener                             | **             |         |     |     | 520   |
| " " "                | " Cachfifden .                        | ,,             |         |     |     | 572   |
| " " "                | " Beftphalifchen                      | **             |         |     |     | 630   |
|                      | " Rheinifchen                         |                |         |     |     | 632   |
| Lifte ber vom 1. 3an | mar bie ultimo Marg 1856              | befannt gen    | orbei   | nen | To: |       |
|                      | Rittern bes Johanniter : Orb          | -              |         |     |     | 152   |
|                      | ter Commendatoren, Ghrenr             |                |         |     |     |       |
| Johanniter : Orbi    |                                       |                |         |     |     | 687   |
| Refrolog bee Chrent  |                                       |                |         |     |     | 48    |
|                      | ritter von Krofigf                    |                |         |     |     | 150   |
|                      | nbator Fürften von Bleg .             |                |         |     |     | 358   |
|                      | itter von Salviati                    |                |         |     |     | 409   |
|                      | ritter Freiherr von Hoverbed          |                |         |     |     | 571   |
| Wan Saint Claub      | nach garianti ein faciale             | r Maman        |         |     |     |       |
|                      | nach Lazienti, ein fociale            | t Roman.       |         |     |     |       |
| Siebenzehntes Capi   |                                       |                | m - i - |     |     |       |
| Aditzehntes "        | Frangofische Spione un                |                |         |     |     | 57    |
| Reunzehntes "        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | •              |         |     |     | 108   |
| Zwanzigstes "        |                                       | -              |         |     |     |       |
| Ginundzwanzigftes "  | Grfüllung und Scheibu                 | ng             |         | •   |     | 209   |
| Zweiundzwanzigstes " |                                       | Olarish Carl   |         | •   |     | 257   |
| Dreiundzwanzigstes ; |                                       |                | e.      |     |     | 313   |
| Bierundzwanzigftes " |                                       |                |         | ٠   | ٠.  | 36    |
| Fünfundzwanzigstes " |                                       | ø              |         |     |     | ,41   |
| Drei Jahre, ein Ro   |                                       |                |         |     |     |       |
|                      | fine Abenbrothe im Often.             |                |         |     | *   |       |
|                      | Am heerbe bes Mennoniten              |                |         | •   |     | 473   |
|                      | Graf Louis von Narbonne               |                |         | •   |     | 525   |
|                      | Unterhaltungen und Unterhai           | ndlungen .     |         |     |     | 581   |
| Biertes "            | Septimanie und Honorine               |                |         | •   |     | 637   |
| (RECAP)              |                                       | -              | i       |     |     | •     |
| 1 .00                | 540500                                |                |         |     |     |       |

508

| 3weites Capitel: Die Gesellschaftsschichten und ihre Beziehungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Seite                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dia Ontollianna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23                                                                                                                  |
| Drittes " Die Intelligenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 438                                                                                                                 |
| Biertes " Die ftanbische Opposition und ihr Anhang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 490                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |
| Wappenfagen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                     |
| Sagte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 53                                                                                                                  |
| Gauby und Craigmnie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 101                                                                                                                 |
| Rrofigt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 153                                                                                                                 |
| Salbern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 208                                                                                                                 |
| Rorff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 253                                                                                                                 |
| Bon ber Often                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 308                                                                                                                 |
| Blücher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 358                                                                                                                 |
| Seidewit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 413                                                                                                                 |
| Mûndyow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 468                                                                                                                 |
| Beblig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 522                                                                                                                 |
| Reflorff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 578                                                                                                                 |
| Obernit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 634                                                                                                                 |
| Weidenhad Molding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 690                                                                                                                 |
| Bergeichniß ber in Band I., II., IV. ber Berliner Revue enthaltenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 000                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 691                                                                                                                 |
| Wappenfagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 001                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |
| Die Gesethentwurfe, betreffend bie Abanderung ber Bant-Drbnung vom 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |
| October 1846, und die Berminberung ber Raffenanweifungen um 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |
| Millionen Thaler 2c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |
| Meaning Tingualage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17                                                                                                                  |
| preupeno genunginge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17                                                                                                                  |
| Preußens Finanglage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 78                                                                                                                  |
| Die Sprachverwirrung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 78                                                                                                                  |
| Die Sprachverwirrung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 78<br>120                                                                                                           |
| Die Sprachverwirrung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                   |
| Die Sprachverwirrung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 73<br>120<br>126<br>174                                                                                             |
| Die Sprachverwirrung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 126<br>174<br>228                                                                                                   |
| Die Sprachverwirrung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 126<br>174<br>225<br>232                                                                                            |
| Die Sprachverwirrung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 126<br>174<br>228<br>232<br>279                                                                                     |
| Die Sprachverwirrung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 126<br>174<br>225<br>232                                                                                            |
| Die Sprachverwirrung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 126<br>174<br>226<br>232<br>279<br>273<br>386                                                                       |
| Die Sprachverwirrung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 126<br>174<br>225<br>232<br>279<br>273<br>386<br>328                                                                |
| Die Sprachverwirrung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 126<br>126<br>174<br>226<br>232<br>279<br>273<br>386<br>328<br>441                                                  |
| Die Sprachverwirrung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 73<br>120<br>126<br>174<br>225<br>232<br>273<br>386<br>328<br>441<br>544                                            |
| Die Sprachverwirrung .  Bünste: Ein Botum des Potsbamer Regierungs : Präsidenten Freiheren v.  Bincke vom 20. Januar 1810 .  Der Bankversehr .  Bon den Grundlagen des Gemeindelebens .  Bergleichung der Finanzen Desterreichs und Preußens I.  Die Civilehe I.  """""""""""""""""""""""""""""""""""                                                                                                                                                                       | 126<br>126<br>174<br>226<br>232<br>279<br>273<br>386<br>328<br>441<br>544                                           |
| Die Sprachverwirrung  Bunfte: Ein Botum des Potsdamer Regierungs : Präsidenten Freiherrn v.  Bincke vom 20. Januar 1810  Der Bankverkehr  Bon den Grundlagen des Gemeindelebens  Bergleichung der Kinanzen Desterreichs und Preußens I.  "" " " " " " " (Schluß)  Die Civilehe I.  "" (Schluß)  Der besestigte Grundbesits  Die Theateragenturen  Die Einwirkung der liberalen Gesetzebung auf die Landwirthschaft. I.  "" " " " " " " " " " " " " " " " " III.             | 73<br>120<br>126<br>174<br>225<br>273<br>386<br>328<br>441<br>544<br>596                                            |
| Die Sprachverwirrung  Bünfte: Ein Botum bes Potsbamer Regierungs : Präsidenten Freiherrn v.  Binde vom 20. Januar 1810  Der Banfversehr  Bon den Grundlagen des Gemeindelebens  Bergleichung der Finanzen Desterreichs und Preußens I.  """""""""""""""""""""""""""""""""""                                                                                                                                                                                                 | 73<br>120<br>126<br>174<br>225<br>279<br>273<br>386<br>328<br>441<br>544<br>596<br>656                              |
| Die Sprachverwirrung  Bünste: Ein Botum des Potsdamer Regierungs : Präsidenten Freiherrn v.  Bincke vom 20. Januar 1810  Der Bankverschr  Bon den Grundlagen des Gemeindeledens  Bergleichung der Kinanzen Desterreichs und Preußens I.  """""""""""""""""""""""""""""""""""                                                                                                                                                                                                | 73<br>120<br>126<br>174<br>225<br>273<br>386<br>328<br>441<br>596<br>656<br>664<br>26                               |
| Die Sprachverwirrung  Bünfte: Ein Botum bes Potsbamer Regierungs : Präsidenten Freiherrn v.  Binde vom 20. Januar 1810  Der Bankversehr  Bon den Grundlagen des Gemeindeledens  Bergleichung der Klnanzen Desterreichs und Preußens I.  """""""""""""""""""""""""""""""""""                                                                                                                                                                                                 | 73<br>120<br>174<br>225<br>273<br>386<br>328<br>441<br>544<br>566<br>664<br>26                                      |
| Die Sprachverwirrung  Bûnfte: Ein Botum bes Potsbamer Regierungs : Präsidenten Freiheren v.  Binde vom 20. Januar 1810  Der Bankverkehr  Bon den Grundlagen des Gemeindeledens  Bergleichung der Finanzen Desterreichs und Preußens I.  """""""""""""""""""""""""""""""""""                                                                                                                                                                                                 | 73<br>120<br>126<br>174<br>225<br>273<br>386<br>328<br>441<br>596<br>664<br>26<br>31<br>82                          |
| Die Sprachverwirrung  Bûnfte: Ein Botum bes Potsbamer Regierungs : Präsidenten Freiherrn v.  Binde vom 20. Januar 1810  Der Bankverkehr  Bon den Grundlagen bes Gemeindelebens  Bergleichung der Finanzen Desterreichs und Preußens I.  """""""""""""""""""""""""""""""""""                                                                                                                                                                                                 | 73<br>120<br>174<br>225<br>273<br>386<br>328<br>441<br>544<br>596<br>656<br>664<br>26<br>31<br>82<br>79             |
| Die Sprachverwirrung  Bünste: Ein Botum bes Potsbamer Regierungs : Präsidenten Freiherrn v.  Bincke vom 20. Januar 1810  Der Bankversehr  Bon den Grundlagen des Gemeindeledems  Bergleichung der Finanzen Desterreichs und Preußens I.  """""""""""""""""""""""""""""""""""                                                                                                                                                                                                | 73<br>120<br>126<br>174<br>225<br>273<br>386<br>328<br>441<br>596<br>664<br>26<br>31<br>82<br>79<br>85              |
| Die Sprachverwirrung .  Bünste: Ein Botum bes Potsbamer Regierungs : Präsibenten Freiherrn v.  Vinde vom 20. Januar 1810 .  Der Bansverschr .  Bon den Grundlagen des Gemeindeledens .  Bergleichung der Finanzen Desterreichs und Preußens I.  " " " " " " " (Schluß) .  Die Civilehe I.  " " (Schluß) .  Der besestigte Grundbesth .  Die Theateragenturen .  Die Einwirfung der liberalen Gesehgebung auf die Landwirthscheft. I.  " " " " " " " " " " " " " " " " " " " | 73<br>120<br>174<br>225<br>273<br>386<br>328<br>441<br>544<br>596<br>656<br>664<br>26<br>31<br>82<br>79<br>85<br>88 |
| Die Sprachverwirrung  Bünste: Ein Botum bes Potsbamer Regierungs : Präsibenten Freiherrn v.  Binde vom 20. Januar 1810  Der Bankverschr  Bon den Grundlagen bes Gemeinbelebens  Bergleichung der Finanzen Desterreichs und Preußens I.  " " " " " " " (Schluß)  Der besessigte Grundbests  Die Civilehe I.  " " (Schluß)  Der besessigte Grundbests  Die Cinwirfung der liberalen Gesetzebung auf die Landwirthschaft. I.  " " " " " " " " " " " " " " " " " " "            | 73<br>120<br>126<br>174<br>225<br>273<br>386<br>328<br>441<br>596<br>664<br>26<br>31<br>82<br>79<br>85<br>88        |
| Die Sprachverwirrung .  Bünste: Ein Botum bes Potsbamer Regierungs : Präsibenten Freiherrn v.  Vinde vom 20. Januar 1810 .  Der Bansverschr .  Bon den Grundlagen des Gemeindeledens .  Bergleichung der Finanzen Desterreichs und Preußens I.  " " " " " " " (Schluß) .  Die Civilehe I.  " " (Schluß) .  Der besestigte Grundbesth .  Die Theateragenturen .  Die Einwirfung der liberalen Gesehgebung auf die Landwirthscheft. I.  " " " " " " " " " " " " " " " " " " " | 73<br>120<br>174<br>225<br>273<br>386<br>328<br>441<br>544<br>596<br>656<br>664<br>26<br>31<br>82<br>79<br>85<br>88 |

| Der Tied Main Biebernt und feine Ponteiningen Gifteniffen Mamon nen                                                                     | Stitt. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Der Fürst "Mein Liebchen" und seine Parteiganger. historischer Roman von B. Bachmann                                                    | 137    |
| Aus bem Eril. Bon Ludwig Simon                                                                                                          | 178    |
| Bur historisch-genealogischen Literatur                                                                                                 | 187    |
| Bermischte Schriften ze. von S. E. und DR. Marcarb                                                                                      | 189    |
| Ungebundenes. Immemorabilien von G. ju Butlis                                                                                           | 191    |
| Sebaftopol. Siftorifch-politifder Roman von Gir John Retcliffe                                                                          | 193    |
| Die Reformation, von Dr. Bh. Marheinide, und: Gefchichte ber Reformation                                                                |        |
| von S. G. F. Gueride                                                                                                                    | 237    |
| Die Schöpfung, von Eugenius hermann                                                                                                     | 243    |
| Groß-Borichen. Ein vaterlanbifdes Gebicht von Febor von Roppen                                                                          | 285    |
| hausmufif. Funfzig Lieber deutscher Dichter von 2B. S. Riehl                                                                            | 290    |
| Geschichtliche Bucherschau: Jaczo und Cognic, von DR. F. Rabe. — G. A.                                                                  |        |
| Cornelius, Gefchichte bes munfterschen Aufruhre in 3 Buchern, 1. Buch :                                                                 |        |
| Die Reformation. — Deutsche Geschichte vom Lobe Friedrichs bes                                                                          |        |
| Großen bis zur Grundung bes beutschen Bundes, von L. Sauffer                                                                            | 336    |
| Lehnau's Leben, von Anton Schurg                                                                                                        | 343    |
| Die Berirrungen ber driftlichen Kunft, von Wilh. Rante                                                                                  | 394    |
| Rönigin Louise                                                                                                                          | 398    |
| Die katholische Rirche als geschichtliche Dacht und die politische Unfahigkeit                                                          |        |
| der protestantischen Richtungen in Deutschland. Ein Wort zu ben Zeischen ber Zeit, von G. Dietel                                        | 494    |
| Staatswirthschaftliche Bucherschau: Die Geschichte und Literatur ber Staats:                                                            | 404    |
| wissenschaften von Robert v. Mohl. — Deutsches Staatsworterbuch                                                                         |        |
| von Dr. 3. C. Bluntichli Spftem ber Bolfewirthichaft, von Bil:                                                                          |        |
| helm Rofcher                                                                                                                            | 499    |
| Bur Goethe-Literatur: Goethe's "Fauft", erlautert von G. 3. Sauper. 3molf                                                               |        |
| Frauenbilber aus ber Goethe:Schiller:Cpoche                                                                                             | 505    |
| Der Belianb                                                                                                                             | 507    |
| Der Froschmäusefrieg zwischen ben Bebanten bes Glaubens und Unglaubens,                                                                 |        |
| von B. Schulz-Bodmer                                                                                                                    | 508    |
| Briefe über Gustow's "Ritter vom Geifte", von Alex. Jung                                                                                | 555    |
| Banderungen nach Sudoften, von A. Th. v. Grimm                                                                                          | 559    |
| Album fur Schleffen und bie Laufit, von Eb. Ruhlandt II                                                                                 | 561    |
| Geschichte bes neunzehnten Jahrhunderts seit den Wiener Bertragen, von G.                                                               | 000    |
| G. Gervinus                                                                                                                             | 603    |
| Notes on the late expedition against the Russian settlements in Eastern Siberia, by Captain Bernard Wittingham                          | 611    |
| Aus Beimar's Bergangenheit                                                                                                              | 618    |
| Binterfonig, ein Trauerspiel in 5 Acten, von Albert Turde                                                                               | 621    |
| Deutsche Wochen: und Monatsschriften:                                                                                                   | 0.0.   |
|                                                                                                                                         |        |
| 1) Friedrich Ludwig Jahn. — Uhlich. — Ludwig Simon. — Drei Bücher und drei Berioden beutscher Geschichte. — Willibald Alexis über Jahn. |        |
| - Die "Grengboten" über Uhlich Berr Brohle                                                                                              | 35     |
| 2) Deutsche Geschichteschreiber Mommfen Die "Grenzboten" und                                                                            |        |
| ihr haß gegen bie Romantit. — Gine Probe aus Mommfen: Gulla.                                                                            |        |
| Selmine von Chegy                                                                                                                       | 296    |
| 3) Zwei Strömungen ber beutschen Literatur. — Aesthetische Bornehmheit.                                                                 |        |
| - Die Munchener literarische Beilage gur "R. Munch. 3tg." - Das                                                                         |        |
| "Bremer Sonntageblatt", bas "Beimarer Sonntageblatt", bas "Mor-                                                                         |        |
| genblatt, hermann Grimm. — Ebm. Sofer, Eb. Wibmann. — Riehl                                                                             |        |
| und bie "Grengboten" und wir Die Familie                                                                                                | 562    |

| Frangofifche Liter                      | atu  | res      | Bri  | efe: |     |     |     |     |      |    |     |     |     |    |   |     |     |     |      |     |     | Seite |
|-----------------------------------------|------|----------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|----|-----|-----|-----|----|---|-----|-----|-----|------|-----|-----|-------|
| 1) Gerechte & italienische              |      |          | 4.0  | -    |     |     | -   |     |      |    |     |     |     |    |   |     |     | -   |      |     |     |       |
| gemeines                                |      |          |      |      |     |     |     |     |      |    |     |     |     |    |   |     |     |     |      |     |     | 140   |
| 2) Bictor Su<br>Englische               | go.  | <u> </u> | - ]  | Les  | C   | ont | en  | pla | atic | ns | . 2 | V   | ol. | _  | 6 | rn  | ter | e 2 | iter | atı | ır. | 399   |
| 3) Le partie                            |      |          |      |      |     |     |     |     |      |    |     |     |     |    |   |     |     |     |      |     |     | 000   |
| et du 25.                               |      |          | - 10 |      |     |     |     |     |      |    |     |     |     |    |   |     |     |     |      |     |     |       |
| Montalen                                |      |          |      |      |     |     |     |     |      |    |     |     |     |    |   |     |     |     |      |     |     | 672   |
| Englische Literati                      | ırbı | rief     | e :  |      |     |     |     | 7   |      |    |     |     |     |    |   |     |     |     |      |     |     |       |
| 1) Count Me                             | ont  | ale      | ml   | er   | t's | th  | e l | Pol | itic | al | F   | utu | re  | of | E | ngl | an  | d.  | _    | 3   | ie  |       |
| <b>Toryfritif</b>                       |      |          |      |      |     |     |     |     |      |    |     |     |     |    |   |     |     |     |      |     |     |       |
| bie englisch                            |      |          |      |      |     |     |     |     |      | -  |     |     |     |    |   |     |     |     |      |     |     |       |
| ber Dire.                               |      |          |      |      |     |     |     |     |      |    |     |     |     |    |   |     |     |     |      |     |     | 196   |
| 2) Thomas                               | A 4  | E #      |      | -    |     |     |     |     | 18   |    |     | *** |     |    |   |     |     |     |      |     |     |       |
| Walter @                                |      |          |      |      |     |     |     |     |      |    |     |     |     |    |   |     |     |     |      |     |     |       |
| von Fron                                |      |          |      |      |     |     |     |     |      |    | -   |     |     |    |   |     | 4   |     |      |     | .8- | 450   |
| *************************************** | •    | ٠        | •    | •    | •   | •   | •   | •   | •    | •  | •   | •   | •   | •  |   | Ū   | •   | •   | •    | •   |     |       |
| Tages: Greigniffe                       |      |          |      |      |     |     |     |     |      |    |     |     |     |    |   |     |     |     |      |     |     | 46    |
| dito                                    |      |          |      |      |     |     |     |     |      |    |     |     |     |    |   |     |     |     |      |     |     | 89    |
| dito                                    |      |          |      |      |     |     |     |     |      |    |     |     |     |    |   |     |     |     |      |     |     | 145   |
| dito                                    |      |          |      |      |     |     |     |     |      |    |     |     |     |    |   |     |     |     |      |     |     | 201   |
| dito                                    |      |          |      |      |     |     |     |     |      |    |     |     |     |    |   |     |     |     |      |     |     | 246   |
| dito                                    |      |          |      |      |     |     |     |     |      |    |     |     |     |    |   |     |     |     |      |     |     | 301   |
| dito                                    |      |          |      |      |     |     |     |     |      |    |     |     |     |    |   |     |     |     |      |     |     | 348   |
| dito                                    |      |          |      |      |     |     |     |     |      |    |     |     |     |    |   |     |     |     |      |     |     | 403   |
| dito                                    |      |          |      |      |     |     |     |     |      |    |     |     |     |    |   |     |     |     |      |     |     | 455   |
| dito                                    |      |          |      |      |     |     |     |     |      | ٠  |     |     |     |    |   |     |     |     |      |     |     | 513   |
| dito                                    |      |          |      |      |     |     |     |     |      |    |     |     |     |    |   |     |     |     |      |     |     | 567   |
| dito                                    |      |          |      |      |     |     |     |     |      |    |     |     |     |    |   |     |     |     |      |     |     | 622   |
| dito                                    |      |          |      |      |     |     |     |     |      |    |     |     |     |    |   |     |     |     |      |     |     | 683   |

|      |    |       |            |       |       |   |   |   |   |   |   |   | Seite.    |
|------|----|-------|------------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|-----------|
| Seft | 1  | wurbe | ausgegeben | am 4. | April |   |   | • |   |   |   | • | 1 bie 56  |
| 87   | 2  |       | dito       | 11.   | April |   |   | ٠ | • |   |   | • | 57 - 104  |
| 07   | 3  |       | dito       | 18.   | April |   |   |   |   |   | • | ٠ | 105 — 156 |
| #9   | 4  |       | dito       | 25.   | April |   |   |   |   |   |   |   | 157 - 208 |
| 09   | 5  |       | dito       | 2.    | Mai   |   |   |   |   |   |   |   | 209 - 256 |
| es   | 6  |       | dito       | 9.    | Mai   |   |   |   |   |   | • | • | 257 - 312 |
| 49   | 7  |       | dito       | 16.   | Mai   | 4 |   |   | • |   |   |   | 313 - 360 |
| c)   | 8  |       | dito       | 23.   | Mai   |   |   |   | • |   |   |   | 361 - 416 |
| 11   | 9  |       | dito       | 30.   | Mai   |   |   |   |   |   |   |   | 417 - 472 |
| F#   | 10 |       | dito       | 6.    | Juni  |   |   |   |   |   |   |   | 473 - 524 |
| 25   | 11 |       | dito       | 13.   | Juni  |   | • |   |   |   |   | • | 525 - 580 |
|      | 12 |       | dito       | 20.   | Juni  |   | • | 4 |   | ٠ |   |   | 581 - 636 |
| **   | 13 |       | dito       | 27.   | Juni  |   | • |   |   |   |   |   | 637 - 692 |
|      |    |       |            |       |       |   |   |   |   |   |   |   |           |

Alle Post Anstalten, so wie alle Buchhandlungen des In- und Auslandes nehmen Bestellungen auf die "Berliner Revue" an. Der Abonnements-Preis beträgt vierteljährlich bei den Königlich Preußischen Post Anstalten 2 Thlr. 7 Sgr. 6 Pf., bei den Post Anstalten des Deutsch-Oesterreichischen Post-Bereins 2 Thlr. 20 Sgr. •

### Won Saint: Cloud nach Lazienki.

Gin focialer Roman.

Motto: "Die Tricolore wirb ihren Weg burch ganz Europa finden." (Graf Mirabeau.)

#### Siebenzehntes Capitel.

Rrone und Schleier.

Am Vormittag eine ziemlich lange Verhandlung mit Talleprand, bann Dejeuner beim Kaiser Napoleon, barauf eine sehr anstrengende Truppenschau eine starke Meile von der Stadt, einige Audienzen und ein eiliges Diner — Kaiser Alexander kam verdrießlich in's Theater und gähnte verstohlen, obwohl man Voltaire's Meisterstück, Zaire, gab, obwohl Talma und die Raucourt spielten. Der Kaiser von Rußland war müde, aber er war mehr noch verlegen als müde und schäpte sich eigentlich noch glücklich, seine Verlegenheit hinter seiner Müdigkeit verstecken-zu können, als er sich nach dem Theater von Napoleon trennte.

Freundlich, wie sein Wesen und seine Gewohnheit war, aber zersstreut grüßte Kaiser Alexander die russischen Großen, die in den Zimmern standen, welche er durchschritt, um zu seinem Schlasgemach zu gelangen, sprach an der Thur desselben einige Worte mit seinem Brusder, dem Großfürsten Constantin, und verschwand, nachdem er dem Fürsten Wassiltschifosf gewinkt, ihm zu folgen.

Das Zimmer, in welchem bas Bett und die Nachttoilette bes Kaisers standen, war sehr geräumig; Alexander hatte Platz genug, dass selbe mehrmals mit hastigen Schritten bald nach dieser, bald nach jener Richtung zu durchmessen.

Unbeweglich, wie eine Bilbfäule, stand Fürst Wassiltschifosf an der Thur, einen vollkommenen Gegensatz zu der Unruhe seines Gebieters bilbend.

Endlich schien Alexander einen Entschluß gefaßt zu haben, er trat auf den Fürsten zu und blickte scharf in dessen unbewegliche Züge.

Kaiser Alexander war von schlankem und elegantem Wuchse, seine Haltung imponirend, sein Wesen leutselig; sein Antlit, etwas zu gedrückt und die Backenknochen ein wenig zu ftark hervortretend, um schön sein

Berliner Revue V. 1. Seft.

ju können, besaß boch einen ganz ungemeinen Reiz burch ben stets wechsselnden Ausdruck und burch den weichen Blick der Augen, der Jedem, mit dem er sprach, zu schmeicheln schien und boch einen Anflug von träumerischer Schwärmerei hatte. Der Kaiser Außland's hatte die Haletung eines Soldaten, die Manieren eines Cavaliers, das Auge eines Diplomaten, aber den Blick eines Dichters.

"Iwan Iwanowitsch," begann er endlich, "Du hast mir einen Brief gebracht, ber mich in große Verlegenheit geset hat, bas verzeihe ich Dir, benn Du bist nun einmal kein Verchrer meines großen Freunsbes, bes Kaisers Napoleon —"

Allerander schwieg, offenbar war er in Verlegenheit, wie er fortsfahren sollte, denn er liebte den Fürsten Wassiltschifosf und wollte ihm etwas abschlagen aus Rückscht auf Napoleon, was er eigentlich nicht abschlagen durfte; der ritterliche Sinn des Kaisers, alte Erinnerungen und der Stolz des Souverains fämpsten in ihm gegen die Begeisterung für Napoleon, die sich seiner Seele ganz bemächtigt hatte. Fürst Wasssiltschifosf bemerkte das wohl und seinem Gebieter zu Hülfe kommend, sagte er: "Ich din kein Verehrer des Kaisers Napoleon, Sire, aber ich din ein demüthiger Diener des Kaisers Alerander!"

Der Kaiser küßte den Fürsten auf die Wange und, dem Impulse seines edlen Herzens folgend, sagte er rasch, sich gleichsam entschuldigend: "Man hat Rücksichten zu nehmen, volitische Rücksichten, Du weißt es, Iwan Iwanowitsch, sie werden mich aber nie abhalten, das zu thun, was Ehre und Großmuth verlangen; entlasse die Herren im Vorzimmer und führe unsern alten Freund zu mir, unbemerkt, hörst Du; jedenfalls ist er in der Rähe, denn ich sehe Dir an, daß Du es vorher gewußt hast, wie ich mich entscheiden würde! Richt?"

Alexander lächelte mit jener hinreißenden Grazie, die bei Mannern fo selten ift.

"Ich habe nie an meines Kaisers Großmuth gezweifelt!" antwortete ber Fürst, sich tief verneigend, und entsernte sich dann auf einen halb ungeduldigen Wink Alexanders.

Der Kaiser war einige Augenblicke allein, er schaute zufällig in einen Spiegel: "Er wird mich verändert finden. Vier Jahre ist es, daß ich ihn nicht gesehen. Was kann er wollen, wünschen von mir? Geld? Er hat nie Geld verlangt. Anstellung? Sie ist ihm oft genug vergesbens angeboten und er ist zu klug, um zu solch einem Gesuch gerade den gegenwärtigen Moment zu wählen."

Die Thur öffnete sich leise, Fürst Wassiltschikoff ließ mit einem herzlischen Händedruck einen Herrn eintreten, hinter bem er die Thur wieder schloß, sie bewachend, indem er sich von Außen mit dem Rucken baran lehnte.

Der Herr war in Galakleidung, in weißen Unterfleibern und einem blauen gestickten Rock, auf dem ein Stern bliste; er trug bas große rothe Ordensband vom russischen Alexander-Newsky-Orden.

"Treten Sie naber, mein alter Freund!" fagte ber Raifer herzlich und ftredte bem Eintretenben bie Sand entgegen.

Der Herr trat vor und füßte die Hand des Kaisers, dann richtete, er sich auf. Das Licht siel voll in das fraftige, scharf gezeichnete Gessicht mit der frischen, braunlichen Farbe, beschattet von rabenschwarzem Haar und starkem Backenbart und überstrahlt von dem stolzen Blick der bligenden Augen. Es war der Graf Bavel de Versay.

Alexander blickte mit großem Wohlgefallen auf den schönen, stattlichen Mann, dann sagte er freundlich: "Sie haben sich nicht verändert, feit wir uns gesehen, lieber Graf, mich werden Sie gealtert finden!"

"Ein großmuthiges Herz verleiht ewige Jugend, Gire!" entgeg-

"Nun, was wollen Sie von meinem großmuthigen Herzen, Freund?" lächelte Alexander, "wie fann ich Ihnen hier, unter ben jesigen Umftanden nublich sein?"

Der Graf fühlte wohl, daß ein leiser Borwurf in der Frage des Raisers lag, er wußte selbst, daß demselben sein Besuch gerade jest in Ersurt nicht angenehm sein konnte, aber er kannte auch Alexander gut genug, um zu wissen, wie er sich zu verhalten habe.

"Sire!" begann er, "ich wurde mich nicht unterstanden haben, Ew. Majestät jest und hier um eine Audienz zu bitten, wenn es sich um mich, um meine Person handelte. Ich komme, um mir den Schuß Ew. Kaiserlichen Majestät für ein Waisenkind zu erbitten."

"Bon wem reben Sie, Graf?" fragte Alexander, aufmerksam merbenb.

"Bon der Tochter eines Fürsten, der unter Rußlands Fahnen gestritten, der sich der Freundschaft des Großfürsten Alexander Pawlo-witsch rühmen durfte, von der Tochter des unglücklichen Herzogs von Enghien!"

"Oh! mein Gott!" seufzte der Kaiser, eine trübe Wolke beschattete sein Antlit, und mit geprester Stimme fragte er: "Wie alt ist bas arme Kind jest?"

"Sechszehn Jahr faft!"

"Es ware besser gewesen, bas Kind ber Mutter zu lassen!" meinte ber Kaiser verlegen.

"Berzeihen mir Ew. Majestät, aber ich durste nicht gegen ben ausdrücklichen Besehl des unglücklichen Herzogs handeln; seit der Vermählung der Prinzessin ist es beinahe zur Unmöglichkeit geworden, ihr die Tochter, die sie seit Jahren nun schon für todt hält, zurückzugeben. Das plöpliche Erscheinen derselben würde sie selbst in eine falsche Stelslung bringen, würde das fürstliche Haus dem gegenwärtigen Beherrscher Frankreichs verdächtigen, ja, ich würde nicht wagen, diesen Schritt zu thun, weil ich dem Herzoge versprochen habe, für die Sicherheit seines. Kindes zu sorgen."

-431 504

"Meinen Sie, daß der Kaiser Napoleon daran benken könnte, ein schuldloses Kind auch nur zu beleidigen? Hüten Sie sich, Herr Graf!" rief Alexander in zorniger Auswallung.

"Berzeihung, Sire!" entgegnete der Graf rasch, "man behauptet, und wahrscheinlich ist das die Wahrheit, der unglückliche Herzog von Enghien sei gegen den Besehl, oder doch ohne den Besehl, des damaligen ersten Consuls ermordet worden. Verzeihen Ew. Majestät: dieselben Leute, die den Vater ohne Besehl des ersten Consuls morden konnsten, sie könnten auch ohne Wissen ihres Gebieters das Leben, oder die Freiheit, oder die Ehre der Tochter bedrohen!"

"Das ist nicht ganz unrichtig," sagte Alerander besänstigt und sichtlich befriedigt, daß er nicht genöthigt war, den Kaiser Napoleon, den er bewunderte, gegen die Anklage des Mordes zu vertheidigen; nach einer kleinen Pause suhr er fort: "Aber warum ist das Kind nicht in England, in dem Hause des Herrn Prinzen von Condé?"

"Es war von Ansang an sast unmöglich, die Rechtmäßigkeit der Ehe des Herzogs zu beweisen, sobald er selbst von dieser Welt geschies den; jest ist es der Verhältnisse der Prinzessen wegen gar nicht mehr thunlich, selbst wenn die Verbindung mit England so leicht ware."

"Armes, armes Kind!" rief Alexander bewegt. Er dachte bes schönen, ritterlichen Herzogs und eine Thräne floß über seine Wange, dann sagte er gepreßt: "Sagen Sie mir, was ich thun kann, mein alter Freund, Sie sind gewiß nicht ohne einen bestimmten Plan zu mir gekommen!"

"Ew. Majestat wollen die Gnade haben, mich anzuhören?" Der Raiser nickte.

"Ew. Majestät wollen zunächst bemerken, daß es unumgänglich noths wendig ist, die junge Dame in tiefster Berborgenheit zu halten, ja, sie, wo möglich, so zu verbergen, daß keines Menschen Auge ihr Antlit sieht!"

"Warum bas?" fragte Alexander venvunbert.

"Weil ihr die Abkunft von dem Königlichen Hause Frankreichs so beutlich auf die Stirn geschrieben ist, daß Jeder, der auch nur eins mal einen Bourbon gesehen, sie augenblicklich erkennen muß. Jede Erkennung der Art aber könnte, und der Zufall ist tückisch, die Spione der Mörder ihres Vaters ausmerksam machen, und sie selbst, so wie die Prinzessin, ihre Mutter, gefährden."

Da ber Kaiser keine Bemerkung bagegen machte, suhr ber Graf fort: "Ich bin entschlossen, meinem gemordeten Freunde mein Wort zu halten, ich will und werde mich mit seinem Kinde in die tiefste Verborsgenheit zurückziehen, so lange es nothig ist, und bitte um den Schuts Ew. Masestät für diese Verborgenheit."

"Meine Staaten stehen Ihnen offen!" entgegnete Alexander. "Im Innern Rußlands würden Sie am wenigsten zu fürchten haben, die Abgeschlossenheit brauchte keine so rigorose zu sein, wie hier."

"Sire! barf ich offen reben?" fragte ber Graf lebhaft.

"Sie burfen es, mein Freund!" erwiberte ber Raifer milb.

"Run benn, die politischen Berhaltniffe Ruglands zu Franfreich find gegenwartig nicht fo, daß fie biefe lleberfiedelung thunlich erscheinen laffen, ber Raifer Ruglands hat Pflichten, benen felbst Gurer Das jestat Großmuth nachstehen muß; aber ich habe einen anberen Plan, und ein Furwort Gurer Majestat fann bas Belingen sichern. Jahresfrift habe ich mit ber fürstlichen Baife, unangefochten, in aller Stille ju Silbburghausen gelebt, aber man wird bort, früher ober fpater, Aufftarungen über meine und ber Pringeffin perfonliche Berhaltniffe verlangen, ich barf und werde folche nicht geben, niemals, aber man wird mir bann ben weiteren Aufenthalt verfagen; bas Auffeben ber Unfrage fcon muß vermieben werben, beshalb bitte ich Gure Maicftat, ben Berjog Friedrich, ober beffen Gemahlin die Berzogin von Silbburghausen, ju vermögen, mir ein Afpl in ihren Landen ju gonnen und mich gegen alle Anfragen von Seiten ihrer Behörden zu schügen. 3ch fege burchaus fein Mißtrauen in bie fürstlichen Berrichaften, aber fonnte man ihren Schut erlangen, ohne ihnen bas Geheimniß zu enthullen, fo ware bas in bem eigenen Intereffe berfelben wegen ber Berhaltniffe bes fürftlichen Hauses zu Frankreich!"

Alexander sann eine Weile, dann sagte er: "Ihre Borsicht, lies ber Graf, ist sehr groß, aber gewiß gerechtsertigt, da Sie die Verhältznisse besser kennen mussen als ich; kehren Sie ruhig nach Hilbburgshausen zurück, ich werde sofort an Ihre Majestät die Königin von Preußen schreiben, sie ist die Schwester der Herzogin von Hildburghaussen; dieser edeln, tresslichen Fürstin können wir ohne Bedenken das Gesheimniß, so weit es nöthig, anvertrauen, und die Königin Louise wird leicht von der Herzogin von-Hildburghausen und deren Gemahl Alles erwirken, was Sie wünschen!"

Der Graf füßte banfenb bie Sant bes Raifere.

"Noch eins!" sagte Alexander hastig, "je abgeschlossener das Les ben der Tochter meines, unseres unglücklichen Freundes sein muß, desto mehr werden Sie Sorge tragen, es durch das zu verschönen, zu erleichs tern, was sich damit verträgt; ich glaube nicht, daß die arme junge Dame Vermögen hat, sie kann kein Vermögen haben."

"Ich bin ein wohlhabender Mann, Sire! und habe keine Verwandte." "Das weiß ich, das weiß ich, lieber Freund, aber es ist eine Prins

zessin, für die Sie zu forgen haben, bas ift fostspielig!"

"Sire," entgegnete ber Graf, "sobald meine Mittel nicht mehr ausreichen, werbe ich meine Zuflucht nur zu ber Großmuth bes Kaisers von Rußland nehmen!"

"Sie versprechen mir bas?"

"Bon Herzen, und nie ward mir ein Bersprechen leichter," ants wortete der Graf, "denn ich wüßte in der That nicht, an wen ich mich sonst wenden könnte."

"Einen Augenblick," sprach Alerander ernst, "Gott könnte über mich verfügen, heute oder morgen, Sie könnten meine Hülfe brauchen, wenn ich nicht mehr bin; ich werde eine Summe von 100,000 Rubeln bei dem Hause van Hope in Amsterdam einzahlen lassen für die Ordre des Grafen Bavel de Bersay; diese Summe sei das Erbtheil der Waise von Enghien, ihre Aussteuer, sollte sie sich vermählen. Ich bitte Sie, mein Freund, keine Einrede."

Der Graf verbeugte fich fdweigenb.

"Nun leben Sie wohl und vergessen Sie nicht, daß es mich immer innig freuen wird, von Ihrem Mündel und Ihnen zu hören, schreiben Sie zuweilen einige Zeilen für mich an Wassiltschikoff oder Orloff, Beide wissen ein Geheimniß zu achten und zu ehren! Abieu!"

Der Kaiser füßte ben Grafen auf beide Wangen und begleitete ihn bis zur Thure.

Fürst Wassiltschifoss führte benselben burch eine Hinterthür, die inwendig von einem Garde-Rosafen bewacht war, auf die Straße. Unsbemerkt gelangte der Graf wieder in die Wohnung des Jonkheern van der Dillen van Drecksnute an der Krämpferbrücke, in der wir ihn schon einige Tage zuvor gesehen. Er wandte die noch übrigen Stunden der Nacht dazu an, sich zu seiner Abreise zu rüsten, die mit Anbruch des Tages erfolgte.

Eine Woche fast war vergangen, seit Graf Vavel de Versay zurückgefehrt war von Ersurt in das Asyl, das er für des gemordeten Herzogs Kind bereitet zu Hildburghausen; er hatte seit seiner Rücksehr schwere Kämpse mit sich selbst gefämpst und lange Verathungen gehalten mit der armen Frau, die dort seuszend und stöhnend vor ihm liegt auf einem Ruhebette, das künstlich so eingerichtet ist, daß auf ihm die die zum Seelett abgemagerte Frau wenigstens eine Weile in einer halb sthenden Stellung ausdauern kann.

Wer wurde in viesem Bilbe des Leibens, des Jammers und des Erbarmens die einst so schöne Madame Anged wiedererkennen? Und doch ist es diese Wärterin und Freundin der atmen Louise von Bourbon. Die tiesen Kenntnisse des Grasen in der Arzneiwissenschaft haben ihr das Leben, wenn auch unter fast unaushörlichen Schmerzen, erhalten. Die zarte Frau hat Unfägliches gelitten, aber sie will leben und leiden, so lange als möglich, nicht aus Furcht vor dem Tode, mit dem sie vertraut seit so vielen Monden, sondern aus Liebe zu dem Kinde, dessen erste Schritte sie leitete, das in ihr das einzige weibliche Wesen vertieren würde, was ihm je nahe getreten im Leben; Madame Anges hat noch Freude am Leben, wenn sie in das holde Gesicht ihrer jungen Dame sieht, und sie ist nicht immer so schwach, sie hat Tage, oder doch Stunden, wo man sie in den Wagen tragen und spazieren fahren kann.

"Sie sind also fest entschlossen, lieber Graf, noch heute Abend ihr Alles zu sagen?" fragte die Kranke mit schwacher Stimme.

"Es muß geschehen, meine Freundin!" entgegnete ber Graf ernst.
"Ich zittere vor ber Stunde!"

"Beruhigen Gie fich, bie Prinzeffin ift ftart genug!"

"Gie hat nicht ben Stolz ihrer Mutter!"

"Aber sie hat das muthige Herz ihres Baters und das ist beffer!" Die Kranke schwieg, ihr Gesicht war so klein und mager gewors ben, daß man fast nur die Augen sah unter den herabhängenden Blonden der Haube, diese aber erschienen darum in fast unnatürlicher Größe.

"Ich habe," sprach ber Graf weiter, "als ich von Koburg hierher zurücklehrte, nicht zwei Meilen von hier in dem Dorfe Eishausen ein herrschaftliches Schloß gesehen, das zur Domaine des herzoglichen Hausses gehört; ich glaube, daß dasselbe durch wenige Vorkehrungen leicht zur Residenz der Prinzessin, wie sie deren in diesem Augenblicke bedarf, umgestaltet werden kann; Sie, liebe Freundin, sinden dort, was Sie hier vermissen, Luft und Sonnenschein, einen artigen Garten."

"Warum nennen Sie unsere Louise heute Prinzessin, Graf?" fragte die Kranke, "es ist absichtlich, denn sie thaten es eben zum zweiten Male!"

"Es ist absichtlich, Sie haben Recht," entgegnete ber Graf, "heute soll die Prinzessin erfahren, wer sie ist, und von dem Augenblicke an werde ich sie Prinzessin, Madame, Hoheit nennen und ihr alle diejenisgen Ehren geben, die ihr vermöge ihres Geburtsrechtes zusommen; da ich und Sie die einzigen Personen sind, welche den Stand Ihrer Hoheit kennen, so werde ich um so strenger darüber wachen, daß der Tochter des Herzogs von Enghien nicht eine von den Ehrenbezeigungen entzogen werde, die ihr möglicher Weise in dieser Zurückgezogenheit zu Theil werden können."

Der Kranken entging nicht, baß ber Graf bei dieser Erklärung eine gewisse Berlegenheit bekämpfen mußte; sie hätte aber auch ohne diese Beobachtung gewußt, daß der Graf die Etikette benußen wollte, um seine Leidenschaft für die schöne Herzogstochter besser in den Schransken halten zu können. Ihr war das Geheimniß des Grafen längst kein Geheimniß mehr, aber sie würde nicht die leiseste Andeutung in dieser Beziehung gewagt haben, das imponirende Wesen des Grafen legte ihr Stillschweigen auf, dennoch lächelte sie leise und schmerzlich.

Mit dem seinen Verständniß der Frau begriff sie, daß die Flamme der Leibenschaft des Grasen, die derselbe dem Kinde gegenüber nur mit Mühe unterdrückt und verborgen gehalten hatte, riesengroß auslodern musse gegensüber der zu höchster Blüthe und Vollendung heranreisenden geistigen und leiblichen Schönheit der Jungfrau. Die zärtliche Frau kannte die bittern Zweisel und stolzen Scrupel des Mannes nicht, sie hätte das erde und freundlose Herzogskind gern in den Armen des Grasen gesehen als Gesmahlin; an der Brust des mächtigen Mannes hätte sie das geliebte Kind sicher gewußt, und ruhiger ware sie gestorben. Sie ahnete nicht, daß

des Mannes Stolz sich sträuben mußte, ein Gut zu besitzen, das ihm Niemand streitig machen konnte, sich eines Herzens zu bemeistern, das keinen Mann kannte außer ihm, Liebe zu fordern, wo kindliche Pflicht beinahe gebieterisch Gehorsam heischte; sie ahnete ferner nicht, daß der Gvelmannsstolz sich bäumte gegen den Gedanken, die hülstose Lage der Herzogstochter zu benutzen, um eine Enkelin der Condo heimzuführen, die Tochter des gemordeten Fürsten, die seiner Ehre anwertraut war; sie ahnete endlich nicht, daß der Graf, ein Edelmann durch und durch, wirkslich einen so tiesen Respect vor dem Königlichen Blut Frankreichs hatte, daß er nicht gewagt haben würde, um die Hand der Condé-Tochter zu werben, selbst wenn er nicht ein unbedeutender holländischer Titulargraf, sondern ein Duc und Pair von Frankreich gewesen.

Mabame Anges raisonnirte einfach: Diese beiden Menschen sind durch das Leben auf einander angewiesen, sie sind sich in Liebe geneigt, sie sollen sich in Liebe angehören. Der Graf aber raisonnirte: Wenn das französische Königthum aufrecht stände und du sähest zu Chantilly unter den Linden, oder im Thronsaal zu Versailles Ihre Hoheit Mademoiselle von Condé, Prinzessin von Geblüt, Tochter Er. Hoheit des Herzogs von Enghien, so würdest du dich nicht unterstehen, um ihre Hand zu werden, sür dich aber darf die Prinzessin in allem Glanz ihres Standes keine andere sein, als die Prinzessin, beraubt ihres Standes, ja ihres Namens, gesächtet, versolgt, hülslos; ja, sie muß dir so noch viel heiliger sein, weil sie beiner Ehre anvertraut und ohne dich ganz schuplos ist.

"Wollen Sie," nahm der Graf ausstehend und zu der Kranken tretend das Wort wieder, "Madame benachrichtigen, daß ich ihr um zehn Uhr eine wichtige Mittheilung zu machen habe?"

Die Rrante neigte ihr Saupt.

"Wollen Sie ber Unterredung drüben beiwohnen, brüben in bem rothen Zimmer?"

Die Rrante fah ben Grafen fragend an.

"Sie find ftart genug baju!" fagte biefer, fie verftebenb.

"Dann bin ich bereit."

"Ich selbst werde sie einige Minuten vor zehn Uhr hinüber rollen!" schloß der Graf und nahm mit einem leisen, aber herzlichen Händedruck Abschied von der langjährigen Gefährtin.

Es war etwa zwei Stunden später, bas rothe Zimmer war prachtig erleuchtet, am obern Ende stand auf einer Estrade, die mit Scharlachtuch beschlagen und mit einer Decke von Drap d'Argent belegt war, ein vergoldeter Stuhl mit blauen Sammetkissen, die mit goldenen Lilien bestickt waren. Rechts neben dem Stuhl in einiger Entsernung sah man einen Tisch, auf welchem man eine alterthümliche Cassette geöffnet neben anderen Gegenständen sah. Auf einem Tabouret vor dem Tisch saß der Graf in reichster Hosfleidung mit fallendem Degen, den besieberten Hut im Arm, die Brust mit Orden bedeckt und mit dem großen russischen Ordensbande geschmückt. Zwischen bem Tisch und bem golbenen Stuhl lag in einem Lehnsessel, bis an den Hals mit einem blauen Sammetmantel bedeckt, Madame Anges mit ihren unheimlich großen Augen, balb das ernste Antlit des Grasen befragend, bald ungeduldig nach der Thur blickend.

"Ich begreife Sie nicht, Herr Graf," flusterte bie arme Kranke faum borbar, "biefer Apparat! er wird bas arme Kind nur erschrecken!"

"Ihre Hoheit," entgegnete der Graf aufstehend, "mussen durch einen lebhaften Eindruck das Gefühl des hohen Ranges empfangen, zu dem sie durch ihre Geburt berufen ist; was bei der Erziehung bis jest versäumt werden mußte, muß in einer Stunde nachgeholt werden!" ant-wortete der Graf ausstehend.

Man hörte eine Uhr im Nebenzimmer gehn Uhr ichlagen.

Der Graf ging der Thur zu, er hatte sie indessen noch nicht erreicht, als sie sich öffnete, beite Flügel zugleich, und der Kammerdiener Philipp in einer von Silber stropenden Gala-Livree eintrat und mit feierlich bewegter Stimme rief: "Ihre Hoheit die Frau Prinzessin!"

Er trat zur Seite und verneigte sich tief vor der eblen Herzogsstochter, die verwundert an der Schwelle der Thur stehen blieb, deren Flügel sich hinter ihr schlossen.

Louise war eine eigenthumliche Erscheinung, faum mittelgroß, mar ibre Figur ichlank und clegant, obwohl ihre Formen fich bereits in bluhender Fulle entwickelt hatten, nur ein ungemein garter Knochenbau machte bas möglich. Ihr Gesicht, fein und weiß, war acht bourbonisch, bas heißt zu breit, um fur vollfommen icon gelten zu konnen, eben fo war die Rase bourbonisch, etwas zu stark und jah hervorspringend, bas Erbtheil des Sauses; ihre blauen Augen, wundervoll geformt, blickten ernft und ftolz, fie wurden verloren haben, wenn fie lange Wimpern beschattet hatten, die sonft die schönften Rebengierde iconer Augen find, aber hoch wie Triumphbogen wolbten fie bie Brauen barüber. bervoll war ber frische, rothe Mund, ben hatte sie von ber Mutter mit bem Rinn und bem Grubchen brin. Das reiche, bunfelblonbe Lodenhaar war schief gescheitelt, es fiel in einer Menge von natürlichen Lodchen bis auf bie Salfte ber ftark gewolbten Stirn berab, im Ruden und auf beiben Seiten aber ringelte es fich bis auf und über bie runben Schultern. Co, in einem weißen Rleibe mit furgen Mermeln und ber Taille bicht unter ber Bruft, ftand bie Tochter bes Herzogs von Enghien an der Thur, als der Graf Bavel be Berfan ihre hand ergriff und fie mit bewegter Stimme bat, ihm ju folgen.

Er führte Louise vor bis zur Estrade, ließ dann ihre Hand, verneigte sich tief und sprach langsam und feierlich: "Noch wenige Stunden
und Ew. Hoheit haben Ihr sechszehntes Jahr zurückgelegt, es ist meine Pflicht, Ihnen zuvor diesenigen Aufschlusse zu geben, die Sie selbst beurtheilen lassen werden, welche hohe Stellung, welcher Rang Ihnen zukommt nach bem Recht Ihrer Geburt. Ich bin ein treuer Diener Ew. Hoheit, ich war ein Freund bes Herrn Herzogs, Ihres Vaters; erinnern sich Ew. Hoheit bes Vaters noch?"

Der Graf wartete die Antwort nicht ab, er nahm ein reich in Demanten gefaßtes Portrait aus der Chatoulle auf dem Tisch und prässentirte es der jungen Dame auf seinem Hut. Louise nahm das Bild, blickte es einen Augenblick an, dann rief sie, nachdem sie dasselbe enthussisafisch erst an ihre Brust, dann an ihre Lippen gedrückt: "Ja, das ist Er, ja, das ist mein Vater, das ist sein liebes Auge, oh! mein Vater, mein lieber Bater!"

Thränen standen in den Augen der Prinzessin, Madame Anges weinte leise, der Graf sagte ernst: "Das Bild ist das Portrait Er. Hos heit des weisand sehr mächtigen und sehr erlauchten Herrn Heinrich von Bourbon-Condé, Herzogs von Enghien, eines Prinzen vom Königlichen Geblüt Frankreichs."

"Ich habe keinen Bater mehr?" fragte Louise, ber die Thranen reichlich über die zarten Wangen flossen.

"Ihre Soheit ift schon feit Jahren verwaift!"

"Und das erfahre ich heut erst?" Die Prinzessin fragte herrisch aus dem jungen Madchen.

"Es war ber Befehl bes herrn Bergogs!" entgegnete ber Graf.

Leicht fenkte Louise ihr Köpfchen, füßte noch einmal das Bild und ischlang sich dann das blauc Band um ben Hals, an welchem es bestestigt war.

"Ew. Hoheit erinnern sich Ihrer Frau Mutter?" fragte ber Graf. Louise sann eine Weile, dann wurde sie purpurroth und schüttelte verlegen.

"Es ist auch kaum möglich!" entgegnete ber Graf, und bot ihr ein zweites Bortrait mit berfelben Chrfurcht wie vorher.

Louise nahm es, kuste es, aber betrachtete es mit mehr Reugierbe als Ruhrung, das Gesicht war ihr fremd. "Meine Mama war sehr schon!" murmelte sie.

Der Graf war froh, daß sie nicht weiter frug, und sagte: "Die sehr mächtige und sehr erlauchte Prinzessin Charlotte von Rochesfort aus dem hohen Hause Rohan galt für die erste Schönheit Franksteiche!"

Bahrend die junge Prinzessin auch bas Bild ihrer Mutter ums hängte, aber gleich barauf wieder bas ihres Baters an die Lippen drückte, nahm der Graf einen kurzen, mit Hermelin boublirten Purpurmantel von der Tasel, hing ihn um die Schultern der jungen Dame und sprach: "Stunde der Lilienthron Frankreichs in altem Glanze, so würden heute Herzoginnen Ew. Hoheit schmucken und Prinzen Sie zum Thron führen; gestatten Sie, daß einer der letzten Diener und Freunde Ihres Baters Sie mit den Zeichen des hohen Ranges besleidet, der Ihnen gebührt. Ew. Hoheit tragen ben Purpur und ben Hermelin ber Prinzessinnen vom Königlichen Blut Frankreichs."

Louise, bisher ausschließlich fast mit bem Andenken an ihren Bater beschäftigt, blicke sich setzt erst um; sie wollte sprechen, aber ber Graf hatte bereits das Geheimnis der Herrschaft über sie und sagte ernsthaft: "Alles, was hier geschieht, geschieht im Ramen und Auftrage des seligen Herrn Herzogs."

Vor diesem Namen neigte sich die Prinzessin demuthig fast und litt gedulvig, daß ihr der Graf eine offene Krone, ans goldenen Lilien zusammengesetzt, auf dem Haupt befestigte. Zugleich reichte er ihr einen goldenen Rosenkranz und bat sie, sich auf den goldenen Sythl niederzulassen.

Graf hatte seinen Zweck erreicht, bas Gefühl ihres Standes war erswacht in ihr, sie fühlte sich als eine Prinzessin, sie blickte stolz; der Graf sah mit Wonne die Früchte seiner Erziehung; stolz machte das junge Mädchen das Bewußtsein ihrer hohen Geburt, boch kaum saß Louise auf dem fürstlichen Stuhl, so legte sie ihre weiche, kühle Hand auf das heiße, bethränte Antlit der treuen Pflegerin und sagte rührend weich: "Weine nicht, Maman Anges, ich din immer Deine Louise, Dein gutes Kind!"

Der Graf flingelte.

Philipp, ber Rammerdiener, trat ein.

"Hoheit," sprach der Graf felerlich, "dieser treue Mann, den Sie von Jugend auf kennen, ist der Sieur Philippe Charres, seine Bater haben dem hohen Hause Eurer Hoheit seit langer als zweihundert Jahren treu gedient; er ist der Einzige, der Ihnen heute von den vielen tausend Basallen des Hauses Condé seine Huldigung darbringen kann, nehmet sie gnädig an im Namen aller Getreuen."

Der Kammerdiener warf sich auf beibe Knice nieder vor der Prinzessin und füßte den Saum ihres Kleides, Louise legte ihre Nechte auf sein Haupt und sprach gerührt: "Gott segne Sie, Sieur Philippe, Sie haben meinem Bater gedient!"

"Hoheit," rief der Getreue, in Thränen ausbrechend, "ich habe bem Herrn Herzoge von Bourbon gedient und dem Herrn Prinzen von Condé vordem, ich gehöre durch meinen Vater und meinen Großvater zu den rechten Hausleuten Ew. Hoheit; es ist nicht Philippe Charrès, es ist die gesammte Dienerschaft des Hauses Condé, die Ew. Hoheit huldigt. Der Chevalier Incques und Philippe Charrès sind sür das Haus Conds überall hingegangen, nur nicht in die Messe, gestatten Ew. Hoheit, daß ich Ihnen diene bis an's Ende!"

"Der Chevalier Jacques ist einer der treuesten Diener Ew. Hoheit," nahm der Graf bas Wort, "Sie erinnern sich des alten, freundlichen Herrn vielleicht noch? Chevaller Jacques sowohl als der Sienr

411

Philippe find Hugenotten geblieben wie ihre Bater, aber eben fo treue Diener."

Die Prinzessin zog eine kleine, grunseibene Börse hervor, baraus nahm sie ein Goldstück und sprach: "Sieur Philippe, nehmt dieses Goldsstück, bas ist kein Geld, sondern ein Andenken an Euren Herrn, den Herzog, meinen Bater. Als ich noch ein kleines Kind war, pflegte Er mir Goldstücke auf mein Bettchen zu streuen, ich habe sie alle treulich bewahrt, das ist eins davon, einem so treuen Diener gönne ich's, fonst Niemandem."

Weinend empfing der Diener das Andenken, erhob sich und ent-

fernte fich auf einen Binf bes Grafen.

Als fich die Thur hinter bem Rammerbiener gefchfossen, ftand bie Pringeffin auf, ber Graf aber beugte bas Rnie vor ihr und fprach: "Gefalle es Em. Sobeit, mich anzuhören; ich bin ein nieberlandischer Ebelmann und gehore zur freien Ritterschaft bes Landes Drenthe, mein Name ift Jonfheer Abrian Cornelius Lubwig van Bavel van Berfay, ben Grafentitel, ben ich fuhre, hat mein Großvater von ber Krone Schweben erlangt. 3ch hatte bas Glud, ber Freund bes ritterlichen Bergogs von Enghien, Ihres Durchlauchtigen Berrn Baters, zu werben. Bahrend ber Stürme ber Revolution und ber barauf folgenden Kriege vertraute er mir bas Liebste, was er hatte, fein Rind an. Dabame Unges war Ihre Pflegerin, Sobeit, Ihre zweite Mutter, wir haben Gie nie verlaffen bis auf biefen Tag. Ich war, zufolge ber letten Bestimmungen bes Berrn Bergogs, Ew. Soheit Ergieber und Vormund, gern wurde ich heute jurudtreten, begludt burch bas Gefühl, eine fo vollfommene Bringeffin erzogen und geleitet zu haben, aber bie Sand Gottes liegt fcmer auf bem Königlichen Sause von Frankreich, ber König und bie Prinzen seines Saufes schmachten in ber Verbannung, ein fremder Eroberer bat fich bes Thrones ber Lilien bemächtigt, Die Getreuen find zerftreut und in Furcht, barum gestatten Ew. Hoheit mir, bag ich als Chrencavalier in Ihrem Dienste ju Ihrem Schute bleibe, bis ein Burbigerer biefe Stelle einnehmen fann."

"Es fann keinen Ebelmann geben, ber wurdiger ware und mir lieber, mein Dheim!"

"Ew. Hoheit vergeffen -- " warf ber Graf ein.

"Das ist die Bedingung, unter der allein ich die Dienste des Grasfen Bavel de Versay annehme," rief die Prinzessin lebhaft, "er muß mir gestatten, ihn nach wie vor meinen Oheim zu nennen!"

"Es ist der Befehl Ew. Hoheit," entgegnete der Graf, "und ich unterwerfe mich, aber Ew. Hoheit wollen mir zugleich versprechen, sich allen den Anordnungen zu unterwerfen, welche ich im Interesse Ihrer Sicherheit und Ruhe tresse."

"Ich unterwerse mich Allem, mein Oheim, ohne zu fragen, ohne zu murren, benn ich vertraue Ihnen blind, das schwöre ich bei bem Andenken meines Vaters!"

. "Run benn," rief ber Graf mit fo ftarter Stimme, bag bie Pringessin erbleichte, "bore mich, Louise Benriette Charlotte von Bourbon-Conbe, Du Pringeffin von Franfreich, bes eblen, schandlich hingemorbeten Bergogs von Enghien einzige Tochter, Du bift wie ein gehettes Bilb auf Diefer Erbe, Die Schergen bes Gewaltigen find hinter Dir, Du bift ihnen verfallen mit Leib und Leben, fie werben nicht achten ber Jugend, ber Unschuld, ber Schonheit, bie Dich schmuden, benn Du haft ben Saß ber Schlechten geerbt von Deinem oblen Bater. Diemanb barf Dich fennen, niemand barf um Dein Dafein wiffen, Riemand barf Dein Antlit schauen, benn es tragt zu beutlich bie Buge eines taufenbjahrigen Konigegeschlechte, bas nunmehr feine Statte mehr hat auf bem Continent, ben es von vier Königsthronen beherrscht hat. Ja, hohe Fürstin, ich habe Dir bie Krone aufgesett heute, bie Dir gebuhrt, aber ich werfe auch ben Schleier barüber, ben Du tragen mußt, bis ber Thron ber Lilien wieber ftrahlt in hellem Glanze. Pringeffin von Bourbon-Conde, ich werfe ben Schleier bes Beheimniffes und ber Berborgenheit über Dich und Deine Rrone, über Dich und Dein blubenb Angeficht, über Dich und Deine Jugend, und er foll nicht mehr gelüftet werben, bis es ohne Gefahr für Dein Leben und Deine Ehre geschehen fann, bas fchwore ich, fo mahr mir Gott helfe, 21men!"

Und bei dem Amen warf der Graf mit einer raschen Bewegung einen großen schwarzen Schleier über die Prinzessin, der sie verhüllte vom Kopf bis zu ben Füßen.

Es herrschte eine fo tiefe Stille in bem rothen Zimmer bes Rabes feld'ichen Saufes auf ber Reuftadt zu Sildburghaufen, daß man die Athemguge ber brei Perfonen, Die fich in bemfelben befanden, nicht nur beutlich vernahm, sondern auch gang genau unterscheiden konnte. Louise von Bourbon athmete rafch und schwer unter bem Ginbruck ber auf fie einfturmenben Gemuthebewegungen, Mabame Anges' Athemholen mar, wie immer, ein leises schmerzliches Stohnen; ber Graf allein athmete frei und ruhig. Gein bligendes Auge suchte bas Antlig ber Pringeffin burch die weiten Falten bes bichten schwarzen Schleiers; zwei Dal hob er bie Sand, um ihr ben Schleier abzunehmen, zwei Dal ließ er fie wieber finfen; endlich ertonte bie Mitternachtsstunde in scharfen Schlagen, bumpf flangen bie Glodenstimmen von ben Rirchenthurmen ber Stabt nach, und ber Graf hob ben Schleier von bem befronten Lodenhaupt ber Berzogstochter, indem er fprach: "Der Schleier für Alles, was braußen ift, bie Krone fur und. Wollen Em. Soheit bie Gnabe haben, unfern Gludwunsch jur Feier Ihres Geburtstages anzunehmen!"

"Ich danke Ihnen, mein Oheim!" entgegnete Louise aufstehend, "umarmen Sie mich, ich bitte!"

Sie sagte noch "mein Oheim," sie bat noch um einen Ruß, wie am Tage zuvor, wie Jahre lang zuvor, aber ber Graf kannte seine Mundel. Die kleine selerliche Scene, die er mit ihr aufgeführt, hatte

ihre Wirkung auf die lebhafte und empfängliche Seele ber Tochter bes Herzogs von Enghien nicht versehlt; ihr "mein Oheim" flang wie das "mon cousin", das die Könige von Frankreich einigen vornehmen Edels leuten ihres Landes gaben, und bei der Umarmung neigte Louise ihre Stirn mit so stolzer Demuth und empfing den Kuß mit solcher Würde, als ob sie nie eine andere Weise gefannt; der Graf aber sagte mit Freude zu sich selbst: "So wird es möglich sein!"

Als die Prinzessin die Umarmung des Grafen empfangen, trat sie zu der Kranken, kniete vor ihrem Stuhl nieder, ergriff eine der abge-magerten, skelettähnlichen Hände, nahm sie zwischen ihre weichen, weisen, blühenden Finger und drückte sie an ihre Brust, während sie sagte: "Meine liebe Maman Anges!"

Das Alles hatte Louise oft schon gethan, heute aber that sie es boch ganz anders!

"Ihre Hoheit," flüsterte die Kranke, "ist seit einer Stunde ber Frau Prinzessin-Mutter so wunderbar ahntich geworden!"

Madame Anges sah ben Grafen dabei an, dieser antwortete: "Es
ist wahr, selbst der Ton der Stimme erinnert plöglich an den scharsen
metallischen Klang, den alle Damen vom Hause Rohan in ihrer Stimme
haben sollen, den ich bei der Frau Prinzessin-Mutter ost wahrgenommen habe!"

Die Bemerfung ber guten Madame Angès war richtig, aber die plögliche Aehnlichkeit zwischen Louise und ihrer Mutter war gar nicht so wunderbar, wie sie der Angès und besonders Louise selbst dünkten; das Aehnliche, das Gemeinsame in Mutter und Tochter war ganz einsach das Bewußtsein fürstlicher Bürde, das aber konnte Louise nicht gehabt haben bisher; seitdem sie es hatte, mußte sie dadurch an ihre Mutter erinnern.

Der Graf begriff das wohl, er hielt es aber nicht für nothig, barauf aufmerksam zu machen.

In diesem Augenblick wurde das Gespräch unterbrochen, denn die Thur öffnete sich und der Kammerdiener meldete feierlich: "Das Couvert Ihrer Hoheit ist servirt!"

Es gehörte zu ben Hulfsmitteln, beren sich ber Graf bediente, um die Einsamkeit einerseits sich selbst leichter und das Geheimnis dichter zu machen, daß er einen großen Theil der Nacht dem Leben widmete und dann am Tage der Ruhe pslegte. Daher die schweigende Stille in den von ihm bewohnten Räumen den größten Theil des Tages über. Auch liebte der Graf, wie fast alle reizbare Menschen, das Leben bei Nacht und Kerzenschimmer; in früheren Lebensverhältnissen hatte er sich daran gewöhnt, und in seiner tiefen Zurückgezogenheit soupirte er immer erst nach Mitternacht.

Louise fagte Madame Anges: "Gute Nacht!" Der Graf prasentirte ihr die rechte Hand mit berselben Würde und Feserlichkeit, als

hatte er die Ehre gehabt, sie in Chantilly zur Tafel zu führen; sie legte die Finger ihrer Linken leicht auf den dargebotenen Arm und schritt so an seiner Seite anmuthig in das Speisezimmer, dessen Thüren sich hinter ihnen schlossen.

Während der Kammerdiener Madame Anges in ihr ziemlich entsferntes Schlafzimmer rollte, wo er sie einer Krankenpslegerin übergab, führte der Graf die Prinzessin zur Tasel und sprach, als sie Platz geznommen, stehend das herkömmliche Tischgebet; darauf legte er den Federshut auf einen Nebentisch und hob den Deckel von der Suppen-Terrine. Er legte der Prinzessin vor, dann erst nahm er zu ihrer Linken auf einem Tadouret Platz. Die Körmlichkeit, mit welcher der Graf verfuhr, befremdete die Prinzessin doch, sie aß schweigend ihre Suppe. Als sie den Lössel niederlegte, süllte ihr der Graf den kleinen goldenen Becher, der vor ihrem Couvert stand, mit Wein, stand auf, hob die Suppen-Terrine ab und trug sie in das Vorzimmer, aus welchem er auf einer silbernen Platte das in kleinen Schüsseln zierlich und mannichsaltig gesordnete Souper hereinbrachte.

Louise aß ziemlich stark und war, wie alle Bourbonen, ein wenig lecker. Der Graf bot ihr von allen Schüsseln an und legte ihr vor, einzelne Speisen mit Kennermiene empfehlend und preisend, andere als mißrathen bei Seite setzend. Als die Prinzessin die Gabel niederlegte, schenkte ihr der Graf wieder Wein ein, wechselte die Teller und holte aus dem Borzimmer eine Platte, die mit einem außerordentlich reichen Dessert besetzt war.

Der Graf trank ziemlich reichlich verschiedene weiße französische Weine und nahm zum Dessert einige Gläser Liqueur; auch die Prinzessin nahm davon, obwohl sie zum Souper bereits zwei Becher Sauternessetrunken; der Graf hatte sie früh an Wein gewöhnt; die vornehmen Damen waren einst mehr mit dem Genuß des stärkenden, herzerfreuenden Rebenblutes vertraut und waren gesunder und fraftiger als jest.

Schweigend verzehrten Beide bas Dessert, die Prinzessin lebhaft mit ben Eindrücken bes Abends beschäftigt, der Graf, weil er nicht die Abssicht hatte, die Dame von ihren Gebanken abzulenken.

Plöglich vernahm man ein leises Krapen an der Thur, welche in das Zimmer der Prinzessen führte, und Louise, sich rasch erhebend und ihre Würde vergessend, rief: "Oh, meine arme Marton, ich habe Dich vergessen!"

Sie eilte nach der Thur, der Graf aber war ihr zuvorgekommen, er stellte sich zwischen sie und die Thur, verneigte sich tief und sprach: "Berzeihung, Hoheit, mein Dienst verleiht mir auch Rechte, befehlen Ew. Hoheit, die Thur zu öffnen und das Känchen einzulassen?"

Louise nickte stumm und setzte sich verlegen wieder nieder, der Graf öffnete die Thur und ließ eine reizende kleine Kate eintreten, die langs sam auf ihre Herrin zuschritt und sich bann schmeichelnd an beren Fuß

schmiegte. Die Prinzessin streichelte bas schöne Thier, sich leicht zu ihm nieder neigend, dann fragte sie, sich aufrichtend: "Wie? Haben wir keinen Hunger heut, schöne Marton?"

Sofort sprang das Kätchen behend auf ein leeres Tabouret, das an dem Tische stand, und setzte sich dort nieder, sein Pfotchen leckend und jede Bewegung der Prinzessin aufmerksam mit den klugen Augen

verfolgenb.

Louise zerkrümelte ein seines Bachwerk auf einem Teller, den sie dann dem Thier hinsetze, das mit großem Appetit und sener dem Kapengesschlecht eigenen Grazie zu fressen begann. Die Prinzessin trocknete sich die Fingerspissen an der Serviette und rief kindlich heiter: "Sehen Sze, mein Oheim, wie zierlich Marton frist!" Louise lachte hell auf, als die Kape, den Kopf erhebend, sich mit der spissen Junge das Maul absleckte und sehr behaglich schnurrte. Die Prinzessin war ihrer kleinen Kape gegenüber wieder ganz das frohe, frische, junge Mädchen, das nichts von der Ausmerksamkeit bemerkte, mit welcher der Graf seden Zug ihres Gesichtes, sede Bewegung beobachtete.

Als die Prinzessin des Spieles mit der Rate überdrüssig war und die Serviette weglegte, erhob sich der Graf und sprach das Gratias. Dann ergriff er einen Armleuchter und fragte: "Kann ich die Ehre ha-

ben, Ew. Soheit jum Coucher ju geleiten!"

Auf einen bejahenden Wink ging er voraus, die Prinzessin folgte ihm mit dem Kätchen; der Graf ging durch das Cabinet, in welchem sich eine ziemlich zahlreiche Büchersammlung befand, öffnete die Thur des Schlaszimmers, zundete die beiden Kerzen an, die auf dem Nachttisch standen, dann kehrte er zurück und erbat sich von Louise, welche in dem Cabinet vor dem Schlaszimmer geblieben war, ihre Besehle für den nächessen Morgen.

"Ich wunsche mich morgen so fruh als möglich mit Ihnen über mehrere Dinge zu unterhalten, mein Oheim!" sagte Louise, ben Grafen

mit ihren prachtigen Augen anstrahlend.

"3ch bin gu Ew. Soheit Befehl!"

"Gute Racht, mein Dheim!"

Der Graf kußte die Stirn, welche ihm die Prinzessin mit leichster Berbeugung bot, dann zog er sich zurück und schloß die Thur hinter sich.



#### Die Gefet : Entwürfe,

betreffend die Abanderung der Bant Dronung vom 5. October 1846 und die Verminderung der Kassens Anweisungen um 15 Millionen Thaler 2c.

Am 28. Januar bieses Jahres schloß bas Königliche Finanz-Misnisterium mit der Königlichen Haupt-Bank einen Vertrag ab, für welchen durch die beiden vorliegenden Gesetz-Entwürse die Genehmigung der Häuser des Landtages zum Schluß der Sitzung nachgesucht wird. Iener Vertrag selbst und die Motive zu den Gesetz-Entwürsen wurden den Häusern zugleich übergeben.

Erfreulich ist ber Fortschritt, ber sich in ber conservativen Partei geltend macht. Der ernste Wille, in den finanziellen Fragen, in denen nur von ihr Besserung zu verhoffen ist, dem Könige und dem Baterslande zu dienen, bekundet sich auch hier wieder. So schwierig es auch ist, die Sache in ihrer vollen Bedeutung zu würdigen, und die Schwiesrigkeiten sind in dem vorliegenden Falle besonders groß, denn ohne eine Reihe mühsamer Berechnungen, die in den Vorlagen überall sehlen, kann man keine Klarheit gewinnen: wir sehen viele unsere Freunde besreits mit einer sorgfältigen Prüsung beschäftigt.

Indem auch wir in die Erörterung der Sache eintreten, richten wir, in der vollen Ueberzeugung, daß uns unserer Freunde ihre Beistimmung schließlich auf allen Punkten ertheilen werden, weil der Schluß unserer Besprechungen durch die Verhandlungen in der Kammer überholt wers den wird, schon jest an alle Freunde des Königs und des Vaterlandes die Bitte, dem Vertrage vom 28. Januar in seiner gegenwärtigen Fassung ihre Zustimmung zu versagen.

Die Sache ist von einer außerordentlichen Bedeutung, nicht blos, weil von den Steuerfräften des Landes hier neue bedeutende Leistungen ohne entsprechende Vortheite gefordert, befonders weil die Gefahr vorsliegt, daß dem Staate und der Krone werthvolle Rechte vergeben werden.

Der Bertrag vom 28. Januar ist übrigens von dem Herrn Hansbelsminister und von dem Herrn Finanzminister, vorbehaltlich der Allershöchsten Genehmigung, schon unter dem 31. Januar vollzogen worden, und obgleich er die Bestimmung enthält, daß der vorläufige Vertrag erlischt, wenn nicht innerhalb vier Wochen nach Schluß der gegenwärtisgen Session des Landtages die Genehmigung erfolgt ist, ist es doch nicht nothwendig erachtet worden, früher als im letzten Drittheil des Monat Wärz die Zustimmung der Häuser einzusordern.

Für diese befrembliche Berzögerung einer wichtigen und eiligen Angelegenheit vermögen wir nur eine Erklärung zu finden. Abanderuns gen find auf dem Wege der Berhandlungen in der vorgeschriebenen Zeit

Berliner Revue V. 1. Beft.

-111-1/2

nicht mehr zu erzielen, es bleibt mithin jest nichts übrig, als ben Berstrag unverändert anzunehmen ober abzulehnen. Dies mag denen, welche die Bedenklichkeit einzelner Bestimmungen fühlen, deren unveränderte Annahme aber wünschen, zweckmäßig erscheinen und bei ihnen die Hossenung erregen, die Genehmigung der Vorlagen zu erzielen. Genau bestrachtet und bei ruhiger Erörterung wird es aber das entgegengesette Resultat liesern. Es erwächst nämlich den Conservativen aus dieser Lage der Dinge nicht bloß das Recht, sondern auch die Pflicht, die Genehmigung zu versagen, weil man ihnen die Möglichkeit einer gründlichen Prüfung und die Möglichkeit, die unerläßlichen Verbesserungen vorzusnehmen, durch Verzögerung der Vorlagen genommen hat.

Um die Frage der falschen Behandlung zu entziehen, die ihr die Presse mehrseitig zu geben versucht, und sie auf ten richtigen Standpunkt zu stellen, mussen wir zunächst constatiren, daß die Bank-Actionare, welche 1846 mit zehn Millionen Thaler in die Hauptbank eingetreten sind, ein trefsliches Geschäft gemacht haben. Sie haben nicht allein ununters brochen gute Zinsen erzielt, sie sind auch im Stande, ihre Action mit einem be deuten den Agiogewinn zu verkausen. Es liegt also auch nicht einmal entsernt die moralische Verpslichtung vor, den Actionaren eine Entschädigung zu gewähren, und somit dursten die großen sinanciellen Opfer, die, wie wir nachweisen werden, aus den Staatssonds zu bringen sind, bei der ruhigen Prüfung Niemand als gerechtsertigt erscheinen.

Ehe wir bazu übergehen, biese Opfer zu würdigen, mussen wir aber noch die Behauptung widerlegen, daß aus der Verringerung des Staatspapiergeldes dem Staate der Vortheil erwachsen werde, der das von erwartet wird, — nebenbei bemerkt, der einzige erhebliche Vortheil für den Staat, der in Aussicht gestellt ist. —

Die Motive zu ben Gesetz-Entwürfen sprechen in einem Tone von der mangelhaften Solidität und Sicherheit des preußischen Staatspapierzgeldes, die jeden Freund des Baterlandes auf das Schmerzlichste bezrühren muß, um so mehr, da die schweren und gefahrvollen Zeiten, welche wir so eben abschließen, das Unrichtige in der hier gegebenen Auffassung klar gezeigt haben. Diese nicht vorhandene aber behauptete Unsolidität des preußischen Staatspapiergeldes ruft nach den Motiven die Besorgniß hervor, daß es unter Pari sinken könne, und daß dadurch dem Staate große Verluste in seinen Einnahmen und seinem Credit erzwachsen könnten, da der Staat verpflichtet sei, das Papiergeld in seinen Kassen voll anzunehmen.

Angeblich um solchen Berlusten vorzubeugen, wird nun vorgesschlagen, an die Stelle bes Staatspapiergeldes Bankpapiergeld auszusgeben. Nach § 33 der Bank Ordnung vom 5. October 1846, welche durch den vorstehenden Vertrag nicht abgeändert wird, ist aber der Staat verpflichtet, die Noten der Bank in allen seinen Kassen ebensfalls voll anzunehmen. Dieser entscheidende Punkt ist in den

Borlagen und Motiven so wenig scharf herausgestellt, baß er leicht übersehen wird.

Die Motive enthalten einige Bemerkungen über bie Unwahrscheinlichfeit, bag bie Noten ber Bant je unter Pari finfen wurden, über die Unmöglichkeit, baß fie auf langere Zeit unter Pari finken konnten. Diese Bemerkungen haben aber gar feinen Werth, benn abgesehen bavon, baß fie im schroffften Biberspruch mit ben geschichtlichen Erfahrungen ftehen, laffen auch die gleich barauf folgenden Cape gar feinen Zweifel, baß ber Berfaffer fehr mangelhafte finanzielle Renntniffe hat. Es wird namlich als ein besonderer Borzug bezeichnet, baß sich die Menge ber in Circulation befindlichen Banknoten mit einer gewiffen Glafticitat ben Beburfniffen bes Verfehre" anschließe. Das ift grunbfalsch. ber Bankverkehr in einem Lande fich einseitig ausbildet, fo bag ber Credit seine Sauptaufgabe: ben Ertrag und bie Ertragsfähigfeit bes Gigenthums zu steigern, wenig erfüllt, vielmehr überwiegend bazu bient und bazu ausgebeutet wirb, ben Preis ber Dinge ju fleigern, - in biefes gefahrliche Stadium ift auch unfer Baterland getreten — bann wird fich immer zeitweilig eine ungeheure Rachfrage nach ben Mitteln ber Bank einstellen. Ift berfelben bann bie unbegrenzte Ausgabe von Banknoten freigestellt, so wird die rapide Vermehrung nicht ben "Bedürfniffen bes Berfehre", fonbern ben "Anforderungen ber bebenflichften Speculation" entsprechend erfolgen. Rommen bann Gelb : ober Sandels - Rrifen, fo wird bie Bank im Intereffe ber Gelbsterhaltung gezwungen, alle ihre Berechtigungen geltend zu machen, und ihre Mittel, ben "Bedurfniffen bes Berfehre" juwiber, feineswege aber benfelben entfprechenb einzuziehen. Ja bie Banf wurde in ber vorgeschlagenen Reugestaltung nicht immer bie hohere Aufgabe erfullen fonnen, bie ihr § 1 ber Bant-Ordnung vom 5. October 1846 zuweist.

Die günstigen Erfolge, welche bie Bank in ihrer bisherigen Gesstaltung geliefert hat, sind bei der beabsichtigten Umanderung nicht fersner zu verhoffen.

Würdigt man die geschichtlichen Erfahrungen, so wird man nicht zweiselhaft sein können, daß die für die Hauptbank in Borschlag gestrachte unbegrenzte Ausgabe von Noten in günstigen Zeiten enorme Ersträge liesern wird, daß aber in Zeiten der Handelskrise die Durchsührung der Realisationsverpslichtung ihren Bankerutt herbeisühren muß—wenn in solchen Zeiten nicht diese Berpslichtung sistirt wird. Diese Sistirung ist noch überall nothwendig geworden, und kann in Preußen im Fall der Noth um so weniger ausbleiben, weil der Staat selbst so sehr bedeutend bei der Bank betheiligt ist. Eine solche Sistirung der Realisation der Banknoten muß aber in Preußen eine weit grössere Entwerthung derselben hervorrusen, als beim Staatspapiergeld zu besorgen ist, und bringt zugleich dem soliden und redlichen Berstehr die allerernstesten Gefahren. Der § 33 der Banks Ordnung

-111 Ma

vom 5. October 1846 bestimmt nämlich, bag ber Staat in allen feinen Raffen die Banknoten voll nehmen muß, bag bie Privaten aber zu beren Annahme nicht verpflichtet finb. Staatspapiergelb bagegen muffen bie Privaten auf ihre Forberungen annehmen, wenn fich tie Glaubiger hiergegen nicht burch befonbere, wenig gebrauchliche Festsehungen in ben Schuldvertragen geschütt haben. Bei ber Ausbreitung aller unferer Schuldverhaltniffe fichert gerade biefe Berpflichtung in hohem Maße ben Werth unferer Kaffen-Unweisungen. Die Motive wiffen bavon nichts. Beim Ginfen bes Staatspapiergelbes ents fteht eine verstärfte Rachfrage nach bemfelben, Die beim Bantpapiergelb gang ausbleibt. Das Ginfen des Preises ber Banfnoten muß rapider erfolgen, und bie Berlegenheit ber Schuldner in Zeiten ber Gelbnoth Erft vor furger Zeit hat bie Concurs : Ordnung den momentanen Indult in schweren Zeiten — bie Moratorien — beschranft und aufgehoben, jest fann ber Bertrag mit ber Banf ben Schuldnern bie lette Möglichfeit nehmen, bie Befriedigung ber rudfichtolos brangenben Gläubiger zu bewirfen.

Nachdem wir somit die Musionen als trügerisch bezeichnet haben, welche man bei der Verringerung des Staatspapiergeldes hegt, und bars auf hingewiesen haben, wie gar keine Veranlassung vorliegt, die Banks Actionäre mit Geschenken zu überhäusen, ist es an der Zeit, die Opfer zu prüsen, welche der Staat bringen soll.

Im Jahre 1846 gestattete die Königliche Regierung den Privaten, mit ihren Capitalien als Socien in die Hauptbank einzutreten, indem sie hierbei die Forderung stellte, daß die Fonds, die großen Theils in Staatspapieren angelegt waren, zum Pari-Course im Societätsvertrage angenommen wurden, obgleich deren Werth wesentlich niedriger war. Die Staatspapiere wurden hierbei specificiet, so daß sich Jedermann in der Lage befand, den Vortheil, den hier der Staat beanspruchte, genau zu berechnen. Die Presse bemächtigte sich damals des Gegenstandes mit gewisser Leidenschaft, und beducirie, unter Vorlegung weitläusiger Besrechnungen, daß unsere Hauptbank eigentlich insolvent sei.

Tropbem brängten sich die Capitalisten zum Eintritt, und haben, wie der Erfolg gezeigt hat, die Berhältnisse richtig gewürdigt.

Durch ben Bertrag vom 28. Januar wird ber Staat nun verspflichtet, sammtliche Staatspapiere, welche sein Grundvermögen bei der Hauptbank bilden — im Nominalbetrage von 9,400,040 Thlen. — hersauszunehmen und statt berselben baare 7,802,000 Thle. Courant und 1,598,000 Thle. 4½ procentige neue Staatsschuldverschreibungen einzusahlen, also nachträglich den Vortheil aufzugeben, den er so lange gehabt hat.

Die Form, in welcher bas beabsichtigte Arrangement zur Ausfühstung gebracht werden soll, zeigt einen ganz außerorbentlichen Mangel finanzieller Befähigung.

Die Königliche Regierung soll nämlich verpflichtet sein, ber Bank bie 7,802,000 Thaler in ununterbrochenen monatlichen Raten von mindeftens 415,000 Thalern baar zu zahlen, dagegen aber nach Auswahl des Finanz-Ministerii seden Monat 500,000 Thir. der Effecten zurückempfangen, aus denen der Antheil des Staats am Grundvermögen der Bank besteht. In den Borlagen ist zugleich ausgeführt, daß diese Essecten verkauft und aus dem Erlös die einzuzahlenden Capitalien gewonnen werden sollen. Hierbei versprechen die Motive einen Mehr-Erlös, so daß aus der hier übernommenen Verpflichtung keine ferneren bedeutenden Opfer für den Staat erwachsen würden.

Seben wir gunachft, wie fich bie Aussichten ftellen wurben, wenn bie Sache nicht in eine Lage gebracht ware, bie eine ungunftige Bestaltung berfelben unzweifelhaft macht. Die 9,400,040 Thir. bestehen aus 6,254,400 Thir. 3 1/2 procentigen Staatsschuldscheinen, aus 1,323,550 Thir. furmarfifchen, 859,650 Thir. neumarfifchen Schuldverschreibungen und aus 972,440 Thir. Gifenbahn = Stamm= und Prioritats = Actien, fo wie aus 10,000 Thir. Elbinger Stabt-Obligationen. 21m 28. und 31. 3anuar biefes Jahres, an ben beiben Tagen, an welchen ber Bertrag errichtet und vollzogen wurde, versprach ber Borfen-Courszettel einen Erlos aus jenen Effecten in Sohe von eirea 8,200,000 Thlr., fo daß es auf ben erften Blick schien, ber Staat werde bei beren Berwerthung mehr Belb erzielen, als er in bie Bank einzugablen habe, und fomit einen Theil ber 1,598,000 Thir. 4 1/2 procentiger Staatsichulofcheine, welche er in bie Bank einzuschießen hat, bezahlt erhalten. Geitbem ift aber g. B. ber Cours der Staatsschulbscheine von 88 Procent am 28. Januar unb 88 1/4 Procent am 31. Januar auf 853/4 Procent gefunten, fo baß ber Courszettel heute nur noch einen Erlos von 8,000,000 Thir. in Erreicht wird biefes Resultat aber schwerlich wer-Aussicht ftellt. ben, ba sich ber Preis noch weiter beträchtlich bruden muß, wenn ber Berkauf beginnt, von bem jest alle Welt weiß, bag er nicht vorübergehend stattfindet, sondern sich allmonatlich wiederholt und wie ein Alp auf ber Borfe laftet. Gang unbegreiflich ift es, bag bie Konigliche Regierung nicht einfach ber Sauptbank bie Effecten zu einem bestimmten Courfe überlaffen und, wollte fie biefelbe einmal beschenken, nur in 41/2= procentigen Staatsschuldscheinen einen neuen Ginschuß gemacht hat. Die Bank hatte bann unter ber Sand und ohne Auffehen ben Berfauf bewirken konnen. Sie hatte mit ber Verwerthung auch warten können, bis fie Bermenbung für bie neuen Capitalien gefunden hatte, bie anfänglich fehlen muß, benn bie vorhandenen großen Baarbestanbe geftatten bereits eine enorme Bermehrung ber Roten. Die Banf wurde auch Belegenheit finden, die beffere Bestaltung ber Belbverhaltniffe, die fie bezwedt, zu einer vortheilhafteren Berwerthung ber Effecten zu verwenden.

Die Verpstichtung ber Königlichen Regierung, in die Hauptbank 7,802,000 Thaler baar einzugahlen, war schon Ende Januar bebenklich,

jest aber, wo alle Welt das Herannahen einer financiellen Krisis sieht, ja, wo die Königliche Regierung selbst deren Nahen öffentlich verkündet, und zugleich durch den Nachweis beruhigt, daß sie gegen dieselbe auf der Hut und Wacht steht, jest meinen wir, hätte die Königliche Regierung Ursache, den Häusern dankbar zu sein, wenn sie durch Verwerfung des Vertrages vom 28. Januar von der Gefahr besteit würde, durch Beschaffung der 7,802,000 Thaler die Calamität zu fördern und sich mitten in dieselbe hinein verwickelt zu sehen. —

Das zweite große Geschenk, welches der Vertrag vom 28. Januar den Bank-Actionären macht, ist die Uebernahme der Verpflichtung, von der Kündigungs-Berechtigung im Jahre 1861 keinen Gebrauch zu maschen, die Actionäre vielmehr bis zum Jahre 1871 ungestört im Genusie ihrer alten und der ihnen neu zugesicherten Rechte zu lassen. Je größer die Vortheile des Vertrages sind, um desto tadelnswerther ist diese Prostongation.

Wir haben nicht die Hoffnung, daß die Königliche Regierung im Jahre 1861 in der Lage sein wird, den Bant-Actionären ihr Einlages Capital aus Staatssonds zurückzuzahlen, wünschen auch nicht, daß die Bank wieder ein reines Staats-Institut werde, aber es liegt unzweisels haft bei dem jesigen Coursstande — also ohne daß auf die wahrscheinsliche Werthsentwickelung Rückscht genommen wird — die Aussicht vor, die jesigen Bank-Actionäre abzusinden und einen Gewinn von 30 Proseunt, also von 3 Millionen Thalern, zu erzielen, wenn der Staat an Stelle der jesigen Actionäre Andere nimmt. Ein solcher Gewinn, der in den Verhältnissen wohl begründet ist, und bei dem bedenklichen Wachssen der Staatsbedürsnisse nicht leicht angeschlagen werden darf, wird durch unveränderte Annahme des Vertrages vom 28. Januar weit hinsausgeschoben.

Wir kommen nun zum § 2 bes Vertrages vom 28. Januar, bessen zweites Alinea lautet:

"Sollte der Staat in der Folge sich veranlaßt sehen, im allgemeinen Interesse bes Verkehrs zur Fundirung von Darlehns-Kassen oder ahnelichen Instituten die weitere Ausgabe von Papiergeld anzuordnen, so soll stets dessen Einziehung nach Erfüllung des Zwecks der gedachten Institute erfolgen."

Es dürfte wohl schwerlich im Herrenhause und im Hause der Absgeordneten ein Mitglied sein, das nicht mit Entschiedenheit verlangen würde, diesen Passus zu streichen, wenn zweiffellos wäre, daß er der Krone und dem Staate das Recht nimmt, im Momente neuen Bedarses Staats Papiergeld auszugeben oder Banken die Ausgabe von Papierzgeld zu gestatten. Die Königliche Regierung stellt aber, wie wir hören, in Abrede, daß die Bestimmung eine solche Bedeutung habe, und man hat auch bereits vorgeschlagen, die ernsten Bedenken dadurch zu besseitigen, daß in das Geset, durch welches die Häuser ihrerseits

die Genehmigung zum Abschluß des Vertrages vom 28. Januar geben, ausbrücklich die Erklärung aufgenommen wurde, der König-lichen Regierung bleibe das Recht, Staats Papiergeld auszugeben und Banknoten-Emission in der Folge anderweit zu gestatten, ganz uns beschränkt. Wir sind aber der Meinung, daß dies nicht ausreicht. Es kommt nicht darauf an, welche Auslegung der eine der Contrahenten, hier die Königliche Regierung, dem Vertrage giebt, sondern wie ihn der Richter betrachtet, wenn aus demselben ein Rechtsstreit entsteht. Wir besorgen ernstlich, daß der Richter gegen die Königliche Regierung entsscheiden und aussühren würde, der Passus sei ganz sinnlos, oder er spreche eine Beschränfung der Rechte der Königlichen Regierung in Bestress der Ausgabe von Papiergeld aus.

Ueber die wenigen erheblichen Concessionen gehen wir fort, um die Ausmerksamkeit von den wichtigsten Punkten nicht abzulenken, welche nach unserer Ueberzeugung eine Abanderung oder, wenn die nicht zu erreichen ist, eine Ablehnung des Bertrages vom 28. Januar unerläßlich machen.

#### 

## Wiener Stizzen und Physiognomieen aus dem Jahre 1848.

Capitel II.

Die Gesellschafte=Schichten und ihre Beziehungen.

Bor ben dreißiger Jahren bilbete ber Abel allein die Gesellschaft — er gab den Ton an, besaß die (fast erblich gewordenen) Logen in den Hosisheatern, hatte Portiers und Lakayen, gab glänzende Balle, protes girte Künstler und besaß die Macht, seine Günstlinge zu "poussiren". Keinem reichen Plebejer ware es damals noch eingefallen, "ein Haus zu machen". Die alten Banquiers hatten ihren Reichthum mit Mühe und Gesahren, in Angst und Sorgen während der Kriegs- und Restaurationszeiten zusammengespart — ihre Bünsche reichten nicht weiter, als in ihrem Alter jene behagliche Ruhe zu genießen, welche den Wiener zum besten Unterthanen stempelte; hegten auch hier und da die Sohne höhersstrebende Gelüste, so war die versperrte Kasse der Bäter die unerbittsliche sichere Gewähr leistende Wächterin ihres bescheiden bürgerlichen Lebens.

Die Juli-Revolution, welche das Bürgerthum und die Geldmanner zur herrschenden Klasse in Frankreich erhob, blieb nicht ohne bedeus
tende Rüchwirfung auf Oesterreich. Es bildete sich eine junge Plutos
fratie in Wien, die sich die Aufgabe stellte, dem Abel Terrain abzuges
winnen und wenigstens die bisherigen außeren Attribute und gesells

-100

schaftlichen Prarogative beffelben an fich zu ziehen, und zwölf Jahre unermublichen, eifrig - flugen Strebens reichten bin, um, fast unbemerft, eine immens weitausgreifenbe Beranberung in ber Stellung einer bisher nicht beachteten Rlaffe ju bewirken. Der Glang war nicht mehr bes Abels ausschließliches Eigenthum. Die "Robleffe" prangte furber nicht mehr allein mit ihren Wappen auf ben glanzenben Equipagen, benn auch ber ehemalige wallachische Rleinhandler, ber einstige Großfuhrmann, ber gludliche Ochsenhautehandler, ber Bucherer eines Pringen ic. waren Ritter und Barone geworben, hatten "Banber auf bem Kleibe und auch ein Kreuz taran", ellenhohe Wappen auf bem Kut= schenschlage, Lafaien und Jäger. Mancher jubische Banquier, ber noch nicht Burger in Wien fein konnte, bezeichnete burch irgend einen Thiertopf auf feinen Bifitenkarten bas beffere Blut, bie eblere Race, bie ihm vor teinen Mitjuben (Mitburgern konnte man nicht fagen) beschies Reichten boch manchmal ein paar Tropfen Waffers bin. ben worben. ihn jum herrens und Landstand in Ocsterreich zu machen, und welcher Richtheraldifer fonnte wohl unterscheiben, ob bas Blason auf ber vorüberbrausenben Caroffe ein von gestern oter aus ben Zeiten ber Kreuzzüge stammendes war? Auch ber goldborbirte, insolente Portier war fein ausschließlich altgräfliches ober hochfürstliches Appendir — wer in bas Saus einiger großen Banquiers trat, fant auch bort "festgemauert in ber Erben" eine hohe, mit einem Dreiede behutete Geftalt, welche, ben ungewohnten Besucher mit prufenbem Blide meffent, ernften Tones bie gewichtige Frage stellte, wohin man wolle, ob in's Comtoir ober gur gnabigen Frau? Und foll ich erft von ben Routs, Soirecs, Dpern zc. ber Borsenwelt sprechen? Bon ben Krangchen ber Mabame E., ben Coftume.Ballen ber "Ritterin E.", ben Pferben bes Pfeubo-Canbor, ben Liaisons, Hunden 2c. des Lord "Rlachel" \*)? Das wurde zu weit fuh= ren und julest nicht fehr amufant fein.

Aus dem bisher Gesagten wird ber Leser wohl entnommen haben, daß die Plutofratie nach und nach all' die äußeren Attribute errungen hatte, welche bisher die Aristofratie allein besaß. Dieser blieb aber noch die politische Bedeutung, die Hossähigseit, und die Gewißheit, die höchsten Civil- und Militairstellen durch die "Ihrigen" beseht zu sehen. An diesen Palladien hielt der Adel auch um so sester, je beschränkter sein sonstiger Wirfungskreis geworden war; die Ahnenprobe war noch im Jahre 1847 so intact erhalten, daß selbst Freiherr v. Kübeck, der Präsident der Hossammer, der, bürgerlicher Abkunst, erst im Staats- bienste geadelt worden war, von den intimen Kammer- Soiréen ausgesschlossen blieb und der Graf X., ein Freund und Protegirter des Fürsten Metternich, trop aller Mühe und Verwendung nicht so glücklich sein konnte, mit dem Kammerherrnschlüssel im Knopsloche zu sterben, weil

<sup>\*) &</sup>quot;Klachel" ober "Lackel" ift im Wienerjargon fast bem frangosischen: "butor" gleichbebeutenb.

fein Stammbaum ihn hierzu nicht berechtigte. Was nun bie Aemter betrifft, so ift es befannt, bag Burgerliche und felbst Abelige zweiten und britten Ranges fich nur bis zu einer gewiffen Stufe in ben Bureau's wie in ter Armee emporschwingen fonnten; wo die eigentliche Regierung begann, horte die Möglichkeit fur ben Plebejer auf, und feit herrn v. Thugut war herr v. Rubed ber erfte Minifter burgerlichen Stammes in Desterreich. Co fant ber Abel ale eine unburchbringliche Phalanx bes Sofes ba, gegen welche bie Plutofratie vergebens anfturmte; Titel und Wappen fonnte man allenfalls burch Gelb erlangen, aber Ahnen nicht, und jum Rampfe um bie Regierung fehlte es an Capacitaten. Den alten Banquiers war es überhaupt nie eingefallen, sich mit ben Sochgestellten meffen zu wollen, und bie Cohne hatten Richts gelernt, als die junge Aristofratie in ihren Manieren und Unmanieren nachzuäffen; leiber verlor sich auch täglich mehr jener unnachahmlich feinen Ton, jene leichte, elegante, ritterlich imposante Saltung, welche noch heute bie Reste ber Abelsgeneration aus ber Congreszeit charafterisirt.

Wenn nun die haute volée sinancière sich auch in mancher Begiehung ber Ariftofratie gleich bunfte, wenn felbst hie und ba ein Baron ober Graf fich in ben Calons eines Banquiers, ber ihm Gelb lieh, ober beffen Gemahlin ihn angog, "verlor", und Gr. M. bei "Dommayer" ober im "Bolfegarten" - zwei befannte, vielbesuchte Beluftigungeorte, -Urm in Urm mit jungen Sochabligen herumspazirte, um auf bort zu machende Groberungen auszugehen, fo fonnten berlei Bufalligfeiten bem Auge bes Schenden bie Rluft nicht verbergen, welche bie beiben gefell-Selbst ber minber in bie Berhaltniffe fcaftlichen Botengen trennte. Eingeweihte fonnte bemerfen, mit welch', unter außerer Gleichgultigfeit schlecht verhehltem, Ingrimme bie Banquierefrauen von ben "großen Damen" fprachen, und in welch' höflicher, nonchalanter Beife biefe in ben Babern, wo fie auf der Promenade manchmal mit einem Sof-Banquier plauberten, bas Gefprach abbrachen und fich abwandten, fobalb fie merften, bag bie "Frau Gemahlin" fich ju fehr naberte. Daber laßt fich auch erflaren, warum bie Revolution vom 13. Marz bis zum 1. April, wo ber tolle llebermuth ber "Aula" zuerst losbrach, so viele Sympathieen in ben Regionen ber Ritter und Barone fant. Man glaubte - wie ich fpater zu beweifen Belegenheit haben werbe - ber Moment fei gefommen, wo, wie in Paris nach ben Julitagen, Die Minister und Sofrathe aus ben Comtoirs hervorgeben wurben. Das bittere Erfennen ber eigenen Unfahigfeit, bas Ueberhandnehmen bemofratifcher Principien, die immer bedenklicher were benben Berhaltniffe, benen gegenüber man nicht pro patria fein Bermogen einbußen wollte, machten biefe hoffnung freilich balb zu nichte, und die Plutofratie murbe nun ber Brennpunft bes Confervatismus, bem fich selbst ein Theil bes Abels naherte. Die gemeinsame Roth brachte auch eine Bereinigung bisher wiberftrebenber Elemente gu Stanbe, und es gab einen Moment, wo manche glauben mochten, die politischen

Ereignisse hatten jene durch Salongesetze aufgestellten Schranken entsernt und die Klust, wenigstens theilweise, ausgefüllt; aber der wieders hergestellte Friede hat auch den gesellschaftlichen status quo anto beilum zur Geltung gebracht — das Wiener Bombardement, die Kastastrophe bei Vilägos, der erste Januar 1852 zc. haben nicht bloß die Revolution niedergeschmettert, sondern auch die meisten Schranken wies der aufgerichtet.



# Philipp Wakernagel.

Philipp Wafernagel, ber Bruder des gleich berühmten und an seiner Seite eben so rüftig kämpsenden Wilhelm Wafernagel, ist im Ansang dieses Jahrhunderts zu Berlin geboren. Aus dem märkischen Sande gingen auch Tieck, Achim von Arnim, Wasenroder und andere Vorkämpser einer mit der Kunstbildung wieder versöhnten Volksbildung hervor. Sein äußeres Leben ist still bewegt, wie das der meisten deutsschen Gelehrten, er war in den dreißiger Jahren Oberlehrer an der Berliner Realschule, trat dann in eine Erziehungs-Anstalt in Schwaben, ward Prosessor an einem nassauischen Gymnasium (zu Wiesbaden) und ist heut Director der Realschule in Elberfeld. Er ist mit einer Tochter des berühmten Theologen Harleß, der ihm auf dem Gebiete des geistigen Kampses nahe steht, vermählt.

Bor uns liegt die lange Reihe von Werken, welche Deutschland, seine Schulen, seine Kirche, seine Literatur diesem Manne verdanken. Auf jeder Seite von ihnen wiederholen sich die Beweise tieser grundslicher Gelehrsamkeit, christlicher Begeisterung für deutsches Bolksthum, zeigt sich Ernst, Sorgsamkeit, der historische Sinn und die daraus entspringende eigenthumlich fesselnde schöne Form.

In mehreren Fächern hat Philipp Wafernagel Bedeutendes geleistet, aber alles was er that für die deutsche Literatur, für die deutsche
Sprache, für die Schule, für das Kirchenlied, für die Naturwissenschaften, geht in einem reinen und klaren Wachsthum aus einem Punkte
hervor: er will die Eigenart des deutschen Volkes retten und uns zu
ihr zurücksühren. Nachdem er, wie er in der Borrede zur zweiten Auflage seiner "Auswahl deutscher Gedichte" sagt, "viele Jahre ausschließes
lich der Mathematik und den Naturwissenschaften gelebt," betrat er, zunächst durch die Bedürfnisse der Schule bestimmt, ein Gedict, dem er
in früherer Zeit zugewandt war. Dies Buch fand großen Beisall und
wurde schnell ein Schulbuch durch ganz Deutschland. Auf den ersten
Andlick hat allerdings solch eine Sammlung — Ph. Wafernagel ließ
ihr in seinem "Handbuche deutscher Prosa" und in den drei Theilen
seines deutschen Lesebuches noch weitere folgen — nichts besonders Be-

beutsames, wir haben sa so viel bergleichen Anthologieen, und es ist am Ende nichts leichter, als aus einer Menge von Schriftstellern Auszüge zu machen und sie in eine Druckerei zu senden. Aber ihre Bedeustung erhalten diese Sammlungen durch den Geist, in dem sie zusammensgebracht, und durch die Stellung, die sie in einem großen Arbeitss und Lebensplane des Mannes, der sich als Diener einer großen Werksatt, in der Viele berusen sind, der eine zu diesem, der andere zu senem Werke, betrachtet.

Was ist für die Bildung und den Geist eines Bolfes wichtiger, wovon ist Bildung und Geist und Richtung besselben abhängiger, als von seiner Sprache? Was ist also wichtiger, als die Art und Weise, in der das Kind zu seiner Sprache kommt? Führt die Schule es hier falsch, so ist ihm ein Weg in den Irrthum und in das Verderben seines Geistes geöffnet, von dem es vielleicht niemals wieder zurücksehrt. Und auf diesem Keimpunkt deutscher Bildung hat Wasernagel wesentlich zu einer Besserung beigetragen, die reichliche Früchte tragen muß und wird und schon getragen hat.

Ph. Wafernagel wendet sich mit ganzer Kraft gegen jene "ratios nalistische Pädagogis", die den Geist ausdörrt und das Gemüth unlauter erhält. "Die Verstiegenheit der rationalistischen Pädagogis," sagt er, "kommt aus der Ernicdrigung der Wissenschaft. Man will nicht das Object erkennen, sondern das Subject bilden oder unterhalten. Man hat keine Hochachtung vor dem Object, weder vor seiner Ewigkeit, noch vor seinem Organismus." (Der Unterricht in der deutschen Muttersprache. Von Philipp Wafersnagel. Neue Ausl. Stuttgart 1851. Pag. 31.) "Wäre dieses, so müßte man die Wissenschaft als ein unendliches Studium ihres Objectes ansehen, nicht als eine bloße Anwendung des subjectiven Besserwissens auf das Object."

Mit seinen Lesebüchern nun will Ph. Wasernagel einer Jugend, die bei solch einer padagogischen Leitung oft "am Sprachenlernen leibslich und geistig zu Grunde gerichtet wird, und unter den Schlägen ihrer Treiber den Brüsungen entgegenseuszt," ein besseres Mittel, zu ihrer deutschen Sprache zu kommen, in die Hand geben. Lange genug hat man uns auf Schulen mit thörichtem Formels und Regelfram gequalt, uns statt des Brodes Steine gegeben, statt uns unsere wunderbare Sprache auszuschließen, uns geistlose Regeln dictirt und sie von uns auswendig lernen lassen, damit wir künstighin an ihrer Hand redeten und schrieben. Damit wurden wir recht eigentlich von unserer Sprache, von dem Handwerfszeuge unseres Geistes, von einem der besten und lautesten und verständlichsten Zeugnisse unserer Geschichte, unseres Wachsthums hinweggedrängt, dadurch wurde unser tnneres Auge und Ohr gistig beschädigt, und, einmal in das Joch der Regel gespannt, nehmen wir die deutsche Sprache als eine unter vielen, ihnen wesentlich gleiche,

gleichgültig hin, und bamit gewann benn alles Außer- und Unsbeutsche einen offenen Zugang zu unserm innern Leben, und bamit wurde benn ber Grund gelegt, auf dem unser trauriger Universalismus und unsere Verschlossenheit vor der Anerkennung des Objectiven ruhen.

Wir mussen aber zu der Erkennung, zur Hochachtung vor der Form, den Dingen zuruck, wir mussen in eine gesunde Besonderheit und Beschränkung wieder hinein, wollen wir wieder ein fraftiges Volkwerden.

Einem folden Buftanbe bes Schulwesens gegenüber stellte Bafernagel es fich benn gur Aufgabe, fur bie Jugenb, fur ihr Berg, fur ihre Bufunft einzustehen, und bazu schrieb er seine Lesebucher, welche von ben Bedürfniffen bes Kindes an bis zu benen bes Junglings forgen. "Unabhängig von ben Grundfagen" - fagt er - "bie ein Lehrer über ben Deutschen Sprachunterricht hat, foll mein Buchlein bem Geschmad ber Schüler eine munichenswerthe Richtung geben. Schönheit ift bas Beltgeheimniß, sie ift auch bas Geheimniß bes Unterrichts." Wafernagel aber will biefen Ginn fur bas große Object forgfam gewedt haben; er will bagu, bag bie Jugend nicht zu frühzeitig angegangen werbe, felbft ju produciren, "ber Zeitpunft, in welchem bie Befähigung jur geistigen Production eintritt, fällt in die Periode ber Entwickelung gur Mannbarfeit;" er will ferner bie Dialecte geachtet wiffen, auch Seitens ber Schule, ja "bie mundartliche Farbung ber Schriftsprache, wo nur eine reine Munbart gesprochen wird, ift ben Kinbern zu gestatten" (pag. 25 bes "Deutschen Unterrichts").

Mit besonderer Borliebe hebt Wafernagel in seinen Sammlungen das Bolkslied, das Märchen, die Sage hervor. "Sagen, Märchen und Gesänge sind die Kleinodien eines Bolkes. Goethe nennt die Zeit der Bolkslieder die vorpolizeiliche. Arnim dagegen glaubt, daß viele Sagen in unsern Zeiten erst recht wieder tagen. Es wäre schön, könnten wir dies Vertrauen unter und befestigen." Gerade in diesen Studien schaut und echtes deutsches Bolksthum am redendsten aus den tiesen blauen Augen seiner Innigkeit, seines Glaubens, seiner Kraft an; sie werden auf die Jugend leicht am unauslöschlichsten wirken, am ehesten in ihr wieder die Ehrsurcht vor der Vergangenheit und die Sehnsucht nach ihren Gütern und ihrem Glück bewirken.

Auf diesem Wege gelangte benn Philipp Wakernagel zum deutsichen Kirchenliede, das in ihm seinen Herold gefunden hat. "Das Kirchenlied", schreibt Wakernagel S. 23 der Vorrede zu seiner Auswahl deutscher Gedichte 1835, "ruht auf einer tiesen, unergründlichen Versgangenheit. Es ist die Verklärung des weltlichen Volksliedes. Willig bot dieses, als die erwachte Kirche ihre Harfen stimmte, der Andacht seine Formen und Weisen dar. Wie wenig wir auch von früheren Volksliedern wissen mögen, da uns keine aus den ältesten Zeiten, aus den mittleren aber viel zweideutige überliefert sind, die man in demselben

Sinne, wie sie entstanden scheinen, gesammelt, nämlich mit Sprachvers wirrung und hochdeutscher Weisheit, so hat doch in unsern Tagen nicht in allen Landstrichen der unzufriedene Verstand die Einheit des Lebens aufgelöst, Liebe und Freude ertödtet, die heimlichen Stellen verödet und aufgeklärt; wir sinden noch wahre Volkspoesse. . . . Im Choral leben alte Liederstrophen und alte Volksweisen, wohl uralte, nur umgestimmt und den strengen Ansprüchen des geistlichen Chores zugewandt. Wir singen in der Kirche, was vielleicht im grauen Alterthum Melodie der Nibelungenstrophe oder der Form, die Otfried benutt, oder alliterirender Heldenmaße war. So rührt das Kirchenlied mit seinen Wurzeln an die sernste Vergangenheit."

Wie er andere Kräfte mit der Sammlung des weltlichen Bolksliedes beschäftigt wußte — er erwähnt z. B. selbst bei einer Gelegenheit,
daß er an Uhland ein solches, das er bei seinen Sammlungen gefuns
den, zur Verwendung in dessen Sammlung gesendet habe, — so behält
er sich die große Aufgabe, das deutsche Kirchenlied in seiner Entwickelung dem Bolke vorzusühren, vor. Im Jahre 1841 erschien zu Stutts
gart sein großes, in ganz Deutschland und weit über dessen Grenzen
hinaus anerkanntes Werk: "Das deutsche Kirchenlied von Martin Luther
bis auf Nicolaus Hermann und Ambrosius Blaurer."

Wir verfolgen in dieser ernsten, ungemein gelehrten und toch durch reizende Frische anziehenden malerischen Geschichte der Entwickelung des deutschen Liedes zum Kirchenliede ein wunderbares Wachsthum deutschen Bolksthums. Wenige hätten diese Arbeit herstellen können, hätten so, wie Wakernagel mit seinem reichen poetischen Sinne es thut, gleichsam noch einmal geistig dies Wachsthum hervorbringen, hätten so objectiv und besonnen die Dinge selbst reden lassen können. Das Buch ist ein Majestätsbrief des alten deutschen Volkes, das aus ihm hervorstritt wie ein frischer Jüngling in wirklich wundersamer Schönheit.

Bei der Zeit der Reformation fühlte sich Wakernagel fürder neu festgehalten; in ihren Tagen fand er in einem lichten Brennpunkte Bolksthum und Kirche, der Reichthum der deutschen Poesse vermählt sich mit dem Cultus und erzeugt Meisterwerke, die leider mit vielem Andern dem Volke zum großen Theil entschwunden sind.

Balb nach ber Herausgabe bes deutschen Kirchenliedes begann er das große Werk, welches "das deutsche Kirchenlied des XVI. Jahrhunderts" behandeln soll. Im vorigen Jahre ist zu Franksturt a. M. bei Heyder & Zimmer davon der erste schwergewichtige Band unter dem Titel "Bibliographie zur Geschichte des deutschen Kirschenliedes im XVI. Jahrhundert" erschienen. Er enthält gegen 60 Bosgen im großen Lerikonformate. Der zweite Band soll die Lieder selbst, der dritte die Geschichte des deutschen Kirchenliedes im 16. Jahrhundert enthalten. Dies Buch sichert einer langen, glänzenden Literatur der deutschen Bergangenheit ihr Gedächtniß. Es rettet die lange Reihe jes

43000

ner alten Gesangbucher, welche im Staub vermobern und die, zum Theil gegenwärtig oft nur in einem Eremplare erhalten, doch die köstlichsten Ebelsteine der Poesie des 16. Jahrhunderts in sich enthalten.

Der Berfaffer ichilbert felbft, welche Dubfeligfeiten aller Urt bas Entstehen und Wachsen seines Buches begleitet haben. Er läßt ahnen, welche Opfer es ihm gefostet hat, und es ist bamit bem beutschen Bolfe eine ernste Aufforderung cribeilt, zu zeigen, baß es folder Müben, bie au teiner Ehre angestellt find, werth ift. Die schone Vielempfanglichkeit Baternagels hat ihm aber erlaubt, bas Lieb nicht bloß als Wort, fon= bern auch als Melobie zu betrachten. "Die Geschichte bes Kirchenliebes", fagt er, "ift nicht bloß eine Geschichte bes Wortes, fonbern auch ber Beife." Aber hier betritt er ein fast gang unbearbeitetes Feld. Die Melodien bet ersten geistlichen Lieber waren nicht immer neu erfundene, fondern es lagen ihnen großen Theiles altere ju Grunde, und zwar entweder weltliche oder alte lateinische." Aber wie schwer, hier die Bergangenheit wieder aufzudeden. Doch hat er einen reichen Beitrag bagu gegeben in bem Prachtwerfe: "Martin Luther's geiftliche Lieber mit ben zu seinen Lebzeiten gebrauchlichen Singweisen. Stuttgart 1848." Es ift bamit ein Berfuch gemacht, in bie Rirche wieber bie Schons heit zu führen.

Erwähnen wir nun noch furz seine Ausgabe der geistlichen Lieber bes Paulus Gerhard (1849) und sein liebliches Büchlein "Trösteins samkeit in Liebern", das in den Stürmen von 1848, die Wakernagel, der treue Preuße, in Wiesbaden erlebte, verfaßt ist. Wir erinnern uns noch von jener Zeit her, welch einen wohlthuenden Eindruck auf alle treue Herzen damals namentlich die Vorrede zu diesem Buche machte.

Das ist in Kurzem ber Ueberblick über bas Hervortreten bieses hochbegabten Mannes in der Literatur! Aber noch einen Zug müssen wir dem schnell entworfenen Bilde hinzufügen. Wir erwähnten im Eingang, daß Wafernagel auch Mathematik und Naturwissenschaften betrieben habe. Besonders bedeutend ist er als Mineralog; zahlreiche Arbeiten, die diesem Gegenstande gewidmet sind, zerstreuten sich in kleisneren Schriften. Ganz seiner einheitlichen, aus tiesem Grunde entspriessenden Natur getreu, hat aber auch dies Studium mit allen dem oben Betrachteten einen tief inneren Zusammenhang.

Der Sinn für die Form, für die Schönheit, dies Geheimnis der Welt, der bei ihm auf so tieser christlich nationaler Grundlage beruht, leuchtet aus allen seinen Worten hervor, spricht sich in vielen Besonders heiten und selbst Kleinigkeiten, die doch keine sind, aus. Er liebt, wie er gern selbst eingesteht, in den Büchern die Holzschnitte, die großen Initialen, bunte Drucke.

Wir vermögen nicht auf dem naturwissenschaftlichen Felde dem tiefbegabten Manne zu folgen, das aber meinen wir ohnehin schon klar vorgelegt zu haben, daß er einer der besten in der gewappneten Reihe derer ist, die an der Seite dieser Revue kampfen, still für sich, vielleicht zu still. Wer aber weiß, wie erfrischend in dieser Zeit der Kampfe das Anschauen eines siegreichen und erprobten Kampfers des eignen Lagers ist, der wird dastür danken, daß wir ihm diese Skizze vorlegten.

Wakernagel ist einer jener reinen, poetischen, treuen und nie rasstenden Geister, welche ihr Vaterland zieren. Und niemals stand die Liebe zu Deutschland auf einem gesunderen Boden als bei ihm, der Preuse ist durch und durch.

#### 

# Streifzüge durch das Berliner Intelligenz : Blatt.

In einem Aufsate, welchen die "Berliner Revue" vor einiger Zeit über die englischen Annoncen gebracht hat, ist viel Interessantes in Besug auf das englische Gesellschaftsleben der Vergangenheit und Gegenswart mitgetheilt worden. Darf sich nun auch das bescheibene "Berliner Intelligenz-Blatt" nicht vergleichen mit jenen Druckpapierriesen, mit jenen Zeitungs Mageheuern an der Themse, die nach allen Dimensionen hin, z. B. auch in der Grobheit, colossal sind, so sincet sich doch bei gelegents lichen Streiszügen durch das Intelligenzblatt Mancherlei, was einer "socialspolitischen Wochenschrist" wohl passen mag.

Es giebt bem aufmerksamen Lefer bes "Intelligenzblattes" gewiß zu benfen, wenn er Tag für Tag bie Bahl ber Spalten wachsen sieht, welche bie leberschrift haben: "Dienfte und Beschäftigungs. Befuche"; mahrend bie Rubrif: "Dienfte und Befchaftigungen, wozu Personen verlangt werben," immer fleiner wirb! "Intelligenzblati" vom 26. Februar b. 3. befinden fich gegen breihun= bert Dienst- und Beschäftigungs - Besuche, barunter über zweihundert weiblicher Dienstboten, während die Rachfrage lange nicht fo groß ift. Männliche Dienstboten werden außerordentlich wenig verlangt, eben fo wenige bieten fich an. Ein sicheres Zeichen, bag ber theurere manuliche Dienstbote immer mehr bem billigen "Mabchen für Alles" Plat machen Rur Portiers werben noch zahlreich verlangt und angeboten, benn der Portier ift eine Rothwendigfeit geworben in ben Rafernen, in benen die "Miethoparteien" etagenweise einquartiert werden. viele Weißzeug-Raherinnen werben verlangt, ein Zeichen, bag bie Frauen die Familienwasche nicht mehr wie sonft im Sause anfertigen, sondern bag man Alles fertig in ber "Sandlung" fauft. Unfere Mutter hatten fich bei bem Gebanken geschamt. Etrumpfe werben schon fast gar nicht mehr gestrickt; ber gewebte Strumpf ift billig und bequem. Ferner ift bei biefen Dienst- und Beschäftigungs-Gesuchen von Bersonen weiblichen Geschlechts auffallend, daß ber hergebrachte und sonft so beliebte Zusat: ein "ehrliches" ober ein "orbentliches" Madchen sucht u. f. w., immer

1,49000

feltener wird. Meift heißt es jest: ein "anständiges" Madchen, ober gar ein "gebildetes" Mabchen, fteht noch ber Busat "jung" babei, so wird gewiß ber Plat einer Berfauferin gesucht. Allerlei Guriosa laufen babei naturlich auch mit unter: wir finden ba Madchen, die sich die fonderbarften Eigenschaften beilegen, Gine nennt fich "bescheiben, ansehnlich und jung" und will einen Dienst in einer "fehr anstandigen" aber fleinen Familie; eine Unbere nennt fich ein "gesittetes Mabchen", hat schon als "Jungfer" conditionirt und wünscht wieder als "Jungfer ans zukommen", was ihr gewiß Niemand verdenken kann! Um Solibesten zeigen sich bie Köchinnen, die gewöhnlich von sich behaupten, baß sie "ihr Fach grundlich verstehen", bei ihnen findet sich auch noch häusig ber Bufat "ordentlich und reinlich." Eben fo felten, wie bie burch Clemens Brentano unfterblich geworbene "perfecte" Rochin, ift jest auch bas Mabchen, welches von fich ruhmen fann, bag es eine "tuchtige Sausmannsfoft" ju fochen verfteht, geworben. 3m "Intelligenzblatt" vom 26. Februar finden sich nur noch zwei dieser Art. Dafür wollen besto mehre als "feines hausmabchen" unterfommen. Diese feinen Sausmadchen find in besonders großer Angahl in der Schugen-, Sufarenund Thiergartenstraße zu erfragen. Gine auffallende Erscheimung, beren Grunde noch nicht wiffenschaftlich festgestellt find. Die Dabchen "ohne Anhang", die "für Alles" und die "von außerhalb" find noch immer ftart vertreten.

Doch genug von ben Dienstboten, es finden sich noch andere Dinge im "Intelligenzblatt", wo gleich vorne ber "Polizei - Bericht" mit feiner stets wachsenden Reihe von Gelbstmorben sich ausstreckt wie ein schwerer Warnungsfinger. Ergreifenber aber ift es gewiß noch, wenn neben ben langen Reihen angefündigter Vergnügungen in einem Blatte fechs Mutter ihre Rinber ausbieten, guten Leuten anbieten, um fie aufzuziehen und zu ernahren, ba fie felbst nicht bie Mittel bazu haben! Auf ber einen Geite wird eine grunfeibene Borfe mit zwolf Friedricheb'or und einigem Silbergelb ansgeboten, weil fich Niemand als Besitzer melbet, auf ber andern fieht fich ein junger Mann burch die Roth gezwungen, "fein Bett" ju verfaufen; bie Roth muß icon groß fein, bie ju folch einem Entschluß im Februar nothigt. Die lange Reihe von Beschäftis gunge = Befuchen hier und Bergnugunge=Anzeigen bort, macht es erflars lich, bag ein junger Mann in bie Roth fommen fann; eine Menge von "Sanben", bie in ben Text gebruckt find, weisen barauf hin. gegen findet man auch Anzeigen, die auf den ersten Anblid bas Berg bes Menschenfreundes erfreuen, da heißt es 3. B.: "Ein Rind wird in Pflege genommen", ober "Eine junge Frau wunscht ein Kind mit an Die Bruft zu nehmen", ober "Kinderlose Leute wunschen ein Kind in Pflege zu nehmen", ober auch "Man wunscht einen altern Herrn in Roft und Pflege zu nehmen"; wie schon flingt bas, aber es ift Alles nur Schein, nicht driftliche Milbe sucht driftlicher Urmuth gu helfen,

nein, es handelt sich nur um einen Erwerb, ber übrigens bamit gar nicht getadelt werden soll, für Geld will man Kinder und ältere Herren in Kost und Psiege nehmen, für Geld ein fremdes Kind an seine Brust legen — ohne Geld nicht.

Die Geschäftsanzeigen sind nicht weniger lehrreich; wie speculiren z. B. jüdische Handelsleute auf christliche Feste? Da in einem Blatt sechs Juden, welche ihre Waare zur Consirmation, oder wie es hier heißt, Einsegnung empfehlen; einer empsiehlt dazu Long. Chales in allen Farsben, ein Anderer schwarze Seidenstoffe, ein Dritter gestickte Kragen und Batist. Tücher mit breiten Spipen, ein Vierter seine Unterröcke mit Roßehaar durchwirft — Alles zur Einsegnung! Alls wenn es sich bei der kirchlichen Consirmation um nichts anderes handelte!

Merkwürdig ist es, was Menschen Alles kausen und verkausen wollen: Hunde und buschartig gewachsene Gummibaume, Weinflaschen und Stückenbutter, herrschaftliche Aussteuerbetten und Gebirgs Preißelsbeeren, Maccaroni und militairfromme Pferde, Stehpulte, eiserne Kessel, alte Gummischuhe und gebrauchte Straßenlaternen, ländliche Bestyungen und photographische Apparate, Gesindebetten und antike Claviere — den Blick, der nicht gewöhnt ist, diesen Wirrwarr zu übersehen, ergreist ein jäher Schwindel.

Einen anbern Anblid wieber bietet bie Lifte ber gestohlenen, verlorenen und gefundenen Sachen. Es ift faum zu fagen, was Einem nicht gestohlen werden konnte in Berlin! Berlieren fann man fo giemlich Alles, aber verlorene Seelen und verlorene Bergen, verlorene Unschulb und verlorene Ehre fommen nicht ine Intelligeng Blatt; gefunden wird bei weitem weniger, ausgenommen Dinge, die man nicht vermuthet hat; besto ftarfer ift man bafür im Erfinden und im Suchen. Unter ben verlorenen Sachen spielen eine Sauptrolle bie Berren Sunde nebft obligatem Maulforb und Steuermarfe; auffallend ift babei, bag bie vier Sunbegeschlechter ber Möpfe, Binfcher, Spige und Bubel, aus benen vor zwanzig Jahren eima fast ausschließlich bas heer ber Luxushunde recrutirte, fast ganglich ausgestorben zu fein scheinen. Möpfe und Spipe finden fich gar nicht mehr, bie Binfcher nur in ber beinahe ichamlofen Entartung bes Affenpinschers und bie Bubel wandeln einzeln, einsam und traumes risch, wie bie letten Mohikaner im Cooper'ichen Roman, burch bie Spals ten bes Intelligenz = Blattes. Wer noch Budel besitt, sollte ihnen bie Ramen ber letten Mohikaner geben, Upas ober wie er heißt, flingt gar nicht ichlecht. Unter ben verlorenen Haushunden, ohne Angabe ber Race, finden fich viel gelbe, schwarz geflect, bei ben Meisten wird Erftattung ber Futterkoften jugefagt, Belohnungen feltener und faft nur bei Bachtelhunden. Newfoundlander find meift "zugelaufen", eine Erfahrung, welche von ber Naturgeschichte beffer als bisher geschehen gewürdigt werben follte, wir haben fie wenigstens noch in keinem Sanbbuch gefunden, felbst im Pierer ist nirgenb barauf verwiesen worben. Außer hunden

3

5-000h

verliert man in Berlin unter Anberm: braune thierarztliche Tafchenbucher mit fcwarzem Bleiftift, Militair-Baffe und Mobel-Contracte; ein fcwarger, mit Chenille burchzogener Schleier muß ber Berliererin fehr viel werth fein, benn es wird eine hohe Belohnung verfprochen; in welche feste Bande fann ber ehrliche Finder burch biefes leichte Gewebe geras then? Gine gang unglaubliche Menge von Belgfragen, Belg-Bellerinen und Pelg Palatinen ift im Februar a. c. verloren worben, bie meiften in ber Louifenstraße, erflärlich genug übrigens, bie von Kunstenthusiasmus gluhenden Damen vermißten bei ber Rudfehr aus bem Friedrich = Wilhelmsstädtischen Theater Die Pelghüllen gar nicht. mit Spigen besettes "Einsegnungs-Taschentuch" mit bem Namen "Bertha" gestickt, welcher Fund für einen jungen Commis, ober Applicanten! er wird es nicht jurudgeben trop ber versprochenen "anftanbigen Belohnung", benn welche wunderbaren Liebesaffairen mit Berzoginnen, Comtessen und Baronessen (unter Baronesse liebt ber echte Labenschwengel nie) fann er ba feinen Collegen vorlugen, jeben Zweifel an der Wahrheit mit bem Berthagestidten Spigentaschentuch siegreich aus bem Felde webelnd. Charafteriftisch ift gewiß auch, bag bie meiften ber verlorenen Schmudfachen unecht find, Siegelringe, Tuchnabeln, Broches, Retten, Alles unecht. Dergleichen Dinge werben am häufigften auf bem Wege nach bem Kroll'schen Gtabliffement, ober von ba jurud verloren. Für die Rudgabe einer verlorenen Cigarrenspige von Bernstein wird in auffallend großen Lettern eine "fehr gute" Belohnung versprochen. Berlierer ift gewiß ein alter Junggeselle! Gine treue Mutter bagegen bietet eine angemeffene Belohnung für einen verlorenen Kinber-Bummischuh, ie angemeffener die Belohnung, besto fleiner burfte fie ausfallen. Monnaies werben entfetlich viel verloren, aber gewöhnlich ift nur febr wenig Belo barin, in einer gangen Reihe von Intelligenzblattern fanben wir nur gwei, bie mehr als einen Thaler enthielten. Gelbborfen foms men nur fehr felten vor, tommen fie aber vor, fo find fie immer bon gruner Seibe und enthalten Golbftude. Gin Beichen, bag bas Porte-Monnaie total gesunken ift und bag bie höheren Stanbe zu bem alten Belbbeutel jurudgefehrt find. Bucher werben nur felten verloren, auffallenbes Unglud icheint man in Berlin mit botanischen Buchern zu has ben, ein volles Biertel ber im Monat Februar verlorenen Bucher ges hort ber Botanif an, ein botanisches Buch will fogar im Opernhause verloren gegangen fein — wollte ein Fachgelehrter etwa bie Bluthen ber Buhne, ober die Blumen in Logen und Parquet nach Linné classificis ren? Wir maren auf bie Rlaffe ber Erpptogamen neugierig.

Doch genug, bei einem späteren Streifzuge durch das Intelligenze blatt gedenken wir unsere Ausmerksamkeit vorzugsweise auf die Wohe nungs- und Vermiethungs-Anzeigen zu richten, die ein ganz besonderes Interesse in Anspruch zu nehmen geeignet sind.



-111

## Deutsche Wochen: und Monatsschriften.

Friedrich Ludwig Jahn. — Uhlich. — Ludwig Simon. — Drei Bücher und brei Perioden beutscher Geschichte. — Willibald Aleris über Jahn. — Die Grenzboten über Uhlich. — Herr Proble.

Unsere beutschen Wochenschriften beschäftigten sich in den lepten Wochen mit einer Reihe von Büchern und Menschen, welche der Gesgenwart noch sehr nahe liegen und einer aussührlicheren Betrachtung wohl werth sind. Wir nennen davon nur die Namen Uhlich, Ludwig Simon, Ludwig Jahn. Drei neue Bücher waren es, durch die diese Namen sich auss Neue bemerklich machen: "Uhlichs zehn Jahre in Magsbedurg", "Aus dem Eril. 2 Bande von L. Simon" und "Friedrich Ludwig Jahn. Nebst Mittheilungen aus seinem literarischen Nachlasse von Heinrich Prohle." Wir haben es hier zugleich mit drei Perioden der deutschen Entwicklung zu thun, mit der Epoche der Freiheitskriege, dem rationalistischen Vorzeitalter der Revolution und mit der Revolution selbst.

Friedrich Lubwig Jahn ift eine recht merkwurdige Gestalt ber erften biefer brei Perioben. "Es war nichts Sentimentales und nichts Tragisches in bem gangen Mann", fagt Billibalb Alexis in einer eben erscheinenben Anzeige ber Biographie in ben "Blattern für literarische Unterhaltung", "seine gesunde, berbe, Tilleulenspiegelsche beutiche Bauernnatur überwog Alles." Es ift bamit ber Grundzug Jahns in Rurgem gang gut gezeichnet. Er war ein altmarkischer Bauersmann (fein Bater war Pfarrer an ber hannoverschen Grenze), er ift bas fein Lebtag geblieben. Gin ftarfes Unabhangigfeitegefühl hatte er von seiner ftillen Sanbicholle an ber Elbe mit fich genommen, bagu tam trop Berschlagenheit, Mißtrauen, baneben Derbheit und Sag vor ber Sitte ber feinen Bilbung, alles wie wir es beim Bauer ju finben gewohnt finb. In seinem Wesen war babei eine unruhige Aber, ein abenteuerlicher Bug, ber ihn als jungen Menschen schon auf bie Wandrung und auch etwas ins Bufte trieb. Diese Unruhe hinderte ihn auch baran, irgend etwas grundlich zu lernen, und machte es ihm später unmöglich, irgend etwas Festes zu begrunden, irgend etwas Busammenhangendes zu fcreis Und boch gelang ihm zu bestimmter Zeit viel, und wenn wir ihn des Einflusses wegen, ben er in der That eine Weile hindurch auf Jünglinge und Manner ausübte, auch nicht, wie W. Aleris thut, mit Luther vergleichen wollen, fo ift es boch mahr, baß seine Unhanger grabezu auf ihn schworen. "Das war allerbings", sagt Aleris, "ber Weg, ben bie Bunberthater aller Zeiten einschlugen und einschlagen mußten, on ihre Person einen Beiligenschein gn knupfen, wenn fie ihr Biel erreichen wollten; in ber beutschen Nation aber ift er feit ben letten De= cennien ober fcon feit ber Mitte bes vorigen Jahrhunderts, feit ben Bei-

-111 Va

ten, wo bie Rritif über ben Glauben vollständig gesiegt hatte, ein faum mehr ju betretenber gemefen." Was heißt bas, bag bie Rritif über ben Glauben vollständig geflegt hat? Wie fann ein gebilbeter Mann und ein angesehener Schriftsteller sich mit folch einer Phrase zufrieben geben? Was war es für ein Glaube, ben Menschen wie Jahn in Unspruch nehmen mußten, um fich in ihrer Bunberthaterstellung zu behaupten? War bas berfelbe Glaube, gegen welchen bie moberne Rritif fich gewandt hat? Der Glaube, ben Jahn verlangte, war bie Leichtglaubigfeit verworrener Seelen, welche eine bunfle Sehnsucht nach einem geschichtlichen Deutschland hatten und sich vom alten Jahn ftatt beffelben eine hohle Abstraction aufbinden ließen. Der rechte Glaube an bie Perfonlichkeit hat bem beutschen Bolke, voran ber beutschen Jugend, weber im Freiheitsfriege noch fpater gefehlt, und ben eigentlichen Selben bes Freiheisfrieges blieb biefer Glaube auch ftete erhalten. Aber Jahn gehört eben nicht zu ihnen, er war nur als Intermezzo und als eine untergeordnete Gestalt zu gebrauchen, und was er gethan hat, ift in ben erften Jahren nach bem Rriege, wie in ben letten vor bemfelben überschätt worben. Allerdings er schuf bie Turnerei, für bie er auch ben Ramen erfand, er impfte Frangofenhaß in bie Seelen ber Anaben und Junglinge, er feuerte fie an, ale Streiter in bie Kriegereihen bes Befreiungefrieges ju treten, er begeisterte fie fur bie reine beutsche Sprache. . . . Die burch Weichlichfeit und Unsitte entnervten Korper burch Leibesübungen, naturgemäße Roft wieber ju ftarfen, um ber Bufunft ein gefundes Geschlecht zu übermachen, war nur zu loben, aber bie Uebungen in ber Gymnaftif behnten fich bis nahe an Ceiltangerfunftftude aus, und er verlangte bafur fo viel Zeit, bag bie übrigen Stubien und mas man fonst jum Leben für nothwendig halt, barüber zu furz gekommen waren. Der haß, ben er gegen bie Frangosen prebigte, hat jur Zeit munberbar gewirft, aber er marb gur Chimare, ber Bilbung und hus manitat Sohn sprechend und so barock und wiberwartig in ber spatern Beit, ale bie Frangosennachafferei in ber schlimmsten Zeit. Sein Deutschthum war, nach bem Berliner Ausbruck, mehr ein Deutschthun ale ein Deutschsein; benn seine Studien bes beutschen Seins und Befens, ber Geschichte und ber Sprache und ihrer Entwidlung waren nicht an ben Quellen, fonbern in feiner immer fprubelnben Phanthafie geschöpft.

Zu seiner größten Bedeutung kam Jahn in Berlin, und da W. Alleris auch zu seiner Turngemeinde in jenen bedeutungsvollen Jahren gehörte, so ist es uns interessant, ihn darüber zu hören:

"Es war ein Taumel", schreibt er, "wie er unter allen beutschen Städten nur in Berlin möglich war, der die Jugend plöplich für das Turnerwesen gefaßt hatte. Man mußte hinaus in die Hasenhaide; man mußte sich in Hosen und Jacke von grauer ungebleichter Leinwand wersen, man mußte das Halstuch absthun und den weißen Hembkragen umkrämpeln; man mußte Allem,

was an Luxus streifte, ploglich entsagt haben, benn es stammte ja aus Frankreich. . . Bielen Sohnen aus ben hohern Schichten ber Gesellschaft, manchem garten Muttersöhnchen ward bas fehr schwer, aber gegen ben Strom zu schwimmen, war noch schwerer, und seitbem auch einzelne Lehrer mit ben Schulern hinauszogen, Die Directoren ber Gym= nafien jur Theilnahme ermunterten, Staatsbeamte fich auf bem Turnplat zeigten ober felbft mitturnten, bie hochften Berfonen in ihren Equipagen und mit Gefolge gelegentlich ben lebungen zusahen, war ein Wiberftand faum möglich. Gine neue Dlobe hatte bie alte beseitigt, und ber Puritanismus bes Turncomments herrichte in ber Capitale ber feinen und gelehrten Bilbung - auf einige Zeit! Auch ber Schreiber biefes (2B. Aleris) war Turner geworden, weil es eben fo fein mußte, weil aus ber gangen Gymnasialklaffe, ber er angehorte, nur bie Gebrechlichen und gang Schwachen gurudblieben, weil bie Lehrer fagten: ba erwarte= ten fie bas Beil ber Bufunft, und von ben Schulern einer gum anbern: bas verstände sich von felbft. Ich knöpfte mich zwar nicht in ben fdwarzen Rod und ließ auch mein haar nicht über bas Dag wachsen - bas war eben nur bas Zeichen ber Erwählten -, aber in unge= bleichter Leinwand von Kopf bis Fuß ging ich auch Mittwochs und Sonnabends Nachmittags in bie Sasenhaibe, schwang mich bann und wann am Red und erhielt bie Ginfaufsmarke, bas Patent ober bie Das trifel bes Turnerthums, die auf ungegerbtem Rindsleber geprägte Debaille mit ben brei Jahreszahlen bes Hermannssieges in ber Teutoburger Schlacht, bes Sieges Heinrich bes Boglers in ber Ungarnschlacht und bes erften Turniers in Deutschland. Aber mehr habe ich bavon nicht gehabt."

Die Jahnsche Richtung und bie burschenschaftlichen Bewegungen, bie sich baran schlossen, waren nichts als ein gang trodener und seichter Rationalismus. Jahn und bie feines Gleichen waren, gingen fo weit, um aus ftarfen Dusfeln und groben Rebensarten ben Grund einer Rationalität herstellen zu wollen. Alle feine Sonderbarkeiten, z. B. fein Borfcblag, eine beutsche Hauptstadt in ber Mitte Deutschlands ju grunben, eine funfzehn Meilen breite Wilbnis von ber Schweiz bis Holland gegen Frankreich herzustellen und biefe mit allerlei wilden Thieren gu bevolfern, find Spuren einer folden burren, ungeschichtlichen Berftanbestlügelei. Auf biefe Weise reprasentirt Jahn eine Vermittlung amischen bem Rationalismus vor und bem nach ben Freiheitsfriegen, und fo fehr er sich auch gegen alle nachahmungen in ber Staatsverfassung ges gen Frankreich ftreubte, fo ift boch von feinem ungeschichtlichen Berhalten gur Bergangenheit Deutschlands bis zu ben rationalistischen Constitution nellen ber Dreißiger Jahre und bis zu ben rationalistischen Theologen ber Biergiger Jahre nur ein Schritt. Auch bie Letgenannten wollten von ber Beschichte und ihrem normativen Inhalt nichts wiffen; bas Quentlein Bernunft, bas fie auf bem Wege einer fehr zweifelhaften

Bildung geubt und entwickelt hatten, also ein ganz kleines Stud geschichtlicher Errungenschaft, sollte ihnen die Ausbeute vieler Jahrhunderte erseben.

Uhlich, ber hauptvertreter biefer theologischen Richtung, macht eben wieber burch herausgabe eines Buches: "Behn Jahre (1845-55) in Magbeburg" von fich reben. Bang offen fchreibt ein liberales Organ, bie "Grengboten", heute in Betreff feiner Agitation: "Dag bie lichtfreundliche Bewegung ber 40er Jahre nur in fehr eingeschranftem Ginn eine religiose genannt werben fann, barüber wird man faum mehr im 3meifel fein. Es nahmen zwar einige Manner baran Theil, Die aufrichtig an bem alten Rationalismus festhielten und im besten Glauben handelten, burch ihre Agitation bas ursprüngliche Christenthum por ben Reuerungen ber jungen Orthodorie zu retten, allein bie Daffe ber Lichts freunde ging von einem entschieden unfirchlichen Standpunkt aus, und bas war für ben Fall entscheibenb, ba es fich burchaus um eine Maffenbewegung handelte. Den Führern berfelben fommt nur in fofern eine Bebeutung zu, als fie laut und unbefangen bas Bewußtsein ber Daffe ausbrudten. Uhlich's Bebeutung ruht lediglich barin, bag er genau fo bachte, wie die Dasse, bie eigentlich nur benft, b. h. raisonnirt, um sich ber Gedanken zu erwehren. Uhlich ist unzweiselhaft ein hochst wohlmeinenber Mann, von einem unruhigen Thatigfeitebrang, ber aber feie nen wirklichen Inhalt hat, ber jene Unermublichkeit befist, Die heute fagt, was fie gestern fagte. Seine unbefangene Bonhommie wurde zuweilen gang liebenswurdig fein, fprache fich in ben Gebanten bes Mannes nicht eine fo entfepliche Trivialitat aus." Diefe Charafteriftif, obgleich fie nur negativ gehalten ift, verbient boch Beifall.

Uhlich war bekanntlich feit seinem 30. Jahre, feit 1828, Baftor au Bommelte, hatte feit 1841 bie Berfammlungen ber protestantischen Freunde in's Leben gerufen und wurde 1845 von ber rationalistischen Ratharinengemeinde in Magbeburg als Pfarrer berufen. Er fcmantte im Unfang, ob er noch bie alten Glaubensartifel vortragen follte. "Die beiben Bebanfen," fcreibt er in ber eben citirten Schrift, "bag ich bie Manner, bie mich gewählt, nicht gleich von Unfang in ben brennenben Rampf hineinziehen, und bag ich den neuen Wirkungsfreis nicht sofort burch einen so auffallenden Schritt gefährben burfe, bestimmten mich. Die Strafe bafur habe ich allsonntäglich getragen. Bas half mir's, baß ich ftete begann: "Das alte Glaubensbefenntniß lautet zc." Mein Bewiffen sprach, es ift nicht mahr, was bu ba fagft, und bu fagft es grabe an ber Stelle, wo bu am beiligen Reich ber Wahrheit gut bauen ausbrudlich berufen bift." 1847 aber fam es jum Bruch, und bie Zeit ber freien Gemeinben begann. Uhlich felbft icheint heut über biefe Bemeinben ernüchtert zu fein. Er schreibt unter Anderm: "Go fehr hatte bie Sache bas Bolf angeregt, baß in gar manchem Dorfe, wenn Bah-Ien ober Stolgebühren ober bergleichen Dinge Ungufriedenheit erwechten,

fosort, die Aeußerung laut wurde: Wir wollen eine freie Gemeinde bils den." Un einem andern Orte sagt er: "Bei den Ansechtungen, die wir jest eine nach der anderen erlebten, hatten wir vielfache Gelegenheit, zu merken, wie wir im Publicum standen. Es hatte uns so ziemlich versgessen. Wenn durch irgend ein Ereigniß sein Auge auf uns gelenkt wurde, so war in vielen Gemüthern die Frage: sind denn die auch noch da?"

Ginen unumstößlichern Belag für die Richtigkeit des Urtheils, welsches das Ministerium Eichhorn über Uhlich und Consorten gefällt hat, kann es nicht geben, als den in diesem Buche enthaltenen. Uhlich muß selbst gestehen, daß eine rohe Oppositionssucht der Masse die Woge war, der sich der sonst so lendenlahme Rationalismus anvertraute, und auf der er plößlich zu Krästen und Zukunft gekommen zu sein schien. Die Woge ist inzwischen längst nach anderer Richtung weitergerollt, und die freien Prediger von 1847 liegen auf dem Trockenen, wohin sie gehören.

Früher ober fpater geht es Allen fo, bie fich biefer Woge anver-Ludwig Simon von Trier ift uns bafür ein beutliches Beispiel. Er war preußischer Landwehr-Lieutenant und Jurift, als er voll von phans taftischen Ibeen nach Frankfurt a. M. ging und sich auf bie außerste Linke ber Paulsfirche feste. Er gehört nicht zu ben fatanischen Geistern ber Berftorung, er ift ein Beißsporn bes Radicalismus, ber auf rheinis ichen Universitäten, obgleich alter Corpestubent, boch radicalem Gifte ausgesett war und von ihm durchweg inficirt wurde. Die unglückselige rheinische Schwäßerei, die felbst beffere Beifter endlich flach und leichtglaubig macht, hat auch ihm unendlich geschabet. Co fam er von Frankfurt nach Stuttgart, von Stuttgart als Flüchtling nach ber Schweiz, und fo lebt er jest ale Commis bei Konigewarter in Paris. In feinem Buche finden wir eine Stelle, welche bas verrudte Treiben ber Bluchtlinge in ber Schweiz und ihre Butschversuche überraschend schilbert: 3ch geftebe offen, bag es fich mit meinem Stolze nicht vertragt, ben Leuten (in Deutschland) ohne Unterlaß barguthun, bag ihre Lage unerträglich fei, mahrend sie mir täglich beweisen, baß sie biefelbe noch fehr gut ju ertragen vermögen." Einen besonderen Gindruck machte uns auch die folgende Stelle bes Buches: "Was ich in den ersten Tagen nach bem Frankfurter September-Aufftande ausgestanden habe, als es galt, über frifche Blutlachen burch bie Reihen noch pulvergeschwärzter Soldaten, benen man mich als ben unbestrittenen Anstifter jum Morbe Auerswald's und Lichnowsky's bezeichnete, mit fester Stirne hindurchzuichreiten, um zu gewohnter Stunde im Parlamente zu figen; als ber Antrag auf Verhaftung in's Parlament fam und felbst sonft orbentliche Leute vor mir ausspudten, — was ich bamals ausgestanden, bas wunsche ich meinem argsten Feinde nicht." Aber haben biese inneren Schmerzen bes Mannes bamals auf feine Unfichten irgendivie eingewirft? Berstand er auch nur ihren Inhalt logisch zu entwickeln, sich

1.491

Rechenschaft zu geben von diesem Widerstreben des Gemüthes gegen die Abstracta seiner sogenannten Ueberzeugung? Wir sinden davon im ganzen Buche keine Spur. Auch er wird, wie Uhlich, von der Masse mit fortgerissen, auch er hat nur in sosern, als er der Masse für einen Augenblick eine Fahne und ein Feldgeschrei bieten kann, eine Bedeutung, nachher wirft ihn die Woge auch auf den Sand. Man sieht an dem Buche Simon's "Aus dem Eril" deutlich, wie viel ihm die Masse, die revolutionäre Woge, war. Sie sehlt ihm gegenwärtig, und damit ist ihm denn auch der bedeutendste Zug seiner politischen Physiognomie entschwunden.

Im Jahre 1848 war er als erfter Tribun ber Daffe genannt, feine Beredtfamkeit foll bestechenben Glang und eine gewiffe Gewalt ber Gluth gehabt haben, heut ift er ein unbeholfener, in Profa und Bers gleich langfamer Rebner, man merkt es ihm an, bag ihm bas Echo fehlt, an bem er fich vor fieben Jahren ftartte. Sein Buch ift mertwürdig leer und ohne Farbe und Schwung. Auch bas von Uhlich ift matt und flach, wie Alles, was von bem Manne aus Bommelte fommt. Besonders lesenswerth ist endlich das Buch von Proble auch nicht. Proble ift ein Studarbeiter. Ueber feinen Bleiß fann man nicht flagen, aber biefer allein genügt boch nur in gang nieberer Thatigfeit. Er hat burch Sammlungen von Sagen und Marchen fich bekannt gemacht und von ben Freunden bes Barges bafür manchen Dank verbient, er hat sich benn auch in einem Bolfslesebuche unterfangen, ben alten Juftus Möser zu verunehren — und wir wollen barum gegen ihn nicht weiter hart werben, benn er versteht von folden Dingen beim besten Willen nichts -, er hat endlich in diefer Biographie, die bei ber Unbebeutenbs heit ihres Selben und bei ber Verkettung mit bem gesammten Volks= zustande jener Zeit recht eigentlich hatte bie Darstellung einer Richtung werben muffen, nur verworrenes Material gegeben, bas ber Geschichtsschreiber aber auch nur hier und ba und mit Borficht wird benupen burfen. Billig muß man übrigens barüber erstaunen, bag fo manche Dinge von und über Jahn, die Jeber, ber in ben vierziger Jahren auf einer mittelbeutschen Universität ftubirte, fennt, 3. B. bag Jahn 1846 und 1847 fich große Muhe gab, überall bas Lieb "Schleswig-Solftein meerumschlungen" zu verbreiten u. f. w., in Diefem Buche gar nicht erwähnt finb.



## Tages : Greigniffe.

Wohl durfte man auf die Berathung des Etats der Militairs Verwaltung im Hause der Abgeordneten gespannt sein, welche am 28. März stattgefunden hat. Alle Welt, mit Ausnahme sehr weniger Individuen, ist überzeugt, daß die jährliche Steigerung der Ausgaben auf die Dauer nicht durchzuführen sei, und nothwendig Ersparungen einstreten müssen, wenn nicht die Substanz des Bollsvermögens angegrissen werden soll. Lange schon ist es Gebrauch, über den Heerauswand zu seuszen, einsach, weil er den bedeutendsten Posten der Gesammt-Ausgabe bildet. Obgleich nun gerade bei ihm strenge Sparsamkeit vorwaltet, was vielleicht nicht von allen Capiteln des Budgets in gleichem Maße zu sagen ist, so konnte man doch einem Angriss darauf, oder gar einer einzgehenden Besprechung mancher Ansätze entgegensehen, wozu der Stossnicht gänzlich mangelt.

Davon war aber in dem hohen Hause gar nicht die Rede. Etwas früher hatte Graf Schwerin erklärt: die linke Seite sei überzeugt, daß eine Verminderung der Ausgaben, namentlich bei der Polizeis und Militair Verwaltung (nicht auch bei anderen?) aussührbar wäre. Sie stelle aber keinen desfallsigen Antrag, weil ihre Ansichten ohnedies bestannt seien und überdies sicher nicht die Majorität gewinnen würden; man überlasse daher den Gegnern, mit Ersparniß-Vorschlägen hervorzustreten, und werde sie gern unterstüßen. Ob eine Erklärung solcher Art dem Patriotismus entspricht, welchen bekanntlich die linke Seite in Erbspacht genommen hat, wagen wir nicht zu entscheiden.

Bare bamit bie Cache abgethan gewesen, fo hatte man wenigftens Beit erspart, und biese ift auch Geld, namentlich bei Rammern mit Dia-Inbeg ber Abgeordnete Sarfort fonnte ben Strom feiner fornigen Beredtfamfeit nicht gurudhalten, und gab folgende Galve: "Fruber hatten wir eine wahrhafte Volksbewaffnung, jest scheint fich bei ber Regierung bie Tendenz eingeschlichen ju haben, bie Offizierstellen überall nur bem Abel anvertrauen zu wollen. . . . In ben Jahren 1813 bis 1815 war fast bie Balfte ber Offiziere burgerlichen Stanbes, heute ift feine Spur mehr von biefem Verhaltniß vorhanden." — Entweder hat ber ehrenwerthe Abgeordnete feinen beutlichen Begriff von bemienigen, was ein Bolfsheer constituirt, ober er fteht auf gespanntem Fuße mit ber Logif; ob die Offiziere bem Alvel angehören ober nicht, barauf fommt burchaus nichts an, wenn fie nur bem Bolfe im allgemeineren Ginne angehos Während bes Krieges von 1813 bis 1815 bestand bie Galfte ber Offiziere aus Richtabeligen, weil bas herr gur größeren Salfte aus Landwehren bestand, und außerbem sehr viele freiwillige Jager ju Offigieren beforbert wurden. Der Rebner hatte ziemlich bas Gleiche in Bejug auf die nachstfolgenden Jahre behaupten konnen, weil eine Ungahl iener Landwehr-Offiziere ben Linien-Regimentern zugetheilt (aggregirt) wurden, bis der enorme Aufwand nothwendig machte, das Ausfunftsmittel bes Inactivitate-Gehaltes ju ergreifen.

Anerkennung verdient, daß Graf Schwerin sofort die unpassenden Aeußerungen berichtigte. Diese Censur trifft einen erheblichen Punkt ganz richtig, ohne anderweite Erörterungen unnüß zu machen, und da

- Comb

bie Angelegenheit einmal öffentlich zur Sprache gebracht worden ift, mösgen sie hier Plat finden. Geht man genau auf den Gegenstand ein, so ergiedt sich, daß die überwiegende Mehrzahl der jüngeren Offiziere nichtadeliger Geburt bei der Infanterie und Cavallerie aus Sohnen von Offizieren besteht, die ganz naturgemäß von Jugend auf den Beruf des Baters als den ihrigen ansehn. Wohlhabende Industrielle würden es für eine Art von Blödsinn halten, ihre Nachsommen einem Stande zu widmen, der so geringen materiellen Wohlstand darbietet. Eben so denken die allermeisten Civil-Beamteten, welche nur ausnahmse weise einem Sohne gestatten, seiner Neigung für den Kriegsdienst zu folgen.

llebrigens möge Herr Harfort sein Mitgefühl mäßigen, benn die Sache sieht bei Weitem nicht so übel, als er vielleicht glaubt. Allerbings mangelt uns die Muße, in der Rangliste die nichtadeligen Haupt-leute, Rittmeister und Lieutenants zusammen zu zählen; hinsichtlich der höheren Besehlshaber, wo die Arbeit natürlich fürzer ist, haben wir sie unternommen und solgendes Ergebniß gefunden. Nicht abeliger Geburt sind heute in der Armee: 2 General Lieutenants, 9 General Majors, 32 Obersten und Regiments Commandeure, außerdem 1 General, 2 General-Lieutenants, 4 General-Majors, welche persönlich, und 1 General, 2 General Lieutenants, 4 General-Majors, welche persönlich, und 1 General, 2 General Lieutenants, 4 General-Majors, welche persönlich, und 1 General, 2 General Lieutenants, 4 General-Majors, welche persönlich, und 1 General, 2 General Lieutenants, 1 General Major, deren Bäter geadelt wurden.

Eine schalfhafte Sindeutung bes Redners auf die Hebergahl burgerlicher Officiere bei ber Artillerie und bem Ingenieur = Corps hat Die Linke bes hohen Hauses pflichtmäßig bejubelt, bamit indes nur überfluffigen Mangel an Sachkenntniß bargethan. Borlangft, b. i. in Zeiten, wo von einer Offigier-Brufung nirgend bie Rebe mar, befanden fich nur wenige Officiere abeliger Geburt (weniger als bermalen) bei beiben Baffen = Gattungen, und hier trat genau baffelbe Berhaltniß ein, wie oben hinfichts bes Fugvolfes und ber Reiterei berührt ward : Die Gohne folgten bem Beruf bes Baters. Daffelbe besteht heute noch, und es mare, gelind ausgebrudt, leichtfertig, wenn man bas Bangen vor ber fogenannten Berufe . Prufung (bie übrigen find fur alle Baffen gleich) als Motiv für einen gangen Stand bezeichnen wollte. Einerseits halt bie Natur bes - namentlich bei ber Artillerie fehr schweren - Dienstes Manchen ab, andererseits ist das beffere Gehalt und ber Umstand, daß bis jum hauptmann bie Beforberung rafcher geht, ein Motiv für viele unbemittelte Bater, ihre bienftluftigen Goline ber Artillerie und bem Innenieut-Corps zuzuführen:

Sollte Herr Harkort auf Zustimmung oder gar Dankbarkeit ber betheiligten Offiziere rechnen, so befindet er sich in einem starken Irrethume. Sicher in ihrem Selbstgefühl und durch eine oberste Lestung, die beim Soldaten vor Allem die militairische Tüchtigkeit in's Auge zu fassen gewohnt ist, halten sie eine Protection, wie die dargebotene, nicht allein für unnüß, sondern für ungehörig.

Es fonnte nicht fehlen, bag bie Erscheinung fremblanbifder Berbungen an ben Grengen bes Staates, namentlich in Breufen, eine Abwehr hervorrief. Wir haben ichon im Beginn bes englischen Sanbels mit Menschenfleisch auf Belgoland, bie Aufmerksamkeit barauf zu lenken gefucht, bag Preugen eine bringendere Pflicht jur Abwehr folder Uebergriffe hat, ale jeber anbere Staat, weil es eine allgemeine Dienftpflicht befist und ein großer Theil feiner Bewohner burch die Fundamental-Drganifation bes heeres bereits militairifc ausgebilbet worben ift, ber fremben Speculation auf Futter für Bulver alfo eine unverhaltnismäßige Lodung bietet. Daß bie neueften Gefete gegen bas Austreten Militairpflichtiger und gegen beurlaubte Landwehrmanner, welche ohne Confens auswandern, nicht genügen und vollkommen unfähig find, bem Uebel gu feuern, braucht faum ermahnt ju werben, benn jene neueften Gefete ftammen aus bem Jahre 1848 und verdanken liberaler Ibeologie ihre Richts aber hat fich noch bis jest bewährt, was Legisla-Entftebung. torisches aus jenem Schmachjahre herstammt, und nichts wird fich bewähren, was liberale Unwandlungen überhaupt schaffen. Es ift freilich zu bedauern, bag bas Gefet gegen ben Austritt militairpflichtiger beurlaubter Landwehrmanner erft jest erscheint, wo viele Taufend Leichtglaubiger bereits bie gange Tragweite ihres rafch gethanen Schrittes erkannt und wo ber Frieden bem Unwesen sener Werbungen ein rasches Enbe machen wird. Inbeffen bas Bute fommt immer noch zu rechter Beit, und fo begrußen wir bas Gefet vom 10. Marg biefes Jahres mit besonderer Freude. Daß es unferer Auffaffung bes Gegenstandes Recht giebt und burch fein Erscheinen abermals eine ber liberalen Ausgeburten ber Gesetzgebung bes Jahres 1848 wegwischt, ift, neben ber Freude über bie Sache felbft, auch noch eine besondere Benugthuung fur uns.

3ft "le Rord" in Bruffel wirklich ein ruffisches Blatt — fo ift bie Sprache, bie es feit bem erften Beginne ber Friebensgeruchte geführt, eine fehr nachbenkliche, benn fie prebigt und lobfingt eine framos fisch russische Allianz aus allen Registern. Beibe Nationen find ebel und großmuthig, die faiserlichen Gerrscher beiber find ebel und große muthig, die Absichten an ber Seine und an ber Rema find ebel unb großmuthig. Die Armeen haben fich eigentlich nicht geschlagen, sonbern nur ein Duell ausgesochten und wenn Franfreich und Rufland fich nur verftandigen wollten, fo wurde Europa einer neuen auch eblen und große muthigen Entwidelung entgegengehen. Bon England ift aber fo wenig bie Rebes wie von Sarbinien und ber Turfei. Daß babei auch von Deutschland babei nicht bie Rebe ift, scheint weniger in geographischer Untenninis, ale in politischem Aleberschen feinen Grund gu haben. Go wenig aber Deutschland geneigt gewesen ift, auf Combinationen einzugeben, bie bem einen ber fünftigen Allierten jum Schaben bienen fonnten, so wenig burfte es auf eine Combination eingehen, bie beiben zu

- 4 M - Va

ausschließlichem Vortheil und bem ganzen übrigen Europa zum Schasten gereichen könnte. Hören wir die Herzenswünsche bes "Nord":

"In der neuen Aera, die den Pariser Friedens. Conferenzen solsgen wird, erblicken wir die vollkommenste Garantie für das künstige europäische Gleichgewicht. Auf der einen Seite wird Rußland in den Erfahrungen der beiden letzten Jahre genügenden Grund sinden, nichts zu thun, was ihm die vereinte Kraft Frankreichs und Englands gegensüber stellen könnte. Auf der anderen Seite wird die feste Einigung des Continents und das Bündniß aller europäischen Flotten die ehrgeizisgen Anwandlungen Englands, die man seiner Politik vorwirst, im Zaume halten."

Mir gehen sogar weiter und behaupten, daß wenn die Beziehungen zwischen Frankreich und Rußland, wie sie aus der gegenwärtigen Arise hervorgehen werden, schon früher so bestanden hätten, der Krieg den wir stets beklagt, gar nicht möglich gewesen ware. Durch Verstrauen und Neigung zu einander hingezogen, sich gegenseitig besser bie heiligen Stätten haben sinden lassen. Ja die Misverständnisse darüber wären überhaupt gar nicht eingetreten. Beibe wären davor zurückgesschreckt, den Degen aus der Scheide zu ziehen, die freundschaftlichen Verhältnisse zu brechen, und Frankreich insbesondere würde keine unsnüben Garantien in der Zerstörung der russischen Flotten und Häfen des Schwarzen Meeres gesucht haben, in denen es eigentlich ein nothswendiges Element für die Aufrechterhaltung des Gleichgewichts aller Seemächte erkannt haben müßte."

Mas aber die Vergangenheit nicht vermocht, das wird die Zustunst zu Stande bringen, und diese Hoffnung ist es, welche uns die neu beginnende Aera so freudig begrüßen läßt. Wenn sie hält, was sie verspricht, so gehört die Ehre dafür ausschließlich den beiden Souverainen, von denen der Eine den Krieg in jenen gerechten Grenzen zu hale ten gewußt, aus denen noch ein ehrenhafter Friede hervorgehen kann, und von denen der Andere dem Glücke seines Volkes und der Ruhe Europas seine persönlichen Gesühle zum Opfer gebracht."

Dieser und eine ganze Reihe von anderen Artikeln, welche ber "Nord" seit Wochen gebracht, sind eben so geschiekt undeutlich als ungeschiekt beutlich. Deutschland diente nur so lange, als es die erbitterten Kamspfer auseinander hielt. Wenn jene beiden edlen und großmuthigen Nationen sich aber über ben kleinen Fleck Erde zwischen Rhein und Weichsel hinweg kunftig die Hand reichen, dann scheint Deutschland in der Anschauung des Brüsseler Blattes nicht mehr vorhanden oder nothig zu sein. Es sind das Schatten kommender Ereignisse, die sich vielleicht etwas lang vorauswersen, immer aber das Herausziehende ankundigen.

Ungläubig reibt man fich bie Augen, wenn man in fammtlichen Berliner Zeitungen einen außerst gewissenhaften Bericht über ben "Marge fampferfond" lieft, von welchem im vergangenen Jahre 106 Personen laufende und extraorbinare Unterftützungen erhalten haben, zusammen mit nicht weniger ale 6892 Thalern, was auf jeben Margfampfer circa 60 Thaler ausmacht, ein gang hubsches Stipenbium fur Rebellion. Die wohlthätige Fürsorge bes "Margfampfersonbs" geht nach Angabe ber Beitungen fogar fo weit, bag mehrere Empfanger fich außerhalb Berlins befinden, aber beffen ungeachtet bie Aufmunterung und baare Anertens nung für bas von ihnen ober ihren Berwandten Beleiftete weiterempfan-Das Factum fteht allerdings in schneibenbem Gegensape zu ber marmornen Gebenftafel an bem Bantgebaube, welche von "Revolte" unb "Meuchelmord" fpricht und fur alle Zeit bavon fprechen wirb. ware nicht unmöglich, bag unter ben 106 Empfangern und namentlich benen außerhalb Berlins, fich auch einer ober einige Margfampfer befinben, welche ben "Kampf" gegen bie Schilbmachen vor bem Banfgebaube "frifch, frohlich und frei" gefampft. Ursprünglich foll jener "Marge tampferfond" 120,000 Thaler betragen haben, gegenwartig aber nur noch 27,600 Thaler vorhanden fein, die hochst achtungswerth sicher in 41/2 procentigen Berliner Stadt. Obligationen angelegt finb. zeichnung "Margfampfer" erinnert unwillfürlich baran, bag auch einige Solbaten in jene Rampfe verwickelt gewesen fint, und bag es boch eigentlich nicht übel ware, wenn Diejenigen, welche ben "Margfampferfond" verwalten, fich erinnerten, bag es auch hulfsbeburftige Invaliden aus jener Beit giebt, benen circa 60 Thaler jahrliche Unterftupung nicht unwillfommen fein wurben. Schabe, bag bie Bertheilung ber Unterftugungen nicht mit angemeffener Feierlichkeit geschieht, etwa vor ber Denkfaule im Invaliben = Part ober in feierlicher Sigung einer berjenigen Rorperschaften, welche ben Empfangern ber Unterftugungen fur Auszeichnung beim Berliner Margfampfe ihr Dafein verbanten. In ber That, unter allen Anomalien in unserer baran so reichen Zeit ift biefe gewiffenhafte Rechnunge-Ablage über ben "Margfampferfond" in ber Konigl. Sauptund Residengstadt Berlin wohl eine ber ichreienbsten.

In Württemberg macht eine Königliche Verfügung die Wieders anstellung solcher Kirchens und Schuldiener, welche in Folge der politisschen Bewegungen des Jahres 1849 ihres Amtes entlassen worden sind, von der Bedingung abhängig, daß vergleichen Individuen bereit sind, eine genügende Erklärung über ihre politische Vergangenheit und Zukunft abzugeben. Der Aussührung oder vielmehr dem Nuben dieser gewiß wohlgemeinten Bedingung dürften sich aber doch einige Schwierigkeiten entgegenstellen. Daß rebellische Kirchens und Schuldiener im Jahre 1856 zu jeder nur irgend verlangten Erklärung bereit sein werden, in so fern sie dadurch eine Wiederanstellung erlangen können, das begreift

sich vollkommen, ba boch anzunehmen ist, daß die betreffenden 1849 Elis minirten 7 Jahre fvater eingesehen haben, wie von ber Freiheit fein Ges halt zu erzielen ift. Wie fie aber bie verlangte Erflarung über Bers gangenheit und Butunft irgendwie genügend formuliren follen, bas entzieht fich unferem Faffungevermogen. Wenn eine folche genügenbe Erffarung über bie Bergangenheit gegeben werben fonnte, fo wurden bie Berren Kirchen- und Schulbiener entweber gar nicht, ober fie murben ungerecht abgeset worben fein, und wenn fie im Stanbe waren, auch über ihre Bufunft eine genugende Erflärung ju geben, fo wurde Diese fleinen Schwies eine Erklarung überhaupt gar nicht nothig fein. rigfeiten werben inbessen auf feine Beise ftorent in bas Geschäft ber abzugebenben Erklarungen eingreifen. Da es jest überhaupt nieman= ben mehr giebt, ber fich 1848 und 1849 eiwas bat zu Schulben fommen laffen, sonbern Alle nicht allein unschulbig gewesen find, sonbern auch jeber einzelne bas Baterland gerettet haben will, fo werben bie gewiß nur verleumbeten wurttembergischen Schuls und Rirchenbiener nicht allein alles Mögliche erklaren, sonbern auch wieber angestellt werben.

Schon zeigen fich bie erften Symptome ber Gereiziheit, welche zwischen Urmeen, die zusammen gefochten, wie es scheint, unvermeiblich find. Englische und frangolische Blatter beginnen einander vorzurechnen, was die eine beffer gemacht, als die andere, auf welcher Seite die Borguge fich befinden, was an ber anderen auszusepen ift. Wir erinnern an die unerquiefliche Polemif zwischen bem Berzoge von Wellington und ben preußischen Generalen über bie Disciplin bei ben englischen und preußischen Truppen nach ber Schlacht von Waterloo. Wir erinnern an bie Stimmungen, Die in ber ruffischen und öfterreichischen Armee nach ber ungarischen Campagne herrschien. Schon mahrend ber Reim-Campagne gab es manche Andeutungen, Die eine folche Gereigtheit voraussehen ließen, und es bebarf wohl nur ber Erinnerung an bas Factum, bag bie Englander ihre Trancheen vor Sebastovol an bie Frangofen abtreten mußten, um fur bie nachfte Bufunft eine gange Reihe von gegenseitigen Abrechnungen erwarten zu fonnen. Bor ber Sand begegnen bie Franzosen ben Plumpheiten ber englischen Presse noch mit Boflichkeit, beren ichneibenbe Blatte bie innere Erregung ziemlich burch. fichtig verhüllt. Man wird aber von beiben Seiten bald fehr viel beuts licher werben, und je plumper und absprechender bie englische Preffe iften gewöhnlichen Reigungen folgt, je unangenehmer werben ber gangen Ration bie Burechtweisungen fein, bie ber militairische Stolz Frankreichs ihr giebt. Es giebt fein empfindlicheres Thema, als die gegenseitige Beurtheilung militairifcher Leiftungen, und wo ber Bergleich fo entichies ben jum Rachtheile Englands ausfallen muß, ift es eigentlich nur ju verwundern, daß ber Angriff auch hier wieber von England ausgeht, - obs gleich man es eigentlich langft aufgegeben haben follte, fich über Robbeiten,

Carrela

Unschicklichkeiten und Wetterwendisches ber englischen Presse zu verswundern. Zur Entente cordialissime zwischen den Verbündeten wird die jesige nicht viel, und noch weniger die zu erwartende Polemik beistragen. So lange die Abrechnung nach dem Conto-meta-Geschäft sich noch in den Spalten der Zeitungen bewegt, wird sie vielleicht mit der Zeitung vergessen werden. Wählt sie aber erst das Buch und die Brosschüre, so wird sie sehr bitter werden, und wie viele Federn mögen gerade jest beschäftigt sein, das Buch der neuesten Kriegsgeschichte zu schreiben.

Die Proteste ber Turfei gegen Alles bas, was ju ihrem Besten geschehen foll, nehmen nachgerabe ben Charafter einer fast ruhrenben Raivetat an. Sie will bie "turfische Constitution" trop bes Beifalls, ben fie im liberalen Europa findet, boch lieber nicht mit in ben Parifer Friebens . Tractat aufgenommen haben. Sie meint, es ware boch mobt wunschenswerth, daß bie fünftige Stellung ber geretteten Donau-Furs ftenthumer nicht gang ber turfifchen Couverainetat entzogen wurbe. Sie fann bie Rothwendigfeit, Die vorzüglichften Blate einstweilen noch: burch befreiende Regimenter besetzt zu halten, nicht in folder Dringlich= feit anerkennen, ale bies in London und Paris geschieht. Gie beutet barauf hin, bag bie Ruffen in Rard ihr eigentlich noch viel unanges nehmer waren, ale in Jaffy und Bufareft. Gie hegt bie Unficht, baß Darbanellen und Bosporus benn boch immer ber natürliche Eingang in bas ichwarze Meer bleiben, und bag es beshalb vorzugeweise ihrer Ere laubniß bedurfe, wenn man bas fcwarze Meer aller möglichen Schiffs fahrt öffnen wolle. Es machen biefe post festum Buniche, Rlagen und unmaßgeblichen Erwägungen in ber That ben Eindruck einer frankhaft gereigten Stimmung, bie fo unmittelbar nach bem Siege eigentlich auffallen follte. Die Turfei scheint gar nicht begreifen zu fonnen, baß man ihr wirklich und bis auf's Meußerste helfen will, baß man boch unmöglich gang umsonst geholsen haben fann, und baß man ben gangen Rampf ja überhaupt nur begonnen hat, um ber Civilisation zu einem Siege über bie Barbarei zu verhelfen. Die Turfei follte boch ber "ungerechtfertigten und jest vergeffenen" Bewunderung Europa's einige Rechnung tragen und fich nicht über einfache "Confequenzen" wundern.

Nach dem ersten Jubel über das russische Nachgeben und die erstreichte "Demüthigung des Colosses auf thönernen Füßen" fängt ruhisgeres Nachdenken an, auch andere Leute zu klarerer Anschauung der Dinge gelangen zu lassen. Bomarsund, Nicolasess, Sebastopol zeigen sich in dem Lichte, in welchem nur England und Frankreich, in stolzer Nachahmung aber die liberale deutsche Presse, sie dis jest nicht betrachtet. Von Ansang des Kampses an hat Rußland durch das Juruchalten seiner Flotte unumwunden erklärt, daß es seine Kriegs-Marine der vers

- Campb

einten englischen und frangosischen nicht gewachsen glaube, und, bauert bas Bundniß zwischen England und Frankreich fort, so wird sie auch fünftig ihnen nicht gewachsen sein. Was Rugland baher thut, ift nur confequentes Festhalten biefer Erfenninig. Wenn bie Schleifung bes Rorbforts von Cebastopol und bie Demantelirung Ricolajests in Paris jugestanden murbe, bann allerdings murbe Rugland mehr jugeben, als fich vom unparteilschen Standpunkte aus ermeffen läßt. Will Rugland fünftig Kriegsschiffe bauen — und die Zeit wird kommen, wo bas vielleicht einem ber jest Verbundeten gang willfommen ift - fo fann bas in Nord-Amerika beffer geschehen als in Nicolajeff und Cebastopol, und foll bas Schmarze Meer allen europäischen Sandels = Marinen geöffnet werben, fo wird man einige Tage nach bem ewigen Frieden und Freundicafte. Tractate bie Schiffebauer ruffischer Werften am Schwarzen Meere nicht hindern können, coloffale Sandels-Dampfichiffe zu bauen, Die zur Noth eben fo leicht für ben Truppen-Transport herzurichten sein burften. als es erweislich englische und frangofische Sandels Dampfer gewesen Sat Rufland mahrend bes Kriege in gang richtiger Gelbfterfenntniß seine Flotte nicht gebraucht, so wird es dieselbe im Frieden noch weniger brauchen wollen. Die Sache ift also eigentlich genau auf bemfelben Klede, wie sie vor bem Beginn bes Kriegs war. Diese Uns schauung überfommt nach und nach auch englische Staatsmanner; bie Worte werben zwar immer größer, bie Erfolge erscheinen aber täglich kleiner und werben in wenigen Jahren zu einem vollständigen Richts herabgesunken fein. Außer bem vergoffenen Blute und bem weggeworfenen Gelbe wird nicht viel mehr als die Erinnerung übrig bleiben, baß Karl XII. und Napoleon I. es auch einst bereut, ben Kampf mit Rußland begonnen zu haben.

# Johanniter - Orden. Nekrolog.

Der Chren = Mitter von Errleben.

Herr Otto Lubwig Leopold von Errleben, geboren zu Selbelang bei Brandenburg am 3. Januar 1788, war ein Sohn bes Königl. Rittmeisters Herrn Otto Friedrich von Errleben, Erb- und Gerichtsherrn auf Selbelang zc. und dessen Gemahlin, der Frau Johanne Gottliebe von Schlieben. Von Kindesbeinen an, so zu sagen, zum Soldaten bestimmt, erhielt v. Errleben nur seine erste Erziehung im elterlichen Hause durch Privatlehrer, denn schon in seinem zwölsten Lebensjahre bezog er, um sich specieller für seinen Beruf auszubilden, die Ritter=Afademie zu Brandenburg und begann seine militairische Laufbahn, indem er 1805

als Cornet bei dem Leib-Carabinier-Regimente eintrat, welches damals zu Rathenow, Havelberg und Sandow in Garnison lag. Aus der uns glücklichen Campagne von 1806 fehrte er als Lieutenant in das Haus seines Vaters zurück. Da sich v. Errleben durch die politischen Verhältenisse gehindert sah, seine militairische Lausbahn zu verfolgen, so widmete er zunächst seine Thätigseit der Verwaltung der väterlichen Güter und wurde am 6. November 1808, in Folge einer Resignation seines Vaters zu seinen Gunsten, in einem außerordentlichen Capitel als minor a latere capituli introducirt, Domherr zu Brandenburg. Im Jahre 1810 übernahm er die väterlichen Erbgüter und vermählte sich im selben Jahre mit Fräulein Wilhelmine Henriette Agnese v. Werder, des Generals v. Werder, Erbherrn auf Cade, ältester Tochter.

3m Jahre 1813 gehörte v. Errleben ju ben Erften, welche, bem Rufe bes Königs folgend, ju ben Baffen eilten; er führte als Premier= Lieutenant die 3. Schwadron bes 5. Landwehr-Illanen-Regiments, in welder namentlich auch bie Leute von seinen eigenen Gutern standen. v. Errs leben hatte Gelegenheit, fich unter ben Generalen v. Butlig, v. b. Mar= wis und v. Hirschfeld ruhmlichst hervorzuthun burch bie helbenhafte Rubnheit, mit welcher er vor bem Feinde agirte. Er vollführte zwei glanzende Baffenthaten; einmal überfiel er eine in ben außeren Werfen Magbeburge ftehenbe frangofische Feldwache, nahm bie Mannschaft gefangen und vernagelte zwei Kanonen. Für biefen feden Sandstreich wurde v. Errleben zum eisernen Kreuz vorgeschlagen; er ift wohl Einer ber erften Landwehrmanner, bie es erhalten haben. Cpater überrum= pelte er, am 24. August 1813, mit breißig Wehrreitern feiner Schwabron, meift Einfaffen feiner Guter, Die ihm freiwillig folgten, von Brandenburg aus eine 120 Mann ftarte frangofische Infanterie-Abiheis lung bei bem Dorfe Bit, zwang fie, bie Baffen zu ftreden, und brachte bie Gefangenen gludlich nach Brandenburg. Die frangofische Compagnie-Fahne, fo wie ber Degen und ber Ringfragen bes frangofischen Capitains hangen noch heut jum Gebachtnis ber fconen Waffenthat in ber Rirche ju Gelbelang.

Im Marz 1814 wurde v. Errleben Rittmeister; er nahm als solcher nach dem Frieden seinen Abschied aus dem activen Dienst und widmete sich der Bewirthschaftung seiner Güter mit großem Ernst und Eiser. Im Januar 1817 erhielt er durch die Resignation des Majors v. Werder eine Major-Prädende zu Brandenburg und wurde dadurch Mitglied des Dom-Capitels, dessen Vertreter er seit 1824 auf dem Communal-Landtage der Churmark eine lange Reihe von Jahren hindurch war. Eben so war v. Errleben lange Zeit Borsisender dieser Körpersschaft, hier wie überall den Ernst und die Pflichttreue, die Umsicht und Entschiedenheit, die ihn auszeichneten, bewährend. Seinen Verdiensten sehlte auch die Anerkennung nicht: Seine Majestät verliehen ihm den Rossen Adler-Orden, zulest hatte v. Errleben die zweite Klasse dieses

Crook

Ordens mit Eichenlaub und 1830 den St. Johanniter Drben, auch wurde er 1830 zum Major befördert. Am 30. September 1837 wurde der Domherr v. Errleben nach Abgang des Dechanten Grafen Henckel von Donnersmarck vom Dom Bapitel zum Dechanten des Hochstifts Brandenburg erwählt und durch Königliche Cabinets Drbre vom 12. October 1837 in dieser hohen Würde bestätigt, die er bis zu seinem Lebens-Ende mit großer Auszeichnung bekleibet hat.

Bei ber Wiederaufrichtung ber Balley Brandenburg schloß sich v. Errleben ber brandenburgischen Provinzial-Genossenschaft bes ritterlichen Ordens an und bethätigte seine innige Theilnahme an der neu erweckten Thätigkeit auch durch die Spendung einer bedeutenden Summe für das Ordens-Krankenhaus zu Jüterbogk. Zum Sanct Iohannistage 1855 war v. Errleben nach Berlin geladen zum Empfang des Ritterschlages, leider gestattete ihm seine zunehmende Kränklichkeit, er litt an der Brust-wassersucht, schon damals nicht mehr, der ehrenvollen Aussorderung Folge zu leisten.

Am 29. Januar b. J. ist ber wadere, patrivtische Ebelmann im Herrn entschlafen.

Aus seiner Che mit Frau Wilhelmine Henriette Agnes, geborenen v. Werber, die ihm bereits am 9. November 1852 in den Tod voransgegangen, hinterließ v. Errleben drei Töchter und einen Sohn. Die älteste Tochter Agnes ist seit 1849 Wittwe von dem Oberskandesgerichtssnath v. Schlieben zu Magdeburg; die zweite Frida ist die Gemahlin des Rittmeisters v. Ihenplit auf Grieben in der Altmark; die dritte Betty die Gemahlin des Königlichen Kammerherrn, Domherrn v. Brand auf Tankow; der Sohn Otto v. Errleben, Erds und Gerichtsherr auf Selbelang und Rehow, stand bis zum Jahre 1848, wo ihm der Bersewigte die Verwaltung der Güter übergab, als Lieutenant beim ersten Garderegiment zu Fuß.

### Liste

der Mitglieder der Preußisch en Provinzial. Genoffenschaft des Johanniter Drbens.

### Leitender Commendator.

1854.

Richard, Burggraf und Graf zu Dohna : Schlobitten, Rammerherr und Legationsrath, auf Schlobitten, Kreis Preuß. Holland.

Mitglieder des Convents.

1. Botho Graf zu Eulenburg, Prasident ber Regierung zu Masrienwerder. — Schatzmeister.

rienwerder. — Schapmeister. 2. Louis Graf v. Donhoff, General-Major und Commandeur ber 1. Cas vallerie-Brigabe. — Richter.

3. Gustav Graf v. Schlieben, Rittmeister a. D. und Erbamte Sauptsmann, auf Sanditten, Kreis Wehlau. — Werfmeister.

4. Emil v. Runbeim, General - Lanbichafte-Rath, auf Spanben, Rreie Preug. Solland.

5. Otto Graf v. Repferling zu Rautenburg, auf Rautenburg, Areis

Mieberung.

6. Carl Graf v. Egloffftein, Dajor a. D., auf Artlitten, Rreis Gerbauen.

#### Mechteritter.

1. Friedrich August Graf v. Gulfen, General-Major a. D., auf Arnes-

2. Carl Lebrecht Freiherr v. Rrafft, General : Lieutenant a. D., auf

Dietrichswalde, Areis Friedland.

3. Emil Braf v. Donhoff, Geh. Regier. Rath und Lanbrath a. D., ju Ronigeberg in Br.

4. Friedrich Burggraf und Graf zu Dohna : Lauck, Kammerherr und Ober-Marschall im Königreich Breußen, auf Lauck, Kreis Preuß. Holland. 5. Botho Graf gu Gulenburg, Prafibent ber Regierung gu Ma-

rienwerber.

1855.

Emil v. Runheim, General : Lanbidgafte : Rath, auf Spanden, Rreis Preuß. Solland.

7. Louis Graf v. Donhoff, General-Major und Commandeur ber 1. Ca-

vallerie-Brigabe.

8. Eduard Abolph Carl Freiherr v. hover bed, genannt v. Schons aich, Mittmeifter a. D. und Majoratebefiger, auf Tromnau, Areis Rosenberg.

9. Dito Graf v. Repferling ju Rautenburg, auf Rautenburg, Rreis

Mieberung.

Guftav Graf v. Schlieben, Rittmeifter a. D. und Erbamte-Sauvts 10.

mann, auf Sanditten, Rreis Dehlau.

11. Friedrich Carl v. Brauchitsch, Landrath bee Landfreises Danzig, auf Rlein-Rap, Kreis Reuftabt.

#### Chrenritter.

#### 1815.

1. Carl Graf von Egloffftein, Dajor a. D., auf Arklitten, Rreis Gerbauen.

1817. 2. Leopold Graf v. Ralnein, Premier:Lieutenant a. D. und Rammerherr, auf Rilgie, Rreis Preug. Eplau.

1824. August Graf v. Donhoff, Rammerherr und Wirklicher Geheimer Rath, auf Friedrichftein, bei Ronigeberg in Br.

1825.

4. Carl Graf v. b. Groeben, General ber Cavalleric, General-Abjutant, Commanbeur bes Garde-Corps und Chef bes 2. Manen-Regiments.

1829.

- 5. Carl August Lubwig Sans Freiherr v. Efebed, General-Lieutenant a. D., zu Potsbam.
  - 1831.
  - 6. August v. Massow, Rammerherr, ju Danzig.

1833.

7. Julius Graf v. Eglofistein, Oberlandesgerichts : Rath a. D., auf Woopen, Kreis Friedland.

8. Carl Gtaf Find v. Findenftein, Landhofmeifter im Konigreich Preußen, auf Jafchkendorf, Areis Mohrungen.

1834.

- 9. Friedrich Morit Freih. Schmidt v. Schmiebefect, Lieutenant a. D., auf Boplanden bei Raftenburg.
  - 10. Friedrich Graf v. Klindowstrom, auf Gehmen, Rreis Friedland.

#### 1836.

- 11. Carl Louis Wilhelm v. Singmann : Sallmann, Dberft a. D., auf Banfen, Areis Röffel.
  - 12. Ferbinand Freih. v. Schrötter, Geh. Juftigrath, ju Marienwerber.

1838.

13. Friedrich Deng. Alexander v. b. Groeben, Dajor a. D., gu Königsberg in Pr.

Friedrich Berrmann v. Ramede, Saubimann a. D., auf Bey:

14. Friedrich Gerr britten bei Ronigeberg in Br.

- 15. Theobor v. b. Groeben, Mittergutebefiger, auf Arnflein, Rreis Beiligenbeil.
- 1840. 16. Seinrich Graf v. Rittberg, Hauptmann und Landrath a. D., Gesneral-Landschaftsrath, auf Stangenberg, Kreis Stuhm. 17. Leopold Johann Christoph Graf Küchmeister von Sterns

berg, Kreisdeputirter, auf Grobtfen, Kreis Neibenburg. 18. Ferbinand v. b. Golg, Lieutenant a. D., auf Rallen, Kreis Fische

hausen.
19. Augnst v. Wernsborff, Lieutenant a. D., auf Popelfen, Areis

1849. 20. Lubwig Wilhelm Chuard Freih. v. Sanben, Ritmeifter a. D. und Areisbeputirter, auf Tuffainen, Rreis Ragnit.

Wilhelm Freih. v. Paleste, auf Spengawsten, Rreis Preufifch

Stargarbt. 22, Lubwig v. Blaten, Lanbrath bes Rreifes Meuftabt, auf Ramlau.

Ebnard Conftantin v. 3ndlineti, Geheimer Regierunges und Landrath a. D., auf Carleruhe, Kreis Deutsch: Krone.

1850.

24. Louis Freih. v. Mrangel, Oberft a. D., ju Danzig.

1851.

25. Carl v. La Chevallerie, Saupimann, auf Johlen, Rreis Breus Bifch = Chlau.

26. Otto Burggraf und Graf zu Dohna, Landschafterath, auf Reicherte:

walbe, Rreis Dohrungen.

27. Alfreb v. Domharbt, Lieutenant und Rittergutebefiger, auf Groß: Bestenborf, Arcis Mohrungen.

28. Stanislaus Carl v. Gralath, Lanbichafte Director, auf Gullmin,

Rreis Dangig.

29. Beinrich Otto Freih. v. Meerscheib, genannt v. Gullessem, Major a. D., auf Ruggen, Kreis Konigsberg i. Br.

30. Julius v. Mirbad, Rittergutsbef., auf Sorquitten, Rreis Sensburg. 31. Arnold v. Rabe, General: Lanbichafte: und Feuer: Societate: Director, auf Lesnian, Rreis Marienwerber.

32. Benno Graf v. Rittberg, Landrath bes Kreises Marienwerber.
33. Rubolph Gerrmann Freih. Schend zu Tautenburg, Rittergutebefiger, auf Partid, Rreis Raftenburg.

34. Ferdinand Mehring v. Szerbahelni, Rittergutobefiber, auf Rin=

kowken, Kreis Marienwerder.

35. Wilhelm Freih. v. Schrötter, Landrath bes Kreises Preußische Holland, auf Angnitten.

36. Abolph v. Tiedemann, Rittergutobes., auf Russorin, Kreis Danzig.

Lubwig Bernhard Dolfgang v. Werneborff, Ritmeifter a. D., auf Erunilad, Kreis Gerbauen.

38. Carl Guftav Abolph Graf Rrodow von Biderobe, Erb: Schent in hinterpommern, auf Krodow, Rreis Neuftabt in Westpreugen.

39. Wilhelm v. Kauffungen, Major a. D., gu Königeberg i. Br.

40. Emil v. Reibnig, Premier Lientenant a. D., auf Jankenborf, Rreis Preußisch = Golland.

41. Emil Graf v. Ranit, Lanbidjafte : Director, auf Bobangen, Kreis

Preußisch Solland.
42. Carl Burggraf und Graf ga Dobna : Schlobien, Rittmeister a. D. und Majoratobesiger auf Schlodlen, Artis Preußisch Solland.

1855.

43. Abolph v. 3hchlineti, Lanbichafte : Director und Rreie = Deputirter, auf Dyd, Rreis Deutschiftene.

44. Julius v. Parpart, Mittergutsbefiger, auf Bybez, Rreis Thorn. 45. Theodor Wilhelm v. b. Groeben, Major a. D., zu Meudeck, Kreis

Rosenberg. 46.

46. Emanuel Burggraf und Graf zu Dohna, Major a. D. nnb Rams merherr, auf Kanthen, Kreis Preuß. Holland.

47. Arthur Graf v. b. Groeben, Premier-Lieutenant a. D. und Majoratos Befiger, auf Bonarien, Kreis Mohrungen. 48. Botho v. Olbenburg, Rittmeifter, auf Beisleiben, Kreis Preufisch

Eplau.

Louis Graf zu Gulenburg, Rittmeifter a. D., auf Gallingen, Rreis Friedland. Dtto v. b. Groeben, Landrath a. D., auf Ralliften, Rr. Mohrungen. Conrad Graf Find v. Findenstein, Lieutenant und Nitterguto-

51. befiger, auf Schonberg, Areis Rofenberg.

52. Sans v. Robe, Bice-Brafibent ber Megierung zu Konigebetg. 53. Anton August v. Below, Rittmeister und Escabrons-Chef im 3. Rus raffier: Regiment.

54. Ernft v. Bibewit, Mittergutebefiter, auf Barenwalbe, Rr. Schlochau. 55. Johann Friedrich Gerrmann Freiherr Giller v. Gaertringen,

Mittergutebefiger, auf Groß-Rionia, Arcie Ronig.

56. August v. horn, Dberft und Commandeur bes 20. Infanterie:Regimente.

#### 14 O O O

# Wappen: Sagen.

Hagke.

"Als Karl ber Große in's Land tam waren bie Sagten schon brinnen." (Altes Sprichwort.)

Bu Scheiding an ber Unstrut, ba tobt bie laute Schlacht, Die Franken und bie Sachsen, vermieben ihre Macht, Die Fraufen und die Sachsen erfochten hohen Ruhm, Sie wollten niederwerfen Thuringen's Königthum.

Auf Scheiding faß ber Konig, Herr Hermannfried genannt, Die einz'ge Beste Scheiding war fein vom gangen Land, Drum stritt er grimmen Muthes mit Keule und mit Speer, Wie um ben Sorft ber Abler, wie um sein Bett ber Bar.

Die Franken wurden mube ber wochenlangen Schlacht, Ihr König sandte Botschaft an hermannfried bei Racht, Die Sachsen that verrathen allda Theodorich, Der Thuring und ber Franke geheim verbanden fich. —

Da fam's, bag juft am Abend ein Thuring jog jum Strant, Auf Bogelwild zu baizen, den Falfen auf ber Sand; Der Falke flieg in Rreisen, boch als er nieberfließ, Da war's am andern Ufer, wo er sich fangen ließ.

Ihn fing ein Sachsenkrieger, ber rühmte laut fein Glad, Der Thuring bat vergebens ben Falfen fein gurud, Der Falte war fein Liebstes, er gab ihn nicht um Gelb -Der Cachfe feine Beute in gleichen Ehren halt.

Da rief der Thuring endlich: "Laß meinen Falken mir, Ich geb' Dir eine Kunde von schwerem Klang dafür!" "Laß hören!" schrie der Sachse, und drauf die Kunde tont: "Wir haben mit den Franken uns letzte Nacht versöhnt!"

"Und morgen fall'n wir Beide vereint auf Euer Heer, "Run rettet Euch bei Zeiten und nüßet meine Mähr!" Der Sachse ließ ben Falken und eilt dahin mit Macht, Bis er ben Heeressürsten bie Kunde überbracht.

Die Sachsenbegen hielten alsbalbe eine Rath, In dem für schnellen Rückzug die Mehrheit stimmen that. Da war ein alter Kampe, der Hagfe ward genannt, Der schwung die Sachsenfahne empor in starker Hand,

Und rief: "Ihr lieben Sachsen, ich lebte lange Zeit, "Hab manchen Kampf gesehen, gestritten manchen Streit, "Biel Männer sah ich sterben, sah Ungluck und sah Gluck, "Doch wich ich nie im Leben vor einem Feind zuruck!"

"Das Sterben ist mir sußer, wo so manch Tapf'rer liegt, "Ich weiche keinem Feinde, so lang die Fahne fliegt; "Ihr meine lieben Sachsen, o folgt doch meinem Rath, "Denkt nimmermehr an's Fliehen und wappnet Euch zur That!"

"Seht an! die Stadt liegt ruhig im Schlase suß und fest, "Auf! lasset uns versuchen, ob sie sich stürmen läßt!" Da schrieen laut die Sachsen, als so der Hagte sprach: "Boran! Du sollst uns führen, wir Alle solgen nach!"

Die Sachsen nahmen stürmend ben Thurm, bas Thor, ben Wall — So kam durch einen Falken ein Königthum zu Fall. \*) Der Thüringkönig slüchtet, erschlagen ward sein Heer, In Thüring'n gab es fürder niemals Könige mehr!

Der falsche Franke machte, als also Scheiding siel, Den Sachsen gute Miene zu ihrem keden Spiel, Er ließ den Sachsen Scheiding und ringsum alles Land, Was diesseits war gelegen am grunen Unstrutstrand.

Die Sachsen aber fannten des Franken Tude gut Und bauten starke Schlösser ihrem Land zur Hut. Die Sachsenburg sie gaben dem alten Hagke ein, Es konnt kein besi'rer Huter bort an ber Unstrut sein.

Der legte noch ein Schlößlein, die Hagkenburg, davor, Und sperrte so den Franken mächtig Thur und Thor. Die beiden Schlösser hielten die gulb'ne Au' in Ruh, Der Hägke hatt' alleine die Schlüssel auch bazu.

5-000h

<sup>\*)</sup> Die Eroberung ber Beste Scheibing, bas heutige Burg: und Rirch:Scheibungen an ber Unstrut, und ber Untergang bes Thuringischen Reichs fallt in bas Jahr 524.

Und weil die beiben Schlüssel er hielt, wie sich's gebührt, hat er sie auch im Wappen mit seinem Stamm geführt, Die Sohne und die Enkel die Schlüssel führten auch Und schützen Fluß und Aue nach ihres Ahnherrn Brauch.

Da kam ber große Raiser, Herr Carl, herab in's Land, Wo er die Hagken machtig auf ihren Burgen fand, Er schlug wohl mit dem Schwerte, doch das war nichts gethan, Drum sing auf besi're Weise Herr Carl von Neuem an.

Er ließ die heil'gen Haine der Sachsen niederhau'n, Den Glauben ließ er pred'gen und hohe Kirchen bau'n. Da ließen auch die Hagfen vom blinden Heibenthum Und wurden Christenritter für's Evangelium.

Die Schlüssel in dem Wappen, die aufrecht einst gesellt, Sie wurden nun zum Zeichen in's Andreskreuz gestellt — So führen's noch die Hagken und sipen noch im Land, Wo sie vor tausend Jahren schon Carl der Große fand.

# Inserate.

Von Sr. Maj. dem Könige von Preußen patentirter Spanischer Carmeliter Melissen = Geist, der durch seine Gute bereits einen Weltruf besitzt, à Fl. 15 Sgr., das Opd. Fl. in 2 Kisten 5 Thir.; halbe Fl. à 7½ Sgr., das Opd. Fl. 2 Thir. 20 Sgr.; so wie

Doppeltes Eau de Cologne, von der Clementine Martin, Klosterfrau in Köln, zu denselben Preisen, welche Beibe in London die Preis-Medaille erhielten und sich in der Pariser Ausstellung besinden;

ächtes Kölnisches Wasser,

von bem altesten Saufe JOHANN MARIA FARINA,

gegenüber dem Jülichsplatz, zum Fabrispreise à Fl. 12% Sgr., das Dpb. Fl. in 2 Rift. 4 Thsr. 18 Sgr., und

Extrait d'Eau de Cologne double, von FRANÇOIS MARIA FARINA, Rr. 4711 Glodenstraße, à Fl. 15 Sgr., bas Obb. Fl. in 2 Rist. 5 Thir. 10 Sgr., und von CARL ANTON ZANOLI, Rr. 92 Hohestraße, à Fl. 15 Sgr., bas Obb. Fl. in 2 Kist. 5 Thir. 15 Sgr., letteres auch in großen, zu Geschenken sich sehr eignenden Strohslaschen, sind mit vielen sich zu Weihnachtseinkausen besonders vortheilhaft empschlenden Toilettens und Lurusartiseln, die ich während der Industries Ausstellung in Paris persönlich eingefauft habe, arrivirt.

Dieses Saus hat bas Princip, "nur achte Artisel zu verfausen, um bem Publicum eine reelle Waare zu sichern."

Neue Herren: Moden für die Sommer: Saison 1856.

Die überaus günstige Meinung, welche sich in dem hiestgen und auswärtigen Publicum über die Gute und Preiswürdigkeit meiner Artikel gebildet hat, ist ohne Zweifel die Hauptursache des stets sich vergrößernden Umsates. Diesen so gewonnenen Auf dauern dau bewahren wird immer das leitende Princip meiner Handlungsweise sein. Die Besucher meines Etablissements, von jeher gewohnt, ihre Wünsche bei mir befriedigen zu können, werden sinden, daß in der nun beginnenden diesjährigen Saison ich selbst den erorbitantesten Anforderungen zu genügen vermag.

Die neuesten und mannich faltigsten Stoffe für die diesjährigen Herrenmoden wurden von mir personlich in den Fabrikstädten Belgiens und Frankreichs gekauft und die Modelle der ersten Pariser Schneider wie Gobillot, Dusautoh, Humann sind in meinem Geschäftslocal zur ver-

gleichenben Unficht ausgestellt.

Die nach biesen Modellen angesertigten Paletots, Frack, leber= zieher, Rocke, Beinfleiber, Westen, Mäntel und Regligé=An= züge liesern einen neuen Beweis von ber eleganten Arbeit ber aus meinen Werkstätten hetvorgehenden Kleidungsstücke.

Die Preise der Gegenstände find an denfelben in

deutlichen Zahlen angegeben.

# LOUIS LANDSBERGER in Berlin,

Markgrafenstrasse 46, dem Schauspielhause gegenüber.

Fabrik ber neucsten Fußteppiche, Wachstuche, Rouleaux, Fenstervorsetzer 1c. von Hermann & Lehmann, Königl. Bauschule, Laben Nr. 3.

Französische, Englische und Ital. Delicatessen, namentlich alle Sorten Französ. Liqueure, Französ. Westügel und Genueser Früchte empsiehlt

Julius Eweft, Sofelief. Gr. Agl. Soh. des Bringen von Preußen, Friedrichsstraße 82, Ede ber Behrenftraße.

Ge ift zu verkaufent: ein Haus mit Garten in ber Nahe bes Serrenhauses in Berlin. — Anzahlung 10,000 bis 15,000 Thaler. — Bahlungsfähige Selbstäufer haben fich zu wenden an den Candidat der Staats-wissenschaften und Administrater Hermann Jüngling in Berlin, Mohrenstr. 58 — an Wochentagen von 8–3 Uhr.

**U**ccools

# Won Saint: Cloud nach Lazienki.

Gin focialer Roman.

Motte: "Die Tricolore wird ihren Weg burch gang Europa finden."
(Graf Mirabeau.)

### Achtzehntes Capitel.

Frangofifche Spione und preugifche Patrioten.

Roch immer giebt es in den stilleren Querstraßen der prachtigen Berliner Friedrichsstadt Häuser, die, obgleich sie ganz sauber aussehen, doch eigentlich einen armlichen oder gar schädigen Charakter verrathen; sie mögen nun ein soder zweistöckig sein, so macht die aufgesetzte Manssarde, klein, eng und knapp, immer einen beinahe ängstlichen Eindruck, der dadurch noch besonders erhöht wird, daß unmittelbar von der Straße aus, hinter der Schwelle auswärts, eine halsbrechend steile hölzerne Treppe ins erste Stock führt. Neben dieser Treppe ist dann gewöhnslich ein enger Gang, durch den man in einen schmußigen, seuchten Raum gelangt, den man Hof zu nennen beliebt, weil man von dort auß ein winziges Stück blauen oder grauen Himmels erblicken kaun, wenn man im Stande ist, seinen Kopf weit genug in den Nacken zu wersen und der Wind nicht gerade den dicken Qualm vom Nachbar Seissensieder herüber treibt.

Die meisten dieser mesquinen, wir glauben dieses Beiwort gerechtsertigt zu haben, Häuser sind durch totalen oder theilweisen Reubau im letten Menschenalter verschwunden oder doch wesentlich verbessert, doch hat die Friedrichsstadt Berlin's sobald wohl noch nicht zu fürchten, dieser doch immerhin charafteristischen Häuser ganz verlustig zu gehen.

Im Jahre 1809 waren diese Häuser noch sehr zahlreich, und in einem derselhen hatte der Geheime Rath Beireis, oder von Beireis, wie man will, seit zwei Jahren etwa, das heißt seit der Zeit, seit welcher ihm durch seine genauere Verbindung mit Frankreich bedeutendere Gelds mittel zu Gebote standen, sein Quartier ausgeschlagen. Unsere Leser kennen den Herrn bereits, sie werden sich deshalb nicht wundern, daß sich derselbe in jener Zeit gerade und troß seiner vermehrten Mittel in dies kleine Haus auf der Zimmerstraße zurückgezogen.

Zu ebner Erbe an dem schmutigen Flurgang wohnt der Besitzer bes Hauses, ein verdorbener Flickschneiber, der auf Pfander leift, ein

4.11

Mann, ber argen Bucher treibt mit ben Pfennigen ber Armuth. Die Treppe, bie hinter ber ichlechten Thur ins erfte Ctod führt, ift unglaublich steil und unreinlich, der enge kleine Vorplat oben ift finster, aber ber Beheime Rath von Beireis empfangt weber Gesellschaften, noch überhaupt Jemanden bei fich. Mit feinen Bekannten und Freunden giebt er sich Rendezvous bei Cala ober bei Dallach, ober er bestellt sie an die table d'hoto bes Sotels, an ber er gerate gu fpeifen pflegt. Dben in einem Mansardestübchen wohnen bie beiben altlichen Frauenzimmer, benen es obliegt, die Wohnung bes Geheimen Rathes zu reinigen und in Orbnung zu halten, so weit bas ber etwas chnische Junggeselle überhaupt gestattet, die ihm auch bie fleinen Wege gehen und bie Commissionen ausrichten, die er nicht anderweitig beforgen laffen mag.

Für biese beiben altlichen Frauenzimmer ift ber Geheime Rath eine Art von Salbgott, benn er bezahlt fie nicht allein gut, sonbern behandelt fie auch sehr freundlich; sie find seine ergebenen Dienerinnen bis zu bem Grabe, baß fie felbst schweigen gelernt haben bei ihm, obwohl ber Geheime Rath fich hütet, sie irgend etwas feben ober horen zu laffen, was ihm schaben könnte im Falle einer etwaigen Indiscretion,

Muß ber Beheime Rath aber irgend einen Besuch empfangen, fo geschieht bas in bem fleinen Zimmer, bas bem Blur gunachft liegt; es ift fast armlich meublirt, bie Bande find mit Bucherborben verftellt, werthvolle Ausgaben ber Classifer in verschiedenen Sprachen inagend, ein großer Schreibtisch, mit alten Acten und Papieren bereckt, nimmt fast den gangen Raum ein. Sinter biefem Empfangzimmer, wie man es nennen muß, benn ber Beheime Rath befand fich nur barin, wenn er Jemanben empfing, war bas Schlafzimmer, beffen Ausstattung einen gang anderen Charafter trug. Gin großer Ofen verbreitete bier eine behagliche Barme, mabrent bas andere Gemach eine froftelnbe Luft burchwehete; Die schlechte Diele war hier mit einem reichen, wenn auch nicht allzu reinlichen Teppich belegt. Das breite Bette mit feiner Fulle von Riffen aller Art, Die Toilette mit ber Ungahl von Flaschen, Topf= chen und Rapfchen in allen Formen verriethen die junggesellenhaften Grillen bes Geheimen Rathes in Bezug auf Bequemlichkeit und Pflege feines Körpers, mahrend ber große Tisch, ber bicht an's Bett gerudt und mit Büchern schwer bepackt war, auf die Gewohnheit beutete, im Bett ju ftubiren.

Ginen eigentlichen Einblicf in bas Befen bes Geheimen Rathes, ber seine Genuffe burch Heimlichkeit zu fteigern wußte, erhielt man aber erft, wenn man burch bie fleine Tapetenthur in bas hinterzimmer neben bem Schlafgemach trat. Das einzige Fenster Dieses Bimmers, bas nach bem elenben Sof hinausging, war völlig geblenbet, bafür erleuchtete eine von ber ziemlich niedrigen Dede bis dicht auf ben darunter stehenben Tisch niederhangende Umpel ben Raum mit milbem Licht. Weiche Teppiche, seibene Decken, begueme Lehnstühle, ein großes Bolfterbett, fleine

Tischen und Gueribons bilbeten ein Ameublement, was in Bezug auf inbaritifche Bequemlichfeit faum etwas zu wünschen übrig ließ, was aber auch hohen Runftwerth befaß, benn es waren Stude ber vorzüglichften Marqueterie-Arbeit barunter. Auf den Boule = Tischen, auf den Confolen ber beiben machtigen Wanbspiegel und auf bem großen runben Tisch in ber Mitte fah man eine Menge allerliebster fleinerer und gros Berer Kunstwerke in Marmor und anderen Steinen, in Bronze und Els fenbein, Porcellain und feltenen Solgern. Es war in ber gangen Busammenftellung bie Sand eines Mannes von feinem Runft. Gefdmad fichtbar, auch waren die verschiebenen Armleuchter mit den Wachsfergen funftverständig fo vertheilt, daß jede einzelne Gruppe, jede einzelne Statuette fast in bem rechten Lichte ftanb. Die wenigen Del - Gemalbe, welche neben ben Spiegeln hingen, waren feine Driginale, aber es mas ren werthe und geschmackvolle Covien berühmter Bilber, muthologische Scenen barftellend, und jedes berfelben war bestens beleuchtet burch Rergen, die auf Urmen brannten, welche in die Wand geschlagen waren.

Der Geheime Rath hatte sich sein Closet raffinirter Sinnenlust

mit höchfter Umficht felbft eingerichtet.

Wer hatte bas gesucht in dem mesquinen Hause auf der Zimmersstraße? Niemand suchte, Niemand vermuthete auch nur eiwas Aehn-liches dort.

Ein starker, frästiger, aber nicht betäubender, sondern erfrischender Duft, den der Geheime Rath selbst aus der würzigen Berbena, dem sogenannten Eisenkraut, zog, der erst viel später unter dem Namen Extrait de Verveine befannt wurde, erfüllte das Gemach. Der wackere Beireis genoß eben mit großer Behaglichkeit seine Schäpe, er 'lag be, quem, in ein leichtes Gewand von grüner Seide gehüllt, auf dem Polssterbette, seine mit Sammetstieseln bekleideten Küße ruhten auf einem Hausen Kissen, höher als sein halb kahler Kopf; bald lauschte er mit leicht zugedrücken Augen den Tönen der Flöten zlihr, die eine lüsterne französische Romanze spielte, bald nahm er sein Glas und betrachtete die üppigen Gestalten der Mänaden in dem Bachus-Jug, der ihm gegensüber hing, bald nippte er, jeden Tropsen des köstlichen Bal de Pennas auf der Junge zerdrückend, aus dem Krystall-Pokal, der auf einem nies brigen Tischen neben dem Polsterbette stand,. Das Alles that er, ohne seine bequeme Stellung zu verändern.

Dennoch war er nicht allein in bem Gemach.

In einem Boltaire, ber bicht an ben großen Tisch gerückt war, saß ein Frauenzimmer, eine Dame, wenn man so sagen will, benn sie war in bas vornehmste Ballcostume ber bamaligen Mobe, etwas übersladen mit Blumen und Steinen, gekleidet. Es war eine üppige Gesstalt, die Züge etwas verlebt, doch nur, wenn sie die blisenden Augen nicht aufschlug; die Dame hatte eine von den zahllosen kleinern und größern Mappen vor sich geöffnet, welche auf dem Tisch aufgeschichtet

431 1/4

lagen, und betrachtete die Kupferstiche, welche sie enthielt, mit großer Aufmerksamkeit. Das Spiel ihrer Finger, die runden Bewegungen ihres zierlichen Armes, die Schatten und Lichtrestere auf ihrem Rabenhaar und den weißen Schultern boten den Augen des Geheimen Raths einen anderen Gegenstand seiner kunstsinnigen Betrachtungen.

Beireis bemerkte, daß die Dame ihre Durchsicht ber Mappe been-

bet hatte und bieselbe orbentlich wieber zuband.

"Sie sind doch ein liebes Kind," sagte er, ohne sich zu rühren, "so ist's recht, man muß nie Kupferstiche ausehen, ohne die Mappe ors bentlich wieder zuzubinden, diese kleine Dankbarkeit muß man haben für den Genuß; Sie sind ein liebes Kind!"

"Und Sie ein wenig ein Pebant!" entgegnete bie Dame furz und französisch.

"Warum sprechen Sie nicht deutsch?" entgegnete lächelnd der Gescheime Rath, "meinen Sie, daß Sie bereits das Geheimniß dieser Sprache ergriffen hatten?"

"Bah! das Geheimniß lohnt nicht der Mühe," rief die Dame, "ich mag nicht deutsch reden, es ist das eine Sprache für Pedauten und arme Teufel; Alles, was man in dieser Sprache sagt, klingt so albern!"

"Si bete!" wieberholte ber Geheime Rath lachenb.

"Sie haben keine Ursache, zu lachen, mein guter Beireis, Sie wären wirklich ein ganz erträglicher Mensch, wenn sie eben kein Deutsscher wären; glauben Sie mir, die beutsche Sprache macht dumm und tugendhaft! Jede Zweideutigkeit wird in dieser Sprache so plump, baß man sich schämt und ekelt, sie auszusprechen."

Der Geheime Rath hob seinen Kopf etwas auf, warf einen langen Blick auf die Dame und sagte derb: "In der That, Mädchen, da hast Du etwas sehr Richtiges gesagt, etwas, was ich Dir nicht zugetraut hätte; in der That, diese deutsche Sprache ist nicht gemacht für Zweisdeutigkeiten, man fühlt, daß man sie und sich selbst erniedrigt, wenn man sie dazu mißbrauchen will; wir Beide wollen zusammen nur französisch sprechen, da hat man das Gefühl nicht zu fürchten!"

Der Geheime Rath sagte bas mit einem ganz sonderbaren Ernste, ber ber Pariserin im höchsten Grabe mißsiel. "Sie sind ein grober Deutscher!" rief sie heftig, "ein Franzose hatte bas nie gesagt!"

"Das glaub' ich," entgegnete Beireis, laut lachend über ben komisschen Jorn ber Dame, "aber," setzte er hinzu, "ich fürchte, Mabemoiselle hat umsonst Toilette gemacht, dieser theure Herr von Morip wird heute nicht kommen, benn es ist schon neun Uhr vorüber."

"Der Graf wird kommen," entgegnete Mabemoiselle Cephyse, die wir als Schwester des Herrn von Morit im grünen Baum auf der Krausenstraße zum ersten Male sahen, vor fast drei Jahren bei ihrer Besgegnung mit dem englischen Lord Bathurst.

"Er wird kommen?" lachte Beireis, "halt er sein Wort wie ein pedantischer Deutscher?"

"Rein, wie ein frangofischer Cbelmann!" rief bie Dame.

"Alfo, fo weit es ihm bequem ift!" erflarte ber Bebeime Rath.

"Herr Beireis, Sie sind ein Ungeheuer!" erwiederte die Dame ebenfalls lachend.

"Und werden Sie babei beharren, liebe Cephyse," fragte ber Geheime Rath mit schmeichelndem Tone, "mich nicht zu füssen, auch wenn er nicht kommt?"

"3ch werbe babei beharren, mein Berr!" fagte bie Dame furg.

"Auch wenn ich Ihnen ben Ring mit bem gelben Stein schenke, ber Ihnen so gefällt?" flusterte ber Geheime Rath lauernb.

"Auch bann!" lautete bie gleichgultige Entgegnung.

"Cie find ein Rind!" rief ber Weheime Rath unwillig.

"Mag fein!" fagte Cephyfe, "aber ich habe Grundsate, meine eigenen Grundsate für mich, er wurde es auf ber Stelle merken, baß ich Sie gefüßt."

"Oh Thorheit," lachte Beireis, "glauben Sie benn, mein Engel, daß dieser theure Herr von Morit sich einbilden wird, wir hatten uns nicht ein Mal gefüßt in den sechs oder sieben Monaten, seit er Sie meiner Obhut überließ?"

"Er müßte ein Deutscher sein, um das zu glauben," entgegnete die Dame lachend, "aber meine Grundsätze sind gar nicht die eines deutschen Moral-Prosessors, sondern ich habe die Grundsätze der Schickslickeit, der Convenance, ich halte es für unanständig, den Mann, den einzigen Mann, den ich liebe, zu empfangen nach langer Abwesenheit, wenn meine Lippen noch warm sind von dem Kuß eines Andern!"

"Bravo! Bravo!" rief der Geheime Rath, in die Hande flatschend, "da hast Du den Ring, da nimm, Deine Grundsäpe haben ihn verdient!"

Er hielt ihr ben Ring hin.

Cephyse streckte rasch die Hand aus nach dem Kleinod, dann zog sie dieselbe zurück und rief: "Nein, Herr Deutscher, so lasse ich mich nicht fangen, das ist doch zu deutsch, Ihr werdet, wenn ich den Ring genommen habe, meine Zärtlichkeit als Tribut meiner Dankbarkeit verslangen!"

"Die Zärtlichkeit einer schönen Frau ist stets bas Ergebniß ihrer Brosmuth," versepte Beireis zweideutig, "nimm den Ring!"

Die Dame nahm ben Ring, Beireis richtete sich auf und leerte seinen Pokal bis zum Grunde; die Gluth des Weines und der Sinns lichkeit flammte auf seinem Angesicht.

Cephyse stedte ben Ring an einen von ihren hübschen Fingern, ließ ihn im Lichte bligen, tandelte und spielte mit ihm, sie sah ben Geheimen Rath nicht an, obwohl sich berselbe erhoben hatte und neben

ihr stehend sie mit begehrlichen Blicken betrachtete; endlich blickte die Dame auf von dem prächtigen Ringe zu dem Geber desielben und sagte: "Mein guter Herr Beireis, ich will mich bankbar zeigen und große muthig, umarmen Sie mich, kussen Sie mich, ich biete Ihnen meine Hand, meinen Arm, den Sie so oft bewundert haben, ich biete Ihnen Stirn und Wange zum Luß, aber ich werde nicht leiben, daß Sie meinen Mund kusen."

"Ich danke Ihnen, Mademoiselle," entgegnete Beireis verdrießlich, "die Hand giebt man Jedem zum Kuß, der vermöge seiner gesellschaftslichen Stellung Anspruch darauf hat, einer Dame die Hand kussen zu dürfen, einen Kuß auf den Arm muß man Jedem verzeihen, der den Muth hat, ihn zu nehmen, der Kuß auf die Wange ist das Recht jedes Cousins, und in Paris hat man deren so viele, als man Lust hat, und jedes Neujahrsgratusanten, auf die Stirn kussen zärtliche Väter und Großväter und versöhnte Oheime; ich danke, Mademoiselle, ich will nur einen wirklichen Kuß!"

"Ich habe Ihnen schon gesagt, mein Herr, baß ich Grundsate habe, und biese find unerschütterlich."

"Ich habe die unerschütterlichsten Grundsätze schon in Gefahr und in der Niederlage gesehen!" rief Beireis halb belustigt und halb vers drießlich.

"In Gefahr find meine Grundfage jest," entgegnete Cephpse ernft= haft, "die Niederlage berselben aber werden Sie hoffentlich nicht sehen!"

"Richt!" fagte Beireis lauernb und fam ihr naber.

"Bemühen Sie sich nicht, mein guter Herr Beireis, ich habe nur ein paar Grundsäße, nur wenige und ganz unbedeutende, aber ich werde sie behaupten." Damit erhob sich die Dame und blickte dem Geheimen Rath stolz in's Gesicht.

"Das Madchen hat ben Teufel im Leibe!" schrie Beireis auf-

"Pah!" sagte Cephyse halb verächtlich.

Da flang ein leiser, aber langgezogener Glodenton harmonisch burch bas Gemach.

"Das ist Er!" rief die Dame zusammenfahrend, "welches Gluck, daß ich meine Grundsätze bewahrt habe!"

Der Geheime Rath schwieg und lauschte.

Gin zweiter Accord wurde vernehmbar; Beireis hatte seinen Klinsgelzug so eingerichtet, daß ber, welcher draußen an der rostigen, schlechten Drahtklingel zog, im inneren Zimmer seinem Ohr durch ein harmonisches Geläut schmeicheln mußte.

"Das ist Er!" wiederholte Cephyse.

"Ich rechne auf Ihre Dantbarfeit!"

"Sie fonnen es sicher, sobald Er mich gefüßt hat," lachte bie Pariferin, "ich mußte nur meine Grundsage retten!" Ein brittes Gelaut burchzitterte bas Bemach.

Der Geheime Rath zog einen weiten Pelz an, setzte eine kleine Sammetmute auf und ging, einen silbernen Leuchter in ber Hand, hinaus.

Cephyse stand allein und murmelte vor sich hin: "Er kommt wies ber und die alte Tyrannei nimmt wieder ihren Ansang; dieser gute deutsche Herr ist viel bequemer, er führt mich überall hin, auf Balle und in's Theater, er beschenkt mich reich und ich liebe ihn viel mehr wie diesen Tyrannen, und boch —"

Das launenhafte Weib hatte nicht Zeit auszurchen, benn in bem Augenblick trat Graf b'Anethan d'Entragues ein und blieb, einen scharsfen Blick auf sie wersend, einen Schritt vor ihr stehen.

Sie schlang ihre warmen, weichen Arme um seinen Hals, brudte ihre Lippen auf seinen Mund und flüsterte in leibenschaftlicher Erregung: "Ich habe Dich wieder!"

Der Graf lächelte fein, er litt ihre Liebkosungen mehr als er sie erwiederte und meinte endlich: "Ihre Freude über meine Rückfehr, liebe Cephyse, entschädigt mich für das Ungemach einer langen Reise!"

Reue Umarmungen, neue Zärtlichkeitsbetheuerungen; die Dame dachte in diesem Augenblick mit einer Art von Scham an die Zärtlichskeiten des alten Geheimen Rathes; sie erhob ihre Augen, den Deutschen zu vergleichen mit dem Franzosen, der ihr in diesem Augenblicke ein Halbsgott an Schönheit schien. Der schlaue Alte aber war nicht in dem Gemach; man hörte ihn wirthschaften und klirren in der kleinen Küche, die an sein Closet stieß.

Länger als eine Viertelstunde stüfterte Cephyse ungestört mit ihrem Freunde, aber es war nicht immer, ja, es war nur sehr wenig Liebe, was sie flüsterten; Cephyse hatte den Geheimen Rath scharf beobachtet, aber sie wußte nur günstig über ihn zu berichten; der Graf mußte die lleberzeugung gewinnen, daß Beireis ein zuverlässiger Spion sei; er fragte auch leise andeutend nach den persönlichen Verhältnissen seiner beiden Agenten; Cephyse sagte ihm, was ihr gut dünkte, und der Graf glaubte, was er für gut hielt; überdem war er nicht eisersüchtig in Bezug auf Cephyse, wie wir wissen, und hielt seine Dame für prächtig aufgehoben bei dem Berliner Agenten Talleyrand's.

Endlich öffnete der Geheime Rath die Küchenthur, ein reizender Duft drang herein, und aufrichtig rief der Graf: "Sacro nom do Dieu, ich bin entseplich hungrig, Herr von Beireis, das riecht ja so appetitlich, als wollten sie einem Todten Hunger machen?"

"Ich bin gleich fertig!" entgegnete ber Geheime Rath von braußen, "Mabemoiselle, wollen Sie bie Gute haben, bie Servietten aufzulegen!"

Die Dame legte die Servietten auf, wie sie deit her zu thun gewohnt gewesen, sie beckte brei einzelne Tische und half bann bem Geheimen Rath ein kleines Souper herein tragen, hochst einfach, aber

431.94

eben so fein, lauter Speisen, die nichts verloren durch das Wärmen, und sie standen, jede einzeln, auf einem kleinen silbernen Dreisuse, unter dem eine Spiritusstamme brannte. Zulest schleppte Beireis noch einen schweren Flaschenforb ins Closet, schloß die Thur hinter sich und melbete, den Pelzmantel abwerfend: "Es ist servirt, befehlen Sie Burgunder ober Bordeaux, Herr Graf?"

"Keins von Beiden," rief dieser neckend, sich in einen Voltaire werfend und eine Schüssel attakirend, während Cephyse ihm das Tischschen naher schob, "heute mag ich keine Weine der Art, haben Sie nicht

ein Glas Vin de Champagne?"

"Oh, Sie Spotter, Sie follen mich nicht in Verlegenheit seten!" entgegnete ber Geheime Rath spottisch, und in selbem Moment ließ er knallend einen Pfropfen springen und den Schaum in einen Lilienkelch sprudeln; Cephyse nahm den Kelch, nippte leicht daran und reichte ihn dem Grafen, der ihn lachend hinunterstürzte.

Die beiben Berren agen eine Weile mit großer Energie und giems lich wenig, auf bas unaufhörliche Geplauber ber Dame achtent, Die foft gar nicht af, aber boch ben Wein nicht gang verschmahete. Der Beheime Rath speiste, wie immer, mit großem Upperit, noch größerem Genuß und bem leisen Schmerz, baß sein Magen boch nicht ftart genug sei, um noch größere Quantitaten von guten Dingen ju verbauen. Der Graf war zu hungrig, um bem fleinen, hubschen Souper bie bemfelben eigentlich gebührende Ehre widerfahren laffen zu fonnen, er af rasch und war beshalb mit feinen Rraften schon zu Ente, bevor ber Beheime Rath auch nur bie Salfte feiner Thaten vollbracht. Mit einigem Difvergnugen blidte ber Graf in bas rothe Gesicht bes vergnüglich fauenden Geheimen Rathe, er hatte felbst zu viel vom Gourmand in sich, um nicht zu wissen, welcher Genusse er sich burch sein hastiges Effen beraubt, boch machte er so viel als möglich gute Miene babei, kaute eine Manbel und trank Zimmtwasser bazu, immer so wenig auf Cephyse achtend, baß biese fich verbrießlich abgewendet hatte und halb träumend, halb wirklich schlas fend auf bem Bolfterbette lag.

Der Geheime Rath bemerkte wohl, daß der Graf ungeduldig war und von Geschäften reden wollte, obwohl derselbe durchaus keine Anspieslung in dieser Beziehung gemacht hatte; Beireis band langsam seine Serviette ab, tauchte seine Fingerspißen in ein Glas Wasser, trochnete sie sorgsam ab und füllte sich dann einen Becher mit Burgunder, an welchem er mit großem Behagen und in kleinen Schlucken schlürfte.

"Kann ich Ihr Souper als beendet betrachten, herr von Beireis?" fragte b'Anethan.

"Gewiß, wenn Sie einige Stude Biscult in biefer traurigen Betrachtung nicht ftoren!"

"Ich möchte aber von Geschäften sprechen, ich kenne Ihre Abneis gung, mein bester Herr von Beireis," suhr b'Anethan entschuldigend

fort, "ich wurde es nicht thun, aber ich muß noch in biefer Nacht einen Bericht machen."

"Wenn Sie muffen, Herr Graf, so bedarf es weiter keiner Worte, ich bin Ihr gehorsamer Diener!"

"So sagen Sie mir furz, was ist es mit bem sogenannten Tugenbbunde?" fragte ber Graf.

"Ah! ich merke," entgegnete ber Geheime Rath, "der Herr Graf werben mir die Absassung eines Berichtes ersparen."

"Bon allen Seiten fommen und Warnungen wegen biefes Tu-

"Sehr unnut und überflussig," meinte ber Geheime Rath mit Ueberlegenheit, "bieser sogenannte Tugendbund ist ein mißlungener Berssuch, eine Form für ben beutsch-preußischen Patriotismus und Franzosenshaß zu finden."

"Sie halten bie Sache also nicht für fo gefährlich?"

"Den Tugendbund? Nein, den halte ich für höchst ungefährlich, der Geist aber, der den Tugendbund geschaffen, der ist dem Kaiser höchst gefährlich, denn er wird immer neue Formen und Gestalten suchen und annehmen, unter denen er dem Kaiserthum insgeheim oder offen entgegenstrebt, bis er endlich diesenige gefunden hat, unter der er siegsreich ist."

Der Geheime Rath schwieg und fullte seinen Becher wieber.

"Sagen Sie mir, Herr von Beireis, was wissen Sie von biesem Tugenbbunde, seinen Mitgliedern, seiner Organisation und bergleichen, ich möchte gern flar sehen in der Sache."

"Das wird Ihnen und allen Frangosen sehr schwer werden, herr Graf," entgegnete Beireis, "weil Gie ben Geift nicht begreifen wollen, aus dem ber Tugenbbund hervorgegangen, aus welchem noch andere und viel gewaltigere Dinge hervorgehen werben; boch ich will mein Der Tugendbund ift eine Bereinigung von preußischen Bestes thun. Patrioten, die fich vor einem Jahre etwa in Konigsberg bilbete, zu bem 3weck, die beutschen Tugenden ber Treue, ber Mannhaftigfeit, ber Ehrs furcht ju pflegen und ju verbreiten, eigentlich aber, um hinter biefem philanthropischen Aushängeschild gegen Napoleon und Frankreich zu agi= tiren, Die Patrioten in Berbinbung mit einander zu bringen, nach und nach eine Organisation ju schaffen, an die man sich im Falle ber Roth anlehnen fonne. Wenn ber Gebanke biefer Berbindung nicht von bem Staatsminister Baron von Stein selbst ausgegangen ift, so ift er boch ficher in seinem Beifte; bag er fich fern von bemselben halt, verfteht fich von felbft, auch hat er bafur geforgt, bag an ber Spipe biefes Bundes nur Manner ohne politische Bedeutung fteben, bie man preisgeben fann, wenn's fein muß. 3ch weiß gewiß, bag Stein ben Pringen Herrmann von Hohenzollern an die Spipe bes Tugendbundes gebracht hat, einen ehrlichen Schwarmer, aber fläglichen Bolitifer. Bor einigen Wochen fürchtete man, daß der Tugendbund Preußen Frankreich gegenüber compromittiren könne, Mangel an Klugheit von Seiten des leitenden Comité's, oder auch überwallender Patriotismus ließen besorgen, daß die politische Tendenz zu sehr in den Vordergrund treten werde; sofort mußten zwei ausgezeichnete Ofsiziere, glühende Patrioten, aber geistig hochbegabte Männer, die Majors von Grolmann und von Bopen, Mitglieder des Tugendbundes werden und dafür sorgen, daß der Schleier des Geheimnisses nicht gelüstet werde. Ich weiß, daß sich diese beiden Herren dahin ausgesprochen haben, die Zwecke und Ziele, die man versolge, könnten durch diesen Tugendbund nimmermehr erreicht werden. Ich habe auch gehört und ich glaube es, obwohl ich eine Gewißsheit dafür nicht haben kann, daß der Freiherr von Stein den Tugendbund bund bereits aufgegeben hat."

"Bahlt biefer Tugenbbund viele Mitglieber ?" fragte ber Graf.

"In Ost= und Westpreußen und auch in Schlesien soll er ziemlich zahlreich sein, aber hier in Berlin, in ber Mark Brandenburg und in Pommern hat er gar keinen Anklang gefunden."

"Ah! mein Herr," rief der Graf, "wo bleiben Ihre markischen und pommerschen Junker, von deren zähem Patriotismus Sie mir so oft und so viel erzählt haben, daß ich in der That ansing, mich vor ihnen zu fürchten, wo bleiben sie? hier, wo der Ansang einer That gemacht wurde."

Der Geheime Rath zuckte die Achseln und sah ben Franzosen kaustisch lächelnd an.

"Sie lachen, Berr von Beireis!"

"Entschuldigen Sie mich, Berr Graf," entgegnete ber Beheime Rath, "aber bas ift mir wieber ein rechter Beweis, wie fcwer es ift, ben Beift zu begreifen, ber burch biefes preußische Bolf weht. Sie, ber Sie body mit offenen Augen geschen, ber Sie bier in bebeutenben Momenten gelebt und von mir jeden erbenflichen Aufschluß gehabt haben, felbst Sie konnen noch fragen, ob bie markischen Junker an bem Tugendbunde Theil genommen! Alls ich bas erste Wort von ber Beschichte horte, fagte ich mir felbft, bag biefe Cache hier hoffnungelos fei, ich begriff, daß ber Freiherr von Stein, trop feines Scharfblick, fich getäuscht haben muffe, bag er ben Beift bes Abels in ben altpreußischen Provingen verfenne. Baron von Stein ift ein vornehmer Ebelmann aus bem Reiche, er verfteht fich nicht auf biefe Junter, benn fonft hatte er biefen Tugendbund nicht ju verbreiten verfucht in biefen Gegenden: fein Agent, ein Berr Barbeleben, ein Mann voll Talent und Energie bat auch nicht einen Junfer gewonnen. Markische ober pommersche Edelleute ju Mitgliedern eines politischen Beheimbundes ju machen, ift gerabezu unmöglich, bas ift gegen ihre Ratur, bie gange Geschichte biefes Landes weiß nichts, gar nichts von Abeloverschwörungen, wie sie in allen anderen Ländern, auch im übrigen Deutschland vorgekommen

sind, Geheimbundelei hat hier nie einen Boben gehabt und wird ihn auch wahrscheinlich nie haben. Uebrigens sind in dieser Beziehung die Edelleute nicht besser als der Bürger und der Bauer, es ist dem Tugends bunde hier in allen Ständen mißglückt."

"Run, mein Herr," sagte b'Anethan etwas unwillig, "warum machen Sie uns benn fortwährend zu fürchten mit dem Geiste bieses Bolfes, wenn weder die Evelleute noch die Bauern, noch die Bürger den Trieb fühlen, sich auch nur in eine auch halbwegs ungefährliche Berbindung wiber uns einzulassen?"

"Sie seßen meine Geduld auf eine schwere Probe," sprach Beireis grob; aber er fügte gleich bei, "entschuldigen Sie, ich sehe, daß es dem Ausländer unmöglich ist, dieses Volk zu begreisen, aber hören Sie mich an und glauben Sie mir, oder glauben Sie mir nicht. Dieses Volk sitt auf seiner Scholle grimmig und zürnend, voll Haß gegen den Kaiser und Frankreich, aber weder der Kaiser noch Frankreich hat etwas von ihm zu fürchten, so lange eins nicht geschieht; lassen Sie den Druck noch schwerer werden, obwohl das kaum möglich ist, lassen Sie das Schwerste über dieses Volk kommen, es wird grimmig kochen in den Herzen, die stars ken Fäuste werden sich ballen und die Augen glühen, aber Niemand wird seine Hand erheben gegen die Unterdrücker, die —"

Der Geheime Rath hielt inne und schwieg. "Nun, bis?" fragte ber Graf ungeduldig.

"Können Sie sich bieses Bis? nicht selbst beantworten, Herr," fagte ber Geheime Rath unmuthig, "so werden mir allerdings meine Reben wenig helfen."

"Go fagen Sie boch!" brangte b'Anethan.

"Run benn," suhr bieser auf, "bis der König rust: zu den Wasfen! Bis er die schwarzweiße Fahne aussteckt an seinem Uhnenschloß,
bis er seine Trommel schlagen läßt im Land; verlassen Sie sich darauf,
an dem Tage, wo das geschieht, wird sich dieses Volk erheben überall
und wird sich mit der ganzen Fluth seines langverhaltenen Grolles und
Hasses auf den Feind stürzen und wird sobald nicht wieder aufhören,
wenn es einmal angefangen hat."

"Sie haben eine hohe Meinung von diesem Bolke, mein Herr!" meinte ber Graf kalt.

"Die habe ich, mein Herr Graf," versetzte Beireis lebhaft, "und werbe sie wahrscheinlich behalten trot Ihres Spottes; ich wünschte wohl, daß ich dieselbe Ihren Freunden in Paris einstößen könnte, denn durch die Rückschososigfeit, mit welcher sie die preußische Regierung beshandeln, werden sie dem Könige Friedrich Wilhelm, so sehr bessen Hert den Frieden ist, den Ruf: zu den Wassen, entreißen."

"Nun, und wenn dieser entsetliche Ruf erklingt? wenn sich dieses preußische Bolk erhebt? was dann 2ª fragte der Graf mit offenem Spott.

"Dann bricht bas französische Kaiserthum in Trummer geschlagen zusammen!" entgegnete Beireis aufstehenb.

Der Graf hatte gehört, was er hören wollte, was er gern hörte, er wollte von Beireis nur eine Bestätigung seiner eigenen Unsichten, er glaubte, wie wir wissen, an ben Fall bes Kaiserthums, aber er hatte keine Lust, das den Geheimen Rath merken zu lassen, beshalb sagte er: "Pah, mein lieber Beireis, Sie sind ein Enthusiast, behalten Sie Play!"

Der Geheime Rath warf einen raschen Blick auf den Franzosen, bann setzte er sich nieder, er gewann durch diesen einen Blick die Ueber-

zeugung, daß b'Anethan seine Unsicht theile.

"Sie haben also die Gewißheit, daß hier in Berlin keine Loge bes Tugendbundes besteht?"

"Ich habe die Gewißheit," sagte Beireis, daß hier keine Kammer, benn so, und nicht Loge, heißen die Vereine des Bundes, besteht; ich weiß, daß man sich große Mühe gegeben hat, aber man ist gerade bei den Männern auf Widerstand gestoßen, von denen man die eifrigste Unterstühung erwartete. Drei sehr eifrige Patrioten, der Prediger Schleiermacher, der Kammergerichtsrath Sichhorn und der Baron von Röder haben geradezu erklärt, sie sähen kein Bedürsniß zur Gründung eines Geheimbundes und sehnten beshalb sede Betheiligung ab. Der Einstuß aber, den gerade diese drei gestig hochstehenden Männer auf den bessern Theil der hiesigen Gesellschaft üben, ist so bedeutend, daß hier keine Kammer des Tugendbundes gestistet werden wird."

"Indessen kann man doch unter allen Umständen annehmen und glauben machen, daß ber Tugendbund hier florirt?" fragte der Graf lauernd.

"Ah! so, ich verstehe, das können Sie dreift, denn der Geift, aus welchem der Tugendbund hervorgegangen, regt sich hier mächtig und weit gefährlicher, als er es in biesem armseligen Bunde vermag."

"Kann ich einige Stunden bei Ihnen schlafen, mein theurer Beireis?"

"Gewiß, wenn sie sich die Beschränkungen, die Ihnen meine Mittel auslegen werden, gefallen lassen?"

"Bitte, ich bin Ihnen sehr bankbar für Ihre Gastfreundschaft, ba ich todmüde und der Ruhe bedürftig bin, bann aber boch, sobald ich mich nur einigermaßen ausgeruht habe, gleich mit Ihnen gemeinschaftlich einen Bericht abfassen möchte."

"Hier ist Ihr Lager, Herr Graf!" rief ber Geheime Rath, indem er ausstand und eine kleine Tapetenthur öffnete, die man gar nicht vermuthete; man sah durch diese schmale Pforte in einen engen Alcoven, in welchem ein luxurioses Bett stand.

Während der Verrath hier im Verborgenen sann und seine Nete spann in Umgebungen, gemischt aus cynischer Genußsucht und raffinirzter Sinnlichkeit, durchwachten die Vaterlandsliebe und Treue in hoher

Begeisterung und sehnender Hoffnung in armlicher Umgebung wenige Straßen bavon herrliche Stunden.

In einem hinterhause ber Friedrichsftrage, in einem Zimmer, bas keinen Schmud zeigte, ale bie Bilber Friedrich Wilhelm's III. und ber Königin Louise, sagen vier Manner jusammen mit glubenben Wangen und leuchtenden Augen um ben schlechten hölzernen Tisch; ber Punsch in bem irbenen Rapf war falt geworden, fie bedurften feiner Aufregung, fie hüllten sich in bichte Dampfwolfen, welche ben furgen Pfeifen entquollen, aus benen sie rauchten, aber wie gundende Blige schlugen bie begeisterten Reben hervor aus ben Wolfen. Es waren vier junge Manner, ber alteste von ihnen war etwa dreißig Jahre alt, er trug bie Unis form eines preußischen Infanterie-Offiziers, fühner Duth und fefte Ents schlossenheit sprachen aus seinen ernsten Zügen, es war ber Lieutenant von Quistorp; ihm gegenüber faß ber herr bes Zimmers in hembearmeln, ein schmuder, blonder junger Serr, ber Referendar von Bebell, mit schwärmerischem Keuer in ben blauen Augen; bie beiben Anbern mas ren Sufaren, Sufaren vom Schill'ichen Regiment. Und jubelnd fangen Die Bier:

> Seid lustig, ihr Brüder, es freuet uns prächtig! Der Kaiser von Frankreich ist Kolbergs nicht mächtig! Er ließ zwar burch einen Trompeter ansagen, Daß er die Festung Stadt Kolberg wollt' haben.

Der brave Commandant antwortet ihm brauf: Wir geben die Festung Stadt Kolberg nicht auf; Wir haben Kanonen, viel Pulver und Blei, Es giebt auch noch recht brave Preußen dabei!

Glaubt ihr benn, Franzosen, wir müßten retiriren, Weil ihr konntet Prinz Louis bei Saalseld blessiren? So lang ein Tropsen Blut noch in uns thut wallen, So lange auch alle Kanonen frisch knallen!

Ihr wollt uns aushungern, wir laden bazu; Wir essen und trinken in frohlicher Ruh; Wir haben den Sabel und haben kein Bang, Marschirt nur nach hause und wartet nicht lang!

Eben hatten die vier jungen Männer das Lied von Kolberg zum Schluß gesungen, da erschütterte ein fräftiger Schlag die Thur, dieselbe wurde geöffnet, klirrenden Schrittes trat ein Offizier ein in Husarens uniform, den Mantel halb auf der Schulter.

"Guten Abend, meine Freunde!" sagte ber Eintretende mit fraftiger Stimme und trat naher.

"Berr Oberftwachtmeifter!" riefen bie Sufaren auffpringend.

"Guten Abend, lieber Schill!" sagte Quistorp, dem Freunde bie Hand reichend.

"Haben Sie noch einen Tropfen für mich, Herr von Wedell?" fragte ber berühmte Krieger ben jungen Referendar.

431 14

"Bu Befehl, Herr Major!" entgegnete biefer verlegen, benn er hatte kein Glas mehr zur Verfügung.

"Geben Sie mir nur Quistorps Glas," sagte Schill, merkwürdig ernst im Ausbruck, auch wenn er leicht und heiter sein wollte, "wir haben oft genug aus einem Glase und einer Flasche getrunken!"

"Das heißt, theurer Kamerad," rief Quistorp heiter, "Du hast oft aus meinem Glase und meiner Flasche getrunken, benn ich kann mich nicht besimmen, daß Du je ein Eigenthum dieser Art besessen!"

"Du haft Recht," entgegnete Schill, "und wozu follte ich eine Flasche mit mir führen, ba jeder Reiter gern ben letzten Tropfen mit mir theilt?"

Der Major von Schill, einer ber gefeiertsten Selben jener Tage, feste fich nieber, ber Schein ber fchlechten Talgfergen, welche auf bem Tifche ftanben, fiel in bas Geficht bes fühnen Parteigangere, ber fo wesentlich mitgewirft hatte, Rolberg zu halten fur ben Konig und bas preußische Bolf, und mit Rolberg bie Soffnung auf eine beffere Bufunft. Das Beficht Ferbinands von Schill zeigte manuliche, feste Buge, Die aber nichts Bebeutenbes hatten, wie man fo ju fagen pflegt; feine Augen hatten durchaus nicht ben Ablerblick bes Feldheren, ja überhaupt nicht ein Mal ben fuhnen Ausbruck, ber Solbaten fo wohl ansteht, fonbern im Gegentheil, es lag in ihnen eine fdwarmerifche Begeisterung, bie sich aber weich und unflar, ziellos und schwankend aussprach. bem halb schwarmerischen, halb scheuen Blick feiner Augen gab fich Schill's Wefen wirklich fund. Bis jum Tage von Jena ein unbebeutender Dragoner-Offizier von ber Königin Regiment schien er in bem Unglud bes Baterlandes eine Energie und Begeifterung gefunden zu haben, bie ihm fonst gerade sehr fern gewesen waren. Bor Kolberg hatte er sich als fühnen und gludlichen Parteiganger gezeigt, hatte eine Fülle von größern und fleinern Erfolgen erfochten und errungen, und hatte mit Hulfe gleichgesinnter Kameraben bas Schill'sche Corps Infanterie und Cavallerie formirt, aus bem einige ber besten Truppentheile ber preußischen Armee hervorgegangen find. Mehr als burch alles biefes hatte er bem Baterlande baburch genütt, bag er gleich nach ber Rieberlage, als Alles noch in Entfegen bebte und Die Niedergeschlagenheit . groß war, burch feine fuhnen Rampfe bem Bolfe zeigte, bag ber Feinb nicht unüberwindlich sei, bag noch Muth und Kraft lebe in ber preusischen Urmee, furg, bag noch lange nicht Alles verloren sei.

Nach einer alten Erfahrung sind bei bem Bolfe aber gerabe ble Parteisgänger, die Helden bes kleinen Krieges, am berühmtesten, am geliebtesten, die persönliche Bravour, Umsicht, List und Hartnäckigkeit, für die der gemeine Mann an sich selbst wenigstens den Maßstad der Beurtheilung sindet, erzegen eine Sympathie in ten Herzen, die niemals dem Feldherru zu Theil wird, welcher die Schlachten denkt, die er Andere schlagen läßt. Schill erhob sich riesengroß, getragen von der Liebe, der Bewunderung und

ber Dankbarkeit des preußischen Bolkes; hundert wunderbare Geschichten gingen um über ihn, vom Gerücht übertrieben und vergrößert, aber willig geglaubt, und als der Major von Schill, in zwei Jahren war der Dragoner-Lieutenant so weit avancirt, mit seinen Husaren einzog in Berlin, da war's ein wahrer Triumphzug, sein Name war in Aller Munde und die Hoffnungen, die man auf ihn baute, gingen in das Ungeheuerliche.

Das aber mar bes braven und tapfern Reiters Verberben.

Schill war ein Mann voll Muth und Ehre, mit glanzenden Eigenschaften für den fleinen Krieg, durchaus kein Feldherr, noch viel weniger ein Politiker. Als Major und Commandeur eines ausgezeicheneten Husaren=Regiments, als Ritter bes Ordens pour le morite, und von der geliedten Königin Louise noch besonders ausgezeichnet durch das Geschenk einer Brieftasche, die sie selbst gestickt und in die sie eigenhändig geschrieden: "Dem tapfern Herrn von Schill, Louise," hatte der gute Degen das Ziel seines Ehrgeizes erreicht; er würde in diesen Berbältnissen jedensalls noch ausgezeichnete Dienste geleistet haben, aber sehwerlich je über seine Stellung hinausgegangen sein, ohne den Enthussiasmus des Bolkes, das kurz und gut von seinem Cavallerie-Säbel nichts Geringeres als die Befreiung Prensens und Deutschlands von dem drückenden Joch des französischen Kaisers eben so zuversichtlich erwartete als keck sorderte.

Als Schill begriff, was seine Bewunderer und Berehrer von ihm erwarteten und sorderten, stutte er anfänglich und wich erschrocken zustück; er kannte sich selbst ziemlich gut; aber nach und nach ließ er sich die Rolle des Baterlands Befreiers und Erretters aufzwingen. Seine Beweggründe waren edler Art, er glaubte die Erwartungen, die das Bolf von ihm hegte, nicht täuschen zu dürsen, und mit unklarer Schwärmerei redete er sich in eine Rolle hinein, der er nicht gewachsen war, wie er selbst fühlte und wußte. Gott hatte David erweckt, Gosliath niederzuschmettern, so glaubte Schill, seine Mission sei, Napoleon niederzusversen und sein Riesen-Reich. Schill glaubte au seine Mission, aber er glaubte nicht sest daran, das Gefühl persönlicher Unzulänglichkeit wurde oft mächtig in ihm, und so ging er, fortwährend von seinen Freunden und Berehrern gedräugt, immer weiter auf dem Wege, dem Ziele zu, das ihm bestimmt war.

Der Frühling war nahe, Desterreich hatte ben Krieg erklärt, Tyrol war im Ausstande, ber fühne Braunschweiger Herzog entfaltete bas Welsenbanner in Böhmen, in Westphalen erhob sich ber Freiherr von Dörnberg, in ganz Nord-Deutschland gährte es gewaltig, die Engsländer rüsteten eine Expedition gegen Holland, Schill, oder vielmehr Schill's nächste Freunde und Rathgeber hatten überall ihre Verbindunsgen, und die Patrioten glaubten, der Tag der Besteiung breche an. Sie hatten ben Plan gesaßt, thätig einzugreisen. Desterreichs Banner

- - ( -100)).

vorwärts gegen ben Rhein, Schill sollte bie Berbindung zwischen Braunschweig und Dörnberg in Westphalen herstellen. Die preußische Regierung war von Desterreich ausgesordert worden, an dem Kriege gegen Napoleon Theil zu nehmen, der König hatte die Aufforderung abgelehnt, mit gutem Grunde, denn der Rest der Monarchie des großen Friedrich durfte erst dann auf's Spiel gesest werden, wenn man mit allen Mitteln, die zu verwenden waren, operiren sonnte. Es war aber in Preußen noch nichts fertig und die letzten französischen Garnisonen kaum aus dem Lande abgezogen. Das wußten die Patrioten, die um Schill waren, sehr gut, sie verdachten auch der Regierung ihre Jurücksaltung nicht, aber sie wollten dem Könige und Preußen ihren Antheil an dem Siege, an den sie sest glaubten, sichern; indem sie ohne des Königs Wissen und Willen sich an dem Kampse betheiligten. Sie waren überzeugt, daß der Erfolg und Schill's Name das Volf und dann die Rezgierung Preußens sortreißen würden.

Je naher ber Tag ber That kam, besto unruhiger wurde Schill; aber nicht ber Gebanke bewegte sein Herz, daß er zum Kampke gehe gegen ben Kaiser von Frankreich und seine Macht, sondern der Königlich preußische Offizier in ihm sträubte sich gewaltig gegen den Gedanken, ohne Besehl Sr. Majestät des Königs auszurücken und den Krieg zu beginnen. Die Berather Schill's waren meist keine Soldaten, sie dez griffen daher die Scrupel kaum, die der Offizier mit Recht hegte, darum suchte der wackere Held so oft als möglich seinen alten Kameraden, den Lieutenant von Quistorp, auf, der verstand ihn mit seinen Scrupeln, der aber wußte auch diese Scrupel zu bannen, denn das fühne Soldatensherz dieses Mannes saß auf seiner Junge, und er sagte dem Freunde gesradezu: "Wir verdienen das Kriegsgericht und seinen Spruch, aber Alles für König und Baterland; ich din überzeugt, daß wir ohne den Besehl, aber nicht gegen den Willen des Königs handeln!"

Auch am heutigen Abend hatte Schill Quistorp gesucht; man hatte ihn in die Wohnung des Herrn von Wedell geschickt, und der geseierte Held von Kolberg saß mit den mächtigen Planen, deren Träger er halb und halb gegen seinen Willen war, auf dem hölzernen Stuhle und rauchte seine Pfeise, während er nach seiner Weise mehr hörte als sprach und mehr träumte als hörte.

Duistorp sagte zu Webell: "Das begreif' ich benn boch nicht recht, warum Sie gerade in Diesem öben Hinterhause wohnen, Herr von Webell!"

"Ich fann Ihnen bas Rathsel leicht lösen!" antwortete ber junge Mann lächelnd, "ber Besitzer bes Hauses, ein braver Patriot, hat ein Dupend arme Waisenknaben zu sich genommen, die in dem Elend der lepten Jahre untergegangen wären; um dem bejahrten Mann das Gesschäft der Erziehung etwas zu erleichtern, habe ich das Commando der kleinen Colonie übernommen, und um meinen Zöglingen immer nahe zu sein, habe ich mich mitten unter ihnen einquartiert."

Schill reichte bem jungen Manne schweigend bie Hand und brudte fie ihm fraftig.

Neben ber Gemeinheit begann sich bamals in Berlin ein Sinn treuer und fraftiger Nächstenliebe zu zeigen, ber herrliche Früchte trug, bessen Segen noch heute nicht verloren ist.

Als Schill mit ben beiben Husaren, die seine Mitstreiter vor Kolsberg gewesen waren, das Quartier bes ebeln Herrn von Webell verließ, faste ihn Quistorp vertraulich unter den Arm und fragte leise: "Haft Du mir nichts zu sagen, Schill?"

"Rein, Bruber!" entgegnete ber Major.

"Schill, Du weißt, was Du mir versprochen haft!"

"3ch werbe es nicht vergeffen!" antworiete Schill ernsthaft.

"Ich banke Dir, Freund," flusterte Quistorp gerührt, "im Gluck ober im Ungluck, Sieg ober Berberben, ich bin sicher, mit Dir unsterbelich zu werben!"

Schill blieb stehen an einer Straßenede: "Freund!" fagte er ernft, ,lieber ein Ende mit Schreden, als Schreden ohne Ende!"

# Preußens Finanzlage.

Wie empfindlich auch die Errungenschaften ben Staatshaushalt berührt haben — noch immer ift Preußens Finanglage eine überaus gunftige. Der Steuerdruck ift fehr viel geringer, als in ben anberen Brokstaaten; die Staatsschulden erreichen noch nicht die Sohe eines zweijahrigen Ginnahmebubget's, und bas Activ-Bermogen bes Staats, ber Werth der Domainen, ber Staats-Gisenbahnen zc. ist jehr viel bebeutenber, als ber Betrag ber Paffiva. Und boch ist bie Lage ber preußischen Finanzverwaltung eine keinesweges angenehme. Dieselbe ift außer Stande, ben Anforderungen ju genügen, bie in fteigender Ausbehnung an fie gestellt werben. Gehr berechtigte Korberungen muffen aus Mangel an ausreichenben Konbs zuruchgewiesen werben. Die Gehalte ber Beamten find vor fast vierzig Jahren normirt worben, wo bas Beld einen weit höheren Werth als gegenwärtig hatte; bie Integrität berfelben wird burch bie brangenden Berhaltniffe bes Lebens bebroht. Die Bauser bes Landtages werben in ber Bewilligung ber Mahle, ber Rlaffen- und Ginkommensteuer Buschlage immer schwieriger, und es ift faum zu verhoffen, bag bieselben auch pro 1857 noch werden zur Erbebung gelangen können. Auch mare bies feinesweges gerechtfertigt, ba bas System ber Steuer - Buschlage in einem geordneten Finang-System

- 4 M - Ma

nicht zur Regel werden, dasselbe nur für außerorbentliche Falle Anwenbung finden barf. \*)

Unter biesen Umständen werden entscheidende Schritte geschehen mussen, um ben berechtigten Anforderungen an den Staatshaushalt genügen zu können, das Gleichgewicht der financiellen Kräfte herzustellen. Die Frage, welche Bahnen zu diesem Behuf einzuschlagen sind, tritt uns mit drängender Gewalt entgegen; die Entscheidung derselben läßt sich nicht ferner verlagen.

Wir haben geschen, wie Desterreich aus verzweiflungsvollen Bershältnissen sich durch geistvolle Verwendung seiner Hülfsmittel in eine zukunftreiche Lage zu versetzen gewußt hat. Man wird sich mit Grund der Hoffnung hingeben dürsen, daß die unerheblichen Schwierigkeiten, welche der preußischen Finanzverwaltung entgegentreten, sich durch sehr viel einfachere Mittel werden lösen lassen. Aber es ist von unendlicher Wichtigkeit, daß dabei die richtigen Wege eingeschlagen werden. Zeder Mißgriff auf dem Gebiete der Finanzpolitif ist von vernichtenden Folgen begleitet, er läßt sich nicht so sputlos beseitigen, wie eben eine mißerathene Gemeindes Ordnung.

Um das Gleichgewicht ber finanziellen Staatsfrafte herzustellen, bieten sich mehrere Wege bar:

- 1) Die Erhöhung ber bestehenten, refp. Die Ginführung neuer Steuern;
- 2) die Erhöhung der Steuerfraft bes Landes, um dadurch die Ergies bigfeit der bestehenden Ginnahmequellen zu steigern;
- 3) die Einführung eines wohlfeileren Verwaltungssustems; ober endlich
- 4) bie gleichzeitige Berfolgung ber erften brei Bahnen.

Suchen wir uns bie babei in Betracht fommenben Momente zu vergegenwärtigen.

Was zunächst die Erhöhung der bestehenden und die Einführung neuer Steuern anbetrifft, so treten der preußischen Finanz-Verwaltung vorzugsweise in dieser Beziehung eigenthümliche Schwierigkeiten entgegen. Die Zolltarissäte dürsen nur unter Zustimmung sämmtlicher Zollvereins-Regierungen verändert werden, und diese ist um deshald schwer zu erlanzgen, weil immer einzelne Regierungen ein Interesse dabei haben, der Zollerhöhung gewisser Artisel entgegenzutreten. Auch ist die ausgedehnte Grenze des Zollvereinsgediets nur mäßig beseht, der Zollschuß würde ansehnlich verstärft und vertheuert werden müssen, so bald durch bemerstenswerthe Erhöhung einzelner Tarissähe der Anreiz zum Schmuggel gessteigert werden sollte. Die Zollrevenuen lassen hiernach nur eine Ershöhung nach Maßgabe des gesteigerten Berbrauchs importirter Artisel verhossen, d. h. nach Maßgabe des vorschreitenden Wohlstandes; von

<sup>\*)</sup> Am 5. April hat bas Herrenhaus mit imposanter Majorität die Fortges währung von 25 Procent Zuschlag zur Einkommensteuer ze. über den 1. Januar 1857 hinaus abgelehnt und ist hierbei den von uns mehrsach entwickelten Aussührungen beigetreten. D. Red.

ber Steigerung ber Tariffape ist eine erhebliche Mehreinnahme nicht zu erwarten.

Man wird sein Augenmerk bemnach auf bas Gebiet ber inbirecten wie ber birecten Steuern zu werfen haben. Sier ift ingwischen seit bem Jahre 1850 fo ruftig vorgearbeitet, bag nur noch eine fparliche Nachlefe Theils neu eingeführt, theils ansehnlich erhöhet find au verhoffen ift. feitbem: bie Gerichtssporteln, bie Klaffen= und Ginfommen=, bie Mahl-, bie Daifch= und bie Rubenguder = Steuer. Die Erhöhung ber Gewerb. fteuer ift Seitens ber Staatsregierung neuerbings proponirt worben; fie ftehet bemnach in naber Aussicht. Die Consumtionofteuern von Braunts wein und Buder find so anschnlich gesteigert worden, bag bie Ueberzeus gung fich fehr allgemein geltenb macht, bie Production diefer Bergehre-Artifel werbe jurudgeben und ber Staat bemnach Ginbufen erleiben, fo bald nach bem Friedensschluß die Preife berfelben auf bas geordnete Maß zuruckgegangen sein werben. Siernach bleibt nur ein fleines Contingent von Steuerobjecten.

Die Erhöhung bes Salzverkaufspreises, an und für sich unbebentlich, ftogt in Folge ber Bollvereinsvertrage, inebefontere mit hannover, auf große Schwierigfeiten, fie ift bemgufolge jebenfalls auf enge Grengen Die im Sause ber Abgeordneten proponirte Erhöhung ber Tabafsstener läßt, wie ber Bericht ber Finang- und Sanbels-Commission nachweiset, ein gunstiges Resultat nicht verhoffen, und man wird sich gur Einführung bes Tabafsmonopols entschließen muffen, sobald ber Tabaf fich als bemerkenswerthes Steuerobject erweisen foll. Hiernach bleibt fast als alleiniger Rettungsanfer nur noch bie Grundsteuer, beren Ausgleichung und Erhöhung nach ber Meinung unserer Ctabtpolitifer einen unerschöpflichen Ginnahmequell bilben, bas Gleichgewicht ber finanziellen Staatofrafte berftellen foll. In ihrer Rathlosigfeit flammern fie fich frampfhaft an biefen letten Rettungsanker. Und boch haben wir bei Erörterung ber Gruntsteuerfrage bereits nachgewiesen, baß es fich hier um ein Utopien hanbelt. Die Finang-Commission bes Saufes ber Abgeordneten fuhrt in ihrem neuesten Bericht über biefen Begenstand bieselbe leberzeugung aus, und wenn sie eine Losung ber Grundsteuerfrage in Verbindung mit ber Crebitfrage, nach Abwickelung ber Hypothekenschulben, verhoffen lagt, fo ift biefes Biel auch im gunftigsten Falle nur nach Verlauf mehrerer Decennien zu erreichen. man endlich ben Doctrinen ber Berfaffunge-Urfunde practische Geltung schaffen und die Gleichheit vor dem Gesetz allgemein herstellen, fo wird barauf Bedacht zu nehmen fein, bas bewegliche Capital mit bem gleichen Procentsat bes Reinertrages jur Steuer heranzuziehen, wie bas unbewegliche. Das lettere gahlt aber 3 pCt. an Ginfommen = und burchs schnittlich ctwa 10 pCt. an Grundsteuer, während bas erstere nur Einfommen- und ausnahmsweise zugleich eine mäßige Gewerbsteuer zu entrichten hat. Das Gelbeapital weiß fich jeber hohen Bestimmung zu entziehen.

a barrella

Hiernach muß die Neberzeugung sich aufbrängen, daß es zur Zeit nicht in der Macht der preußischen Finanzverwaltung steht, durch Einsführung neuer oder durch Erhöhung bestehender Steuern und Gefälle das Gleichgewicht der finanziellen Staatsfräste herzustellen, in der Weise nämlich, daß zugleich den berechtigten Anforderungen an die Staatsfasse überall Genüge geleistet werde.

Bleibt hiernachst zu untersuchen, ob und wodurch: die Erhöshung der Steuerfraft des Landes herbeigeführt, und das durch die Ergiebigkeit der bestehenden Einnahmequellen

gefteigert werben fonne?

Es muß mit Dank anerkannt werben, daß seit dem Regierungsantritt Er. Majestät des Königs nach dieser Richtung hin ganz Außerordentliches geschehen ist. Wie schwer es unseren altgeschulten Staatsmännern auch geworden, sich mit dem Eisenbahnwesen zu befreunden,
der Wille des Monarchen hat alle Hindernisse überwunden und Preußen
ist auf diesem Gebiete riesig vorgeschritten. Nicht minder haben die Chausseebauten eine großartige Ausdehnung gewonnen, und wo zu Landesmeliorationen die Mittel zu beschaffen waren, da sind auch diese von
der Staatsregierung auf das Freisinnigste gepstegt und gesördert worden. Der Erfolg konnte nicht anders als überaus günstig sein. Die
Steuererträge sind, auch unabhängig von der eingetretenen Erhöhung,
ausehnlich gestiegen, ein Wahrzeichen erhöheter Steuerkraft und entsprechenden Wohlstandes.

Hierdurch sind inzwischen die Momente noch nicht erschöpft, welche die Steuerfähigkeit des Landes bedingen. Diese muß ungenügend erscheinen, so lange nur ein Theil der Bevölkerung wohlhabend ist, so lange ges sunde und erwerdsfähige Bürger auf die Unterstützung der wohlhabendes ren Mitbürger angewiesen sind und demnach von den ihren Erwerdsselinkunften entsprechenden Beitrag zu den öffentlichen Lasten ausgeschlossen bleiben müssen.

Schon gegenwärtig haben die cultivirten Bölfer Europas eine Höhe der Steuerfähigseit erreicht, von der die Finanzmänner der früheren Jahrhunderte keine Borstellung hatten. Wer will die Summen ers messen, die mit Leichtigkeit dem Staatsschaß zusließen werden, sobald Jedermann steuerfähig ist, sobald die Wohlhabenderen von den Opfern befreit werden, die der Pauperismus, die Ueberzahl der erwerdsunfähisgen Altersklassen ihnen auserlegen? \*) Hohe Staatsschinnahmen sind aber ein wesentliches Kriterium der Macht und des Vorschreitens der Völker, da sie die Mittel gewähren, die Vereinskraft der Gesellschaft in eminenster Weise zu stärken.

Auch vom finanziellen Standpunkte, im Interesse eines geordneten Staatshaushaltes, ist hiernach bie Organisation ber Gesellschaft nach

<sup>\*)</sup> Bergl. "Die Doctrin und bie Bevolferung" im 1. Bbe. ber "Berliner Rebue."

ben Lehren ber Socialpolitif ein bringendes Bedürsniß. Wir hoffen es noch zu erleben, daß die Finanzverwaltung auf Feudalistung des landslichen Grundvermögens im modernen, der Macht der Geldwirthschaft entsprechenden Sinne, dringen wird; auf Herstellung des corporativen Lebens der Gewerbs-Genossen; auf Vorbeugung leichtsinniger Ehen, Förderung einer harmonischen, gesunden Bolfscultur, eines entsprechenden Familiengeistes und Gemeindelebens; auf Erweiterung des Wirfungs-treises der Kreis- und Provinzialstände; auf Decentralisation zc. Denn in dem Maße, wie die Grundgesetze der conservativen Politif zur practischen Geltung gelangen, in demselben Maße wird auch die Stenerfraft des Landes anwachsen, wird das Gleichgewicht der sinanziellen Staatsfrafte sich nachhaltig immer günstiger gestalten.

An diesem gedeihlichen Erfolg ber conservativen Politik ist um so weniger zu zweiseln, als vermöge berselben zugleich die Mittel geboten sind, den dritten Factor bei Herstellung einer gunstigen Staatshaushalts Bilance: die Einführung eines wohlfeileren Verwaltung se Systems, zur Gelung zu bringen. Nach dieser Richtung hin bietet sich den preußischen Staatsmännern ein besonders ergiebiges Terrain dar. Preußen ist mehr, denn irgend ein anderer, ein Administrativstaat. Den fortgesetzen Bestrebungen seiner Regenten und Staatsmänner ist es gelungen, einen Beamtenstand zu erziehen, der an wissenschaftlicher Bildung und Ehrenhastigseit seines Gleichen sucht. Demselben verdankt Preußen zum nicht geringen Theil sein beispielloses Erblühen. Aber das Streben, nach allen Richtungen hin das Beste zu erzielen, hat dahin geführt, daß das Bolf mehr und mehr von der Wahrnehmung seiner Angelegenheiten ausgeschlossen worden.

Während chedem die Administration in den Händen der Meistbestheiligten: der Familien, Innungen, Gemeinden, Dominien, Kreise und Provinzen, lag, ist sie im Laufe der Zeit mehr und mehr an unbetheisligte, aber gelehrte und besoltete Beamten übergegangen. Es blieb auch kaum ein anderer Ausweg, nachdem unter der Herrschaft der libestalen Doctrin die organische Gliederung der Gesellschaft vernichtet, diesselbe atomisist worden. Sie konnte hiernächst nur noch durch einen dureaufratischen Schematismus zusammengehalten werden. Auch die eifrigsten Anhänger dieses Systems werden einräumen müssen, daß dasselbe unendlich theurer ist, daß dasselbe den Staatshaushalt sehr viel gewichtiger berührt, als das ehrenamtliche und corporative Verwaltungssenschen, welches sast kostenlos ist.

Bemerkenswerth erscheint es, und ein gunstiges Zeichen, daß der Nebergang zur conservativen Politik und dadurch zu einem wohlfeilen Berwaltungs. Spstem in sicherer Aussicht steht, daß es die Finanz-Com-mission des Hauses der Abgeordneten war, welche bei der Berichterstatztung über die Abanderung des Wittwenkassen Reglements die Erweites

rung des ehrenamtlichen und corporativen Berwaltungs Eystems emspfohlen hat, als wesentliches Mittel zur Entlastung des Staatshausshalts. Und dies in einer Zeit, wo es nur mit Mühe gelungen ist, das Onus der Polizei Berwaltung den Rittergütern zu erhalten, wo der Liberaltsmus die größten Anstrengungen gemacht hat, die kostensreie Absministration der ländlichen Polizei in eine sehr kostspielige zu verwandeln. Boraussichtlich wären auch die Borkämpser dieser Richtung ansderen Sinnes geworden, wenn man sie zuvor als Finanz Commission constituirt, ihnen den Austrag ertheilt hätte, die Mittel zur Durchsühzrung der von ihnen angestrebten Resorm nachzuweisen. Es ist sehr zu beklagen, daß diese Maßregel nicht vor Durchsührung der Justiz-Resorsmen des Jahres 1850 ergriffen worden.

Wie erheblich auch bie Schwierigkeiten find, welche ber weiteren Musbehnung bes ehrenamtlichen und corporativen Berwaltungs. Systems fich entgegenstellen \*), sie werben in bem Dage gurudtreten, wie bie Grundgesetze ber conservativen Politif zu allgemeiner Geltung gelangen. handelt fich vornehmlich barum, bag ber Burger von ben erbrudenben Sorgen bes Erwerbslebens einigermaßen frei, baß bie corporative Glie= berung der Gesellschaft hergestellt, ber Berwaltungs : Reffort ber mittel= baren Staatsfreise möglichst ausgedehnt werbe. In ersterer Beziehung wird die Losung ber Creditfrage, Die Errichtung von Sypothekenbanken, bie Feubalifirung bes lanblichen Grundvermogens von entscheibenbem Ginfluß fein; bie zur Uebernahme von Ehrenamtern geeigneten Berfonlichfeiten werben fich zahlreich barbieten. Man wird ben Innungs=. Dorfs und Schiebsgerichten, ten Gemeinden und ben Rreis-Corporas tionen bas unendlich reiche Material ber geringfügigeren abministrativen und richterlichen Geschäfte überweisen konnen. Unfere gegenwärtige Ges richteverfaffung nimmt bie Steuerfraft bes Lanbes gang unverhaltniße maßig in Unspruch, fie ift bie wesentliche Beranlassung ber schwierigen Lage, mit ber bie Finangverwaltung ju fampfen hat. Auf ber anderen Seite ift es eine mahre Bergeubung ebler Rrafte, wenn hochgebilbete Richter von Bagatellsachen erbruckt werben, bie jebes Dorfgericht zu erledigen vollkommen befähigt ift. Richt minder werben bie Gemeinde= und Kreisvertretungen, refp. beren Organe, fehr wohl geeignet fein, polizeiliche Streitigkeiten zu erledigen und eine Fulle von Arministrativ-Angelegenheiten fachgemäß zu behanteln. Ober follte bas Bolf in Preußen nur fur bie hoheren und wichtigeren Beichafte, für bie Legislation, für bas Schwurgericht, nicht aber für bie Bagatellfachen befähigt fein?

Die Neberzeugung, daß bei rationellem Vorgehen ein bedeutender Theil der Staatsgeschäfte sich kostenfrei erledigen lasse, erscheint durche aus begründet. Man wird im Laufe der Zeit die Zahl der besoldeten

<sup>\*)</sup> Bergleiche ben Artifel: "Die Doctrin und bie Berwaltung", im 1. Banbe ber "Berliner Revue."

Beamten erheblich reduciren, sie dann um so besser dotiren können, zus gleich aber den großen Rußen haben, daß den Beamten die Muße zu wissenschaftlicher Fortbildung erhalten bleibt, daß sie nicht ferner durch ein Uebermaß trivialer Geschäfte geistig erdrückt werden, bevor sie in die hoheren Staatsstellen einrücken.

Hiernach stellt sich als Ergebniß unserer Untersuchungen heraus, baß mittelst Erhöhung der Zölle und Steuern oder mittelst Einführung neuer Abgaben die ausreichenden Einnahmen zur Befriedigung der Staatsbedürfnisse und zur Herstellung des Gleichgewichts der finanzielelen Staatsfräste nicht zu verhoffen sind; daß dagegen dieses Ziel durch weitere Entwickelung der Steuerfrast, sowie durch Einführung eines wohls seileren Verwaltungssystems mit Sicherheit zu erreichen ist.

Schon aus finanziellen Rudfichten wird hiernach bas ftreng bureaufratische Berwaltungesystem aufzugeben, eine Organisation ber Gesells fcaft anzustreben fein, welche bem Selfgovernment ausreichenbe Grunds Ober mit anderen Worten: Unfere Staatsmanner werben, mit Hinblick auf bie Interessen bes Staatshaushalts, gezwuns gen fein, ben Grundgesegen ber conservativen Politik practische Geltung Und wahrlich: bei ber großen Gewalt, mit ber bie lis zu verschaffen. beralen Docirinen fort und fort bie Geister beherrschen, bedarf es biefer brangenben Momente, um ber Social = Politif jum vollständigen Siege Diefer fann nicht ausbleiben, sobalb bas Banner ber bie au verhelfen. Bufunft der Gesellschaft und das Culturleben der Bölfer bedingenden social-politischen Reformen Seitens ber Finanzverwaltung erhoben wird, b. h. einer burchaus positiven, ber Phrase und ber Gefühlspolitif uns juganglichen Gewalt. Daß biefelbe außer Stande ift, fich biefer Aufgabe zu entziehen, zu einer Beit, wo bie Steuerfraft bes Landes noch nicht im Nebermaß angesvannt worden, barin erkennen wir einen abermaligen Beweis, daß ber von bem Bewußtsein einer hohen Bestimmung getragene Preußengeift feine volle Berechtigung habe.



# Joh. Gustav Dropsen.

Geschichte ber Preußischen Politik von Joh. Gust. Dropfen. Erster Theil. Die Gründung. Berlin. Verlag von Beit u. Comp. 1855.

Unter dem oben angegebenen Titel hat der erste von fünf Bänden eines Werkes, das in der preußischen Geschichtsschreibung Epoche machen wird, die Presse verlassen. Drousen hat sich schon mehrsach mit preußisscher Geschichte beschäftigt; wir erwähnen nur seine Vorlesungen über die Freiheitstriege (Kiel, 1846) und sein Leben des Feldmarschalls Grasen Port von Wartenberg. Drousen gehört der liberalen Partei

an, noch beffer läßt fich aber vielleicht fagen, bag er aus ihr bervorgegangen ift. Er begann feine gelehrten Arbeiten mit bem Alterthum; feine Geschichte Alexander's und bes Sellenismus, feine Arbeiten über Aristophanes und Acschylus zeigen ben feinen und warmen Kopf, ber von tem Dramatischen in ber Geschichte ergriffen ift und fich redlich Muhe giebt, ihrem bunfeln und gottlichen Balten nachzuspuren. er in ber Ginleitung au feinen Borleiungen über bie Freiheitefriege fagt, er wolle Gottes Sant in ben bunfeln Irrgangen ber Gefchichte nachweisen, ift ihm wohl immer als ernfter Borfat vor ben Augen gewesen, aber er frankte an einer subjectiven Manter, welche ja leiber bie weitverbreitete Krankheit ber Zeit ift. Befonbere fem Buch über Die Freiheitsfriege, bas eine Art von Philosophie ber Geschichte geben will, leibet barunter. Er sieht in ihnen mit Recht ben Ausbruck eines großen und an ber Sand Gottes bewirften Fortschrittes, er sieht in ihnen bas Durchgreifen frei werbenber Bolfer und ben Beginn einer neuen Cpoche bes Staatslebens. Rachbem ber monarchische Staat Die Rechtsbesonberheiten im Staate, ben ftanbischen Staat gebrochen hat, folgt ihm bie Reaction bes Bolfes, bas allerdings in ber neu errungenen Ginheit verharren, an ihrer Gestaltung aber felbst einen bestimmenben Theil nehmen will, und wendet fich gegen ben ftrengen Monarchismus - -Diefen Gebanken führt Droufen in seinen "Vorlesungen" burch. bei foldem Bornehmen Willfürlichfeiten nicht zu vermeiben waren, daß eine falsche Werthschätzung historischer Ereignisse, g. B. ber frangofischen Revolution, eintreten mußte, ift nur natürlich. Dropfen wurde fo ganz bas Gegentheil Leopold Ranke's. Er hat nichts von ber plastifchen Ruhe bes Gefchichtsschreibers bes Zeitalters ber Resormation, er läßt nicht die Thatsachen reben, sondern er rebet für die Thatsachen ober auch gegen fie, bas freilich mit Schwung und Barme, mit Begeifterung und Leibenschaft.

Dronsen aber wird mit ben Jahren reifer, überlegter und stärker. Schon sein Leben Yort's zeigt diesen Fortschritt. Er ist hier mehr in engere, übersichtlichere Räume und in die Masse der Details gestellt, er hat keinen großen Rahmen für Völker-Entwickelungen zu spannen, er sindet die Ellipse vor, in welche er das Medaillon dieses eckigen, scharfen, derben Charafters hineinzeichnen soll. In solcher Thätigkeit fand er Gelegenheit zur Aneignung größerer Ruhe.

Wir nehmen baher sein neuestes Werk, bas uns eine preußisch-Hohenzollern'sche Geschichte verspricht, wie wir noch keine haben, mit großer Spannung in die Hand. Wir lesen mit großem Interesse bas inhaltreiche, gedankenvolle Vorwort, dem wir folgende Sate entnehmen:

"Schon sonst habe ich meine Studien der preußischen Geschichte zugewandt. Bewundert viel und viel gescholten, wie sonst, so heut, von Andern ausgebeutet und ausgedeutet, erscheint sie nur um so mehr

als eine ber bezeichnenbsten Gestaltungen, bie bas tief bewegte unb schwerringende Leben unserer Nation hervorgebracht hat. Es trieb mich, biefer Beschichte weiter, bis zu ihren Unfangen nachzugehen, in ihr biefen Staat verfteben ju lernen, ber in guten und bofen Tagen unferes Bolfes eine fo scharf gezeichnete Rolle gespielt hat, bem es zu Theil geworben ift, unter allen beutschen Territorien allein neben bem Raisers thum ber Cabsburger eine europäische Bedeutung zu gewinnen, ja bes beutschen Landes und Bolfes fich allmalig ein Drittel anzugliedern, und von den immer neuen Wegenfagen, die bas Leben ber Ration gerfluftet haben, tie einen zu verfohnen, bie anbern zu bewältigen, um von anbern besto harinadiger angefeindet ober im Innern ergriffen und erfchuts tert zu werben. . . Deine Aufgabe gliebert fich mir in fünf Abschnits ten, von benen bas vorliegente Buch ben erften umfaßt. Gin zweites wird die Zeit der Territorialität mit ihren lutherisch : ftandischen Ausgangen barftellen. Die Jahre 1640, 1740, 1806 bezeichnen bie übris gen trei Abichnitte nach einem Gintheilungegrunde, ber fich von felbft ergiebt."

Der erste Abschnitt ist von dem Berfasser in ganz richtigem Bersständniß weitläuftiger behandelt, er bildet den vorliegenden dicken Band von zwei und vierzig großen Bogen (3 Thlr. 15 Sgr.) und reicht bis Markgraf Friedrichs Tod, 21. September 1440. Hier sind die Grundslagen des preußischen Staates auseinandergelegt und die Abzweigung desselben aus der Gesammtentwicklung Deutschlands gezeichnet.

Wir können ein solches Werk nicht nach einem Theile besselben schon beurtheilen wollen, einer späteren Zeit muß ein solches Unternehmen vorbehalten bleiben, aber die Ausmerksamkeit unserer Leser mussen wir schon jest auf dies interessante Buch, dessen Versasser seine geistige Art, wie wir sie flüchtig stizzirten, auch in ihm nicht verläugnet, hinrichten. Wöge sich das Buch noch durch einige seiner grundlegenden Säpe eines Weiteren charafteristen.

"Den Staat, bessen Politif ich barzulegen versuche, trägt keine natürliche Nothwendigkeit weder bes Gebiets, das er umfaßt, noch der Millionen, deren Mitleben in der Geschichte er vermittelt. Wie zusäls lig scheinen Land und Leute sich grade so zusammengesunden zu haben. Und doch zeigt die vierhundertjährige Geschichte dieses Staates eine Stästigkeit des Wachsthums, eine Bestimmtheit der Richtungen, einen gesschichtlichen Charafter, wie immer nur die lebensvollsten staatlichen Vilsdungen haben, Vorzüge, die in dem Glück und Geschick ausgezeichneter Regenten mehr ihren Ausdruck als ihre Erklärung sinden. . . Preußen umfaßt nur Bruchtheile deutschen Volkes und Landes. Aber zum Wesen und Bestand dieses Staates gehört jener Beruf für das Ganze, dessen er sort und fort weitere Theile sich angegliedert hat. . . Dieser Staat begann, als den Hohenzollern das Regiment über die Marken übergeben ward. . . Mit dieser Gründung — es ist das letzte Auss

Codilli

leuchten bes ghibellinischen Gebankens — schließt unser beutsches Mitz telalter."

Zu warnen möchte ber Verfasser nur bavor sein, baß er seine Vorliebe für die Mission Preußens nicht in einen schwarz = roth = goldnen Enthusiasmus von 1849 umschlagen läßt.

#### 

# Englands Streitmacht im Jahre 1856.

Die britische Regierung hat vor Abschluß des Friedens bereits dem Parlament erklärt, daß ungeachtet der Friedens-Aussichten ihre Rüstungen unvermindert fortdauern würden. Ueberblicken wir daher, welche Streitstraft zu Lande sie verwendbar hat, oder wenigstens aufzubringen beabsichtige. Auf die Rüstungen zur See nehmen wir in dem Folsgenden keine Rücksicht.

Junachst einige Worte über das Kriegs Ministerium, welsches mehrsache Beränderungen ersahren hat. Während der ersten Mosnate des verstossenen Jahres zählte es noch zu den "Civil Departesments", stand mit eigentlichen Kriegssachen nur in geringer Berbindung und bildete hauptsächlich eine Art Ober Rechnungssammer der Armee. Sogar seine abministrativen Besugnisse waren beschränkt. Die Uniforsmirung der Insanterie und Cavallerie besorgten die Regiments-Inhaber, bei der Artislerie und den Sapeurs das Feldzeug-Amt. Außerdem lag diesem ob: Unisormirung der Colonial Truppen, das Beschassen der Mäntel für die gesammte Armee, sowie sämmtlicher Utensilien, Heizung, Beleuchtung der Casernen, und bis zum Jahre 1855 sogar der Fourage für alle im Nutterlande stehenden Truppen.

Horbe, die Geschäfte besielben sind an das Kriegs. Ministerium überges gangen, welches auch die Bekleidung sammtlicher Truppentheile an sich gezogen hat. Dadurch ist sein Etat beträchtlich gewachsen, man sindet jest einen General. Inspecteur der Befestigungen mit zehn Gehülfen, zwei General: Directoren der Lands und Sees-Artisleric, je einen Generals Director für Contracte, Vorräthe, Bekleidung, Medicinalwesen, Comsmissariat. Allerdings ein wesentlicher Fortschritt gegenüber der früheren Berwaltungs-Confusion.

Das Landheer hat folgende Eintheilung und Sollstärke, hinter der die wirkliche freilich nicht unbedeutend zurückleiben wird, weil sie lediglich von dem Erfolg ber Werbefünste abhängig ist.

### Infanterie:

3 Regimenter Garbe, 7 Bataillone, 99 Regimenter Linie, 102 "

Schüten-Brigabe

3 Bataillone,

3 westindische Regimenter, 3

7 Colonial-Corps verschiedener Organisation und Starte,

Zusammen 5478 Offiziere, 164,425 Mann, nach Abzug von 1056 Offizieren, 23,728 Mann, die im Solde ber oftindischen Compagnie stehen.

5 Regimenter, 2 Jäger-Corps ber britisch-beutschen Legion, 7 Ba-

taillone, 320 Offiziere, 8616 Mann,

2 Regimenter ber Schweizer Region, 4 Bataillone, 204 Offiziere, 5576 Mann,

3 Regimenter ber italienischen Legion, 6 Bataillone, 200 Offiziere, 5385 Mann.

Summe ber fremben Infanterie 724 Offigiere, 19,477 Mann.

#### Cavallerie:

3 Regimenter Household Cavalry, 7 Regimenter Garbes, 17 Res gimenter leichte Dragoner, 1 berittenes ColonialsCorps. Nach Abzug von 91 Offizieren, 1488 Mann, 1406 Pferden, die in Oftindien vers wendet sind, 922 Offiziere, 17,067 Mann, 12,808 Pferde.

2 Regimenter ber britisch = beutschen Legion, 62 Offiziere, 1456

Mann, 1216 Pferbe.

### Urtifferie:

1 Regiment Fuß-Artillerie, 14 Bataillone zu 8 Compagnieen, 711 Offiziere, 20,525 Mann, 6523 Pferde,

Invaliden = Compagnie und einzelne Mannschaften in den Colos

nieen, 1 Offizier, 576 Mann,

Brigade reitender Artillerie, 7 Troops, 47 Offiziere, 1631 Mann, 1432 Pferbe,

Reit-Anstalt: 4 Offiziere, 52 Mann, 53 Pferde.

Bufammen 763 Offiziere, 22,784 Mann, 7990 Pferbe.

### Ingenieur : Corps.

Ingenieurs 360 Offiziere, Sapeurs und Mineurs 5 Offiziere, 5309 Mann, 120 Pferde.

Mithin follen (einschließlich ber Aerzte und Zahlmelster) vorhanden sein 8314 Offiziere, 230,618 Mann, mit 22,134 Pferden.

Es ist interessant, diese Jahl mit einer aus den Zeiten höchster Anspannung zu vergleichen. Gegen Ende April des Jahres 1814, als der große Kampf auf dem Festlande eben beendigt war, der mit den Nordamerikanischen Freistaaten noch fortbauerte, enthielt das Britische Heer, mit Ausnahme der Invaliden und Garnison-Bataillone, 210,620 Mann Infanterie, 33,326 Reiter. Beide Zahlen beziehen sich nur auf "Rank and File", d. i. Corporals und Gemeine, die Sergeanten, Tromspeter, Tambours u. s. w. fann man etwa zu 1/14 des Ganzen anschlasgen. Neberdies befanden sich unter der Hauptsumme die im Solde der

5.000

oftindischen Compagnie stehenden Truppentheile. England macht baher jest mindestens eben so große Anstrengungen, wie damals.

### Miliz

kann ben unmittelbar verwendbaren Streitfraften nicht beigezählt werben, weil sie keineswegs zur willkürlichen Verfügung des Ministeriums steht, vielmehr demselben nur als Rekruten. Quelle für das stehende Heer, und bedingungsweise als Aushülfsmittel beim Garnison-Dienst, gilt. Bisher haben zwölf Regimenter eingewilligt, die Linien-Truppen in Gibraltar, Walta, Corfu abzulösen, und beinahe siebenundzwanzigtausend Miliz-männer sind in das stehende Heer übergetreten.

Unter dem Gewehr sollen stehn 3,880 Officiere, 110,585 Mann Kußvolf, 466 Officiere, 12,019 Mann Artillerie, doch rechnet die Kriegsbehörde felbst nicht darauf, diese Zahlen erreicht zu sehn. Der Sold wird nämlich zu 3,138,723 Pf. St. berechnet, davon aber sogleich die erhebliche Summe von 650,000 für Fehlende abgesett. Hinschtlich der Disciplin scheint seine allzuvortheilhafte Meinung vorzuwalten, indem von den verbleibenden 2,488,723 Pf. St. wieder 25,000 verfallener Sold der Berhasteten oder Berurtheilten voraus abgerechnet werden. Beim stehenden Heer, dessen unterste Schichten durchaus nicht durch Gentlemen gebildet sind, beträgt der Sold 6,228,576, der veranschlagte Strasabzug 38,000 Pf.; die Procentsätze kommen mithin auf 1½100 und 100 du stehen.

Als zur Armee gehörend find noch anzuführen:

Aerztlicher und Commissariates Stab mit 595 höheren Beamteten und 1200 Mann.

### Land = Transport = Corps.

Ein Erzeugniß ber neuesten Zeit, welches schnell zu großer Ausbehnung gelangt ist. Dasselbe zählt mit Einschluß ber Officiere 24,011 Mann, 24,000 Pferde und anderes Gethier, — eine wahrhaft unges heuere Zahl im Verhältniß zu der Truppenmasse auf dem Kriegsschauplaß.

Erwähnung verdient noch die mittelst Erlaß vom 13. August bes gründete Schießschule — permanent corps of "lastructors of musketry" — zu Hythe. Altbekannt ist die mörderische Wirkung der Bastaillons. Salven des britischen Fußvolks, und die Franzosen wissen davon zu sagen, auch wäre unter dem Herzog Wellington eine Anstalt wie diese schwerlich aufgekommen. Um indeß die großen Fortschritte beim Feuersgewehr vollständig auszunußen, mußte eiwas derart geschehen, wenn auch manches Jahr verstreichen möchte, bevor der englische Infanterist ein geswandter Tirailleur wird. Außer dem Stadspersonal besinden sich bei der Schule 3 Officiere, 215 Sergeanten als Instructoren, so wie 100 Hauptleute und 50 Unterofficiere der Armee, welche dazu ausgebildet werden, den Unterricht bei den Regimentern und Depots zu ertheilen.



a total life

## Geschichte Ruflands.

Von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart, nach den besten Duellen bearbeitet von Adolph Görling. Leipzig, bei C. W. B. Raumburg. Preis 15 Sgr. 1 Octavband von 300 Seiten.

Wir haben in russischer Geschichtsschreibung noch wenig Auswahl. In unserer deutschen Literatur sehlt es an einer Geschichte Rußlands, die auf Klassicität Anspruch machen könnte, noch gänzlich. So ist denn jeder Beitrag willsommen, und auch die bloße Uedersicht, welche Görsling von dem russischen Geschichtsmaterial giebt, nicht zu verachten. Mehr als das muß man aber hinter dem etwas prätentiösen Titel nicht suchen. Dem Versasser sehlt aber leiter das Talent der Gruppirung. Er zerlegt seinen Stoff in die zwei Haupttheile: vor Peter dem Großen und nach Peter dem Großen. Diese Eintheitung dürste zunächst doch die Monographie Peters als britten oder vielmehr zweiten Theil voraussehen. Statt bessen ist dieselbe unlogischer Weise in den zweiten Theil, d. h. also, Peters Erscheinung ist in die Zeit nach ihm gezogen.

Im ersten Theil unterscheibet ber Berfasser folgende Perioden:

1) Bon Rurif bis Wladimir, also von Begründung der Monarchie bis zur Einführung bes Christenthums, 862 — 1015; 2) die Periode der Ländertheilung, in welcher Rußland, nachdem Wladimir es unter seine zwölf Söhne vertheilt, durch innere Felden zur Ohnmacht herabsommt und zulest in verschiedene getrennte Großfürstenthümer auseinanderfällt, 1015—1224; 3) die Periode der Mongolen Herrschaft, 1224—1476;

4) die Abschüttelung des mongolischen Jochs und das Interregnum nach dem Aussterben von Rurit's Mannsstamm, 1462—1613; 5) das Haus Romanow mit seinen ältesten Herrschern, 1613—1689. — Im zweiten Theil unterscheibet der Verfasser zwei Perioden, 1689—1801 und 1801—1854, denen er die Titel giebt: Rußtand als neuer Cultursstaat und Rußland in seiner höchsten Machtentwickelung.

Diese ganze Eintheilung ist eine willfürliche. Was Rußland ges worden ist, verdankt co seinen Beherrschern. Darum zerfällt nach innerer Nothwendigkeit die Geschichte Rußlands in die zwei Theile: Rußland unter der Dynastie Rurik, Rußland unter der Dynastie Romanow. Der erste Theil beginnt mit dem Jahre 862 und schließt mit dem Aussterden von Rurik's Mannstamm im Jahre 1598. Der zweite umfaßt die Zeit von 1613 bis 1855, als dem Todesjahre des Kaisers Nikolaus. Ieder dieser Theile muß allerdings wieder in Perioden zerlegt werden, aber nicht in so viele, wie Görling annimmt, denn durch eine solche vielfache Einsschachtelung des Stoffes wird eine vernünftige Uebersicht nur erschwert. Die sich von selbst darbietenden Anhaltspunkte für eine sachgemäße Eins

1117/1-1

theilung find die Ueberziehungen Rußlands burch auswärtige Feinde. Danach wurde bes erften Theiles erfte Balfte von 862 bis 1237 reis chen, als bis ju bem Jahre ber Begrundung ber Mongolenherrschaft burch Baty; bie bebeutenbfte Perfonlichfeit in Diefem Zeitraum ift ber apostelgleiche Bladimir, der das Christenthum einführt: Die von ihm ausgehende Landertheilung nimmt feiner Bebeutung, welche berjenigen von Rarl bem Großen gleichkommt, Richts, benn biefe Dagregel war, was Gorling unerwähnt gelaffen hat, nothwendig, um bem Chriftenthum an allen Orten ben Gieg über bas flavische Beibenthum zu verschaffen. In ber zweiten Salfte bes erften Theile ift bie bebeutenbfte Perfonlichfeit Iwan ber Schredliche, ein Dlann, beffen Fehler eine burch feine Zeit gebotene Nochwendigkeit waren, ein Benbant zu bem hobenstaufischen Beinrich VI. 2118 Einleitung zu bem ersten Theile mußte bie Beschichte bes russischen Bolfes vor Rurif bienen, also die Archaologie ber Abstammung ber Clawen und bas Entstehen ber erften Ctaatenbilbungen unter ihnen zu Kiew und Rowgorob. — Dem zweiten Theil bagegen ware bie Geschichte bes Interregnums, 1598 bis 1613, als Einleitung vorauszuschicken, beren haupthelb ber falfche Dimitri ift, ohne daß er jedoch an bie epochemachenbe historische Bedeutung bes Die erfte Balfte biefes zweiten Theiles Wladimir und Iwan reichte. mußte bis 1812 geben. Bervorragenbfte Berfonlichfeit in biefer Epoche ift Beter ber Große; eben fo in ber zweiten Cpoche Nifolaus.

Ist nun aber dem Berfaffer die Eintheilung mißlungen, so hart darum die Schrift nicht auf, ihren Werth zu haben: den mäßigen Preis dafür lohnen schon die Aufsaße über Culturgeschichte, welche den einzelsnen Berioden angehängt sind.

Einzelne Particen aus bem Tert verbienen hervorgehoben zu wer-Die Erwähnung ber Tartarenschlacht am Don 1380, bes blutigften Campfes, von dem die Weltgeschichte Runde hat: Schnelle sammelte Mamai, Chan ber Horbe am Don, 600,000 (seche mal hunderttaufent) Mann, um die Ruffen zu vernichten. Der Große fürst Dimitri Iwanowitsch brachte 180,000 Main zusammen und erreichte am Flusse Megtscha ben Feind. Es war ber 8. September, Morgens 9 11hr, ale bie Schlacht mit bem Zweifampfe eines berühmten Kriegers ber Tartaren, Temir Murga, und eines friegerischen Monche, Allerander Perefwiet, eröffnet wurde. Beibe Rampfer fielen, und fofort begann auf bem weiten Felbe von Kulifow, am westlichen Ufer bes Don, diesseit und jenseit ber Megtscha ber allgemeine Kampf. . . . Der Großfürst fandte 40,000 Mann in ben Ruden bes Feindes, mah= rend er felbst die übrige Mannschaft ins Gefecht brachte. Blud wollte nicht, bag er mit feinem fachelbefesten Streitfolben ben Die Schlacht ftand über zwei Stunden. Mamai erreichte. bie Ruffen an ju ermatten, ein wilber Steppenfturm trieb ben von Sunberttausenden aufgewühlten Staub ihnen ins Geficht. Der Großfürft.

bessen Panzer zerhauen und zerstoßen war, sank vom Pserbe. Aber ber Hinterhalt, ben die Russen legten, brach jest aus dem Walde hervor in den Rücken der stegenden Tartaren und der Sturm hörte plöglich auf. "Gott verläßt die Christen nicht!" schriecn die Russen und gingen mit neuer Krast zum entschiedenen Angriss über. Der Tag sing an, sich zu neigen, als die Tartaren flohen. Mamai war einer der letten, welcher mit wenigen Getreuen das Schlachtseld verließ. Zwölf Stunden weit war die hügetige Plaine mit Todten und Sterbenden bedeckt. Von den Tarztaren rettete sich kaum der hundertste Theil des gewaltigen Heeres, 6000 Mann, aber auch die Russen waren die blutig vor der Anwendung des Schießpulvers die Schlachten waren."

Aus der Zeit der Tartarenherrschaft wird berichtet: "Früher waren Die Großfürsten in ber Hauptfirche ber Resideng mit großer Feierlichfeit von bem Patriarchen mit Diadem und Krone gefront, mit Scepter, Reithsapfel und Zarenmantel geschmudt und mit bem heiligen Del, als bem Siegel und Geschenk bes heiligen Geistes, gesalbt, worauf bas Abendmahl bem neuen Herrscher gereicht und Goldstaub auf sein Haupt gestreut wurde. Geit die Tartaren aber die Oberherrschaft über Rußland errangen, brachte ber Großfürst Dem Chan feine Sulvigunges geschenke und mußte zwischen zwei Feuern hindurchgehen, was vielleicht auf ben Molochebienst beutet; bas Darreichen eines Bechers voll Mild, welches dem Großfürsten, dem zu Pferbe figenden Chan gegenüber, oblag, fo wie bas Rieberwerfen bes Erstern vor einem Belte, in welchem fich Gogenbilder befunden haben follen, fam ab, als einige ruffische Fürsten, ungeachtet ber schon brobenben graufamen Behandlung, diefe eines Fürsten und Chriften unwürdige Ceremonie ftanbhaft abwiesen."

Schließlich erwähnen wir noch folgender Stelle, welche fich auf ben gegenwärtigen orientalischen Conflict bezieht, in Bezug auf beffen Motive ber Berfaffer übrigens in bas Sorn ber öffentlichen Meinung blaft, bie an bie "Eroberungsgelufte" bes Raifers Mifolaus, ber, jur Zeit als 3brahim Bajcha in Riutahija ftanb, Die Turfei rettete, wie an ein festes Dogma glaubt. "Die Bölker Mittel - Europa's haben weber von England, noch von Frankreich irgent eine Berbefferung ber Lage ihrer Inbustrie, ihres Handels zu erwarten. England ift bas Land, welches unsere Industrie raftlos befampft, unseren Sanbel lahmt, jeben Aufschwung beutscher Macht zur Gee, sobalb berfelbe ber Dube werth erscheint, fofort lahmt. Bon Franfreich konnen wir wesentlich nur faufen; bies Reich felbst fauft von uns nur wenige Artifel, Getreibe, Pferbe u. bergl., Die wir beffer in Deutschland behielten. Gin Rampf fur bie Bestmächte bietet und baher gar feinerlei Bortheile, ale etwa gludlichften Falls einige Landerstriche, Die wir nicht nothig haben, Die mehr toften, ale fie einbringen, burch ihre fremonationale Bevolkerung mehr

Unruhe und Verwirrung bringen, als sie werth sind. Es burfte aber barauf hinzuweisen sein, daß Rußland, sofern dasselbe seine Grenzen den Deutschen für begünstigten Handel öffnet, die Mittel in der Hand hat, um ganz Mittel-Europa zu einem Flor der Industrie zu erheben, der bisher noch niemals erreicht wurde."

onto O - O - Contract

### Glfe.

Novelle von Cophie Verena. Berlin, 1856. 21. Dunder.

Die intereffante Rovelle leibet in ihrem Unfang an etwas gar zu ftarfer Centimentalität; biefer übergart angelegte Bauernfnabe wird auf begründete Zweifel ftogen, bas Raisonnement ift nicht immer gang flar, zuweilen gerade falsch und übertrieben, z. B. pag. 121, wo von ber Stellung ber Fürften in einer faum erflarlich trubfeligen Weife gesproden wird; bie Sprache ift nicht frei von gelegentlichen Trivialitaten, namentlich in den Gesprächen, was um so mehr zu bedauern, ba bas Buch fonft wirklich gut geschrieben ift und für seine garte poetische Auffaffung meift ben treffenden Ausbruck gefunden hat. Das ift, was wir an bem Erstlingewerf, ale foldes giebt es sich felbst, tabeln, - lobend bervorheben muffen wir bagegen bie Innigfeit und Gefühlewarme, Die fich in ber gangen Composition befunden, bie gludliche Ausführung ber fuhn, oft bis jum Umpahrscheinlichen fühn angelegten Charaftere, Die gut gefundenen Situationen und die Bartheit, mit welcher an fich bedenkliche Berhältniffe behandelt find. Cophie Berena hat nicht nur ein Talent jum Urrangiren, was an sich schon eine keineswegs gering anzuschlagenbe Begabung ift, fonbern fie hat auch poetischen Schwung und Schöpfungevermögen, beehalb mogen wir ihr erftes Buch wohl mit grofer Freude begrüßen. Ueberrascht hat und, nachbem wir bas Buch gelesen, die Dedication an Bog; sie hatte uns irre geführt, wir erwarteten nach berfelben eine Rachahmung bes Briten, aber gerade von ben Borjugen und Eigenthumlichkeiten bes englischen Rovelliften, bie haupt= fächlich in beffen ungemein fesselnder Detailmalerei liegen, zeigt bie beutsche Rovelle' fehr wenig, hoffentlich hutet sich bie Verfasserin indfünftige benn auch vor den Kehlern und Mängeln ber Bog'schen Edreibmeise.

Der Inhalt ber Novelle ist wesentlich folgender: Eine Schausspielerin stirbt auf dem Dorfe und läßt die Heldin,. Else, ein schönes, wunderliches, kleines Mädchen hilfslos bei den Landleuten zurück; ein Bauernknabe, Conrad, liebt das Kind, das an Undine erinnert in der äußern Erscheinung. Die Gutsherrschaft nimmt die reizende kleine Else mit nach der Stadt, wo sie als Kind der reichen Leute in Opulenz er-

- Lundi

jogen wirb. Man sucht sie von ihrem Jugendgespielen Conrab zu trennen und führt fie endlich jur Genesung nach langer Krantheit nach 3ta-Bahrend Elfe in Italien in sonnenftrahlender Schonheit erbluht, von hundertsachen Suldigungen umgeben, muht sich Conrad, burch natürliche Anlagen, die Wohlhabenheit feines Baters und eifernen Fleiß unterftutt, eine Lebensstellung ju gewinnen, in welcher er Gife, ber Beliebten seiner Jugend, ein Loos bieten fann. Er wird ein angesehener Else verliert in Italien ihre Aeltern beibe und wird bie Geliebte eines apanagirten Prinzen, welcher nicht heirathen barf; bie ungemein garte Urt, mit ber ber Pring Diefes Berhaltniß auffaßt, die fcwarmerisch innige Zuneigung, mit ber fich Elfe ihm ergiebt, nehmen biefer Berbindung wirklich Alles, was an sich störend und verlegend babei fein konnte. Der Bring ift die beste Rigur in bem Buche, und diefe Scenen bas Beste, was die Verfasserin geleistet. Als Geliebte bes Pringen sieht Conrad Else wieder, auch er ift anfänglich burch bas Berhaltniß verlett, muß aber boch endlich einsehen, baß es nichts Ernietrigenbes hat. Er bietet Elfe ein Afpl auf feinem Landbesit, wenn ihr Glud zu Ende gebe, mas er bunfel abnt. Gie verspricht bem Freunde, bann ihre Buflucht zu ihm zu nehmen. Seit bem Tage halt er, Winter wie Commer, Bimmer bereit für die Geliebte. Es liegt eine rührende Zariheit in ben hierher gehörenben Schilberungen. Unterdeffen haben Todesfälle bas fürftliche haus vereinsamt, Die Prinzenpflicht verlangt, bag Pring Reins hold, welcher Thronerbe geworden, fich ebenbürtig vermähle — er zögert lange, die Novelle zeigt uns noch ein Mal bas ganze irbische Glud seines Liebesbundes, ber ben letten Rest von Schuld, ber ihm etwa noch anhaften mag, verlieren muß burch die heroische Resignation, mit wels der Glie ihn loft und bem geliebten Manne bie Möglichkeit lagt, feiner Kurftenpflicht zu genügen. Elfe flüchtet mit ihrem Rinde zu bem Jugenbfreunde Conrad, in beffen Urmen fie ftirbt, ihm ihr Rind als ben Troft feines Lebens laffend. In ernfter Ausübung feiner Regentenpflichten verwindet ber Furft ben Schmerz um die verlorene Geliebte.

Das ist in furzen Zügen ber Inhalt einer Novelle, die schon barum einige Beachtung verdient, weil sie wirklich poetisch ausges führt ist.



### Tages : Greigniffe.

Aus Desterreich tont es wie getäuschte Erwartungen herüber. Graf Walewski hat zwar nicht, wie einst der Fürst Schwarzenberg, von einem Undank gesprochen, der ganz Europa in Erstaunen setzen soll, aber für die so prompte Gratulation bei dem Gewinn der Schlacht an der Alma, scheint man in Wien doch mehr Freundlichkeit und Entgegenkommen von

Berliner Revue V. 2. Beft.

L rough

Seiten ber Westmachte erwartet gu haben, ale trop ber ftricten Geheims haltung von ben Vorgangen bei ben Parifer Conferenzen verlauten will. Bis jum Beginn ber wirklichen Friedens-Unterhandlungen hatte Defters reich in ber That nur von Erfolgen zu fprechen. Seit man fich in Paris an jenen Ausspruch bes Fürsten Schwarzenberg erinnert zu baben scheint, und bie Moldau-Balachischen Fürstenthumer moglicherweise bemnächst andere Garnisonen erhalten werben, hat bas Blatt sich in hochft unerfreulicher Beise gewendet und Bieles fteht in Frage, was bei ber Sendung bes Grafen Efterhagy nach Petersburg ichon erreicht ichien. Die Anwendung felbstgegebener politischer Lehren von Seiten ber Schuler auf ben Lehrer, ift unter allen ftaatsmannischen Erfahrungen bie unans genehmfte, und bie Erfahrungen, welche öfterreichische Diplomaten im Botel bes Grafen Walewsty gemacht, durften zu ben unbehaglichften zu rechnen sein. Man hat offenbar in Wien Erwartungen an die Un= gludefalle ber Ruffen gefnupft, Die fich burch bie Saltung ber Friebenes Conferenzen nicht eben erfüllt haben. Man sieht mit Erstaunen eine größere Berglichfeit und bereitwilligeres Entgegenfommen zwischen verfohnten Feinden als zwischen bebingungeweisen Bunbesgenoffen. Jebenfalls geht Desterreich aus bieser europäischen Krise ohne eine natürliche Alliang und bestimmt vorauszusehenden Beiftand in einem Rothfalle ber-Reine ber Machte, fur welche Defterreich eine funftige unintereffirte und wirksame Bulfe ruffischer Beere mit Entschiedenheit aufgegeben, burfte in einem nachsten Berwickelungsfalle unbedingt und ohne Rachbenfen über bie hinterlaffenen Werfe bes Fürsten Schwarzenberg zur Bulfoleiftung bereit fein. ift weber beim Beginn noch Breußen während des Prieges in ben sogenannten curopaischen Concert bem Rriege nicht eingetreten, tritt bagegen um fo sicherer nach aus bem Concert heraus. Gerabe bas Umgefehrte fcheint bei Defterreich ftattfinden zu follen. Roch vor Kurzem fagten wir : " Preußen war gegen feine ber friegführenben Machte fo freundlich, bag ihm bie Sanbe für jebe funftig mögliche Combination gebunden maren, gegen feine feindlich, fo daß ein späteres Zusammengehen unter anderen Berhaltniffen erschwert erschiene." Mit wem aber kann Desterreich unter anderen Berhältnissen unbedingt und sich von selbst verstehend hand in Sand geben ? Wer wird junachst nur seine Entschädigung fur bie 1854 gebrachten Opfer ber Mobilmachung seines Heeres burch einen Bortheil in ben Donau-Fürstenthumern befürworten? Und boch hat Desterreich unftreitig gu ben Entscheibungen bes Rriege wefentlichft beigetragen. tegische Aufstellung in Galizien hat ben Feldzug in ber Krim ermöglicht, und find bie Erfolge bort auch im Berhaltniß zu ben angewandten Mitteln unbebeutenb gewesen, so hat fie Desterreich in einem Mage ers ringen helfen, welches bie Ruhlheit gegen baffelbe bei ben Friedens-Conferenzen wenigstens nicht erflart. Man erreicht burch augenblidliches Beschick wohl augenblidliche Bortheile, bauernbe aber nur burch Stetigs

feit, wenn diese Stetigkeit auch für vorübergehende Nachtheile kaum tröstlich genug erscheint, um über Mißbehagen fortzuhelsen. Rußland scheint in der That erbitterter gegen Desterreich, als je zuvor, bleibt aber sein nächster Grenznachbar, und der Friede ändert nichts in den Berhältnissen, welche wahrscheinlich den Anlaß zur Mißstimmung Desterreichs gegen Rußland gegeben. Die Sympathieen der slawischen Bölker, der Griechen für Rußland dauern fort. In Serbien, Montenegro und namentlich in den Donau-Kürstenthümern hat Desterreich durch seine Occupation wenigstens keine Sympathie gewonnen, und so steht denn Desterreich am Ende dieses Kampses ganz auf derselben Stelle, wo es vor demselben gestanden, nur mit dem Unterschiede, daß es die heilige Allianz gesprengt und daher auch nichts von ihr zu hossen hat.

Das Reich ber Phrase ist ein unvergängliches. Die Erfahrung mag noch so beutlich ihre innere Sohlheit und Saltlosigfeit beweifen, immer taucht fie wieder auf und giebt fich nicht einmal bie Muhe, anbere Worte zu mahlen. Im Jahre 1847 war alle Welt barüber einig, baß bas Bolf zu allem Möglichen reif, vollfommen reif fei, und nun lesen wir in ber Berhandlung bes Abgeordneten = Saufes vom 3. April folgenden Ausspruch bes Abgeordneten Reichensperger aus Roln: "Die Aufgabe ber Gefengebung mußte boch bahin geben, bas Bolf gur Reife ju bringen, weßhalb man es junachst ben Gemeinde-Ungelegenheiten nicht entfremben burfe." Demnach mare bas Bolf also noch nicht reif unb mußte erft burch die Gesetgebung gur Reife gebracht werben. lich heißt reif im Munde eines liberalen Abgeordneten immer nur reif jur Opposition gegen bie Regierung. Somit scheint bie 1847 behauptete und 1848 erfahrene Reife bes Bolfes eine Frühreife gewesen gu fein, wodurch ihre Unschmachhaftigfeit und Hohlheit allerdings erklart Wie fommt aber ein Mitglied ber Linfen bagu, jest noch, wo alle Anzeichen ber Bolfdreife in Self-government, Bahlrechten, Gemeindes Ordnungen, Geschwornengerichten u. f. w. so vollkommen vorhanden find, davon ju fprechen. bag bie Gesetzgebung bas Bolf erft jur Reife bringen muffe. Die Phrase ift ju wohlflingend, bat fich auch zu oft als wirksam bewiesen, als baß fie nicht bei irgend gunftiger Gelegenheit wieder angebracht werden follte. Und bas wird immer wieber mit gleicher Aufmertsamfeit angehort, macht nur auf Wenige gar feine, auf die Meisten aber seine gewohnte Wirkung, ben Rebner für geistreich zu halten. Daß biefe Wirfung indeffen wenigstens feine nach= haltige ift, liegt in ber fast regelmäßigen Bieberfehr berselben in ben Bon Ceiten ber Regierung, ober von ber Reihen ber Opposition. conservativen Partei, wird nicht so viel von Reife bes Bolks gesprochen, aber bafur gethan. -

a a constant.

Eine eigenthumliche Frage tritt nach bem Friedensschluffe an bie nun vor ber Sand wieder gesicherten Berhaltniffe ber europaischen Bo-Wenn es ber Gultan verlangt, muffen nach bem Alliang-Tractate von 1854 bie verbundeten Sulfstruppen 40 Tage nach bem Abichluß bes Friedens bas Bebiet ber Turfei verlaffen. es nicht und bleibt ber Gultan bei seinem Berlangen, so machen fich Frankreich, England und Cardinien eines offenen Tractatens bruches schuldig, ber furg nach beenbetem Rriege allerbings einen feltsamen Eindruck in Europa machen wurde und bie so laut verfunbete Uneigennütigfeit ber Moive, welche bie Alliang veranlaßt, übet illustriren mußte. Dag England feine Reigung hat und zeigt, fo rafc bas Krankenbett zu verlaffen, scheint ziemlich beutlich. Wie nun, wenn Franfreich, bas in dem ganzen Kriege unenblich viel mehr Tact bewiesen hat, als England, seine Urmee mit bem Tage ber Uebereinfunft wirklich aus ber Turfei abmarichiren liege? - Konnte bann England bie feinige, felbst mit ben farbinischen Golde Truppen, allein bort fiehen laffen? Wir glauben Rein! — Frankreich hat burch feine Mäßigung und burch fein Innehalten zu rechter Zeit, schon fo viel gewonnen, bag auch ein folches ftrictes Festhalten an bem Tractat mit ber Turfei wenigstens nichts Auffallendes hatte, und England ware bann abermals in's Schlepptau genommen. Bas aber ware bann ber Gewinn Englands? - Der ruffische Gefanbte, welcher bemnachst nach Ronftantinopel fommen wirb — hoffentlich nicht im Paletot, sonbern in großer Uniform burfte bem Lord Redeliffe bort eben fo laftig werben, wie es Graf Orloff ben englischen und öfterreichischen Botichaftern in Paris geworben ift. Der franke Mann wurde franker als je zuvor sein, benn bie beiben Arzeneien bes Hat-Humayun und ber anbers organisirten Donau-Fürstenthumer wiberstehen ihm bei langerem Gebrauch. Wir glauben nicht zu irren, wenn wir annehmen, bag bie frangofischen Sulfetruppen jebenfalls 40 Tage nach bem Friedensschlusse bas turfische Gebiet raumen werben. Es ware bies ein Meisterstud Napoleonischer Politif, unb eben beswegen läßt es sich fast erwarten.

Bom ersten Augenblick an haben wir und so nachbrücklich als möglich gegen die englischen Werbungen in Deutschland ausgesprochen, haben gewarnt, so oft es und möglich war, haben vorausgesagt, was selbst in glücklichstem Falle kommen werde und müsse. Allerdings sind diese Consequenzen noch früher eingetreten, als wir erwartet, denn da es die ausgesprochene Absicht der Westmächte war, Rußland zu demüsthigen, zu verkrüppeln, nach Asien zurückzuwersen, so nahmen wir in der Beschränktheit unserer vollkommen antis liberalen Aussassung an, daß es damit etwas länger dauern werde. Die Westmächte sind aber nun auch zu der Ueberzeugung gekommen, daß die vollständige Durchsührung diesser, für die europäische Civilisation so unendlich wohlthätigen Absicht doch

etwas mehr Zeit erfordern burfte, und bie Folge bavon ift, bag man bie geworbenen Colbner fo balb als möglich wieber los werben mochte. Mit ben Gemeinen wird bas allerbings weniger Schwierigfeit haben. Man braucht nur ben Deferteuren etwas burch bie Finger zu feben, fo macht fich die Reduction gang von felbft. Die Getäuschten werben wies ber auf bas Pflaster ber großen Stabte und auf die Landstraßen ge= worfen, um ben ftets bereiten Gahrungsftoff zu vermehren. Dit ben Offizieren ift bas aber wefentlich anders. Gie werben Schweres ju ertragen haben. Das Schwerfte biejenigen, welche wie die Meiften ber ehemaligen Königl. Sannoverschen Offiziere in ben englischen Soldtrubpen eine Fortsetzung ber glorreichen King's german legion bes Kampfes gegen ben erften napoleon erwartet hatten. Sie haben fich in bem Charafter bes Rrieges, in ben Manifesten ber Rriegführenben geirrt unb muffen jest felbst in englischen Blattern lefen, was wir ihnen warnend zus "Morning Chronicle" fagt mit größter Rube: "Die Berren haben allerdings feine hoffnung je wieder in ber Urmce zugelaffen zu werben, die sie freiwillig verlaffen, um in englische Dienste gu treten!" Die bei ber Unwerbung fpricht jest, wo man fie wieber los fein mochte, bie englische Presse mit großer Difachtung von ihnen und leiber find mabrent ber furgen Zeit bes Bestehens ber Legion, allerlei Dinge vorgekommen, die gwar nur Gingelnen gur Laft fallen, aber dem Gangen mit Eifer jur Laft gelegt werben. Die Rlagen, bas Bedauern, tie Theilnahme liberaler Blatter beginnen fcon. Reins aber hatte gur Beit ber Unwerbung ein Wort bes Abmahnens, ber Warnung fur Die Betrogenen. Reins sucht baber bie Urfache ba, wo fie zu suchen ift, sondern macht Raufleuten ben Vorwurf, ein faufmannisches Geschäft gemacht zu haben! Dergleichen ift aber befanntlich mit Gewinn und Berluft verfnupft, und die Beschwerde um fo weniger gerechtfertigt, ale ber Gewinn voraussichtlich fehr problematisch, ber Verluft aber fast sicher mar.

Es ist nichts Angenehmes, einen wenig erfreulichen unvortheils haften Frieden zu schließen, aber zu lügen braucht man beshalb nicht. Iwar, welchen Tadel hätte "Times" nicht schon reichlich verdient und welcher Rath ware bei dieser schamlosen Wettersahne wohl gut angesbracht. Mit ihrer gewohnten Insvlenz untersteht sich dieses "Weltblatt", seinem Aerger über den allerdings nichts weniger als für England erstreutichen Frieden mit den Worten Luft zu machen: "Rußland ist froh, um Frieden zu bitten, weil es bekennt, daß er ihm unumgänglich nothwendig geworden ist." — Man muß gestehen, daß dies, nach den officiellen Mittheilungen, die das Weltblatt doch selbst bringen mußte — der Rede der Königin dei Eröffnung des Parlamentes und den Zusgeständnissen des Ministers Palmerston — doch das Stärtste oder vielsmehr eben so start ist, als was die "Times" seit zwei Jahren gebracht. Die Beherrscherin des Landes und ihr erster Minister erklären vor dem

110000

Parlament: Desterreich habe, von ben Westmachten beauftragt, Friebenevorschläge nach Betersburg gefandt, und "Times" erflart bagegen: Rußland habe um Frieden gebeten. Damit ift mahrlich nicht gefagt, baß Rußland nicht gern die bargebotene Sand angenommen, benn es hat schwer gelitten und wurde bei einer Fortsetzung bes Rrieges noch schwerer gelitten haben, aber gebeten hat es nicht um ben Frieden. Ja, noch jest find bie Stimmungen bort febr viel andere, als in Paris, wo ein unerflärlicher Jubel barüber herricht, glangenben Festschmuck für eine Raifer - Wiege erreicht zu haben. Bei aller Unbeschränftheit ber Herrschermacht in Rußland wurde fein ruffischer Raifer um Frieden gebeten haben, und man taufcht fich, wenn man fur Petersburg und Mostau an eben folde Frende über ben Frieden glaubt, als in Paris. Was überhaupt verloren werden konnte, war in zwei Keldzügen verloren worden, der Feind aber noch nirgend über eine Meile von ber Rufte in ruffifches Gebiet eingebrungen. Kronstadt, Sweaborg, Reval standen noch unangegriffen, und an die Expedition von Landtruppen gegen St. Petersburg glaubte felbst General Canrobert nicht, fonst wurde er in Schweden nicht so laut und zutraulich bavon gespro-Rußland hatte viele Menschen verloren, aber nicht mehr, den haben. als seine Feinde. Erschöpft war es nicht, wenigstens beweift bie lette Anleihe, bag ber europäische Gelbmarft bas Land noch nicht für erschöpft gehalten, und Refruten fonnte es jebenfalls leichter befommen, als 3. B. Das Troftlose seiner politischen Lage, was bie burch Defterreich betriebene Vermittelung willkommen machte, war die gang richtige Betrachtung, baß, so lange bas englischefrangoniche Bunbniß bauerte, fo lange Desterreich unentschieben blieb und Preußen neutral, gar feine Menberung ber augenblicklichen politischen Lage möglich war. Rußland fonnte vielleicht weiter einbringende Beere besiegen, - wir fagen vielleicht, aber felbst nach biefen Siegen mare nichts in ber politischen Lage gebeffert gewesen, benn Desterreich und Preußen wurden ihm nie ein Kriege= theater geöffnet haben, auf tem felbft ber glanzenbfte Sieg hatte verfolgt und ausgebeutet werben fonnen. Daß also Rugland bas Unerbieten ber Westmächte annahm, war eben fo natürlich, als flug, baß es ben Frieden aber, trot ber Behauptung ber "Times", nicht erbat ein eben fo richtiges Erfennen ber lleberzeugungen und Befühle bes gangen russischen Bolfes. Es hat Außerordentliches, Aufopferndes geleistet, Dieses so barbarische russische Bolf — aber es war noch nicht mube, es murrte nicht, trug mit seinem Raiferhause bas Unvermeibliche und hielt fest an ber lleberzengung, bag fein Feind bas Innere bes Lanbes lange entweihen burfe. Der gegenwartige Beherrscher ber Frangofen fagt: ber Friede ift ohne Demuthigung für Rufland geschloffen, und ber Cohn bes Raisers Nifolaus fagt: burch ben Frieden hat Rugland bas erreicht, wofür es bas Schwert gezogen. Die Befreiung ber orien= talischen Christen. Beibes ift wahr. Die Behauptung ber "Times"

aber, daß Rußland um den Frieden gebeten, ist nicht wahr. In ganz kurzer Zeit wird die "Times" sich überzeugen, daß Rußland nichts weniger als erschöpft war, und daß es seinerseits über den Frieden nicht so erfreut ist, wie Paris.

Je schamlofer in feinen Pratensionen bas Greigniß auftritt, je mehr begreift man die Rothwendigfeit, baß auch Ironie und Cathre in der Preffe ihre ausschließlichen Organe haben, benn manche Dinge laffen fich in ber That kaum anders als mit ben Waffen der Ironie und Satyre befämpfen. Sind wir boch felbst bem ersten Einbrucke ber Rachricht über die Ginverleibung bes Königreiches Aude fo weit erlegen, um gunachft in ber Ironie eine Form gu fuchen, biefe ftartfte ber Begebenheiten zu charafterifiren. Aber nicht in bem offenen Raube, ben England hier unzweifelhaft begangen, liegt bie Starfe bes Greigniffes. Rein, fie liegt in ber Zeit, wo er begangen, und in ber Zeit, wo bie officiellen Actenstücke barüber befannt werben. Wenn man bie Reben beim Lord = Mayor = Dinner und überhaupt bie neuesten After-dinnerspeeches lieft, fo fehlt uns allerdings ber Ausbruck, um ben Wegenfas zwischen englischem Thun und englischem Speechyfying zu bezeich= nen. Schwerlich burfte bem englischen Gefanbten bei ben Friebend= Conferenzen eine Sandlung ber englischen Regierung ungelegener und bem ruffischen Gefandten gelegener gefommen fein, als biefer ungeheuerliche Raub (colossal spoliation), wie ihn felbst englische Blatter nennen. In bemfelben Blatte, wo biefe "Anneration" ergablt wirb, findet sich auch ter Bericht über eine Deputation, welche bem Lord Palmerston bie Bunfche einiger Englander wegen einer Wiederherstellung Polens ausspricht. Es fehlte in der That noch, daß bas in ber Proclamation des Marquis of Dalhousie aufgestellie Princip in Europa angenommen wird - einen Konig und feine Dynastie ohne Beiteres absegen zu fonnen, wenn es bem machtigeren Nachbar gelegen ift - um bas Dag ber Verwirrung voll zu machen.

Triumphirend ruft "le Siècle" aus: Rußland wird fortan keinen andern Schutz über die Christen im Orient ausüben, als die Westsmächte, und die Ueberschreitung des Pruth auch nur durch einen einzigen russischnet werden wird in dem Friedens-Tractat als Kriegssfall bezeichnet werden! — Mit welcher Genugthuung muß der Resdacteur die Feder ausgespritt haben, nachdem er diesen brillanten Satzniedergeschrieden und dadurch Rußland nachträglich noch einmal vernichtet und nach Assen zurückgeworsen hat. Daß dem Journalisten in der Besgeisterung der Conception die Feder mit dem gesunden Menschenverstande durchgeht, dasür liegen auch anderweitige Beweise vor. Wenn Rußland fünstig keinen andern Schutz als die Westmächte über die Christen im Orient ausüben soll, so liegt doch wenigstens die Berechtigung darin

benfelben Schut auszuuben, ben bie Weftmachte fortan auszuuben ge-Da aber bie Westmächte unenblich viel mehr an Zugestandniffen ber Pforte abgerungen, als Rußland je verlangt, fo fann Rußland mit diesem Erfolge sehr wohl zufrieden sein, und um so mehr, ba es fich um den Schut von Millionen griechischer Chriften bei nur Tausenben von römischkatholischen und protestantischen handelt. Gine ähnliche Beforgniß scheint ben "Giècle" auch beschlichen zu haben, benn fofort sett er eine jener unglaublich bummen Phrasen barauf, welche bie Rolle tes bengalischen Feuers bei Schlußtableaur auf Borftabt-Theatern spielen. Man benfe sich biesen Ginen russischen Soldaten, der ben Bruth überschreitet und baburch eine zweite Krim-Erpedition - moglicherweise sogar mit bemselben Erfolge - veranlagt! Wie schon, wie erhaben flingt bas: "Krieg! wenn funftig auch nur Gin russischer Golbat ben Bruth überschreitet!" nur schabe, bag auch hier vom Erhabenen zum Lächerlichen faum ein Schritt ift.

# Johanniter - Orden.

### Lifte

ber Mitglieder ber Branbenburgifden Provinzial : Genoffenichaft bes Johanniter-Orbens.

### Leitenber Commendator.

#### 1854.

v. Rochow, Dberft a. D., auf Colog Stulpe bei Ludenwalbe,

### Mitglieder bes Vorstandes und bes Convents.

1. Graf v. Itenplit. Regierungs-Prasibent a. D. n. Rammerherr, auf Kunersborf bei Wrieten. 2. Graf zu Solms-Baruth, Standesberr, auf Baruth, Kres Juterbegk: Ludenwalde. — Schapmeister. Mitglieber bes Vorfanbes und bes Convents. 3. Graf zu Epnar, Rittmeister a. D., Kammerherr und Stanbesherr, auf Lubbenau, Kris Ralau.

4. v. Gerlad, General Lieutenant u. General-Abjutant. 5. v. Rrocher, Landes Director, auf Bingelberg, Rreis

6. v. Arnim, Dberft-Lieutenant a. D., auf Griewen, Rreis Angermunbe.

Mitglieber

bes Convente.

BACKETON CO.

#### Ehren: Commendator. 1855.

Friedrich, Bring ber Mieberlande, General ber Infanterie und Chef bes 15. Infanterie : Regimente.

#### Rechteritter. 1853.

- 1. Freiherr v. Da nteuffel, Minifter, Prafibent und Minifter ber auswartigen Angelegenheiten. 1854.
- 2. v. Brauchitich, General ber Cavalleric a. D., auf Spiegelberg bei Reus ftabt a. b. Doffe.

3. Freiherr v. Daltahn, Legations-Rath a. D. und Rammerherr, ju Berlin.

4. Graf zu Ennar, Rittmeifter a. D., Rammerherr und Stanbesherr, auf Lubbenau, Kreis Ralau.

5. Graf v. Itenplit, Regierunge Prafitent a. D. und Rammerherr, auf Runereborf bei Briegen.

6 v. Gerlach, General-Lieutenant und General-Abjutant. 7. v. Krocher, Landes-Director, auf Binzelberg, Kreis Garbelegen. 8. v. Arnim, Oberst-Lieutenant a. D., auf Eriewen, Kreis Angermunde.

9. Graf v. Schwexin, General : Major a. D., auf Bolfshagen, Rreis

Brenglau.

10. Graf Find v. Findenftein, General-Major a. D., zu Berlin. 11. Graf Find v. Findenftein, Oberft : Lieutenant a. D. und erfter Rams merherr Ihrer Dajeftat ber Ronigin.

12. v. b. Anefebed, Diajor a. D., Ritterfchafte Director und Lanbrath bes

Kreises Teltow, auf Juhneberf, Kreis Teltem.

13. v. Duaft, Beheimer Regierungerath und Confervator ber Runftbenfmaler, auf Rabensleben, Rreis Huppin.

#### 1855.

14. Graf v. Budler, General-Lieutenant a. D., zu Frantfurt a. b. D.

15. v. Maffow, Minifter bes Roniglichen Saufes. 16. Graf v. Ronigemard, Wirflicher Geheimer Rath, Erbhofmeifter in ber Rurmarf Brandenburg, Rammerherr und Befanoter im Baag.

17. v. Derenthall, Oberft und Commanbeur bes Regiments Barbe bu

Corps.

18. Graf ju Colme: Baruth, Ctanbetherr, auf Baruth, Rreis Juterbogt-Luckenwalbe.

19. Graf v. Schlippenbach, Rammerherr, auf Arendfee, Rreis Prenglau.

20. Graf v. Saefeler, Schloß-Sauptmann von Konige-Busterhausen, Rams merherr, Director ber Aur: und Reumarkischen Saupt-Ritterschaft und General Feuers Societat, auf Blankenfelbe, Areis Teltow.

21. Graf v. Saefeler, Major a. D. und Landrath bes Rreifes Dber-Barnim, auf harnecop.

22. v. Winterfelb, Landrath a. D. und Ritterfchafte-Director, auf Rugerom, Areis Prenglau.

23. v. Jena, Major a. D., auf Rothen bei Reuftabt-Gbersmalbe.

### Chrenritter.

### 1812.

1. v. Lud, General ber Infanterie und General-Abjutant.

2. v. b. Anefebed, Sauptmann a. D., auf Juhnederf, Rreis Teltow.

3. v. Stulpnagel : Dargis, Major a. D., Geheimer Regierungerath und Lanbrath bes Kreifes Prenglau, auf Lubbenow.

4. v. Gorbte, Dajor a. D., auf Groß Beuthen, Rreis Teltow.

### 1814.

5. Trondin be Loriol, Dberft-Lieutenant a. D., Schlofbauptmann von Benrath und Rammerherr, zu Berlin.

6. Freiherr Gans Goler ju Butlit, Sauptmann a. D., Erb-Marichall in ber Aurmart Brandenburg und Domherr ju Salberstadt, auf Regin bei Berleberg.

7. Graf zu Solme : Sonnewalbe, Major a. D., Kammerherr und Stanbesherr, auf Sonnewalte, Kreis Lucian.

8. v. Levesow, Rittmeister a. D. und Domberr ju Magbeburg, auf Claes ben bei Stenbal.

### 1815.

9. v. Sebemann, General ber Cavallerie a. D., auf Tegel bei Berlin.

10. Graf v. Itenplit, Ritmeifter und Landrath a. D., auf Groß:Behs nit, Arcis Wefthavelland.

11. v. Arnim, Oberft Schent und Mitglied ber General: Orbend: Commission, au Berlin.

12. herrmann gurft v. Budler, General: Major a. D., auf Edlog Branis, Kreis Kottbus.

#### 1816.

- 13. v. Flotow, General-Lieutenant a. D., zu Berlin. 14. Otto Furft zu Ennar, auf Drehna, Kreis Luciau.
- w. Below I., General-Lieutenant a. D., ju Berlin.

Rodius Beinrich Graf zu Ennar, ju Potsbam.

- v. Bulffen, General-Lieutenant a. D., zu Botebam. v. Strang I., General-Lieutenant a. D., ju Berlin.
- 18.

#### 1620.

- Graf v. Sade, Kammerherr, zu Berlin. v. Bollifoffer, General ber Cavallerie a. D., zu Potsbam.

Graf v. Sarbenberg, Dberft-Lientenant a. D., auf Meu-Bardenberg, Arcis Lebus.

#### 1824.

v. Alinfowfirem, General-Lieutenant a. D., ju Franffurt a. b. D.

## 1825.

23. Graf v. Pourtales, Wirflicher Geheimer Rath und Ober: Ceremonien: meifter a. D.

#### 1826. 24. Graf v. Rebern, Oberft: Trudfeg, Wirflicher Geheimer Rath und General=Intendant ber Sofmufif.

1827. 25. Graf v. Blankensec, Premier : Lieutenant a. D. und Rammerberr, auf Bugarten, Rreis Friedeberg.

## 1825.

26. v. Wonna, General: Major a. D., ju Berlin.

- v. Schoning, Dberft: Lieutenant und Boj: Marichall a. D., zu Botebam.
- v. Tumpling, General ber Cavallerie a. D., gu Potebom.

## 1830.

- 29. v. Selafinefi, General ber Infanteric a. D., zu Berlin.
- 30. v. Schimmelmann, Forfimeifter a. D., ju Leglingen, Ar. Garbelegen.
- 31. Freih. v. Debem, Quaftor a. D., gu Berlin.

- 32. v. Frolid, General: Lieutenant a. D., ju Berlin.
- 33. Graf v. Budler, General-Major a. D., Kammerherr und hofmarschall des Bringen b. Breugen.
- 34. v. Balbow und Reigenstein, Lieutenant a. D. und Kreisbeputirter, auf Reigenftein, Rreis Sternberg.

### 1832.

- 36. v. Below II., General-Lieutenant a. D., ju Berlin. 37. v. Felben, Beneral-Lieutenant a. D., ju Berlin.
- 38. v. Bayl, Dberft a. D., ju Berlin.

- 39. von ber Brinden, Major a. D. u. Landftallmeifter, ju Deuftabt Doffe.
- 40. v. Bebell: Parlow, Mittmeister u. Landrath a. D., auf Guntersberg, Rreis Angermunde. 1834.

41. v. Berber, General-Lieutenant a. D., ju Franffurt a. D.

- 42. v. Deperind, Wirflicher Beheimer Rath, Ober: Schloß-Bauptmann und Rammerherr, ju Berlin.
- 43. v. Brigelwig, Oberft:Lieutenant a. D. u. hofmarichall bes Pringen Friedrich von Breußen.
- 1835. 44. Graf v. Schlieffen, Wirfl. Beheimer Legationerath im Minifterium ber auswärtigen Angelegenheiten.
- 45. v. Broligte, Major a. D. u. Rreisbeputirter, auf Cammer bei Brans benburg.
- 46. v. Lamprecht, Wirfl. Geheimer Rath u. Prafitent bes Saupt : Bants Directoriums ju Berlin.

1836.

47. be Marecs, General-Major a. D., zu Franffurt a. D. 48. v. Barby, General-Lieutenant a. D., auf Lohburg.

49. v. Malbow, Lieutenant a. D., auf Friedenau, Kreis Arnswalde. 50. v. Pachelbl: Gehag, Wirfl. Geheimer Rath, zu Berlin.

1837.

51. Dr. Graf'v. Beuft, Wirfl. Geheimer Rath, ju Berlin. 52. v. Willamowiß : Möllenborff, Rammerherr, auf Gabow, Rreis Westpriegnis.

53. Graf v. b. Schulenburg, Großherzogl. Medlenburg:Strelipicher hojs

marichall a. D., auf Trampe, Rreis Dber:Barnim.

54. v. Salbern, Rammerherr, auf Leppin, Rreis Beftpriegnis.

55. v. Dot, Forstmeister u. Forst: Inspector, zu Wilbenow, Kreis Friedeberg. 56. v. Patow, Geheimer Regierungs: Rath u. Land: Syndicus, auf Groß:

Jehfer, Rreis Luctau.

57. v. 3ndlinsti, Ritterfchafte: Rath u. General: Director ber Neumarti: ichen Land-Feuer: Societat, auf Treppeln, Arcie Groffen.

58. v. Winterfelb, Rammergerichte: Rath a. D. und Rreis : Deputirter, auf Menfin, Rreis Brenglau.

59. v. Bredow, Mitterschafts: Nath, auf Ihlow, Kreis Ober: Barnim. 60. v. Brand, Kammerherr, auf Lauchstädt, Kreis Friedeberg. 61. v. Rohr, Rittergutsbesitzer, auf Wollet, Kreis Angermunde.

62. v. Schad, General-Major a. D., gu Berlin.

1840.
63. Hinkmann von Hallmann, Major a. D., zu Berlin.
64. Graf v. d. Schulenburg, Ober: Tribunale: Rath, zu Berlin.
65. Freiherr v. Monteton, Regierunge: und Landes: Dekonomie: Rath,

Saupt-Ritterichafte: Director und General: Director ber allgemeinen Wittwen: Berpfic: gunge-Anftalt, ju Berlin.

66. Freiherr v. Bertefelb, Mitterschafts : Rath, auf Liebenberg, Kreis Templin.

67. v. Arnim, Kreis : Deputirter und Director bes Land : Armenhauses gu Prenglau, auf Sperrenwalbe bei Prenglau.

68. v. Malbenburg, Goj: Marfchall a. D. und Rammerherr, ju Berlin.

### 1843.

69. Graf zu Solme: Sonnewalde, Landrath des Kreises Luciau. 70. v. Rieben, Major a. D., auf Schilbberg, Kreis Solbin.

71. v. Buffow, General-Lieut. und Commanteur ber 5. Divifion, Colog: hauptmann von Stolzenfele.

1843. 72. v. Larifd, Major a. D. und Rreis : Deputirter, auf Rummerit, Rreis Luciau.

73. Freiherr v. Batow, Kreis Deputirter, auf Mallenden, Kreis Ralau.

74. v. Jagow, Major a. D., auf Dallmin, Rreis Beft-Briegnis.

75. Graf v. Pourtales : Gorgier, Prem.: Lieut. a. D., auf Gorgier bei Meuenburg in ber Schweig.

76. v. Webell, Dberft-Lieut. a. D., auf Gorit, Kreis Prenglau.

77. v. Orlich, Major a. D., zu Berlin.

78. Graf Find von Findenstein, Prem. Lieut. a. D., auf Reitwein, Areis Lebus.

79. Graf v. Alvensleben, auf Errleben, Rreis Neuhaldensleben.

v. b. Schulenburg, Landrath a. D., zu Salzwedel. v. Bismard, Deichhauptmann a. D., auf Brieft, Kreis Stendal.

#### 1845.

82. von Jagow, Landrath bee Rreises Ofterburg, auf Bollit, Rreis Ofterburg. 83.

v. Rohr, Major a. D., auf Dannenwalde, Rreis Oftpriegnis. -

#### 1846.

84. v. Digleben, Rammerherr, ju Dreeben.

85. v. b. Diten, Rittergutebefiger, auf Warnit, Rreis Ronigeberg i. b. Meumart.

86. v. Riffelmann, Rreisbeputirter, auf Schonwalbe, Rreis Ofthavelland. 87. v. Ratte, Ritterschaftsrath und Arciebeputirter, auf Rostom, Areis Wefthavelland.

88. v. Berbed, Geheimer Regierunge: Rath, auf Schorbus, bei Rottbus.

89. Graf von ber Schulenburg Lieberofe, Forfmeifter a. D., auf Lieberofe, Rreis Lubben.

90. Dr. Freiherr v. Minutoli, Wirflicher Geheimer Ober : Regierungs : Rath und General-Consul fur Spanien und Portugal.

Graf von ber Groeben, Rammerherr und Mitglied ber General: Dr: benes Commission, zu Berlin.

92. v. 3 vernois, Dberftlieutenant a. D., ju Dreeben.

93. v. Borde, Dberft a. D., ju Berlin.

v. Borde, Premier: Lieutenant a. D., auf Giesenbrugge, Rreis Colbin.

95. Herwarth v. Bittenfeld, Oberst a. D., zu Potsbam. 96. Freiherr Senfst von Pilsach, Major a. D., auf Sandow, Kreis Sternberg.

v. Witleben, Major und Commandeur bes 4. Manen-Regiments. 97.

#### 1848.

98. v. Drygalefi, Rammergerichterath, gu Berlin.

99. Friedrich Graf v. Brandenburg, Rittmeifter im Regiment Garbe bu Corps.

100. Wilhelm Graf v. Branbenburg, Rittmeifter im Garbe:Ruraffier: Regiment.

101. v. Edenbrecher, Major a. D., auf Guten : Paaren, Rreis Deft: havelland.

1850. 102. v. Bredow, Rittmeister a. D., auf Gengte, Rreis Westhavelland.

v. Frenberg, Major a. D., auf Canbberg, Kreis Zauch-Belgig. v. Quillfeldt, Rittergutsbesitzer, auf Hohenziethen, Kreis Solbin.

105. v. Fabed, Generalmajor a. D., ju Botebam.

## 1851.

v. Prebow, Major a. D., auf Briefen, Rreis Wefthavelland.

von bem Borne, Rittergutebef., auf Berneuchen, Kreis ganbeberg.

v. Berbandt, Appellationegerichte : Rath, ju Franffurt a. D.

109. Graf v. Perponder: Sedlnipfy, Premier: Lieutenant im Garde: Rurassier: Regiment und Abjutant bes Prinzen George von Preußen.
110. v. Stülpnagel, Oberst und Commandeur ber 15. Cavall.: Brigade.

v. Arnim, Landrath a. D., auf Rrochlendorf, Rreis Templin.

112. Graf v. Souwald, Standesherr, auf Straupis, Kreis Lubben. 113. v. Jagow, Rittergutsbefiger, auf Aulosen, Kreis Ofterburg.

114. v. b. Rnefebed, Rittmeifter im 7. fdweren Landwehr : Reiter : Regis ment, auf Rarme, Kreis Ruppin.

Freih. v. Rheinbaben, Lanbrath bes Rreifes Groffen und Ritter:

schafte : Director, auf Fritschenborf, Kreis Groffen.

116. v. Roeber, Schloßhauptmann von Schwedt, Kammerherr und Land: rath bes Kreises Angermunde.

117. Freih. Gans Edler zu Buttlig: Wolfshagen, auf Wolfshagen Rreis Westpriegnis.

118. v. Rarftebt, Rittergutsbefiger, auf Fregborf, Rreis Oftpriegnig.

119. v. Galbern, Mittergutebefiger, auf Blattenburg, Rreis Beftpriegnis.

120. v. Salbern, Rreisgerichte : Rath, ju Charlottenburg.

121. v. Tidiridity, Ober : Tribunale : Math a. D., ju Berlin.

122.

v. Frankenberg: Proschlit, Major a. D., zu Charlottenburg. v. Arnim, Major a. D., auf Neuensund, Kreis Brenzlau. Graf v. Arnim, Wirtlicher Geheimer Rath und Ober: Gewand-Kam= 124.

merer, auf Blumberg. 125. Graf v. Arnim, Staatsminister a. D., auf Boitenburg. 126. v. Burgeborff, Premier Lieutenant a. D. und Kreisbeputirter, auf Hohenjefar, Kreis Lebus.

127. Graf v. Schlippenbach, Major und Commandeur bes 1. Ulanen: Regiments.

v. Arnim, Legatione : Secretair, ju Berlin. 128.

129. v. Baffewis, Rittmeifter im Regiment Garbe bu Corps.

#### 1855.

130. Graf zu Colme: Baruth, auf Golgen, Kreis Ludau.

v. Bebemeber, Kenigl. hannovericher hauptmann und hofrath a. D., auf Schonrabe, Kreis Friedeberg.

132. v. Trestow, Lieutenant a. D., auf Dahlwis, Rreis Nieber-Barnim. v. Frankenberg : Ludwigeborff, Mittmeifter im 1. Ruraffier : Re: 133. giment und Abjutant beim Commando ber Garde, Cavallerie.

134. v. Schenkenborff, Major a. D. und Landrath bee Ruppin'schen Areises.

135. v. Rroder, Lanbrath bes Rreifes Garbelegen.

v. Brand, Kammerherr und Domherr, auf Tantow, Rreis Friedeberg. 136.

v. Roeber, Major & la suite bes 1. Garbe : Regiments ju Fuß und Abjutant des Prinzen Alexander von Preußen.

138. Dr. Graf v. Warteneleben, Stadtgerichte-Rath, zu Berlin.

139. v. Alupow, Geh. Regierunge: Rath im Ministerium bee Innern und haupt: Mitterschafts: Director; zu Berlin.

v. Rroder, Lieutenant a. D. und Rittergutebefiger, auf Lohm, Rreis

Dfipriegnig.

Graf v. Schlippenbad, Rittmeifter und Escabrons: Chef im 2. Garbes 141.

Mlanen=Regiment, Freih. v. Mantenffel, Unter : Staats : Secretair und Chef bes Mini: fteriums für bie landwirthschaftlichen Angelegenheiten.

143. v. Stammer, Rammerherr, auf Gerleborf, Rreis Ludau.

144. v. Tettenborn und Wolff, Mitterschafte: Rath, auf Reichenberg, Rreis Dber:Barnim.

145. v. Bud, Kammerherr, auf Stolpe, Kreis Angermunde. 146. v. Webell, Udermarfifcher Ritterschafts-Commissarius und Rittergutebefiger, auf Malchow, Rreis Prenglau.

## Mappen: Sagen.

## Gaudy und Craigmnic.

Der Berbstflurm fegte bie Baibe Und faus'te eisig am Thurm, Ihm nach flog über bie Baibe Der eiferne Schlachtenfturm.

Luftig! Beile und Bogen! Sanct Georg für Altengellanb! Fest hielten auf schottischer Saibe Die Schotten ben Britten Stanb.

Dumpf brohnten Selme und Panger Im hammernben Schwerterschlag, In Stude flog manche Tartiche Un biesem blutigen Tag.

Da fielen vor ihrem König Die herries und bie Scott, Ihn bedten mit ihren Leibern Die Männer von Teviot;

Doch immer wilber bas Ringen, Es glitt ber Fuß im Blut; Hoch fampfte ber König ber Schotten Mit strahlendem Helbenmuth.

Da liefen zwei englische Ritter Den König auf ein Mal an — Zett ist's um die Krone von Schottland Und um den König gethan!

Kühn springt ein mächtiger Kämpe In weitem Sate heran, Mit wuchtigem Schlage bes Schwertes Erlegt er ben englischen Mann,

Und ob auch ber andre Britte Den Arm vom Rumpfe ihm hieb, Er hat doch ben König gerettet, Den König, ber Sieger blieb.

Der Herststurm fegt bie Haibe Und brauset eisig am Thurm, Ihm nach fliegt über die Haibe Der eiserne Schlachtensturm.

Die blutigen Herzen von Douglas, Ogilvies fliegender Storch, Die schottischen Disteln zerrissen Das Banner von Sanct Georg.

Der König beugte sich nieder Wohl auf den wunden Mann, Der ihm um den Preis des Armes Leben und Krone gewann.

"Wer ist es?" fragte ber König, "Dem ich jett banken muß?" "Ein Bauer," sagte ber Kämpe, Unb: "quid utilius?"\*)

Entgegnet ber König ernsthaft — "Doch sag' ben Namen Dein, "Der soll in Schottlands Geschichte "Fortan unsterblich sein!"

"Andreas Goldy heiß ich!" Der tapfre Bauer sprach. Der König aber erwidert! "Empfang den Ritterschlag —"

<sup>\*)</sup> Bas ift nutlicher?

"Zwei Schläge nimm und Keinen, "Den britten hast Du schon, "Und steh, eine seste Saule, "Fortan am Königsthron!"

"Du schneidest feine Alehren "Hinfort im Ackerfeld, "Drum sollen Ehr' und Alehren "Dir bluh'n im Wappenfeld;

"Dein Arm, ber mit bem Schwerte, "Das mich gerettet hat, "Der finde auf dem Helme "Des Wappens seine Statt.

"Und um ben Schild da schreibe "Stolz: quid utilius? "Was man von Schwert und Aehren "Zugleich bekommen muß!"

Das war Andreas Golby, Dem ein Geschlecht entstammt, Durch bessen spat'ste Enfel Sein Heldenseuer flammt;

Das mächtige Barone Und hohe Helden zählt, Das, wo es galt zu fämpfen, Auf keinem Plan gefehlt,

Das Könige gelehret Des Krieges Kunst und Last, Das in die Dichterharfe' Mit fund'ger Hand gefaßt,

Das für den König immer Einsteh'n und streiten muß, Das sind die Freiherr'n Gauby Und — quid utilius?

## 

## Inserate.

Os ist zu verkaufen: eine Herrschaft in Schlesien, nur 2 Stunden vom Eisenbahnhofe entsernt. — Diese Herrschaft besteht aus 2 Nittergütern und war einige Jahrhunderte im Besit einer hohen Neichse fürsten Familie. Areal 3259 Morgen, daven 1582 M. Acker (vorzüglicher Boben) — 536 M. 2. u. Ischür. Wiesen — 1000 M. Forst (Eichen, Erlen, Birken) — großes herrschaftl. Schloß von Bark umgeben — vorzügl. Wirthschaftsgeb. — gut. leb. und todtes Inventar — Anzahl. 60,000 Thir. Bahlungsf. Selbstäuser haben sich zu wenden an den Candib. d. Staatswissensch. u. Abministrator Hermann Jüngling in Berlin, Mohrenstr. Nr. 58. — Geschäftsftunden an Wochentagen von 8—3.

EAU de LIS. Extra feinster Schönheitssaft,

(nicht mit der sogenannten Lilionese zu verwechseln), wirdunter Garantie des Ersolges verkauft. All. Tage einige Tropsen angewendet, macht die Haut blendend weiß, schützt und entsernt Sommersprossen — Soms merbraud — Sonneustich — Boutous — Pusteln — Schwinden — Kupferausschlag — Dite — Leberslecken — bleiche und kränkliche Gesichtsfarbe, das Gesicht bekommt und erhält durch Anwendung ein sugendliches, gesundes Aussehen und eine zarte Röthe. Nur allein in Deutschland ächt zu haben, a Flacon 20 Sgr., 3 Flacons 1 Thlr 15 Sgr.; grand Flacon 1 Thlr. 10 Sgr., 3 Flacens 3 Thlr., in rosa und weiß, bei

LOHSE, Jägerstrasse 46 Maison de Paris.

Briefe frei, Emballage wird nicht beredynet.

Rur für die aus meinem Sause bezogenen Artikel kann ich Garantie leiften, ba meine Firmasignatur "LOHSE" von Sandeltreibenden nachgemacht wird, um das Publicum durch außerliche Nachahmung zu täuschen. Niederlagen eristiren nirgends in den Provinzen.

Neue Herren: Moden für die Sommer: Saison 1856.

Die überaus gunstige Meinung, welche sich in bem hiesigen und auswärtigen Publicum über die Gute und Preiswürdigkeit meiner Artikel gebildet hat, ist ohne Zweisel die Hauptursache des stets sich vergrößernden Umsates. Diesen so gewonnenen Ruf dauernd zu bewahren wird immer das leitende Princip meiner Handlungsweise sein. Die Besucher meines Etablissements, von jeher gewohnt, ihre Wünsche bei mir befriedigen zu können, werden sinden, daß in der nun beginnenden diesjährigen Saison ich selbst den erorbitantesten Anforderungen zu genügen vermag.

Die neuesten und mannich faltigsten Stoffe für die diesjährigen Herrenmoden wurden von mir perfönlich in den Fabrifftädten Belgiens und Frankreichs gekauft und die Modelle der ersten Pariser Schneider wie Gobillot, Dusauton, Humann find in meinem Geschäftslocal zur ver-

gleichenben Unsicht ausgestellt.

Die nach diesen Modellen angesertigten Paletots, Fracks, Uebers zieher, Rocke, Beinkleiber, Westen, Mäntel und Negligés Ans züge liesern einen neuen Beweis von der eleganten Arbeit der aus meinen Werkstätten hervorgehenden Kleidungsstücke.

Die Preife ber Gegenstände find an benfelben in

deutlichen Zahlen angegeben.

## LOUIS LANDSBERGER in Berlin,

Markgrafenstrasse 46, dem Schauspielhause gegenüber.

Französische, Englische und Ital. Delicatessen, namentlich alle Sorten Französ. Liqueure, Französ. Gestügel und Genueser Früchte empsiehlt

Julius Ewest, Gofelief. Gr. Agl. Goh. des Prinzen von Preußen, Friedrichsftrage 82, Ede ber Behrenftrage.

THE COURSE OF

## Won Saint: Cloud nach Lazienki.

Ein focialer Roman.

Motto: "Die Tricolore wird ihren Weg burch gang Europa finben."
(Graf Mirabean.)

## Reunzehntes Capitel.

Der Junfer und fein Saus.

Bredow über ben Hof und tritt in die Borhalle seines Herrenhauses.
— Das gute, alte Gesicht bes patriotischen Ebelmannes hat ein Dupend Runzeln und Falten mehr bekommen seit dem Jammer von Jena, aber sein Auge funkelt noch immer hell und freundlich, der blaue Rock umsschließt noch immer knapp soldatisch den hohen Wuchs, und der rechte Arm macht noch immer so energische Bewegungen, daß es aussieht, als wolle er für den Kamcraben mit thätig sein, der in dem leeren, gerade über dem preußischen Herzen angehesteten linken Rockärmel sehlt.

Der Oberst-Lieutenant giebt seinem Kutscher einige Aufträge, bann tritt er in das große Ectzimmer, das ihm und seiner Familie für ges wöhnlich zum Bereinigungspunkt dient. Als er in dieses Gemach kam, das mit dunkelbraunem Holz getäselt dicht bis zur halben Höhe der Wand, deren freier Raum dann mit Bildern behängt war von allerles wilden Thieren, als starken Keilern, Sechzehnendern, Luchsen, Wölfen, Ablern, welche die Bredow's im Lause der Jahrhunderte erlegt, siel ein Schatten über das tapsere Gesicht des Oberst Lieutenants, es wurde in den festen Jügen eine Niedergeschlagenheit und ein Kummer sichtbar, die um so mehr auffallen mußten, als sie im schneibenden Contrast gegen das sonstige Wesen des Hausherrn standen.

Der Oberst-Lieutenant hing seine Mute an bas zadige Geweih, an bas er sie zu hangen pflegte, nicte ben brei Personen stumm zu, die an einem kleinen Tisch unter einem Fenster saßen, und eilte bann mit großen Schritten nach seinem Lieblingsplat in ber Pfefferbuchse.

Die Pfefferbuchse nannte man einen kleinen thurmartigen Erker, ber in eine Ausrundung der Ede des Herrenhauses hinein gebaut war; bort ftand unter einem sehr schönen Bilde des Prinzen Heinrich von Preußen ein alter fester Stuhl mit bequemer Rückenlehne, tiefen Backen und

Berliner Revue V. 3. Seft.

5-0000

breiten Armlehnen, und war so gestellt, daß ber Oberst-Lieutenant, wenn er darin saß, durch das Fenster rechts den Garten, durch das Fenster links den Hof und gerade aus das Gemach übersehen konnte.

Das Auge bes Herrn war überall, und in Hof und Garten wußten sich die Dienstboten und Arbeiter immer überwacht von dem scharfen Blick bes Oberst-Lieutenants, ober glaubten ce boch wenigstens zu sein.

Aber weder rechts noch links hinaus sah heute ber gute Ebels mann, er blickte auf die drei Personen am Fenster unten in dem Gesmach, und trübe waren seine Augen. Da saß ein stattlicher Mann von einigen dreißig Jahren hinter dem Tisch und neigte sein todblasses Gesicht auf das Schachbrett mit dem goldenen und schwarzen Rauten, während er mit matter Hand mühsam die grotessen schweren Figuren bewegte.

Das war der ehemalige Lieutenant von Bredow im ehemaligen Leib-Carabinier-Regiment; mit vier Wunden am Leibe war er bei Preussisch = Eylau unter sein Pferd gefallen, traute Pflege und eifrige Sorge halfen nichts, der Oberst = Lieutenant sah seinen altesten Sohn rathlos franken und siechen, und das leise, gepreste Husten des einst so stattlichen, mächtigen Reiters verrieth in peinigender Weise dessen. Der franke Krieger spielte Schach.

Wie viele Bredom's hatten schon auf diesem Brett mit diesen Fis guren gespielt! es war das ein kostbares Familienstück, und war so lange in der Familie, daß man gar nicht mehr wußte, woher es kam. Der Arbeit nach war es aus dem Orient, und wahrscheinlich hatte es ein Bredow aus einem Kreuzuge mit zurückgebracht.

Auch der Oberst-Lieutenant dachte baran in dem Augenblick, wie viele Bredow's schon auf diesem Schachbrett gespielt, und sein in Schmerz und Stolz überwallendes Vaterherz sagte, daß doch fein besserer Mann baran gesessen als die Beiden, die sich eben jeht daran gegenüber saßen, seine Sohne, denn des todikranken Offiziers Gegner im Spiel war des sen jüngerer Bruder. Der jüngere Bruder hatte des alten Herrn mackte muthige Augen, auch blühete die Gesundheit auf seinen Wangen, aber an seinem Stuhl lehnte die Krücke des Invaliden von Jena.

Der Bater hatte nur noch einen Arm, der Sohn nur noch einen Fuß. Und über die Lehne des Stuhles, auf dem der franke Bruder saß, beugte sich ein liebes, blasses Gesicht, mit ernsten Augen dem Spiele solzgend; ein dunkles Gewand umfloß die jugendliche Gestalt des Fräuleins, auf dem sandern weißen Aragen, der den zierlichen Hals mit einer schmalen Arause umgab und unten mit einer Kante besetzt über Nacken, Brust und Schultern breit herab siel, hing an einem schwarzen Bande das Medaillondild eines preußischen Offiziers.

Das war Emilie, des Oberst = Lieutenants jungste Tochter, beren Berlobter bei Jena gefallen.

Die Schwester warf noch einen prufenden Blid auf bas Spiel ber Brüder, als der Bater in ber Pfefferbuchse Plat genommen, bann

ging sie mit fast unhörbarem Schritt zu einem Wandschrank und brachte bem Oberst-Lieutenant die gestopfte Pfeise und ben brennenden Wachsstock.

Der alte Mann strich, wie das seine Gewohnheit war, mit der verkehrten Hand leise über die zarte Wange seiner Tochter, er bampfte feinen Taback mit mächtigen Zügen an, aber sein trauriger Blick ruhte auf seinen Söhnen und zwar mit einer so ängstlichen Zärtlichkeit, mit so peinvoller Liebe, daß das Fräulein sich von unendlichem Weh ergrifsfen fühlte.

Vangsam ging sie zu dem alten kleinen Clavier, das neben ihrem Fenster stand, öffnete leise den kleinen grün und golden bemalten Deckel, dann setzte sie sich und spielte die tapfre Melodie: "Ein' seste Burg ist unser Gott 20." Das alte Clavier hatte einen schwachen, flachen und zitternden Son, die verwöhnten Ohren unserer Tage würden ihn absscheusich gefunden haben, damals aber, nun damals war man genügsamer und selbst ein scharfer Kritiser hätte das Clavier vergessen, als Emilie ihre reine Stimme erhob und mit seelenvollem Ausdruck nach der mächtigen Melodie sang:

Bon hohem Muth erglüht die Brust Für's Naterland zu streiten, Die Mange brennt in Kampseslust "Bu Sieg und Tod zu reiten. Der alte, treue Gott, Er giebt Sieg und Tod, Er, der Alles kann, Nimmt sich der Kriegsleut' an Und läßt sie nicht verderben.

Und sollten wir im blut'gen Feld Dem Tobe auch erliegen, Wir haben und zu Gott gestellt Und mussen mit ihm siegen. Wir siegen ohne Noth Mit Ihm über'n Tod — HErr, treuer Bund'sgenoß, Dein' Macht ist grenzenlos, Ohn' Ansang und ohn' Ende.

Menn wir mit Gott gefangen an, Der Sieg muß uns ja werden. Hoch führet uns ein Felbherr an, Mie Keiner mehr auf Erden. Fragst Du, wer er ist? Er heißet Jesus Christ, Der Herr Zebaoth, Und ist kein and'rer Gott, Das Feld muß er behalten.

. 11

Drum, Brüber, greiset froh zum Schwert, Für's Baterland zu streiten. Bom himmel hoch kommt Einer her,' Der will voran uns reiten, Der feinen Mann verliert, Der uns zum Siege führt, Das Kreuz ist sein Panier, Sein' allerhöchste Zier, Dem woll'n wir folgen Alle.

Als Emilie geenbet, lehnte sie sich zurück, ließ ihre Hande in den Schooß sinken, und warme Thränen flossen leise über ihre zarte Wange, der junge kranke Offizier hatte die Hände gefaltet, aber seine erloschenen Augen flammten, der jüngere Bruder socht begeistert mit der Krücke, der alte Herr aber, der mit weit vorwärts gebeugtem Oberkörper in seinem Stuhl saß, rief mit schallender Stimme, indem er vergebens seine insnere Bewegung zu beherrschen trachtete: "Emilie, mein liebes Kind, segne Dich Gott, mein Kind, Du hast mich recht erquickt und mir recht wohl gethan durch Deinen Gesang; ei! sag', mein liebes Mädchen, wo hast Du das tapsere Lied her? Das ist sa ein rechtes christliches Drasgonerlied?"

Da stand bas Fraulein auf, laut schluchzend barg sie ihr Gesicht in bas Tuch und eilte aus bem Gemach.

"Was ist das, Achim?" fragte ber Oberst = Lieutenant sehr vers wundert.

"Lassen Sie, Papa," rief der jüngere Bruder, "das arme Madschen, nun, sie ist eine Bredow und wird sich schon erholen; das Lied hat der selige Stechow gemacht, ich weiß, er hat es ihr oft vorgesungen, bevor wir ausmarschirten damals, Sie wissen schon wohin!"

"Du kannst es immer sagen, Achim," entgegnete ber Bater stolz, wer wie Du, mein Sohn, sein Bein bei Jena gelassen hat, ber hat keine Ursache, sich jenes Tages zu schämen!"

"Ich schäme mich auch gar nicht, lieber Bater, aber sehen Sie, es giebt mir einen Stich burch's Herz, wenn ich den Namen nur höre, und aussprechen mag ich ihn gar nicht."

"Emilie hat noch manches schöne Lied von ihrem Verlobten," nahm jest der ältere Bruder leise und hustend das Wort, "sie hat mir in den Tagen, da ich zu Bett lag, viele vorgelesen —"

Der Oberst-Lieutenant verstand seinen Sohn nicht, das Gehör des alten Mannes war zu schwach für die matte Stimme des wunden Kriegers; er kam rasch herunter in das Gemach und stand vor seinen Kinsbern, um besser zu hören. Der Lieutenant wiederholte, was er gesagt, und setzte hinzu, daß er für Emilien's Gesundheit sürchte, da sie sich gerade durch diese Lieder immer wieder aufrege.

Der Alte schüttelte mit bem Kopf: "Du irrst Dich, Lieutenant," sagte er, "ber stumme Schmerz frist am Herzen und nagt an ber Seele, ber Schmerz, der sich austoben und ausschreien kann, der geht über; nun, unsere Emilie, ein zartes Frauenzimmer, die schreit sich ihren Schmerz nicht aus, sie singt ihn fort."

"Der Bater hat Recht, Ferbinand," nahm ber jüngere Bruber das Wort, "hätte unsere arme Mama weinen können über Abolph's Tod und über ben Jammer Clotilden's und über Stechow's Tod und über das große Leid und den König und das Baterland, wahrlich, ich glaube, sie lebte heute noch; so aber ist sie stumm gewesen, hat kein Wort gesprochen, keine Thräne gehabt, und so ist ihr das Herz gebrochen, nicht, Papa?"

"Du hast Recht, Achim," sagte ber Oberst-Lieutenant und ging mit großen Schritten auf und ab im Gemach; bas that er immer, wenn von seiner seligen Frau die Rede war, er dachte, man werde dann nicht bemerken, wie sehr ihm jede Erinnerung an seine Louise nahe gehe, auch sprach er dann immer viel und hastig. "Du hast Recht, Achim, und grame Dich nicht weiter um unsere Emilic, Lieutenant, die ist eine Bresdow, Donnerwetter, eine ächte Bredow, sag' ich, die von Bredow aber haben immer seste Westen gehabt und haben einen tüchtigen Puff ausshalten können. Na, zu wem spreche ich benn, ich dächte, Lieutenant, zerstochen und zerschossen, wie Du bist, sie haben Dir ein paar Löcher in des Königs Rock und in die Bredow'sche Weste gemacht, aber ich sage Dir, sie hätt, und Du wirst bald wieder zu Pferbe sitzen!"

Der arme junge Mann schüttelte mit dem Kopf und sagte ernst: "Papa, wir sind Männer unter uns, Sie lieben mich sehr und es thut mir leid, daß ich Sie betrüben muß, aber glauben Sie mir, ich habe nur noch wenige Tage zu leben —"

"Lieutenant, mein Junge!" schrie ber alte Herr laut, im Tone bes tiefsten Schmerzes, indem er sich seinem Sohne näherte und bessen Hand ergreifend, sich zitternb neben ihm niederließ.

Der Oberst-Lieutenant hatte wirklich nicht gefürchtet, daß es mit seinem Sohne so schlimm stehe; über die Andeutungen des Arztes hatte er die Achseln gezuckt, er hatte nun einmal wenig Vertrauen auf die Heilfunde, desto mehr aber auf das, was er die feste Weste der Bresdow's nannte, nun hatte diese feste Weste bei seinem Sohne zwar einige Löcher bekommen, aber sie waren ja äußerlich zugeheilt, und er glaubte seinen Sohn, oder, wie er seinen Aeltesten ausschließlich nannte, seinen Lieutenant, obwohl der andere Sohn dieselbe Charge hatte, auf dem besten Wege der Besserung, eigentlich hatte es ihn die seht nur gesschmerzt, daß auch dieser Sohn dienstuntauglich geworden.

"Bater," begann Ferdinand von Bredow wieder, "die Glieber können wir Bredow's uns stückweise abhacken und abschießen lassen für den König und das liebe preußische Land, das halten wir aus, Ihr selbst wist's ja, und da mein Bruder Achim dazu, aber mich hat die Lanze des französischen Reiters in der Lunge blessirt, da hilft kein Flicken; Ihr Beide gehört zu den vielen Bredow's, die sich für den König haben zerhacken lassen, ich gehöre zu denen, welche die Ehre haben, für den König zu sterben, und deren Zahl ist auch feine kleine; nun, Papa, wir

haben unsere Schuldigkeit gethan, und bas ist boch bas Beste, was ein Solbat von sich sagen fann!"

"Lieutenant, mein Junge!" schluchzte ber alte Mann, "Du darste nicht sterben, Du kannst Deinen Abschied noch nicht nehmen, Du bist noch zu jung, Du sollst Deinen Abschied nicht als Lieutenant nehmen."

Der franke Offizier lächelte matt und versuchte, seinen armen Batter zu trösten, auch faßte sich der Alte bald, und dem Tone nach mehr mit Unwillen, als mit Schmerz, sagte er: "das hat man davon, ich habe Dich immer am liebsten gehabt von allen meinen Kindern, Lieutenant, zieh' keine Gesichter, Achtm," wendete er sich plöslich grimmig and den jüngern Sohn, der allerdings das Gesicht verzog, weil er seinen Schmerz nicht mehr bemeistern konnte, "zieh' keine Gesichter, Achim, Du brauchst nicht neidisch zu sein, der Lieutenant ist Dein ältester Bruder, und der muß was voraus haben, Subordination, sage ich!"

"Papa, nahm Ferdinand von Bredow das Wort wieder, "ber Herr Prediger hat mir versprochen, morgen ben gangen Vormittag bei mir zu sein —"

"Gut, Lieutenant, Special-Revue vor dem lieben Gott, kann nicht schaben," nickte der Alte, "muß aber nicht gleich d'rauf Retraite geblasen werden, kann das auch im Dienst brauchen —". Der Oberstellieute= nant brummte das mehr, als daß er es aussprach, gleich barauf aber brach er wieder im heftigsten Schmerz los:

"Lieutenant, versprich Deinem Bater, bag Du noch nicht quittisten willst."

"Ich bleibe auch dort bei ber Fahne!" entgegnete der Sohn, die Hand mühsam erhebend und nach Oben deutend.

Da klapperten plöglich Hufschläge über den Hof, die brei Bredow's lauschten einen Augenblick, dann klirrten Schritte im Gange und Achim sagte bestimmt: "Das ist der Schritt meines Bruders Carl, was will ber?"

Im selben Augenblick flog die Thur auf und ein junger Husaren= Offizier trat rasselnd und klirrend in's Gemach, sein ganzes Gesicht glubte von bem hastigen Ritt.

"Ich kann nichts bafür, Bater!" rief er athemlos und blieb rasch athmend und auf seinen Sabel gestütt vor seinem Bater und einen Brüdern stehen.

"Der General hat mir das Ehrenwort abgenommen, hierher zu gehen und mich erst in acht Tagen wieder bei ihm zu melben, wenn er mir nicht früher Ordre zukommen lasse. Er begegnete mir am Thorez Berdammt!"

"Junger Narr! Was sprichst Du ba?" fragte ber Oberste

"Carl, rebe, was ift geschehen?" brangte Achim.

"Wißt Ihr benn noch nichts?" fragte ber Husar verwundert.

Maul auf!" schrie ber Alte ungebuldig.

Bredow endlich hastig, "es war etwa sieben Uhr, als ich heute früh in Berlin ankam; am Thore begegnete mir ber alte Greiner und rief mir que Sieh da, Herr Lieutenant, wo haben wir benn gesteckt? wo koms men wir her? Run, kurz, ich ersahre von bem alten Mann, daß ber Major von Schill mit meinem ganzen Husaren-Regiment gestern Morsgen, 600 Pferbe stark, ausmarschirt ist zum Krieg gegen Frankreich, und daß ihm der Lieutenant von Quistorp mit zahlreichen Mannschaften vom ehemaligen leichten Bataillon von Schill gesolgt ist. Auch sind ihm sonst eine Menge Patrioten nachgezogen und haben sich ihm angesschlossen. Im Anfang hatte man geglaubt, der König habe an Frankreich den Krieg erklärt und Major von Schill habe Ordre zu seinem Ausmarsch, aber bald ersuhr man, daß Schill ganz auf eigne Faust ausmarschirt und über die sächsische Grenze gegangen sei, um mit Naspoleon Krieg anzusangen."

Donnerwetter!" fchrie ber Allte.

"Sie konnen sich benken, Papa, baß ich sofort entschlossen war, meinem Regiment zu folgen —"

"Ja! ja!" murrte ber Oberft-Lieutenant unwillig.

3ch eilte nach meinem Quartier, war in gehn Minuten felbmäßig, ftieg ju Pferbe und prefchte bem Thore ju." - Der Lieutenant ergahlte haftig: "Die Leute auf ber Strafe riefen mir ju: Es lebe Schill! Sieg! Rrieg! und fo weiter. Es war eine Aufregung und Bewegung in Berlin, wie fie mir noch nicht vorgefommen. 2018 ich in bie Friebrichestraße einbiege, begegnet mir ber General von Leftocq ju Pferbe mit . vielen Difigieren. "Wo fommen Sie her, Lieutenant von Brebow?" fragt er. "Ich habe brei Tage Urlaub gehabt, Ercelleng!" antworte ich, mein Pferd mit Dube parirent, "ich erfahre eben, bag mein Regis ment ausmarschirt ift, und beeile mich, ihm nachzufolgen!" Der Genes rat: fab fich nach einem Major von ber Infanterie um, ber hinter ihm ritt, und fagtet Gie feben auch baraus wieber, baß fein Complott ftatts gefunden hat! Dann wendete er fich zu mir und fprach ernft: Lieutes nant von Brebow, folgen Sie mir, ich habe Ihnen Orbres zu geben! Bang verwundert ritt ich hinter bem General her; nun erft fiel mir auf, baß bie Officiere und Abjutanten um mich Alle fehr ernfthafte unb traurige Gefichter hatten; eben wollte ich fragen, ba ritt unfer Better Baffo an mich heran und flufterte mir zu: Carl, bas nimmt ein ichrede lich Enbe, ach, ber arme Schill, unser armer, braver Schill! Bas ift benn ? frage ich :- "

hich tanger zu halten, "wie kannst Du benn fragen? Siehst Du nicht; bag ber Major von-Schill ein Felon ift? Herr Gott im Himmel, sieht

Barconnor.

gnädig d'rein! Auch das noch über das arme Preußen! Ohne Befehl des Königs Krieg anzusangen, ein Königlich preußischer Major! Versführt ein ganzes Husaren-Regiment! Doch sprich weiter — " Der emporte alte Officier saßte sich mit Gewalt.

"Nun, auf der Commandantur verlangte der General mein Chrenswort, daß ich meinem Regiment nicht folge, und als ihm der Insfanterie-Major einige Worte gesagt, befahl er mir, hierher zu gehen, sosort, und erst in acht Tagen mich bei ihm zu melden; Better Hasso, der eine halbe Stunde mit mir ritt, sagte mir, das geschehe, um nicht durch den Andlick meiner Unisorm Aufregung zu verursachen. Er hat mir Alles erzählt, Schill ist in Verdindung mit dem Herzog von Braunschweig-Dels, mit den Desterreichern und mit einem hessischen Edelmann, der das ganze Königreich Westphalen in Ausstand gebracht hat und den französischen König vertreiben will."

"Ein preußischer Major thut so etwas!" jammerte ber Oberst-

"Papa," nahm jest Achim von Bredow bas Wort, "vielleicht hat Schill insgeheim Ordres von Sr. Majestät dem Könige; wenn sich Desterreich schlägt gegen Bonaparte, warum soll Preußen nicht insgeheim verbündet sein? Sie wissen, man sagte allgemein, daß es zum Kriege kommen werbe —"

"Schweige," entgegnete ber Alte barich, "insgeheim und allgemein, bas find so ein paar neumobische Worte, in Preußen ift nichts insgeheim, und was man allgemein fagt, bas gilt nichts in Preußen — Rarren, Ihr Alle, wenn Ihr an geheime Orbres von Gr. Majestat dem Konige fur biefen unseligen Major von Schill glaubt; mit einem Sufarenregiment fangt man feinen Rrieg an gegen Bonaparte; ich fenne Se. Majestat ben König ju gut, folche tolle Streiche passiren bei ihm nicht; aber ich will Euch fagen, wo bas herfommt, bas fommt von bem beillofen Beuge von Geheimbundelei gegen bie Frangofen, bas jest im Schwange ift, von ben Rebensarten, bag bas Bolf fich befreien mußte vom fremben Joch, von ber Narrheit, bie ba mahnt, bag bie Kramer mit der Elle und bie Bauern mit ben Miftforfen bie frangofische Barbe in's Mausloch jagen wurden. Gi! jum henfer, warum famen benn bie Belben nicht und fielen auf bie Feinde, als fie im Lande maren. Rein, meine Sohne, all' bas Gewasch von Bolfefrieg ift unpreußisch, bie Beheimbunde find unpreußisch, preußisch aber ift, Gr. Majeftat bem Könige gehorchen, bas ift preußisch und weiter nichts. Die Frangofen haben une geschlagen, haben une maltraitirt und une verhöhnt bagu, bas werben wir ihnen eintranken, gehörig, verlaßt Euch barauf, aber nicht eine Minute eher, als bis Ce. Majeftat ber Konig fagt: jest ift's Se. Majeftat ber Ronig wird bas aber nicht eher fagen, als bis er ficher bes Erfolges ift, bis er mit Gottes Gulfe ben Sieg ju errins gen hoffen barf; bann wirb er fein Bolf, bas in Baffen geubt ift, jur

- medi

Kahne rusen, das wird benn auch eine Bolksbewassnung sein, aber freislich eine andere, als diese Geheimbündelei will. Ich danke Gott, mein Sohn, daß Dir der General Lestocq begegnet ist, daß Du also nicht in diese unglückliche Geschichte verwickelt bist, obwohl ich Dich nicht tadle, daß Du die Absicht hattest, Deinem Commandeur und Deinen Kameraden zu folgen, das war natürlich. Gott schenke dem unglücklichen Major von Schill einen Soldatentod auf dem Felde, es ware schrecklich, einen so ehrenreichen Krieger vor das Kriegsgericht stellen und verurtheilen zu mussen, das aber ist sein Loos und zwar mit Recht!"

Denklich, "die Abjutanten bes Generals waren alle der Meinung, die Mitglieder des Tugendbundes hatten meinem Commandeur so lange zusgeseht, dis er sich zu dem Zuge entschlossen; sie sollen ihm vorgespiegelt haben, Se. Majestät der König billige sein Unternehmen, durse aber im Falle des Mißlingens nicht seine Staaten der Rache Frankreichs aussetzen; erst wenn sich, durch Schill's Beispiel ermuthigt, das ganze Volk erhebe, werde Se. Majestät der König den Krieg erklären; der Masor sei ausgezogen in dem sessen Glauben, das der König sein Unternehmen nachträglich gut heißen werde!"

"Das entschuldigt ihn bei mir als Menschen," entgegnete ber Oberft» Lieutenant, "wurde mich aber im Kriegsgericht nicht milder ftimmen. Was ber Masor von Schill gethan hat, barf kein preußischer Offizier thun."

"Die Offiziere in Berlin sind alle berfelben Ansicht und barum find fie so traurig alle und unglücklich!"

"Sie haben Urfache bazu, da hat der König ein schönes Husaren» regiment verloren!"

"Aber, Papa, bas Glud fann gunftig fein, es fann gluden, ganz Deutschland erhebt sich und Major von Schill —"

"Gehört doch vor ein Kriegsgericht!" entgegnete ber Solbat Friedrich's des Großen fest.

"Ce. Majeftat ber Ronig fann begnabigen!"

"Gewiß können ihn Se. Majestät der König pardonniren, aber es ist doch ein boses Exempel, was der Major gegeben; Carl, mein Sohn, ich danke Gott, daß Du nicht mit ihm bist; zieh' die Stirne nicht kraus, der Tag wird kommen, wo Du auf Besehl Sr. Majestät das Schwert ziehst und dann wirst Du Dich freuen, daß Du heute hier gewesen bist. Freilich ist's nicht Dein Berdienst, aber es ist doch gut? Was meinst Du, Lieutenant?"

"Papa," entgegnete ber Leibende leise, "Gott giebt Ihnen ein' Zeichen, er hat Carl gerettet vor dem Untergang, der dieses ganze traustige Unternehmen bedroht, er will nicht, daß Sie sich von zwei Söhnen zugleich trennen sollen; oh du tapferer, muthiger Schill, wie tief schneis det mir dein Loos in's Herz! Lieber Carl, komm', führe mich auf mein Jimmer, ich habe noch mit Dir zu reden!"

Mühsem erhob sich ber Lieutenant und wankte, von dem Husaren unterstütt, aus dem Gemach; er grüßte Vater und Bruder, die ihm mit nassen Augen nachsahen, mit einem freundlichen Blick.

Dem alten Patrioten war es so eng und bang um's Herz, daß es ihn nicht länger litt im Gemach. Er nahm seine Müße von dem Hirschgeweih und ergriff seinen Stock, um hinaus zu gehen; in der Thür aber wendete er sich noch ein Mal um nach seinem Sohne und rief ihm zu: "Achun, mein Junge, bleib jest nicht allein hier in dem Raume, wo wir so viel Trauriges auf einem Hausen gesunden haben. Hörst Du, mein Sohn, geht zu Deinen Brüdern hinüber, hörst Du Achim?"

"Ja, Papa!" antwortete ber junge Invalide, ergriff seine Krude und erreichte bald seinen Bater, der ihm über die etwas hohe Schwelle half und ihm nachsah, als er den langen Gang hinunter ftelzte.

Er sah ihn nicht mehr, aber er hörte noch das Geräusch seiner Krücken und das harte Ausstoßen derselben traf sein Baterherz. "Er ist exst fünsundzwanzig, noch nicht, Achim, Du armer Junge!" Hasig, aber wirklich beschämt von seiner überwallenden Weichhelt, stieg der Edelmann hinunter in den Hof, psiss seinem Lieblingshunde, einem alten, abschenlich häßlichen Thiere, und murrte: "Weiß doch gar nicht, wie's mir heute geht, habe doch sonst eben nicht nahe an's Wasser gebaut, und heute werden mir die Augen bei sedem Quark naß, pah! ist's bent nicht eine Ehre für den Jungen, daß er seine Schuld an König und Laterland mit einem Bein bezahlen konnte?"

Er ging langsam an dem Teich hin, der bas Rittergut vom Dorfe trennte, der Abendwind rührte sich in dem srischen jungen Laube der Rüstern, die an dem Wege standen, und das Schieferdach des spigen Dorffirchenthurms, glühete in den letzten Strahlen der untergehenden Sonne; die Abendluft wehete ziemlich kühl, es war am 1. Mai des Jahres 1809.

Der alte Ebelmann schritt die Dorfstraße hinab, die Grüße ber Leute in herkommlicher Herzlichkelt erwiedernd, den Frauen und Madschen, die bei seinem Gerannahen die Schürzen zurecht zupften, den jungen, Burschen, die sich straff ausrichteten, Allen sah man an', welchen Respect sie hatten vor dem Greise, aber die Zuversicht, mit welcher die Ueinsten Buben und Mädchen ihm entgegensprangen, ihm ihre nicht immer allzureinlichen Hände hinstreckten und ihr: "guten Abend, gnädiger Herr!" riesen, bewies auch die Liebe, in welcher die Dorfzugendauserzogen wurde zu dem Grundherrn. An der Thür des Schulhauses stand der Schulmeister, ein blissig aussehender Graufopf, war aber eine ehrliche Haut sonst und sein Gesicht entwölfte sich, als er den Oberste Lieutenant, kommen sah, der grade auf die Schule zu ging, seine Hand dem Alten vertraulich auf die Schulter legterund freundlich sagte: "Rasschulmeister, wie steht die Ihm? ist die Frau Schulmeisterin wieder im Gange? Freut mich, die arme Frau hat diesen Winter viel leiden

muffen, freut mich; daß ihr bas Mittel geholfen; ja, meine felige Frau verstand sich auf eine Menge von Krankheiten, so gut wie ein Doctor!"

"Ach beffer, gnabiger Gerr, viel beffer!" entgegnete ber Schuls

meifter gludlich.

Der Oberst-Lieutenant aber verzog das Gesicht, bliste den Schuls meister zornig an aus den großen Soldatenangen und murrte mißtrauisch: Ei! will er mir schmeicheln, Schulmeister, weil er weiß, daß ich die Doctors nicht leiden kann?"

"Guädiger Herr!" rief ber Schulmeister, die Hand betheuernd aufs herz legend, "Gott foll mich bewahren, ich selber achte die Doctoren und ihre Wissenschaft sehr und der gnädige Herr haben mir das nie übel vermerkt, aber ich sage die pure Wahrheit, wenn ich behaupte, das sich die selige gnädige Frau auf manche Krankheiten viel besser verstand, als die besten Doctoren!"

"Wie meint Er bas, Schulmeister!" fragte ber Ebelmann.

"Ich habe noch keinen Doctor geschen, gnäbiger Herr, der so viel Recepte gegen ben Hunger verschrieben, wie die liebe selige gnädige Frau —"

"Ja, das ist wahr," befrästigte ber Ebelmann mit einem berben Schlage auf die Schulter bes Schulmeisters, "davon kann ich mit reben,

ja, für ben Sunger hatte fie mertwürdige Recepte!"

"Ich weiß hier Stellen im Dorfe," lachte ber Schulmeister, "von benen sie den Hunger gründlich und für immer vertrieben hat, den Hunger aber nicht allein," setzte er dann ernster hinzu, "auch den Kummer wußte sie zu vertreiben und den Unsrieden zwischen Cheleuten zu hannen und den Frieden wieder herzustellen in. den Häusern, wo er gebrochen war, den Uebermuth wußte sie zu strasen, ja, ja, die selige gnädige Frau hatte Camillenthee und Schaafgarbe von mancherlei Art. Ihr Gedächten nif sei gesegnet!"

"So fei es, Schulmeifter," entgegnete ber Guteherr ernfthaft,

"gruße Er feine Frau von mir, guten Abend!"

So ging der von Bredow durch sein Dorf; hier sagte er Einem ein paar derbe Worte des Tadels und der Vermahnung, dort Einem ein paar schlichte, gute Worte des Trostes, dem Einen winkte er mit der Hand zu, einem Dritten zeigte er mit drohender Miene den Stock. Um gessprächigsten war er mit den zwei oder drei ganz alten Leuten, die ihm begegneten. Die nannten ihn nicht "gnädiger Herr", sondern "Herr Oberst-Lieutenant" und salutirten militairisch; sie hatten mit ihm gedient unter einer Standarte.

Alle aber blieben stehen und sahen ihm nach, so lange sie ihn sehen konnten, und sagten bann zu einander, oder zu sich selber: "Es ist doch ein ganzer Mann, unser Alter, ein rechter Bredow, Gott segne ihn und lasse ihn noch viele frohe Stunden haben, es ist in der letzten Zeit hart hergegangen über sein Haus!"

The Contract

Der Ebelmann ging langsam aus bem Dorf hinaus und schritt am Saume eines kleinen Holzes hin. Es war ganz einsam auf bem Felbe und sast dunkel, Niemand sah und hörte, daß der seste Herr von Bredow bitterlich weinte und schmerzvoll jammerte: "Lieutenant, mein Junge, bleibe bei Deinem alten Bater!" Der große häßliche Hund ging dicht hinter seinem traurigen Herrn her, so dicht, daß er mit der Schnauze die Kniefehle desselben berührte. So gingen sie hinter einander lange, bis endlich der Oberst-Lieutenant stille stand und ganz leise sagte: "Gehdenn mit Gott, Lieutenant, mein lieber Junge, grüß Deine Mutter von mir herzlich, sage ihr, Du kämst als Quartiermacher, ich käme gleich hinsterdrein marschirt, die Bredow's wären nie bei den Nachzüglern, grüß Deine Mutter und den Abolph und Deinen Schwager und den Stechow, abseu, mein sieber Junge und Gott segne Dich! Marsch, Lieutenant, hörst Du die Trompete nicht? Marsch, Trab, marsch marsch! das Feldsgeschrei heißt: Gottes Barmherzigseit!"

Der Oberst-Lieutenant schwieg, ber alte Hund aber trat vor, stellte sich neben seinen Herrn, hob die Schnauze empor und begann furchtbar zu heulen.

"Berstehst Du mich, Tyras?" fragte ber Ebelmann traurig und legte seine Hand auf ben Kopf bes Thieres, dann sagte er: "Ja, ja, er versteht mich, ber alte Hund, er weiß, daß ber Lieutenant abmarschirt. Run aber ist genug geheult von Mensch und Vieh! Antreten, vors wärts marsch!"

Mit langen Schritten maß ber Oberst Lieutenant einen Feldweg, der ihn direct zu dem Herrenhause zurücksührte. Der Spiegel des Sees, der an den Garten stieß, gliperte, der Nachtwind brauste durch die Linzdenbäume, die an der Hinterseite des Schlosses standen; dem Obersts Lieutenant sam in's Gedächtniß jener Sommertag im Jahr 1806, an welchem der Lieutenant von Stechow, der Verlobte seiner Emilie, die Nachricht von der Kriegserklärung gegen Frankreich gedracht; er sah sie Alle vor Augen, in jubelnder Lust und heller Freude, in Jugendkraft und Jugendseuer, die jest entweder im kühlen Grabe schon schliesen, oder ihm verfallen waren in nächster Zeit.

"Wer hatte das bamals gedacht!" seufzte ber Alte und trat burch eine Seitenpforte ein in ben Sof.

"Ist der Postbote schon da gewesen?" fragte er ben Diener, der ihm in das Gemach leuchtete.

"Zu Befehl, Herr Oberst-Lieutenant, bas gnäbige Fräulein haben ihm so eben die Tasche abgenommen und ihn in die Küche geschickt!" lautete die Antwort.

In dem zuvor erwähnten Zimmer fand ber Ebelmann seine Tochster und seinen Sohn Karl.

"Bie geht's bem Lieutenant?" war feine erfte Frage.

"Ferdinand schläft sehr fanft," entgegnete Emilie, "ich wollte bei ihm bleiben, aber Achim sagte, er wolle bei ihm Schildwacht figen und werde die Postenkette allarmiren, wenn er Succurs brauche!"

Der Oberst-Lieutenant lächelte; er burchschaute die freundliche List seiner Tochter, die ihn erheitern wollte, indem sie in militairischen Ausschüssen sprach; er streichelte ihr die Wange mit der verkehrten Hand und setzte sich in seinen großen Stuhl an den Tisch; seine Tochter schod ihm die Armleuchter näher und reichte ihm die Brille, sein Sohn aber legte die schwarze Ledertasche des Postboten und den Schlüssel dazu vor ihm nieder. Der Edelmann öffnete die Tasche und zog zuerst ein paar Zeistungsblätter heraus, die er seinem Sohn gab, der sie mit Beglerde nahm, er selbst betrachtete vier Briefe halb neugierig, halb mismüthig, die er außer den Zeitungen in der Tasche sand.

Niemand im Hause wurde gewagt haben, die Posttasche zu öffnen, zu der doch der Schlussel stets offen da lag; so groß die Reugierde in Ariegszeiten sein mochte, es geschah nie, weil es gegen die Regel geswesen ware.

"Welche Menge Briefe!" murmelte ber Oberst-Lieutenant, seine Brille abwischend und aussehend. "Was haben wir hier? Hm! Die Handschrift kommt mir bekannt vor, bas Siegel — ein siebenspißig geströnter Helm, drei Sporenrädlein im Wappen, wer kann das sein?"

Bedachtsam öffnete er den Brief, ohne das Siegel zu zerbrechen, schlug das Blatt außeinander und las, vor sich hinsprechend dabei, wie fast alle Leute, die nur wenig lesen: "Hochwohlgeborener Herr, hochgesehrter Herr Oberst Lieutenant! Euer Hochwohlgeboren habe ich die Ehre, andei eine Anweisung auf zweihundert Stuck Ducaten zu übersenden, welche das Haus Delmar hier zu jeder Stunde honoriren wird. Es ist das der ungefähre Betrag dessen, was Ew. Hochwohlgeboren die Güte hatten, mir im Lauf der drei Jahre zu leihen, während welcher ich das Gluck hatte, ein nicht seltener Gast Ihres Hauses zu sein. Es ist mir eine große Erleichterung, daß ich im Stande din, mich wenigstens dieser Verpslichtung gegen Ew. Hochwohlgeboren zu entledigen, für Ihre Kreundlichkeit übrigens werde ich zeitlebens ihr Schuldner bleiben müssen. Ich habe die Ehre, Herr Oberst-Lieutenant, mich zu nennen Ew. Hochswohlgeboren ergebenen Diener C. F. A. Freiherr von Beireis, churcolls nischer Geheimer Rath a. D."

Mit immer steigender Verwunderung und immer lauterer Stimme hatte der Edelmann bis zu Ende gelesen, tann warf er den Brief hin und sagte: "Wir haben auch ein Freiherrndiplom in der Familie, vom Kaiser her, aber ich möchte wissen, wo die Canaille eins her hat?"

"Ich hatte nie geglaubt, daß der Gehelme Rauh je baran benken wurde, Ihnen Ihr Geld wieder zu geben, Bapa!"

"Ich auch nicht, mein Sohn," entgegnete ber Bater, "aber bas hilft ihm gar nichts, er irrt sich in mir!"

Emilie fah ihren Bater fragend an.

"Ja, mein Rind, ja, liebe Tochter, bentst Du benn, bag ber Geheime Rath mir biese zweihundert Ducaten, Die übrigens etwa bie Salfte ber Summe beiragen, die ich ihm gelieben, jurudgahlt, wie ein anderer ehrlicher Mann, um feinen Berpflichtungen nachzufommen? Da fennft Du ben Kerl, biesen Freiherrn von heute fruh, schlecht. Sm! Rinber, Guer Bater hat manchen bummen Streich gemacht in feinem Leben; er ist oft betrogen worden, aber er hat sich nie zwei Mal von ein und bemielben Sallunfen betrügen laffen. Geht, ber Rerl braucht mich ju irgend etwas, wozu weiß ich freilich nicht, aber es muß eine einträgliche Schurferei sein, ba er zweihundert Ducaten baran fest, ba will et mein Bertrauen gewinnen und bezahlt zuerst feine Schulden. lich benkt er, baß ich's vergessen habe, wie viel ich ihm gegeben, und ich hatte es auch vergeffen, wenn nicht Eure felige Mutter Alles aufgeschrieben hatte, namlich Alles, was ich ihr fagte, benn ich fagte ihr nicht Alles, was ich bem Kerl gab, weil fie, und fic hatte fehr Recht baran, über jeden Thaler argerlich war, ben Beireis befam. 3ch habe ben Menschen ftete für eine Art Cujon gehalten, aber im Glud horte ich ihn gern schwadronniren, er unterhielt mich, er beluftigte mich, barum litt ich ihn um mich und hatte ihn gewiffermaßen gerne. Eure felige Mutter verachiete ihn tief, fie hatte ein feines richtiges Gefühl für folde Mir soll er nicht ben Fuß wieder in's haus segen, schon Menschen. meiner seligen Louise wegen. Mein Geld will ich wiedernehmen und bamit ein wohlthätiges Werf thun; wahrscheinlich hat ber faubere Mann gebacht, bas Gelb von meiner Großmuth gurud zu befommen, er wird fich fdwer argern über Diefen Rechnungsfehler!"

Der Oberst-Lieutenant lachte und öffnete einen zweiten Brief: "Das geht Dich an, Emilie," sagte er, seiner Tochter den Brief reichend, "ist von Deiner Tante Regine, deren Schriftzuge mir viel zu sein sind!"

Den britten Brief las der Oberst-Lientenant wieder nicht: "Carl, sieh' doch mal nach, ob der Major von Britzke von etwas Anderem schreibt, als von seiner Gicht; der alte Kumpan schreibt eben so schlecht als ich, nun, wir haben's auf einer Bank gelernt und bei einem Resgiment verlernt; nimm und lies., Du hast gewissermaßen die Pflicht, denn ser Major ist Dein Pathe und wird Dir seine Pfeisen und seine Pistolen, seine drei alten Sarrasse und vier Hunde testamentarisch vermachen; er hat oft genug versprochen, Dich zum Erben einzusehen, und ich wüßte nicht, daß die alte brave Seele weiter etwas zu verserben hätte!"

Der Husar las den Brief seines Pathen; sein Bater öffnete ben testen Brief, er enthielt nur wenige Zeilen. Sein Abvokat meldete ihm, daß er selbst kommen und mit ihm Rücksprache nehmen werde in ber bewußten Angelegenheit, da er wisse, daß ber Herr Patron lieber mundslich verhandle.

"Das ist boch noch ein vernünftiger Mensch! Gott set Dank, wir find fertig mit alle blesen Bricken!"

Gehr erleichtert nahm ber alte Berr feine Brille ab.

"Run, liebe Emilie, was will Sante Regine?"

"Papa, fie will fehr vielerlei —"

"Wie gewöhnlich."

"Und wird's bekommen, wie gewöhnlich!" lächelte bas Fräulein.
"So," lachte ber Evelmann, "bann habe ich wohl weiter nichts zu sagen babei!"

3ch will's bei ber Proviantabrechnung vertreten, Papa."

"Immer zu, auf Ersat ber Desecte mache ich keinen Anspruch und **Eante Regine** ist eine brave Person! aber Donnerwetter, was hat ber Husar? Junge, lache nicht so laut, was hast Du benn?"

"Ach, Papa, Pathe Brite zeigt Ihnen feierlichst an, baß er mich

enterben will .-- ".

"Rarre, ber Du bift!"

"Nein, im Ernst", rief ber Husar, "bie alte Seele hat sich ver-

"Unstinn, er konnte ja allein nicht mit seiner schmalen Penston ausskommen!"

"Er hat zehntausend Thaler geerbt und ein haus in Berlin."

"Ich gönne es ihm, war immer ein braver Kerl, wird sich mahrssicheinlich eine ältliche Person genommen haben, um sich im Alter pflegen zu lassen."

"Ach, Papa," schrie ber Husar, vor Lachen fast erstickend, "benken Sie sich doch, Pathe Britzke mit seinen dicken Podegrabeinen, Pathe Britzke, der den Weg vom Lehnstuhl dis zum Bette nicht allein gehen kann, hat sich mit einem jungen Mädchen verlobt, hören Sie: Demoiselle Therese Klein thut ein sehr hübsches Frauenzimmer sein, rund und appertitlich, ist erst achtzehn Jahr alt und hat blanke blaue Augen."

"Na, so sei Gott dem alten Esel gnädig!" sagte der Oberst-Lieustenant grob, "ich weiß nicht, ob ich ben armen Kerl behauern, oder ob

ich ihn auslachen soll."

"Papa, Sie muffen lachen, Da, Pathe Britite schreibt: Da man boch nicht wissen kann, herr Bruder, wenn man heirathet —"

"Husar, Junge, halt Dein Maul," schrie ber Alte jest laut lachend, "vergiß nicht, daß Deine Schwester hier ist!"

"Co bin ich um meine Erbschaft gekommen," meinte ber Husar immer wieder lachend.

Als Achim, der in diesem Augenblick eintrat, man hatte bas Stampsen seiner Krücken bei dem Gelächter nicht gehört, die drei lachens den Gesichter sah, denn auch für Emilie hatte der Gedanke, daß der alte Invalide sich verlobt habe und heirathen wolle, etwas unwiderstehs lich Lächerliches, rief er mit lauter Stimme: "Ei, was ist denn hier

The course of

so Schönes geschehen? Liebe Emilie," septe er bann hinzu, "geh' hins auf, Ferdinand hat mich herabgeschickt, er hat geschlafen und fühlt sich sehr gestärkt, er will noch ein wenig mit Dir plaubern!"

Das Fräulein ging eilend, bem Ruf bes franken Brubers Folge

au leiften.

Der junge Invalide aber blieb vor seinem Bater stehen und sagte mit großer Festigkeit: "Papa, ich will mir mein gesundes Bein auf der Stelle auch noch abhaden lassen, wenn Ferdinand nicht wieder gesund wird."

"Achim, Du haft meinen Rappen, wenn ber Lieutenant wieber ges fund wird," schrie ber Oberst-Lieutenant aufspringend.

"Carl, da fannst Du mir ein hübsches Pferd billig abkaufen!" fagte ber junge Mann mit wehmuthigem Lächeln auf seinen Stelzsuß zeigenb.

Der Bater hörte es nicht, er hatte sich wieder hingesetzt, faltete seine Hande wie ein Kind und beugte sich tief nieder, die beiben Brüder aber reichten sich die Hande über dem grauen Haupt ihres betenden Baters.



## Die Sprachverwirrung.

In der Ansprache an "Unsere Leser" haben wir am Schluß des dritten Bandes der "Berliner Revue" unser Verhältniß zu dem sogenannten Programm der Rechten\*) offen dargelegt und unser vollstes Einverständniß mit demselben ausgesprochen. Die Beurtheilung, welche demselben in der Presse wie in den Kammer-Reden der Oppositionsmänner zu Theil geworden, hat uns veranlaßt, den Quellen der Misverständnisse nachzusorschen, welche in diesen Urtheilen maßlos hervorgetreten sind. Denn diese Urtheile konnten nicht einseitiger, befangener und confuser ausfallen. Wäre dem Spießdürger-Liberalismus etwa die Aufgabe zugefallen, die socialen und staatlichen Institutionen einer andern Welt zu kritisiren? In dem Artisel: "Stadt und Land als Quellen der Politis" (Bd. IV. S. 126) haben wir bereits eine der Ursachen constatirt, welche unsere Gegner an dem Verständniß der consservativen Politis hindert.

Es sind wunderbare Zustande, in denen wir uns in ber Mitte des neunzehnten Jahrhunderts, namentlich in Preußen, bewegen. Während hier alle Barteien von einer werkthätigen Baterlandsliebe,

- cont

<sup>\*)</sup> Das sogenannte Programm ber Rechten ift nunmehr unter bem Titel: Grundzüge ber conservativen Politik. Berlin bei Heinicke, 1856, im Buchhandel erschienen, der Inhalt barf baher wohl als bekannt vorausgeset werden.

von dem Bewußtsein einer hohen welthistorischen Bestimmung des Preußenvolkes getragen sind, tritt sofort eine wahre Sündsuth von Meinungs Berschiedenheiten hervor, sobald es sich um die Mittel und Wege zur Erreichung dieser Bestimmung handelt. Man ist gern bereit, Gut und Blut für die vaterländischen Interessen zu opfern — aber das Heiligthum der politischen Principien darf nicht angetastet, davon darf sein Deut geopsert werden. Die Verhandlungen in den Häusern des Landtages, wie das Verhalten der Presse, haben uns überzeugt, daß die absolute Unkenntniß der Städter von den ländlichen Verhältnissen für sich allein die endlose Reihe von Misverständnissen nicht erklärlich macht, die auf unserem öffentlichen Leben lastet und die weitere Entwickelung besselben lähmt. Unwillfürlich werden wir an den Thurmbau zu Babel erinnert, dessen Bollendung der Herr hinderte, indem Er Sprach verswirrung über die Arbeiter verhängte.

Sollte auch das Preußenvolk von dem Fluch der Sprachverwirrung beiroffen sein? Sollte der Herr unser Streben nach dem Ausbau des auf der sittlichen und religiösen Veredelung der Bevölkerungsmassen beruhenden Culturstaats hindern wollen, indem Er die Werkführer und Bauleute an dem gegenseitigen Verständniß, an dem einheitlichen Wirken hindert?

Doch unser Streben ist ein christliches, ein mit den Geboten Gottes übereinstimmendes. Die Sprachverwirrung, an der wir leiden, ist nur eines jener Hindernisse, die und in den Weg gelegt worden, auf daß wir unsere Thatfraft an der Ueberwindung desselben üben, um demnächst um so befähigter und um so gefräftigter das große Werk der gesellschaftslichen Regeneration zu unternehmen.

Diese Schwierigkeiten laffen sich nur überwinden, nachdem es zuvor gelungen, ben Sit bes Uebels zu erkennen.

den gelehrten und gebildeten, sowie in den dem Einflusse der Presse zus gänglichen Schlichten der Bevölkerung, und besonders auf dem Gebiete der Politik sich bemerklich macht. Durch diese Thatsache werden wir zu der Bermuthung geführt, daß der dermalige Zustand der politisschen Wissenschaften ein krankhafter, daß es bisher nicht gelungen sei, eine Uebereinstimmung derselben mit den Gesehen und Bedürsnissen des Lebens herbeizusühren, und daß dieser Conflict der Wissensschaften schaft mit dem Leben sich durch Sprachverwirrung manissestire. Und in der That wird diese Bermuthung sich zur Gewisheit erheben, sobald wir auf den Ursprung der politischen Wissenschaften, sowie auf die bermalige Behandlung derselben, zurückgehen.

Was den Ursprung anbetrifft, so ist dieser in dem klassischen Altersthum zu suchen. Mit einer unendlichen Fülle von Geist und von Scharfssinn haben die alten Griechen und Römer die Lehre vom Menschen, von ber Familie, vom Staate ausgebildet, das Rechtsverhältniß ber Verson

a support.

Berson, zum Eigenthum, zur Gesellschaft entwickelt. Aber jene Lehsten beruhen auf ber heibnischen Anschauung vom Staats und vom Gessellschaftsleben; barauf, daß nur ein Theil des Volkes staatsburgerliche Rechte besitzen durse, der andere Theil, d. h. die Sclaven, dem Sachenrecht verfiel; darauf, daß der Staat der Zweck des Gesellschaftsdaseins sei, dem das Individuum und sein Culturleben event. zum Opfer fallen musse ic. Als nun bei den germanischen Völkern das Bedürsniß nach einer wissenschaftlichen Behandlung des Staatslebens hervorgetreten war, wurden jene Lehren des klassischen Alterthums ohne Weiteres adoptiet, ohne Rücksicht darauf, daß nach der christlichen Anschauung die Berede-lung des Individuums der Zweck des Staatslebens ist, kein Individuum von der Staatssürsorge ausgeschlossen sein darf; daß dieser Zweck ins bessen nur in der organisieren, das Individuum beschränkenden Gesellsschaft zu erreichen ist.

In der mittelalterlichen Gesellschaft war die Wissenschaft, waren die Lehren derselben noch nicht zur entscheidenden Geltung gelangt. Die Politifer derselben waren noch Männer des practischen Lebens, sie knüpsten ihre Institutionen demnach an das Bestehende, diese wurzelten in dem wirthschaftlichen, wie in dem socialen Leben. Bon einer abgessonderten und widersprechenden Behandlung der großen Systeme des Gesellschafts-Organismus war noch nicht die Rede, vielmehr entwickelte das politische Leben naturgemäß sich aus den Grundlagen desselben ems por. Der Geist des Christenthums gelangte dadurch zur practischen Geltung, daß alle Staatsgenossen dem Personenrecht versielen, wenngleich die Idee einer absoluten Gleichberechtigung noch unausgebildet war.

Diese trat jedoch in den Vordergrund und deren Realistrung ward das Ziel der politischen Bestrebungen, in dem Maaße, wie die Staats-manner sich von dem practischen Leben entfernten, wie sie aus den geslehrten Klassen hervorgingen. Die absolute Gleichberechtigung aller Staatsgenossen ward die allgemeine Losung, während man gleichwohl auf die Staatsfunst des klassischen Alterthums angewiesen blieb, die auf der Sklaverei der großen Bevölkerungsmassen beruhet.

Imar ist man bemühet gewesen, die Rechts- und Staatsphilosophie des Alterthums und die positiven Lehren desselben mit den Grundgesegen des christlich- germanischen Staats in Einklang zu bringen, und die moderne Wissenschaft hat dieses Ziel mit Eiser verfolgt. Sie ist bis- her in diesen Bemühungen jedoch gescheitert, einerseits, weil es ihr nicht gelungen, sich von den ihrem Ursprunge ankledenden Fesseln frei zu machen, andererseits, weil sie den Begriff eines organischen Staats- und Gesellschaftsledens in sich nicht auszubilden, sie zu der Anerkennung der Solidarität der politischen Wissenschaften sich nicht zu erheben vermochte. Noch immer hat das römische Recht einen entscheidenden Einstuß auf unser Rechtsleden. Die Behandlung des ländlichen Eigenthums als absolutes Privateigenthum, die Zersplitterung

und Privatbelastung besselben, die badurch bedingte ungenügende Entswicklung des Landbaues, die schwierige Lage der Lebensmittelfrage 2c. sinden hier ihre Erklärung. Andererseits ist man weit entsernt davon, das Personens und Sachenrecht in seiner volkswirthschaftlichen, socialen und politischen Bedeutung, die einzelnen Systeme des Nechts und Staatslebens in ihrem organischen Zusammenhang erkannt und behansdelt zu haben; vielmehr sindet das Princip der Arbeitstheilung auf die politischen Wissenschaften eine immer ausgedehntere, die Begrisses und Sprachverwirrung täglich steigernde Anwendung. Die einzelnen Fibern und Fasern des Gesellschaftsorganismus werden vielsach mit peinlicher Sorgfalt untersucht, wogegen das gesellschaftliche Massenleben der Beobsachtung nicht unterliegt. Man glaubt, aus den particulären und locasten Wahrnehmungen das Massenleben beurtheilen, aus den Gesehen des individuellen Lebens die Institutionen für Regelung der Bevölkerungssverhältnisse herleiten zu dürfen.

Berbachtungen sich ausschließlich auf bas städtische Leben beschränken, baß die hieraus abgeleiteten Begriffe und Lehren ohne Weiteres auf die durchaus abweichenden ländlichen Verhältnisse übertragen werden, daß der Gegensat des beweglichen und des undeweglichen Vermögens, der städtischen und der ländlichen Verhältnisse noch kaum zur Sprache gesbracht worden, so nuß daraus eine gänzliche Verwirrung in den Besgriffen und Lehren der politischen Wisenschaften gefolgert werden. Diesser Zustand der Wissenschaft kann nicht ohne Einfluß auf das Leben bleiben, er muß eine politische Sprachverwirrung zur Folge haben, die sur das auf Zeitungspolitis beschränkte Publicum dis zur absoluten Unsperständlichkeit ausartet, da die Leitartikel der Tagesblätter sehr häufig wahrhaft schülerhaften Ursprungs sind.

Wie wenig dieser Justand der Wissenschaft auch den Ansprüchen bes in der Selbstbekränzung so vorgeschrittenen neunzehnten Jahrhunderts entsprechen mag — er wird überall durch die Erfahrung bestätigt. Oder was hätte die Wissenschaft bisher für die Beruhigung der Völker gesleistet? Sind den Lehren derselben nicht jene socialen und politischen Zerrüttungen zuzuschreiben, welche überall in gewaltsamen Ausbrüchen sich Luft machen, wo sie nicht mit eiserner Hand niedergehalten worden? Bedarf es noch des Hinweises auf das so schwer heimgesuchte Frankreich. Und welchen Beistand hat die Wissenschaft uns in Beziehung auf die brennendsten Tagesfragen: die Gemeindes Ordnung, den Pauperismus, die Theurung der Lebensmittel ze. geleistet?

Bie wir schon früher ausgesührt haben: die Wissenschaft muß ums kehren. Ober vielmehr, sie muß sich von der Doctrin emancipiren; sie muß, aus der Erfahrung, aus der Erfenntniß der Gesetzt des gesellschaft= lichen Massensens neu aufgebaut werden. In dem Maße, wie die wissenschaftliche Erkenntniß vorgeschritten, wie die Uebereinstimmung der

9 .

Wissenschaft mit bem Leben erzielt worden, wird auch auf bem Gebiete ber Politik die Sprachverwirrung aufhören, wird man wiederum anfans gen sich gegenseitig zu verstehen.

Wir behalten uns vor, in einem späteren Artikel die Mittel und Wege zu bezeichnen, die verfolgt werden mussen, um durch geschichtliche Forschungen und vergleichende Statistif den Ausbau der Gesellschafts-wissenschaft, d. h. der Grundlage der Politik zu fördern. Hier möge nur noch darauf hingewiesen werden, daß neben der vorgeschrittenen Erkenntniß auch der gute Wille für eine Verständigung vorausgesetzt werden muß, um der Sprachverwirrung mit Erfolg begegnen zu können.

In biefer Beziehung fieht es bei uns allerbings übel aus. bie Verhandlungen in bem Sause ber Abgeordneten und bie Leitarifel ber Tagesblätter ergeben, fteben bie politischen Parteien fich noch immer ichroff gegenüber. Es genügt, bag eine Dagregel ber Gesetgebung ic. von ben Begnern ausgehe, um berfelben feindfelig zu begegnen, wie gerechtfertigt und gemeinnütig fie auch an und-für fich fein moge. Man ift weit entfernt bavon, auch bem Gegner Baterlandsliebe und patriotis sche Hingebung zuzuerkennen, Diese sind vielmehr bie ausschließliche Dos maine ber eignen Partei. Man ift nur zu rasch bei ber Sant, bas Berhalten ber Begenpartei aus bem Streben nach Forberung von Stanbes- ober Particular-Interessen ober nach Berfolgung revolutionarer ober boch unpatriotischer Zwede zu erklaren zc. zc. Diefes Berhalten ber politischen Parteien gegen einander ift eben so ungerecht wie gemeinschädlich. Ungerecht, weil thatsachlich ber Preußengeist von ber lebens bigften Baterlanbsliebe, von bem Bewußtsein, bag Preußen einer hohen Bestimmung entgegengehe, getragen wird; weil erfahrungsmäßig alle Rlaffen und Parteien gleich fehr bereit finb, fich bem Baterlande gu opfern, fobalb baffelbe von Befahren bebroht ift. Gemeinschablich, weil Breußen baburch in feiner vorschreitenben Entwickelung gelahmt wer= ben muß.

Unsern Gegnern — überwiegend bem Westen und ben Großstädten angehörend — möchten wir zurusen: wie es des Politisers unwürdig ist, sich Phantasiegemalbe von dem Zustande bes Landes zu construiren und danach Politis zu treiben. Die Zumuthung dürste nicht ganz unbillig erscheinen, wenn wir an die Abgeordneten der Rheinsande die Forsberung stellen, daß mindestens der eine oder der andere von ihnen eine Entdeckungsreise nach den Ostprovinzen unternehme, damit er eine, wenn auch nur oberstächliche Anschauung von den Landestheilen erlange, die er seit Jahren mit seiner Erperimentalpolitis zu beglücken bestrebt ist. Bielleicht gewinnt er die Ueberzeugung, daß dem größeren Gutsbesister in Preußen eine Aufgabe zugefallen ist, welche die Kräste des Geistes und des Herzens, wie die Energie des Charasters in nicht unerheblichem Maße in Anspruch nimmt; daß der auf besestigtem Grundbesit waltende, neuerdings so angeseindete sogenannte Junser doch im Ganzen eine

tuchtige, ehrenwerthe und fehr nügliche Perfonlichkeit und obenein für jeben wahren Fortschritt empfänglich ift. Er wird fich auch überzeugen, bag ber Riß, ber angeblich bie Ritterschaft und ben Bauernstand trennt, eine leere Erfindung war, bie leiber bem Staate in bem Domainen-Bins ein großes Bermogen gekoftet hat. Der Umftand, daß bie Bertreter ber Landgemeinden im Sause ber Abgeordneten mit wenigen Ausnahmen ber Ritterschaft angehören, mußte eigentlich schon von selbst auf die Bermuthung hinweisen, bag ber Junker in feiner Seimath eine geachtete und nupliche Personlichfeit ift, ber sich bas öffentliche Vertrauen bereitwillig zuwendet. Auch find Prengens Staatsmanner gang überwiegend aus ben Junkern hervorgegangen. Die Anerkennung biefer Thatsachen wurde ben Berhandlungen über bie landliche Polizei = Verfassung einen gang anberen Charafter verliehen haben. Ebenfo tonnen wir unferen Grofftabtern und Stubenpolitifern bas Stubium ber lanblichen Berhaltniffe nicht bringenb genug empfehlen, als ficherftes Mittel, eine Berfohnung ber Barteien anzubahnen.

Bei unseren Freunden von der Rechten ist es dagegen bei Weitem weniger die Unkenninis der gegnerischen Verhältnisse, als das Gefühl der Unduldsamkeit, welches sie hindert, sich zu einer objectiven, sachgemäßen Anschauung zu erheben. Freilich hat der Liberalismus der Ritzterschaft schwere Schläge beigebracht, der Schnitt ins Fleisch ist öster nur zu wohl gelungen. Aber es darf dabei nicht außer Betracht geslassen werden, daß es sich hier um Ausschung des antiquirten Feudalstaats, um den durch die mächtigsten Interessen gedotenen Uebergang von der Raturals zur Geldwirthschaft gehandelt hat; daß dieses welthistozische Ereigniß in unserem Baterlande unter milderen Formen und mit weniger Rechtsverletzungen durchgeführt worden, als in irgend einem anderen Lande; daß das schließliche Resultat auch für die Ritterschaft von der Art ist, daß fein Mitglied derselben die Rücksehr zu den alten Zuständen ernstlich wünschen kann. Also die Bergangenheit bietet kaum Anlaß zu ernstlichen Conflicten.

Dagegen widersett der Liberalismus sich fort und fort den Maßregeln, welche dahin führen sollen, die neu erstandenen Berhältnisse zu
consolidiren, ihnen Lebensfähigseit, Dauer zu verleihen. Er will von
der auf besestigten wirthschaftlichen und socialen Grundlagen beruhenden
conservativen Politik nichts wissen, wie dies die Aufnahme sehr klar
beweiset, welche derselbe dem sogenannten Programm der Rechten hat
zu Theil werden sassen. Aber — so rusen wir unseren Freunden zu
— gereicht und diese Opposition, die und zwingt, sort und sort zu
prüsen und zu kämpsen, die und eben durch diesen Kamps geistig kräftigt
und erfrischt, nicht entschieden zum Bortheil? Und kaun man der Thatsache Anerkennung und Berücksichtigung versagen, daß unser ganzes
Culturleben, die Wissenschaft wie die Erziehung seit mehreren Generationen darauf berechnet waren, den Liberalismus groß zu ziehen und

1,431.54

zur ausschließlichen Herrschaft zu bringen? Die auf bem Princip ber Arbeits. Theilung beruhenbe Wissenschaft mußte unvermeiblich dahin führen; die Organe der Presse, selbst die Belletristif, sind nur in diesem Sinne gehandhabt worden. Bis zum Jahre der Errungenschaft hielt alle Welt Liberalismus und Fortschritt für identisch. Und wenn nun diese fortgesehten und angestrengten Bestrebungen ihre naturgemäßen Früchte tragen; wenn wir die Erfahrung machen müssen, daß noch immer der überwiegende Theil der der Wissenschaft und der Presse zugänglichen Bevölkerung von den Irrlehren des Liberalismus erfüllt ist, daß er in der Unwendung desselben das Heil des Baterlandes erblickt, ist es gerechtsertigt, die Gesinnung und den Charafter der Männer zu verdächtigen, welche diese falsche Richtung vertreten? Wir dursen nicht übersehen, daß auch in der Politif die Ernte der Saat entspricht. Lassen wir daher die Wassen der Berdächtigung ruhen und erheben wir uns zu einer objectiven, sachlichen Politif.

Preußen, welches so große Gegensätze in sich vereinigt, bedarf ber objectiven Behandlung der Staatsgeschäfte mehr denn irgend ein anderes Land. Es ist dadurch groß geworden, es hat neuerdings darin einen mächtigen Fortschritt gemacht, indem es gelungen, ein Verfassungsleben in sich auszubilden, ohne in die Consequenzen des Constitutionalismus zu geralben.

Wir hoffen es noch zu erleben, daß im Hause ber Abgeordneten dus der Partei der Nechten sich ein Kern unbefangener Männer aussscheiden werde, der sich bestrebt, den Grundgesepen der conservativen Politik praktische Geltung zu schaffen, ohne Rücksicht darauf, von welscher Seite die Anregung ausgehe, wo die Unterstützung gesichert ist. Dadurch würde ein wesentlicher Schritt zur Lösung der Sprachvers wirrung gesichen sein.



## Zünfte.

Ein Botum des Potsbamer Regierungs : Brafibenten Freiherrn von Binde, von 20. Januar 1810.

Die Zeit kommt, wo die unbestritten "große" Gesetzebung ber Jahre zwischen 1806 und 1812 einer allseitigen Kritik unterzogen wersten kann. Die Experimente jener Jahre sind herangewachsen und has ben ihre Früchte getragen; neben dem soliden Bauernstande, der in jener Zeit, wenn auch nicht begründet — denn das geschahe in Jahrhunsterten —, so doch selbsiständiger hingestellt ward, ist auch ein Proletariat der kleinen Meister, der freien Gesellen und der sogenannten "Arsbeiter" emporgekommen, ist auch auf dem flachen Lande eine ganz merks

wurdige Abart ber Heimathlosen in jenen auf einer knappen Scholle hin und her balancirenden Handwerkern und Kathnern gebildet. So hat sich die Geschichtslosigkelt der Aufklärungs Periode, ihr Haß und ihre Blindheit den überkommenen und altbegründeten Einrichtungen gegenüber gerächt, auf dem Boden des Handwerks am handgreislichsten.

Das arme Sandwerf! Es war wiber feinen Willen mit ben Segnungen und nach ben Theoricen bes Individualismus beglückt worben, man hatte ibm von ber Sohe bes Bureau's und über ben grunen Tifch hin bie neuen Meisterbriefe verabreicht, es hat fich fügen muffen. Aber es hat in seiner Urt stets von Neuem gegen Diese Dagregelungen einer ibealistischen und bem Leben abgewandten Schule protestirt und wird bamit fortfahren, bis man ihm bas Wort offen gonnt. Es beflagt fich noch immer mit Recht barüber, bag ihm jebes Organ fehlt, sich auszusprechen, und wir erinnern uns, noch neulich in ber "Kölnischen Beitung" und ihrer "freisinnigen" Rebaction gegenüber biefe Rlage von Sandwerksmeistern am Rhein ausgesprochen gefunden zu haben. fart trat nicht erft bei einer neulichen Busammenfunft ber Berliner Schuhmachermeifter (in ber "Musenhalle") Diefer Mangel eines Organs hervor? Die Meister beschwerten sich vor einander, daß die Preise ber Baare fo niedrig maren, bag ihnen bei ber Sohe bes Rohstoffes es nicht möglich ware, bafur zu liefern. Gie festen endlich fur Berlin einen um einige Groschen erhöhten Breis für ein Baar Stiefel fest. Arme Meister! Wie mancher unter Euch mag bas Wort auf ben Livpen gehabt haben, baß ber Rohstoff an ber Gefahrdung bes "goldnen Bobens" Eurer Wirthschaft am wenigsten ober jum fleinsten Theile Schuld ift, wie mancher unter Guch ift mit gepreßtem Bergen aus ber Berfammlung, tropbem, bag ber Befchluß ber Breis-Erhöhung burchging, bavongegangen, weil bas, was ihn eigentlich brudte, und worüber er fich selbst in flarer Form so wenig Rechenschaft zu geben wußte, nicht burchging. Man beflagte fich 'in biefer Versammlung über bie Leber= Preise, und man hatte eine bunfle Ahnung bavon, bag man fich über jene "Potsbamer Schule", auf welche ber alte Berr v. b. Marwig fo schlecht zu sprechen war — s. seine Biographie von M. C. Niebuhr hatte beflagen follen.

Wir lasen vor einigen Tagen einige alte Bebenken gegen diese Potsbamer Resormatoren von 1809, und wir können nicht umhin, zu glauben, daß dieselben recht sehr in die "Berliner Revue" passen. Diese Bedenken sinden sich in einem Votum, das der als Ober-Präsident der Provinz Westphalen verstorbene Freiherr v. Vin ke, kurz vor seinem ersten Ausscheiden aus dem Staatsdienste 1810, gegen die Weisheit sener Resormatoren abgegeben hat. Der selige Minister von Bodelsschwingh sagt in dem I. Bande seines 1853 herausgegebenen "Leben des Freiheren von Vinke" von diesem Bedenken des mit der Welt im Großen und Kleinen wohlbekannten Staatsmannes: "Das Botum enthält viele

scharfe, auch für unfre Zeit wichtige und practische Bemerkungen, es haben sich bie barin gestellten Prognostiken vielfältig bewährt."

herr von Binde fagt in ber Ginleitung zu feinem trefflichen Auffate, er fühle, wie gewagt, ja gang überfluffig es fei, felbft nach uns bedingt ausgesprochener Unficht ber oberen Behorben fich mit biefer Meinung (fur Beibehaltung ber Bunfte) in Opposition gu ftellen, "aber" - fahrt er fort - "ich fühle mich bennoch gebrungen, zu erklaren, daß ich derselben, nach meiner lleberzeugung, nicht beistimmen fann, bag bie Magregel mir fur ben Augenblick nachtheilig erscheint, baß es mir überall angemeffener bunft, ju verbeffern, als ju vers nichten, wo Befferung möglich ift. 3ch schäme mich gar nicht, zu befennen, bag mir bas Bunft = Inftitut feines Alters, feiner unlaugbaren Berdienste wegen um die Confolibation ber Stabte, um die Bilbung bes Mittelstandes in ihnen, welcher Die Wiege aller Cultur war, hochst achtbar und ehrwurdig ift. In allen civilifirten ganbern: in Deutschland, England, Solland, Franfreich, Preußen, Catalonien (ber einzigen civilis firten Proving Spaniens), überall, wo es Zünfte gab, hat es auch Stabte, Bürgerstand, Cultur gegeben; in Polen, Portugal, im übrigen Spanien, Turfei ic. gab es feine Bunfte, feinen Burgerstand, und fo weit ich ben Buftand bes flachen Lanbes in biefen Reichen fenne, ift berfelbe viel burftiger und ungludlicher, trop ber vollfommenften Freiheit, ale in jenen mit Zunftzwang belafteten (bag mit bem letteren in Preußen ber Ortezwang verbunden, ist übrigens blos lokal, im Abgabe-System begründet, fein Borwurf ber Bunfte, aber meines Erachtens ein weit größeres Uebel, als ber Zunftzwang.) Ein Institut, bas sich so nuplich bewiesen hat, welches noch in so vielen Lanbern besteht, und welches felbst in ben gewerbereichsten Landern — in England und bis vor Rurgem in Solland - fich fehr gut mit bem ausgebehntesten Klor ber Gewerbe vertragen hat - ift wohl berechtigt, ben Bersuch zu reclamiren, ob nicht bas noch für unsere Zeiten paffenbe Gute fich erhalten und bie Digbrauche fich hinwegschaffen laffen!"

Das Votum bes Herrn von Binde führt und zunächst die Gründe vor Augen, aus welchen die "obern Behörden" (das können nur die damaligen Minister Harbenberg, Altenstein zc. sein) die Aufhes bung der Zünfte betreiben. Sie begründen nach ihm diese Aushebung

a) auf das erste heiligste Recht des Menschen, seine Fähigkeiten und Capitalien frei zu gebrauchen;

b) auf die Vortheile, welche freie Concurrenz dem Publicum verspricht, welches durch die jezigen Zunfteinrichtungen gedrückt wird;

c) auf den jetigen Geist der Zeit, auf die Resultate einer geläuterien Theorie, welche kategorisch die Entfernung aller Beschränkungen gebieten;

d) auf den Vorgang benachbarter Regierungen, welche Entvölkerung vom ferneren Schutze des Zunftzwanges uns besorgen laffen.

Bas zunächst die "heiligen Menschenrechte", also wohl bes Gesellen, der bisher verhindert war, concurrirender Meister zu werden, anbetrifft, so erklärt sie Herr von Vince für nichts als einen "schönen Traum". Er sagt: "Wo Zunstordnung besteht, der Gewerks-Assessor und die Polizei" (also die alte Stadtobrigkeit!) "ihre Schuldigkeit thun, da sindet ein viel milderes, menschlicheres Verhältniß gewiß statt, der Lehrjungen und Gesellen zum Meister, als der ersten, und der Fabrikarbeiter zum Fabrikherrn" (eiwas holpriges Deutsch, aber ich citire wörtlich!) "Der Meister ist Vorstand der Familie, er regiert und schützt sie, sorgt sur ihre Bedürsnisse, seine Gewalt hat ein Ende, sos bald er seine Pflichten vernachlässigt."

Wie schön ist in diesen wenigen Worten auf die sittlichen Normen alles geselligen Lebens hingedeutet und die Familie als das nothwendige Muster und als der nothwendige Keimpunkt aller anderen Ordnungen-hingestellt, wie trefflich aber zugleich auch darauf ausmerksam gemacht, daß eben mit jeder sittlichen Gewalt auch zugleich ihre Umschreibung und ihre Verpslichtung vorhanden sei. Wir können 1856 nur das wiedersholen, was schon 1810 vergebens gesagt ist, wie man sieht.

Bas die "Bortheile des Publicums in Folge der freien Con-

curreng" betrifft, fo bemerkt Berr von Binde:

"Wie fann von Bunftmonopol bie Rebe fein, wo bie Gefete beftimmen, bag Bewerbe unter einer gewiffen, hinlangliche Concurreng sichernden Ungahl von Meistern feine Zunft bilben burfen? Hier ist bas Publicum vollkommen gesichert, Mangel an Concurrenz ift immer Fehler ber Regierung; ber schlechte Meister fann, weil er ein junftiger ift, fein Bestehen nicht finden, und follte in fleinen Stabten noch je Beforgniß entstehen, so barf man ja nur bie Zahl etwas erweitern; es wurde bies gar nicht erforberlich fein, wenn nicht ber Ortszwang bingutrate, ber aber einzig bem Abgabespftem gur Laft fallt, ober wenn eine in aller Absicht wünschenswerthe Bereinigung aller vermanbten Bunfte realifirt murbe. Bie bie Bunft ben Preis ber Arbeit erhohen fonne, begreife ich nicht, vielmehr fcheint mir bas Gegentheil flar. Der Deifter mit Berlag, mit Gesellen und Jungen, unter welche er bie Arbeit vertheilen fann, muß nothwendig wohlfeiler arbeiten fonnen, als ber einzelne auf eigene Sand arbeitende verlage und creditlose Sandwerker. 3ch will feinesweges behaupten, baß alle neuen Meister ber letteren Art fein werben, aber bag bie nachste, unmittelbare, auch bleibenbe Folge eine Bervielfältigung folder Arbeiter und Ifolirung ber alten Meister fein wurde, laßt sich wohl fehr bestimmt voraussehen."

Diese Prophezeiung von 1810 sah ber würdige Staatsmann leis ber noch erfüllt. Un einer andern Stelle des mit sichtlicher Erregtheit gearbeiteten und darum wohl nicht streng geordneten Votums sagt von Vinde zu demselben Punfte:

Der alte Zunftmeifter "leiftet mit feinem Bermogen, mit feiner

Sandwerfs : und Burgerehre eine fillschweigende Burgicaft; ift ber Dube überhoben, fich erft nach feinen perfonlichen Berhaltniffen ju erfundigen, Cautelen wegen Gute ber bestellten Arbeit ju machen, er risfirt bei ichlechter Arbeit feinen Grebit, in welchem er fonft hoffen durfte, felbft feinen Rinbern ein Erbtheil zu hinter. laffen. Werben die Bunfte aufgehoben . . . . , fo bleibt ben alten wie den neuen Sandwerkerfamilien (ba ber rechtliche Berbienst von 100 nicht mehr für 200 Familien ausreicht, die Angahl ber handwerfer fich aber fo weit ungweifelhaft bann fteigern wirb) nur übrig, burch Bohlfeilheit ber Baaren fich ben Rang abzulaufen, biefe aber in ber Birtlichfeit burch geringere Gute, Dag und Gewicht zu erhöhen; wer bas Publicum am beften zu betrügen verfteht, ber hat bas Spiel gewonnen, und Jeber treibt es fort, bis Banterott ober Bettel es enbigt, nicht einmal abschreckenb für Unbere, benn Jeber glaubt fich fluger, Jeber ergiebt fich ben Taufdungen eingebildeter Unabhangigfeit unb freier Uebung seiner Talente."

In Betreff bes britten Punftes, Forberungen des Zeitgeistes betreffend, bemerkt von Bincke in diesem Botum an den Minister mit westphälischer, und sezen wir hinzu, klassischer Derbheit furz und gut: "Für
eine Regierung, welche dem Geiste der Zeit unbedingt
huldigt, und bloß diesem zu Gefallen sich aus ihren Berhältnissen heraus versett, hege ich keine Achtung."

Eben so zum vierten Punkte: "Eine Entwölkerung von wegen ber westphälischen Zunktaustösung wurde ich nicht besorgen, wenn auch nicht, ba in Frankreich jest (1810) die Zünkte wieder eingeführt werden, versmöge der harmonischen Gleichförmigkeit, Gleiches in der westphälischen Ober-Präsectur (Se. Maj. König Zerome!!) zu erwarten stände, ich erwarte von den westphälischen Einrichtungen lediglich einige justische Auswanderung, und freue mich derselben."

Herr von Binck, bamals Prasident ber Potsbamer Regierung, ein Umt, bas er aber in Jorn und Unmuth ben Herren Resormern gleich nach lebersendung dieses und mehrerer ahnlicher Boten wieder auslieserte, um sich auf seine Güter zurückzusiehen und einer besseren Beit zu warten, bemerkte außerdem noch den Ministern: "Ein ganz bedeutens des Bermögen besteht blos in Gerechtigkeiten, die dadurch mit einem Schlage nebst darauf hastenden Schulden vernichtet werden, und über die Besseurungsfähigkeit von Handwerkern, die sich, wenn nicht des Wohlstans des, so doch einer auskömmlichen Existenz erfreuen, dürste sich im Bershältniß zu vermögenslosen, unsichern, wechselnden Arbeitern doch auch einiges sagen lassen, so wie über die Zerrüttung der bürgerlichen Ordnung und des auch in den Zünsten schätzten Esprit de Corps...."

Wir schließen hier unsere Auszüge aus biesem werthvollen Documente, bas für die Kenntniß jener sieberhaft erregten Zeit mit ihrer Fa-

brifthatigkeit in ber Gesetzgebung außerst wichtig ist. Die Bedeutung der in diesem Botum bes Herrn v. Vincke ausgesprochenen Ansichten steigt übrigens noch durch den Umstand, daß Herr v. Vincke in der Zeit, in welcher er es schrieb, und schon mehrere Jahre vorher, in einem sehr nahen inneren Berhältnisse zum Freiherrn von Stein stand, der in ihm einen der vorzüglichsten Beamten schäpte und auch dafür forgte, daß er dem Hose näher kam.

Eine kritische und ehrliche Geschichte jener Periode ware recht sehr an der Zeit; sie wurde und zeigen, daß der "Geist jener Zeit", wenn man unter ihm den Geist der eigentlich Geistvollen jener Tage versteht, bei Weitem nicht immer auf der Seite des zeitgemäßen Fortschrittes stand, aber von den kuhnen Handlangern und von den gewandsten und brauchbaren Schreibern oft zum Schweigen gebracht ist.

## 

# Archiv für Landeskunde der preußischen Monarchie.

Beamten war, sich eine gründliche und umfassende Kenninis unseres Landes und seiner Berhältnisse theils durch muhsame Forschungen in verschiedenen Werken aus verschiedenen Zweigen der Wissenschaft, theils durch langsam erwordene eigene Erfahrung zu verschaffen, um so danstenswerther erscheint das Bemühen, die verschiedenen Resultate der Forsschung und Erfahrung gesammelt und geordnet zu vereinigen.

Das Archiv für Landeskunde ber preußischen Monarchie hat fich biefer Dube mit Erfolg unterzogen und bietet in feinem uns vorliegenben zweiten Banbe reichhaltigen Stoff zur Erweiterung und Befestigung ber Renntnig bes Landes. Unter ben einzelnen Auffagen bes verschiebenften Inhalts wollen wir junachft vier jusammenfaffen, welche in einem gewiffen Busammenhange fteben, wenngleich blefelben von verschiedenen Mannern über verschiebene Themata geschrieben find. Es ift bies erftens ber Entwurf gur Ansertigung einer guten Rarte von ben öftlichen Brovingen bes preußischen Staats vom Beneral Baeper, zweitens ber Auffat über bas meteorologische Institut in brei Abtheilungen, brittens bie Darftellung ber Bergwerfeverhaltniffe im preugischen Staat vom Web. Rath von Carnall und viertens die Melioration bes Munsterlandes vom Durch biefe verschiebenen Arbeiten leuchtete uns Baurath Wurffbain. ble erfannte Rothwenbigfeit und bas Streben hervor, die Staate= und Bolfsfraft wieber auf ihre ewigen festen Grunbfaulen zu bafiren, bas ift auf ben Grund und Boben, und ben Rationalreichthum wieder aus feinen einzig reinen und nie versiegenden Quellen zu schöpfen, bas beißt

Barriotti (Control

aus den Gaben der Natur und den Arbeiten der Menschenkraft. Je mehr die schrankenlose Herrschaft des baaren Geldes den Millionar ohne Nebergang neben Proletarier stellt, je mehr der Börsenschwindel Thätigsteit, Kraft und Moral in seinen freisenden Wirbeln zu verschlingen droht, um so mehr muß das Material zur Eröffnung neuer und zur Erweitesrung vorhandener Quellen des Reichthums in den natürlichen Verhältsnissen des Bodens mit Freude begrüßt werden. Hierzu nun liefert der Entwurf des General Bacher eine große, klar und kühn gedachte Idee, zu deren Realistrung wir in den übrigen drei genannten Aussachte in reichhaltiges Material fanden.

Weber ist hier ber Ort, noch sind wir im Stande, über practische und technische Seite bes Entwurfs ein Urtheil zu fällen, dies Urtheil ist in dem Gutachten Alexanders von Humboldt ehrend und anerkennend ausgesprochen, wir wollen nur bemerken, daß der General Baever eine Landesaufnahme vorgenommen wissen will, bei welcher nicht nur die Coordinaten der Richtung und Entsernung, sondern auch die dritte Coordinate der Höche berücksichtigt werden sollen, und daß er mit dieser Aufnahme zugleich eine geognostisch-hydrographische Erforschung des Bodens und eine geregelte Beobachtung klimatischer Berhältnisse zu vereinigen beabsichtigt. Seine Ausschung klimatischer Berhältnisse zu vereinigen beabsichtigt. Seine Ausschung und Motivirung ist flar, auch dem Laien verständlich und einleuchtend. Nachdem er gezeigt, wie Alles für die Erforschung des Landes und seiner inneren Hülssquellen bisher Gesschehene ungenügend sei, stellt er als das Ziel und nach seiner Entswicklung sichere Resultat des von ihm vorgeschlagenen Weges den Sat hin: "Mit dem Minimum der Mittel muß ein Maximum geleistet werden."

Bir wollen hier über biefen Auffag, ber in Reihenfolge und Bebeutung an ber Spipe bes zweiten Bandes bes Archivs fieht, nur noch bas Enburtheil Alexander von Sumbolbt's in feinem, Gr. Majeftat bem Ronige überreichten Gutachten wiedergeben. Es heißt bort: wünsche ber glorreichen und wohlthätigen Regierung Em. Majestät auch ben Ruhm, bag recht balb Unstalt getroffen werben konne, ben fo tief burchbachten und in allen seinen Theilen organisch zusammenhängenden Entwurf bes General Baeyer ber Ausführung naber gu bringen und bie Grundlage einer Allerhochsten officiellen Billigung ju ge= währen. — Der Mann, beffen Ramen in ber Biffenschaft hoch fteht, ift burch Dienstleistungen ausgezeichnet, bie mit ber Bervollfommnung ber fo wichtigen Militair-Bilbungsanstalten in innigem Bufammenhange fteben. — Was bis jest unter ber vortrefflichen forgfamen Leitung bes Chefs bes Generalstabes ber Urmee, General-Lieutenant von Renher, mit geringen ungenügenden Mitteln, in partiellen Aufnahmen anstrengend geleistet worben ift, wird mit bem, was bas große Unternehmen als ein spstematisches Ganze bezweckt, harmonisch zusammen treten."

Die übrigen vorgedachten brei Auffape werben unzweifelhaft ein fehr schäpbares Material liefern, wenn bie 3bee bes Generals Baeper

Bauraths Burffbain für ein allgemeines Reglement zur Rectification ber natürlichen Gewässer ausmerksam. Eine solche Rectification nach gleichen allgemein gultigen Principien ist gewiß von höchster Wichtigsfeit. Es ist uns befannt, daß im Minden Ravensbergischen für sehr viele Gewässer solche Reglements aufgestellt sind, und daß der Erfolg ein überraschend gunstiger war. Wie wichtig dergleichen Regulirungen der Wasserläuse für Schlessen wären, wo sie fast gar nicht bestehen, haben die traurigen Erfahrungen der letzteren Zeit bewiesen.

Unter den übrigen, sammtlich gediegenen Arbeiten enthält naments lich noch die Abhandlung des Dr. Thomas über den Bernstein vieles Interessante, und wenn wir auch nicht der Ansicht sind, daß dieses Product unserer Oftsee von irgend welcher Bedeutung in volkswirthschaftlicher Beziehung sein werde, so ist es doch lange Zeit ein Problem in dieser hinsicht gewesen und insofern auch für den Nationals Dekonomen von historischem Interesse.

Sei es uns zum Schluß noch vergönnt, einen Wunsch auszuspreschen, der sich uns bei der Lecture des Archivs lebhaft aufdrängte, den Wunsch, unter den so dankenswerthen Beiträgen für die Landeskunde auch Etwas zur Erweiterung der Bolkskunde zu sinden, die doch gewiß damit auf das Innigste zusammenhängt. Unter dem preußischen Scepter vereinigen sich die verschiedensten Stämme in den verschiedenen Provinzen, es lebt in unserem Bolke, trot der nivellirenden Richtung der Zeit, noch viel Eigenthümliches und Althergebrachtes in Art und Sitte, das sest zusammenhängt mit dem Boden, auf dem es im Lauf der Jahrhunzderte sich entwickelte. Es wäre gewiß eine schöne, interessante und sohnende Aufgabe, solche Eigenthümlichkeiten in Provinzen und Stämmen, die als Monumente grauer Borzeit in unsere Tage hineinragen, in ihren Ursprüngen, Entwickelungen und jestigen Gestaltungen zu erforschen.

Mehr als man oft bei oberflächlicher Beobachtung glaubt, wirken die alten Sitten und Anschauungen, die gerade in dem edelsten und gessundesten Mark des Volkes, in dem kräftigsten Bauerstande, am unauslöschlichsten leben, auf die socialen Berhältnisse, und manche auffallenden Erscheinungen im Bolksleben lassen sich leicht aus solchen Eigenthümlichkeiten erklären. Es scheint und, daß das Bild des Landes, welches das Archiv sur Landeskunde geben will, dann zu einem lebendigen Ganzen werden würde, wenn es die ausdrucksvollen Farben und Schattirungen des Lebens im Lande in seine scharsen und klaren Umrisse mit hineinsträgt. Möge das Unternehmen mit dem Erfolg gekrönt werden, den wir demselben nach seinen bisherigen Leistungen nur von ganzem Herzen wünschen können. Der ungewöhnlich billige Preis — das "Archiv für Landeskunde" kostet, trop seiner eleganten Ausstattung, nur Einen Thasler — durfte die ausgedehnte Berbreitung besselben fördern.



Lammeth!

### Mene Bücher.

Faustine. Novelle von Gräfin Mathilde von Reichenbach. Leipzig 1855. Matthes.

Der Titel ift nicht gludlich gewählt, die Erinnerung an die Faus fine ber Grafin 3ba Sahn muß bem Buche ichaben, benn Die Berfaffen rin beffelben hat weber die Energie im Ausbruck, noch die Sicherheit im Schilbern, wie bie Grafin Sahn, auch fehlt ihr bas fefte Biel, auf bas die erfte Faustine, im Guten wie im Schlimmen unseres Erachtens bas beste Buch ber Grafin Sahn, rudfichtslos, trop ber weichen Formen, Dennoch mogen wir auch biefer Faustine ihre Bebeutung nicht absprechen, sie stellt bie Raftlosigfeit bar, mit welcher vornehme junge Damen bem Guten und Löblichen jugewendet eine Beit lang ju ringen pflegen, und bie Berfafferin hat bas gar wohl zu schilbern gewußt: Eben so wird burch ihre Novelle ziemlich flar, woran es liegt, bag bergleichen Bemühungen vornehmer Begeisterung fo oft ohne wirkliche Früchte bleiben, obwohl die Verfafferin felbst sich nicht gang flar barüber fein Auch das wohlwollenbfte Dilettiren in Schulunterricht, Ergiehung und ahnlichen Dingen schabet viel mehr, als es je nugen fann; noch gefährlicher ift bas Borfehung fpielen wollen in weitern Kreisen. Das ist's etwa, was man bie Moral ber vorliegenden Rovelle nennen Die Erzählung ift im Gangen fliegend, ber Ausbruck aber nicht immer ganz angemessen und die Sprache ist nicht immer fehlerfrei; ber Berfasserin gelingen Naturschilberungen fast immer, sie hat offenbar ein Auge und ein Berg bafur, Die Charafteriftif ihrer Personen aber lagt noch viel zu munschen übrig, und bie Situationen find nicht allemal gludlich, weder in der Wahl und ber herbeiführung, noch in der Behandlung. Die Novelle ist bas Werk einer allerdings begabten Dilettans tin, die aber noch zu wenig ober zu flüchtig gesehen hat, um mit ber nothwendigen Sicherheit arrangiren zu fonnen.

Der kurze Inhalt ber Novelle ist folgender: Faustine, die Tochter der Frau von Armühl, übersättigt von den Freuden der Welt, von dem Trieb, Gutes zu thun, beseelt, ein begabtes, doch wenig ernst erzogenes Mädchen, will auf ihrem Gut eine Freischule anlegen und verschreibt sich dazu per Zeitungsannonce aus der Residenz den Candidaten Bachsmann, einen Theologen, der auch Talente genug, aber keinen sittlichen Ernst hat. Nebendem huldigt er mehr den philosophischen Richtungen der Zeit, als dem positiven Christenthum. Bald verliedt er sich in Fausstine, zwischen Beiden entsteht ein verzwicktes, unerquickliches Verhältniß, gemein von seiner, unklar von ihrer Seite. Zu gleicher Zeit verliedt sich der Candidat in die hübsche Gastwirthstochter. Die Versasserin ist so naiv, zu sagen: "er liebte sie Beide zu gleicher Zeit, Beide aufrichtig und wahr, und sebe wiederum auf eine eigenthümliche Weise." Dieses

Barrier Committee

Berhaltniß, beffen bobenlofe Gemeinheit bie Berfafferin gar nicht gu ahnen scheint, dauert brei Jahre, und bie Freischule, in welcher "Ibeal" Kauftine und Canbidat Bachmann Religionsunterricht ertheilen, gebeibt, mas faum glaublich ift. Dun fommt ein Schulfest. Canbibat Bach. mann macht bem Iteal Faustine tout bonnement einen Liebesantrag mit obligatem Kniefall u. f. w. Gie will ihn mit Achtung und Freunds schaft befriedigen, ba fie feine Liebe für in fühlt; er fagt tropig: Lebe= Besinnt fich aber boch und bleibt, verführt einen feiner Schuler ju einem luftigen Eneipenleben und verlobt fich mit Roschen, bem Schenfmabchen, - nach einigen 3wischenfallen übergiebt 3begl Faustine an Bachmann die Freischule gang und reift ab. Une ift es nur unflar, wie sie von bem Menschen noch freundlich Abschied nehmen fann. Bache mann's Freund, ber Philosoph Dr. St., lernt nach mehreren Jahren Fauftine fennen. Es ift Dr. Strang gemeint, felbft feine Bermablung mit ber Sangerin Sch. (Algnese Schebest) ift nicht vergeffen. schlägt gute Partieen aus und bleibt ungludlich und unbefriedigt. Dann fommt die Schilberung ber hauslichen und fittlichen Mifere, in die Bach. mann gerathen ift, aber nicht geringer ift bie barauf folgende geiftige Difere, in ber Sauftine lebt, Die Schriftstellerin, Die ihren guten Ruf eingebußt Warum, ift uns nicht recht flar geworden, benn erft fpater giebt fie die obwohl fehr unschuldige Veranlaffung zur Scheidung zwischen einem gewiffen Herrn v. St. Alban und beffen Frau. Die gemarterte Faustine ift eben in Gefahr, jum Ratholicismus befehrt und von bem Zesuiten Godwin gefüßt zu werden, als ber Postbote gludlicher Weise einen Brief von Bachmann bringt, ber seine Frau verloren, viel Unglud getragen, aber fich nicht im Minbesten gebeffert hat. Gie geht zu Fuß nach ihrem Dorfe, auf bem Rirchhofe findet fie Bachmann, ber fich am Grabe feines Kindes erstochen hat. Sie stirbt nach wenigen Tagen, ben Ramen bes "Bweisters" auf ben Lippen. Das ist bas traurige Ende einer trauris gen Beschichte, bie in ihrer Unflarheit und Bermorrenheit ein rechtes Spiegelbild ber Unflarheit und Verworrenheit ift, die in vielen Herzen und Ropfen über bie hochsten und letten Dinge herricht. Jebenfalls ift es bie Absicht ber Berfafferin gewesen, eine Schilberung biefer jammervollen Seelenzustände wie eine Warnungstafel aufzurichten. Die gute Absicht verdient gewiß Dank, aber bie Krafte haben bagu nicht ausgereicht, und so ist bieses sonderbare Buch entstanden, bas als solches selbst eine Frucht ber falschen Bestrebungen ift, welche bie Verfasserin in bemfelben hat befampfen wollen.

Glanz und Flitter. Novellen von Eugenius Hermann. Leipzig, 1856. Chr. E. Kollmann.

Das ist eine gewandte und leichte Feber, aus welcher diese Erzählungen gestossen sind; zu leicht und gewandt möchten wir sagen, denn hatte die Sprache dem Erzähler mehr Hindernisse und Schwierigkeiten

in ben Weg gestellt, fo hatte er vielleicht fich gezwungen gesehen, langfamer zu ichreiben, gewähltere Ausbrucke zu finden, nach runderen Cap= formen zu suchen, furg, seiner Schreibweise bie höhere Ausbilbung zu geben, beren fie offenbar fabig ift. Eugenius Bermann hat bas Beug, wie man ju fagen pflegt, ju einem eleganten Styliften, es ware Schabe, wenn er sich burch bie Leichtigfeit, mit welcher er die Herrschaft über bie Sprache handhabt, abhalten ließe, feine Sprache mehr auszubilden. Seine Erzählungen find aber nicht nur leicht und gewandt geschrieben, fie find auch leicht und gewandt componirt, sie theilen in ihrer Erfindung bie Vorzüge und bie Mangel der Schreibweise. Bare bem Berfasser bie Composition schwerer geworben, so hatte bieser Umstand ihn vielleicht auch gezwungen, sich mehr in seinen Stoff zu vertiefen und mehr barque Wir haben babei befonders bas Genrebild von bem jungen Officier im Auge, ber in Schulben gerathen ift und burch einen Bufall leichtester Erfindung gerettet wird. Dieses Genrebild, so treffende Buge es enthält, so vollendet Einiges im Ausbruck ift, bleibt boch nur gang leichte Baare, weil ber Dichter nirgend tiefer geht, nirgend fich ernfthaft engagirt, sondern nur bas giebt, was ihm junachst jur hand liegt. Co verfehlt bas fleine Bilb, trop feiner unläugbaren Borguge, seinen 3wed; es foll die traurige Lage eines Officiers schilbern, beffen Mittel nicht zureichen, um bie Anforderungen zu erfüllen, die fein Stand an ibn macht. But, ber Dichter hatte bas Recht, einen Officier zu mahlen, ber burch feinen Leichtsinn in bie Lage gefommen ift, biefen Unforberungen nicht mehr genugen zu fonnen; gewiß find folder Falle viele jest und werben funftig fein, bann aber hatte ber Dichter auch die Pflicht, eine Lösung zu finden, in welcher sich ber Officier burch eigne Kraft hilft, und folder Lösungen giebt es boch gar manche, Uns felbst sind Beispiele bekannt. Den umgeworfenen Wagen mit ber reichen Seirath barin vor ber Bache vermögen wir nicht als eine voctische Lösung anzusehen. Es ift nicht mahr, bag ein junger Officier, ber in Schulben gerathen ift, keine andere Rettung hat als einen trivialen Zufall. Uebrigens ftehen die Anforderungen, welche bie Gesellschaft an Einzelne ftellt, auch in anderen Standen in schreienbem Wiberspruch mit ben Mitteln. Es ift bas ein allgemeines Gebrechen unserer Zeit. Der "Robert Gramen" ift ausgeführter; in ihr hat ber Dichter gezeigt, baß er mehr fann, als so leichte Waare liefern, aber auch biefe Novelle ist zu scenenhaft, zu wenig orgas nifch gegliebert und barum, trop bes spannenden Interesses, was ihr nicht fehlt, zu lang. Die Unwahrscheinlichkeiten laffen wir uns gern gefallen, ba die Lebendigfeit ber Schilderung meift barüber hinhilft. barauf verzichten, unsern Lesern ben Inhalt ber Erzählung auszugeweise mitzutheilen, ba fie, wie gefagt, aus einer langen Reihe von einzelnen Scenen besteht, bie einen gangen Lebensgang bilben. Jebenfalls fommt fie gerabe gur Beit, benn sie behandelt mit großem Geschick einen Gegen ftand, ber gegenwärtig vielfach besprochen wird: bas Duell. Es fommt

barin so ziemlichAlles, was in ber Gesellschaft über bas Duell gesprochen und geurtheilt wird, zur Geltung, und darin hat sie noch einen besons bern Werth.

Hoffentlich begegnen wir diesem Talent, denn das ist es ohne Widerspruch, auf dem Gebiet der Novelle bald wieder, und können dann noch freudiger anerkennen, als das jest der Fall ist.

Der Fürst "Wein Liebchen" und seine Parteigänger. Historischer Rosman aus der letten Halfte des XVIII. Jahrhunderts, von W. Bachsmann. Zwei Bande. Berlin, 1856. Verlag der Decker'schen Geheimen Obers-Hosbuchdruckerei.

Der erste Band bes vorliegenden Werkes ist mit dem Bruftbilbe bes Fürsten Carl Radziwill geziert, ber wegen seiner Angewohnheit, alle Leute, bie mit ihm fprachen, "Mein Liebchen" zu nennen, in Bolen ber Fürft "Mein Liebchen" genannt wurde. Diefer feiner Zeit hochft populare Berr ift nun auch bie eigentliche Sauptperson bes vorliegenben Romans, benn wenn er in bemfelben felbst handelnd auch weniger hervortritt, fo breht fich boch bie politische Handlung bes Romans vorzugeweise um ihn. Dem Borwort bes beutschen Berausgebers zufolge ift ber Berfaffer biefes Romans, ber feinen Sauptwerth in feinen trefflichen Sittenschilberungen bat, ein Rorpphae ber polnifchen Literatur; wir fonnen nur bedauern, bag aus und nicht bekannten Grunden bem beutschen Bublicum ber Rame eines fo ausgezeichneten Schriftstellers geheim gehalten wird. Die beutsche Bears beitung ift eine fichtlich fast burchaus felbstftanbige Arbeit und lagt, einige wenige Ungefügigkeiten in ber Satbilbung und einige Bolonismen im Ausbruck abgerechnet, faum etwas zu wunschen übrig. Ueberall finden wir ble Diction bem Stoff angemeffen und bie Sprache flie-Benb. Der beutsche Bearbeiter nennt fich 2B. Bachmann; wir folgern, weniger aus ben bereits erwähnten Polonismen, als aus ber Sprache beffelben in Dedication und Borwort, daß auch dieser so unendlich harmlos flingende 2B. Bachmann ein Pseudonym ift, ber einen Polen, einen Landsmann bes Fürsten "Mein Liebchen", vielleicht ben Enfel eines alten Albenser's von ehemals, verbirgt. Dedicirt ift bas Buch Er. Durchlaucht bem Fürsten Boguslaw Rabziwill, ber ben Fürstwoiwoben von Wilna, ben Fürsten "Mein Liebchen" (Panie Kochanku), au feinen Ahnherren gablt.

Bersuchen wir, unsern Lesern eine kurze llebersicht von dem Inhalt des vorliegenden Buches zu geben. Ein rechtskundiger polnischer Edelsmann, zur Clientel des hohen Hauses Radziwill gehörig, lernt eine junge Dame kennen, die keinen andern Fehler hat, als daß sie eine Massalska ist, d. h. einem Hause augehort, das mit dem fürstlichen Hofe in Nieswiez, der Residenz der Radziwills, in keinem guten Einvernehmen steht. Die Radzwill sind die Repräsentanten und Beschüßer der alten nationalen Sitten, der patriarchalen Einsachheit zc., die Mass

The Contract

falsti, besonders beren Haupt, ber Fürst Bischof Massalti, stehen in dem Buche sür die moderne französische Bildung, für das von Oben her revolutionirende ic. Indem Abalbert Strawinsti, der Client des Hauses Radziwill, eine Massalsta heirathet, in ein Haus, das seinem fürstlichen Patrone seindlich ist, bringt er das Verderben nicht nur über sein eigenes Lebensglück, sondern legt auch dadurch den Grund zu dem Constict, an welchem seine Söhne zu Grunde gehen. Darin aber liegt eine geradezu meisterhafte Composition, wir haben ein Präsudium, das in einzelnen Passagen Alles das ahnen läst, was der Roman bringen muß.

Rofalie Massalska wird die Gemahlin Abalbert Strawinski's; sie hat zwei Sohne von ihm, als fie fich von einem Cavalier ber Auslandspartei, bem Brafen Myclelsfi, verführen laßt, ber ihr mehr jufagt als ber nationale Strawinsti. In hochst ungerechter Beise belfen bie Massalsti ihrer Cousine in bem Chescheibungsprozes. Strawinsfi verliert nicht nur seine Frau, welche als Gräfin Mycielska nach Grospolen geht, sonbern auch seinen altesten Sohn Louis, welcher nach bem Spruch bes Gerichts ber Mutter übergeben wirb. Der Gegensat zwischen auslanbisch und national, ber fich zuerft in ber Gegnerschaft ber Bauser Maffalofi und Radziwill zeigte, bann in ber Nebenbuhlerschaft Myciels fi's und Straminsti's, er findet nun feinen vollfommenften Ausbrud in ben beiben Brübern Louis und Michael Strawinsti, von benen ber Aeltere vollkommen frangösisch, ber Andere vollkommen polnisch erzogen Welche Erziehungsmethobe bie beffere, haben wir hier nicht au bestimmen. Die frangosische Erziehung vermag nicht alle guten Reime in Louis zu ersticken, bie nationale vermag in Michael nicht alle guten Reime gur Entfaltung zu bringen, Die eine ift eine Erziehung mit gepubertem Ropf, die andere eine Erziehung mit geschorenem Kopf. rend nun Louis in Frankreich erzogen wird, als Liebling ber Bompabour zu Versailles Fortune macht, wird Michael ein polnischer Ebels mann nach alter Urt, ein fester Unhanger bes Sauses Radgiwill, ein Mitglied ber Alba, einer Berbindung polnischer Ebelleute fur bas Saus Radziwill, ein Liebling feines Baters, ber ihn mit ber reizenden Tochter feines Freundes, des General's Kunicki, verlobt und ihn auf feinem Sterbebette zum General-Erben einsett, indem er seinen altesten Sohn Louis enterbt. Der Tribun, biefe Charge hatte Michael Strawinsti errungen, - beiläufig bemerkt ware eine Erklarung ber altpolnischen Beamten- Sierarchie in bem Buche nicht überfluffig gewesen, - liebte feinen Bruber, und ber sterbenbe Bater gestattet Dichael auf beffen Bitte, bas reiche Erbgut mit Louis ju theilen. Berlobung, Sterbebette u. f. w. geben bem Berfaffer Gelegenheit, Die altpolnischen Sitten gu schildern.

Louis Strawinski ist indeß nach Polen zurückgekehrt, er hat Gelegenheit gehabt, bem König Stanislaw Poniatowsky in Paris gute

Dienfte zu leiften, jest lebt er an beffen Sofe zu Warschau als fonigl. Cabinete-Chef und ift Staroft von Wielun, fo wie Maltheser = Comthur von Bofen. Bur Erbtheilung reift er ju feinem Bruber im Slonimer Rreis und ichreibt von bort aus geiftreiche Briefe an ben Fürften- General ber podolischen Lande, indem er bas bauernhafte Leben schilbert, bem er burch seine bruderliche Liebe verfallen. Der feine polnische Parifer jammert wie Dvib in Tomi, boch scheint er nach seinem Briefe schlechter als er ift. In biese Zeit fällt ber Ramenstag bes Fürsten -Mein Liebchen", Die gange Clientelschaft bes Sauses Rabziwill stromt nach Rieswiez, aber auch bie Wegner muffen fich beugen und gratuliren, und Louis geht mit feinem Bruber bahin, um bem Furften bie Glude wunsche bes Konigs zu bringen. In bem Rabziwill'ichen Familienfcoloffe trifft bie Elegang zweier Belten zusammen, Die Gittenschilberungen find vorzüglich, bas Auftreten bes Fürsten "Mein Liebchen" ift imponirend und ruhrend einfach zugleich. Auf bem Ball lernt Louis bie Berlobte feines Brubers fennen. Auf bas geiftvolle, bem Reuen geneigte junge Dabchen macht ber vollendete Cavalier tiefen Gindrud; bie hohe Schonheit und bie geiftreiche Anmuth ber Braut feffeln ben ftolgen Sofmann. Bom Sofe bes Fürsten "Mein Liebchen" geben Die Bruber nach bem Schloffe bes Generals Kunisti, ber bie Erbtheilung awischen ben beiben Brubern vornehmen foll. Schilberung bes patris archalen Familienlebens bafelbft. Die Leibenschaft Louis' gu ber Braut feines Brubers wird machtiger, fie ift nur ein Geheimniß fur bie einfachen Menschen im Sause bes Generals Runigfi, Bruber Michael ahnet nichts. Aber ein Milchbruber ber Braut, ein Freund Michaels, bemerft biefe Leibenschaft, er forbert ben Staroften von Wielun, Louis, jum Duell und verwundet ihn burch einen Biftolenschuß. Braut feines Brubers gepflegt, gefundet Louis balb, und von bem Rath einer Berwandten bes Saufes, ber Caftellanin von Liefland, einer galanten Dame aus Barichau, unterftust, wachft feine Liebe. Endlich erfolgt die Entbedung mit erschütternben Scenen. Der Staroft von Wielun entführt bie Braut seines Brubers nach Warschau, wo er fie gu feiner Gemahlin macht. Hier ift eigentlich Die Familiengeschichte zu Ende und der social = politische Theil tritt gang in ben Borbergrund. Bir wohnen ber Stiftung ber Confoberation von Bar bei, und lernen bagegen bie vornehme Gesellschaft Barschaus und ben Konig Stanislaw August Poniatowsfi fennen. Dann folgt ber Berfuch ber Confoberirten, fich ber Person bes Konigs zu bemächtigen, ber, schon halb gelungen, icheitert. Un biefem Berfuch hat fich Michael Etrawinsti betheiligt, welcher, burch ben Berluft ber Braut um fein Lebensglud betrogen, nur noch fur bas politische Treiben ber Parteien lebt. Schließlich ift es Louis, ber, jur Rettung feines Konigs herbeieilend, feinen Bruber gefangen nimmt. Bergeblich find nun feine Bitten am Thron; er vermag ben Bruter nicht zu retten; berfelbe wird hingerichtet. Louis giebt

No compare

bem Könige Ehren und Würden zurück und nimmt sich bas Leben. Der Tob allein vermag ben Conflict zu lösen.

Das ist die Uebersicht des ungemein reichen und anziehenden Inhaltes. Wir haben weiter nichts hinzuzusetzen, und können uns nur freuen, eine so schöne, volle und reise Blüthe der polnischen Literatur in so gelungener Form auf beutschen Boden verpflanzt zu sehen.



## Französische Nebuen.

Gerechte Burbigung bes Gegners. — Ein furbischer Pring und eine italienische Fürstin. — Brigeur und bie poetische Ergahlung. — Allgemeines.

Wir constatiren mit Vergnügen die Thatsache, baß in Kranfreich seit einiger Zeit sich eine gerechte Burbigung bes Gegners burch bie Breffe fundgiebt; wenn man so lange die halb lächerlichen, halb abscheulichen Berleumbungen eines großen Bolfes, benn so fann man bas rusifiche Bolf, felbst wenn man's haßt, nennen, in ben frangofischen Journalen hat hinnehmen muffen, gar nicht zu gebenfen ber zahllosen Spottlieber und Spottbilder, die beilaufig gesagt meift fehr wiglos waren und ein schlechtes Compliment für ben "esprit", auf ben Frankreich bekanntlich ein Monopol zu haben glaubt, fo ift's eine wahre Erquidung, auf einen Auffat zu stoßen, wie: "La guerre et la conserence" im vorletten Beft ber "Revue des deux mondes". Berfaffer beffelben ift Xavier Derfelbe ichreibt: "Die Ehre ber ruffischen Armee ift unver-Ranmond. fehrt aus biefem Rriege hervorgegangen, obwohl fie feinen anbern Erfolg als die Capitulation von Kars aufzuweisen hat. Die Geschichte wird bem glanzenden ruffischen Abel, ber fich mit patriotischer Singebung für bie Bertheidigung Schastopols opferte, fo wie jener Armee ihre Anerfennung nicht verfagen, die eilf Monate hindurch bas Terrain Boll um Boll mit fo viel hartnadigfeit und Talent vertheibigte, wie fie bie Unnalen ber berühmteften Belagerungen, jener von Rumantia, Rhobus, Malta und Saragoffa faum aufzuweisen haben; gerabe beshalb wird ber Ruhm ber Eroberer von Sebastovol in hellem Glange leuchten. Die Fremden und namentlich bie Deutschen, welche über diesen Wegenstand geschrieben haben, schlagen vielleicht die Schwierigkeiten, beren Bucht Die Allierten brudte, namentlich bie, welche in ber Entfernung lagen, in ber fie agiren mußten, und bie, welche aus ber Unabhangigfeit hervorgingen, mit welcher bas Commando von dem Ober = General jeder Nation gehandhabt murbe, nicht (Wir haben biefe Schwierigkeiten ftete richtig gewurhoch genug an. bigt. D. Reb.) Wie bem aber auch sein moge, ber General Todileben gehört zu ben Officieren, bie fich in bicfem Kriege am meiften ausgezeichnet haben, auch wenn man berudsichtigt, bag ihm die Umftanbe in ben ersten Tagen ber Belagerung außerorbentlich gunftig waren.

muß immer anerkannt werben, bag er wunberbare Beweise von Fähigkeit in Ergreifung ber Initiative, von Wiffen und Thatigfeit gegeben hat. Wenn einft competente Richter Die Beschichte jenes Belbenfampfes fchreiben werben, werben fie vielleicht Beranlaffung finden, einige Werfe bes Generale Tobileben und ben auf fie verwendeten Lurus an Arbeit zu tabeln; ficherlich aber werben fie nicht umbin fonnen, Die Schnelligfeit ju bewundern, mit welcher er ben Plan gur Bertheibigung einer fast offenen Stadt entwarf, Die Geschicklichkeit, mit ber er ihn ausführte, und ben Reichthum ber Mittel, mit benen er ihn vermehrt und gu Enbe gebracht hat. 3m unterirdischen Kriege hat er nur Mittel-Erfolge gehabt; bie Embuscaben aber, die er vor ben Angriffspunften vertheilte, bie Logements, die er in feinen Sauptwerfen organifirte, gelten fur Meifterwerke in ben Augen ber Fachmanner. Trop ber Meinung, bie wir von unserer Ueberlegenheit im Beniemesen hatten, hat er und ben Beweis geliefert, baß bie ruffischen Benie-Officiere feinen Bergleich mit irgend wels chen Rivalen in Europa gu scheuen haben. Die ruffische Artillerie hat fich ebenfalls einen Ruf geschaffen, ben man im Beginn bes Rrieges burchaus nicht vorherzusehen im Stanbe war. (Weil man mit Gewalt nicht sehen wollte; in Deutschland wußte man es beffer, aber man überschrie biejenigen, welche warnten. D. Red.) Sie hat fich nicht nur burch bie Genauigkeit bes Bielens, fonbern auch burch Thatigkeit und tuchtige Ausführung ihrer Arbeiten, burch bie ausgesuchte Trefflichfeit ihres Materials, durch bie Schnelligfeit ihrer Bewegungen und durch die Leichtigfeit bemerkbar gemacht, mit welcher fie Beschütze von fo fcwerem Caliber, wie es bis bahin nur auf Ballen und auf Schiffen jur Unwendung gefommen, auf die Schlachtfelber ber 21lma und von Inferman gebracht und von bort wieber gurudgebracht hat. Auffallend erscheint es bagegen, bag neben biefem ausgezeichneten 21rtillerie = Material Die Waffen ber russischen Infanteric ben Waffen bes allirten Fugvolfes nachstehen. Das Gifen ihrer Gabel und Bayonnete hat nur mittelmäßige Qualitat, ihre Musteten find schwer und nicht gut gearbeitet, bie Bewehre, mit benen genau gezielt werben foll, fonnen ben Vergleich mit ben Minie = Buchsen, ben Flinten mit gezo= genem Lauf und bem englischen Enfielb-Rarabiner nicht aushalten . . . . Bas für Mangel man aber ber russischen Militair = Organisation vor= werfen mag, so hat boch ber russischen Armec ohne Zweifel nichts so fehr geschabet, als bie Buftanbe im Innern bes Reiches felbft. vorigen Jahre so viele Unklagen gegen bie abministrative Unfähigkeit ber englischen Intendang laut wurden, rief Gir Gionen Berbert im Unterhause mit schmerzlicher Betonung aus: "Es ift und ein Leichtes gewesen, mit unfern Dampfern bie breitaufent Ceemeilen gurudzulegen, bie Portsmouth von Balaclawa trennen; wir find aber an ben letten feche Meilen gescheitert, bie Balaclama von ben englischen Laufgraben por Sebastopol scheiben." Dieser Ausruf, bem Niemand widersprochen

hat, fann und einen Begriff geben von ben Schwierigkeiten, welche bie Ruffen zu überwinden hatten, wenn fie fich verproviantiren und für ihren Unterhalt forgen wollten, ba ihre Truppen und Convois nicht feche, fonbern Sunberte von Meilen in Regen und Schnee, in faum bewohnten Wegenden, über obe und unbebaute Steppen mit ber Aussicht zurudlegen mußten, von einem Orfan ober einem jener furchtbaren Schneesturme überrascht zu werben, bie mehr als eine Colonne verschluns gen haben. Welches nieberschlagende Gefühl, daß man fich gestehen mußte, ein in Paris ober London garnisonirendes Bataillon fonne früher zu Ramiesch ober Balaclawa eintreffen, ale ein zu Obeffa garnisonirendes in Sebastopol! Bermoge ber Gifenbahnen und Dampfer ift mehr als ein Regiment in weniger als zwölf Tagen aus Frankreich nach der Rrim gefommen, wahrend nicht ein ruffisches Corps fich in weniger Zeit als einem Monat von Obessa nach Sebastopol begeben fonnte. Unfere Gefangenen haben ausgefagt, bag jur Burudlegung biefer Diftang 33 Tage bes angestrengtesten Mariches nothig waren, tropbem, bag die Ruffen ben beften Willen zeigten, ihnen alle unnügen Leiben zu ersparen."

Das wird ausreichen, unsern Lesern eine Probe zu geben, nicht nur von dem Sinne, in welchem dieser Auffat geschrieben, sondern wie sehr sich die Anschauung über Rußland geändert hat jenseit des Rheines. Welche Klust zwischen den elenden Caricaturen des Charivari und den Circus = Couplets über die Feigheit der Russen, die dis vor ein paar Wochen galten, und dieser Würdigung der ungeheuern Schwierigkeiten, welche die Vertheidigung des Gegners erschwerten! Sonderbar ist es, daß setzt, wo die Franzosen zu einer gerechten Würdigung Rußlands gelangen, England den Gipfel des Russenhasses, auf dem es dis setzt stand, noch zu übergipfeln trachtet.

Bon ben unpolitischen Arbeiten in ben neuen Revuen gebenken wir mit besonderer Anerkennung der zweiten Erzählung aus ber aftatischen Turfei: "Un Prince Kurdo", welche bie italienische Fürstin Christine Trivulzi von Belgiojoso gegeben. Wir haben biefer geistreichen Dame bereits öfter gebacht. Sie gehörte befanntlich zu ben vornehmen Damen bes Abels im lombardischen Königreich, die fich 1848 offen ber Revolution anschlossen und mit ben stolzen Worten: "Italia fara da se!" bem alten Felbmarschall Radepfi über ben weißen Bart fuhren. Das italies nische Königreich fam nun freilich nicht zu Stande, obwohl ber schlaue Savoyer Carlo Alberto, ber bereits jur "spada d'Italia" ernannt, icon Die Sand nach der Krone ausstreckte. In Folge biefer vereitelten Soffnung mußten viele Evelleute aus ber Lombarbei fluchten, und barunter auch bie geiftreiche Fürstin Christina Trivulgi. Gie reifte im Orient; zu ben Früchten ihrer Reise gehoren biese Ergahlungen aus ber affatis ichen Turfei. Uebrigens ift die Fürstin jest begnabigt, und ber Raifer von Desterreich hat ihr erlaubt, nach Mailand gurudzufehren. Die Erzählung, um die es sich hier handelt, ist interessant, spannend und trasgisch in ihrem Ausgange und gewinnt einen ganz besondern Reiz das durch, daß die Fürstin nicht nur alle Localitäten, in denen sich die Erzählung bewegt, sondern auch die Hauptpersonen der Erzählung selbst von Angesicht zu Angesicht gesehen hat.

Die italienische Fürstin führt uns birect in ben Sarem bes furbis fchen Fürsten Dehemet = Ben, sie beschreibt uns bas bunte Gewimmel eines harems, bas trauer= und jammervolle Leben barin, fie schildert uns bie funf Krauen bes Fürsten. Wir haben es namentlich nur mit amei berfelben au thun: mit einer Ticherfeisin und mit Einer, von ber Riemand weiß, wer fie ift, woher fie fommt und wie fie heißt. hemet-Ben hat fie einer Zigeunerbande, welche fie gefangen fortichleppte, abgenommen und hat fich gang correct romantisch in bas stille, ernste, icone Madchen verliebt. Das wurden wir nicht glauben, wenn Dehes met-Bey ein Turfe mare, aber er ift fein Turfe, fonbern ein Rurbe, b. h. ein schlechter Doslim, fonft aber ein Mittelbing zwischen einem mobernen Rauber in großem Styl und einem mittelalterlicheritterlichen Frei-Die Rurben gerathen in Zwistigfeit mit irgend einem Bafcha, Mehemet-Ben muß feinem Harem auflosen und bei Freunden rings im Land vertheilen, fich felbit aber in Giderheit bringen, benn es ift Befehl gegeben, fich feiner Person zu bemächtigen und ihn nach Ronftan= tinopel ju liefern. Wer weiß, was bie bunfle turfische Saremspolitif für unglaublich wunderbare Dinge mit ihm vorhat: Der furdische Fürst aber gieht es vor, in gewohnter Beife und nach feiner Bater Gitte bie Landstraßen unsicher zu machen und Caravanen zu plundern ober Schuffe gelb von ihnen zu nehmen. Er verachtet bemnach bie Lodungen Ronstantinopels und schlägt die Kawasse bes Paschas in die Flucht. nehmen die schlauen Diplomaten, an denen kein Land so reich ift, wie bie Turfei, ihre Buflucht ju ber ticherfesfischen Frau Mehemet = Ben's; biese haßt ihren Mann, weil er ihr die Frembe vorgezogen hat, weil er bie Fremde nicht liebt wie ein turfischer Baremogebieter feine Beiber liebt, sondern weil er für sie schwärmt wie ein blonder Giaur für sein Das frembe, blaffe Mabchen macht mehrere Unblonbes Mabchen. ichlage ber Ticherkeffin gegen Dehemet-Ben zu Nichte, fie rettet ihm mehreremals bas leben und man fühlt, bag bas Berg ber Schweigsamen milber ift gegen ben furbischen Fürsten, als ihr Munb. Endlich wird Mehemet-Ben boch gefangen von ben Solbaten bes Paschas, er erfennt in bem Augenblick bie Berratherei ber Ticherkeffin und Die Aufopferung, mit welcher feine Geliebte für ihn handelt. Sie läßt sich mit ihm gefangen fortführen. Er befreit fich und fie und rettet fich mit ihr in eine verborgene Boble; bort erfrankt fie, er forgt fur fie, wie fur ein frankes Rinb. ergreifenben Scenen hat die Fürstin bas geschilbert. Endlich fommt ce gu Befenntniffen. Gie liebt ben iconen ritterlichen Rurbenfürften, aber er ift Rauber und Muhamebaner, sie bagegen ift eine Christin, Die Tochter bes

Consuls Er, banischen Majestät zu Damascus und bort von ben Zigeunern mit Gewalt entführt. Die Zigeuner wurden sie an einen Pascha, ober an ben Großsultan felbst, benn fie ift eine ausgezeichnete Schonheit, verhandelt haben, wenn sie Dehemet = Ben nicht befreit und in feinen Sarem geführt hatte, wo fie nur bem Namen nach fein Beib war. bie zarte Habibe in ber feuchten Sohle immer franker wird, beschließt Mehemet = Ben, sie fortzubringen. Nun folgt bie halsbrechendfte Scene, bie man fich benfen fann; ber Furft binbet fich bas geliebte Mabchen auf bem Ruden fest und flettert so mehrere Sunbert Suß hoch an einem Seil mit ihr hinunter in bas Thal hinter ber Sohle. Ein Schwindel ergreift ben Lefer bei ber Beschreibung. Fur ben Augenblid hat Dehemet-Ben fich und bie geliebte Sabibe gerettet, aber auch nur fur ben Augenblick, benn ber Berrath eines Gaftfreundes, ju bem er Sabibo bringt, und feine Liebe zu biefem Mabchen locken ihn endlich boch wieber in einen Hinterhalt und er wird gefangen nach Konstantinopel ge-Sabibe folgt bem Manne, ben sie liebt, obwohl sie entschlossen ift, ihm nie anzugehören, in bie glanzende Gefangenschaft, bie bes Rurbenfürsten in Konstantinovel harrt. Dort weiß man nicht recht, was man mit ihm machen foll; eine Partei im Divan will ihn mit Ehren und Geschenken überhäuft heimkehren laffen nach Aften und fich fo für immer einen Freund in ihm gewinnen, die Gegenpartei will ihn hins richten laffen. Das Intriguenspiel bauert lange, Sabibe halt treu aus bei bem Fürsten, ber ihr Leben ja mehrfach gerettet, ber burch seine Liebe ju ihr eigentlich in bie Gefangenschaft gerathen ift. Wir konnen tie noble Gesinnung nur billigen. Enblich bauert ben Feinden bes furbis schen Fürsten bie Geschichte zu lange, und sie vergiften ihn. Er ftirbt, wie bas einem ordentlichen Liebhaber ziemt, mit bem Ramen ber Bes liebten auf der erblaßten Lippe. Habibs geht in ein Kloster von der Hospitalregel bes heiligen Vincenz ba Paula. "Dort weint und betet fie, aber fie wird nicht lange mehr leiben." Co schließt die Kurftin ihre hochst interessante Erzählung, die wieder bazu beitragen wird, die immer noch wunderbar verrückten Unfichten vieler Europäer über bie Türs fen und ihre Herrlichkeit vor ten Ropf zu ftogen, nicht zu berichtigen, benn biese Türkennarren wollen nicht belehrt fein. Uebrigens muß bie Erzählung vom furbischen Prinzen großes Aufsehen machen, benn mehs rere größere Zeitungen bringen eben jest entweber bie Ergablung gang, wie 3. B. bie "Independance belge", ober Auszuge baraus, wie die "Gazette be Lyon".

Bu bem besten Schmuck bes neuesten Heftes ber "Revue bes beur Mondes" gehören die poetischen Erzählungen von Brizeur. Dieser Dichster, der sich zuerst durch die bretagnischen Volkslieder und Erzählungen, die er sammelte und übersetze, bekannt machte, zeigt ein sehr bedeutendes Talent in jenem Genre von Poesse, das den edeln und reinen Geistern im französischen Volke für das Söchste gilt, in der rührenden Erzählung

in Bersen. Unter ben Studen, die hier vorliegen, kann man gewiß nicht ohne Rührung lesen, wie die gelehrten Alterthümler unter Papst Sixtus IV. ein antikes Grab öffnen und das der Tochter Cicero's sinsben, auf deren Todtenbett die Inschrift steht: "Meiner Tochter Tullia." Düsterer und sich mehr dem bei uns bekannteren Balladen. Genre nähernd ist das "Iweite Gesicht". Es scheint, als ob Brizeur dafür weniger Talent habe; das wäre nicht zu verwundern, wenn Brizeur ein Franzose wäre, aber er ist ein Bretagner; die Franzosen haben weder Blick noch Herz für die Balladenpoesse, die Bretagner aber haben Beides, ihre ganze Poesse ist balladenhaft. Freilich würde in der Sprache von Kerdie Brizeur'sche Erzählung vom zweiten Gesicht sich vermuthlich ganz anders machen; das fühle, glatte, verständliche Französisch schlägt jede Wirfung der Art tobt.

Im Allgemeinen herrschen in ben neuesten Revuen wieder die Aufssäte naturwissenschaftlichen Inhalts vor, die Geschichte ist ziemlich zahlsreich, aber wenig glänzend vertreten; die Arbeiten auf diesem Felde sind wirklich ganz unbedeutend dieses Mal. Die Artikel über Finanzfragen und Handelsverhältnisse haben vielleicht Ansprüche auf mehr Beachtung, als wir ihnen in unseren kurzen Referaten angedeihen lassen können. Lang genug sind sie! Paris hat jest vier große Revuen, eine naposteonische "Revue Contemporaine", eine orleanistisch unzufriedene "Revue bes deur Mondes", eine katholisch unzufriedene "Le Correspondent" und eine demokratisch unzufriedene von der Farbe Cavaignac's, die "Revue de Baris".

- 100 CD - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 2

# Tages : Greigniffe.

Gin vortrefflicher Artifel ber "Augsburger Allgemeinen Zeitung" bespricht bas englische Gisenbahnwesen im Vergleich zu bem frangofischen, beutschen und amerikanischen. Er moge Jebem empfohlen fein, ben Anlehnend an eine Untersuchung, welche biefe Begenstanbe intereffiren. "Ebinburgh Review" im vorigen Jahre enthielt, zeigt er bie Grunde, weshalb bas gesammte Eisenbahnwesen in England, und wahrscheinlich fehr balb, einer gefährlichen Rrife entgegengeht. Wir lasen biesen Artifel zuerft in einer Zeitung, welche auf berfelben Seite bas in Rufland herrschende Syftem ber Corruption, Bestechung und Unterschlagung in ben schärfften Ausbrucken bespricht und gerabe biefes Busammentreffen frappirte uns fast noch mehr, als die geschilberten englischen Zustande überhaupt, weil es wieder einmal beweist, wie blind man gegen ben Balfen im eignen Auge und wie scharfsichtig gegen ben Splitter im Auge Anderer ift. "Ebinburgh Review" behauptete schon und ber erwahnte Artifel ber "Augsburger Allgemeinen Zeitung" behauptet es nach, bag ber gegenwartige troftlose Buftanb ber gesammten englischen

a contract

Eisenbahnen hauptfachlich in ber Corruption ihrer Berwaltungs-Beamten seinen Grund habe und feine Erflarung finde. Es find bie Railwaylocusts (bas Gifenbahn = Ungeziefer), welches sie nagend zerftort. Und wen nennt bie öffentliche Stimme in England fo? "Die Directoren, Die Parlamente - Mitglieber, Die Ingenieure, Die Borfenspieler und Die gange Besellschaft ehrbarer Gauner, bie fich gehrend an bas Mark biefer Un= ternehmungen gesett haben." Die Directoren spielen fast alle mit ben eigenen Actien an ber Borfe. Da bie Zinsenproduction ber Bahn in ihrer Sand liegt, so ift ber Kall nicht selten, - baß fie ihre Bahn absichtlich schlecht verwalten, um als Baissiers an ber Borfe zu operiren. boch erwiesen ber Fall vorgekommen, bag ein Director 80,000 Pfund aus ber Gesellschaftsfaffe genommen, um fie in Actien anzulegen und rafc bedeutente Summen zu gewinnen. Bon ber offenbar betrüglichen Rechnungslage ber Verwaltungen gegen bie Actionaire foll man auf bem Festlande gar feinen Begriff haben und bie babei anges wandten Bestechungen, um febenbe Augen blind gil machen, alles Maß übersteigen. Wir erinnern bei biefer Gelegenheit an ben im poris gen Jahre vor einem Bruffeler Gerichtshofe verhandelten Brogeff, bei welchem englische Ingenieure aussagten, daß die allerungezwungenfte und formenlosefte Bestechung englischer Parlamentemitglieber in je bem Gifenbahn-Plane eine voraus bestimmte Rubrif habe und eine gang recipirte Die Berwaltungen machen fich gar fein Bewiffen baraus, Sache sei. vom Capital zu nehmen, um die Divibenden zu erhöhen, beim Aussepen und Bewilligen ber Gehalte verschwenderisch, bei Beschaffung bes Das terials und bem Betrieb bes Berfehrs fnaufernb zu fein. Bei Revision ber Bucher follen in biefer Beziehung Dinge jum Borichein gefommen fein, von benen man England bei fonstiger Tuchtigfeit seines Bolfes und bei feiner Praris in allem Geschäftlichen bis jest fo gern frei glaubte. Um ichamlofesten zeigen sich bei allen biefen Borgangen bie Parlamentsmitglieder. Ilm fie ju gewinnen, wurden bergleichen vorzugeweise ju Directoren, als sicherftes Mittel für ihre Bereicherung, gewählt. wibersteht und in ber That, tiefer in biefes scheußliche Treiben einzus Und mit welchem Rechte wagt es ba eine englische Zeitung, bas in Rugland herrschenbe System zu verdammen? Die rususchen Beamten find erweislich und ohne Ausnahme unzureichend bezahlt, die englischen Gisenbahn Berwalter bagegen überreich. 3ft bie Cache selbst ichon auffallend genug, fo ift es und eine Bemerfung bes Auffages in ber "Augsburger Allgemeinen Zeitung" fast noch mehr, benn es beißt bort:

"Aus dieser Darstellung mag man auf dem Festlande eine große Lehre ziehen. Man glaubt nur gar zu gern, daß alle und jede Selbste verwaltung für ihre Mängel das eigene Correctiv bei sich trage. Aber was hilft alle Selbstverwaltung, wenn im Grunde eine Gesellschaft innerlich verdorben ist und Gewinnsucht die Moral untergaben hat? — "

Das fagt eine liberale Zeitung von bem liberalen England! Wir können unsererseits auch nur wünschen, daß das Festland sich baraus eine Lehre nehmen möge!

Schon beginnen die englischen Zeitungen mit ihrer gewöhnlichen Taftlofigfeit ihre plumpen Angriffe auf bie und auf ben bisher Allirten. Man fommt bahinter, bag Albion boch eigentlich nicht besonders vor= theilhaft aus biefem Kriege hervorgegangen ift, und macht bem Merger Die Abrechnungen fangen an, und ba man in ben Untersuchungs-Comites zu Sause wenig Erfreuliches zu Tage forbert, fo werben bie Bunbesgenoffen fritifirt. "Buverlaffige Quellen" wollen beweisen, bag, wenn Lord Raglan und nicht General St. Arnaud nach ber Schlacht an ber Alma bas Dber-Commando gehabt hatte, Cebaftopol icon einige Tage nachher in bie Sanbe ber Allierten gefallen mare. Man weiß ober will wiffen, bag Lord Raglan wieberholt bas Bombarbement von Objesia befohlen habe, auf ben Bericht an ben Kaiser Napoleon dies aber jedesmal untersagt worden fei. Die lettere Beschulbigung ift echt englisch zwar gegen ben Kaiser Napoleon gerichtet, wird aber in gang Guropa, namentlich jest, eine gang entgegengeseste Wirfung hervorbrin-Aber freilich, Objeffa wird fich grabe unter ben nun beginnenben Berhaltniffen in einer Beise entwideln, Die bem 3wede beim Beginn bes Rrieges schnurftrade wiberspricht. Die üble Laune ber englischen Zeitungen laßt fich baber vollständig begreifen. Aber nicht allein gegen ben französischen Kriegeruhm — befanntlich ber empfindlichste Punkt unserer gallischen Rachbaren, - polemisiren bie "Weltblatter", auch gegen ben "Erforenen bes Bolfes" beginnt eine Greiferung, Die um fo auffälliger ift, als bisher, bes lieben Bortheils wegen, Die gesammte englische Proffe fich eines anständigen und, fo weit wie Englandern möglich, - gerechten Tones befleißigt hat. Wir haben zwar schon langst barauf hingewiesen, baß es so fommen wurde; so fruh und so einschneibend haben wir es aber boch nicht erwartet.

Was nach und nach von den Stipulationen des Friedenstractates verlautet, scheint Alles das auf das Sorgfältigste zu vermeiden, was wie eine Demüthigung Rußlands aussehen könnte. Man verleugnet alfo den Zweck, sür welchen der unverantwortliche und jest in der That besteits von allen Seiten bereute Krieg ausgesprochen unternommen wurde. Kann man dem sonst gewöhnlich gut unterrichteten "Journal des Des dats" trauen, so ist unter Anderem dersenige Punkt, welcher die Zahl der bewassneten Fahrzeuge seststellt, mit denen künstig sowohl Rußland als die Türkei das schwarze Meer besahren darf, um die Berbindung mit den einzelnen Garnison-Orten der beiderseitigen Küsten zu unterhalten, nur von den russischen und türkischen Bevollmächtigten unterzeichnet worden. Das ist in der That mehr als eine blose Körmlichkeit und von Seiten

a construction of the cons

ber Westmachte ein beutliches Gingestandniß, mit bem Rrim = Abenteuer eigentlich nichts erreicht zu haben, als ben Ruhm einer Waffenthat. Man hat bie Gubseite Cebaftopole allerbinge gerftort. Je rafcher fich aber ber Sandel und zwar vorzugeweise ber ruffische an jenen Ruften jest entwickeln wirb, je entschiebener wird ein folder Safen, wie bie Bucht von Sebaftopol, eine neue Stadt neben fich wieder erfteben feben, bie einstweilen noch unter bem Feuer bes bominirenben Rorbforts liegt und von ber bie Erfahrung ber neuesten Zeit bewiesen hat, bag fie in promptu befestigt werben fann, fogar im Ungefichte eines berennenben Feindes. Sobalb bas lette Regiment ber Allierten bie Krim verlaffen haben wird, steht Alles fo ziemlich wieder auf bemfelben Flede, wo es jur Zeit bes Kriegerathes zu Barna gestanben. Bor ber Sanb ift bie Stipulation wegen bewaffneter Befahrung bes ichmargen Meeres überhaupt eine ziemlich überfluffige. Die turfifche Flotte wird ben Schlag von Sinope und die russische bie freiwillige Versenfung bei bem Rudzuge in bas Nordfort nicht fo bald vergeffen. Beibe Contrabenten contrabiren über etwas, was sich für bie nachste Zeit von felbst verbietet. Anbererseits foll, ebenfalls nach Angabe bes "Journal bes Debats", bie Richtwiederaufnahme ber Befestigung von Bomarfund von England und Frankreich, nur in ihrer Eigenschaft als neuerlichst mit Schweben Berbundete und bie Integritat biefes Reiches garantirende Machte unterzeichnet werben. Auch bamit ware bie am wenigsten verlegenbe Form gewählt. Das Bomar= fund überhaupt noch feine fertige Festung, fondern nur eine projectirte war, ift befannt. Es gehört also feine besondere Aufopferung bazu, bas Project fallen zu laffen. Es ift überhaupt ein charafteristisches Zeichen für die Erfolge ber Bestmachte, baß fie in einem zweijahrigen Feldzuge nur eine nicht fertige und eine in ber Gile befestigte Festung, Bomarfund und bie Gubseite von Cebastopol, gewonnen haben. Der Angriff gegen bie Ceefeite von Cebastopol, gegen Eweaborg, gegen Betropaulowef scheiterte; Kronstadt und Reval wurden gar nicht angegriffen; Rertsch und Kinburn eigentlich nicht vertheibigt, weil sie nicht zu vertheidigen waren Co bleibt benn trop aller Phrasen englischer Zeitungen immer bas freiwillige Nachgeben bes Raifers Alexander bie einzige Löfung bes gorbischen Anotens. Berhauen wurde er wenigstens entschieden nicht, fonft hatten die Friedensbedingungen anders gelautet. Man ift gegens feitig froh, mit guter Manier aus bem gangen Imbroglio herausgefoms men zu fein, und wird fich gefallen laffen muffen, bag Rugland nach wie vor in allen europäischen Ungelegenheiten mitspricht, wie es einer Macht ersten Ranges zufommt. Wie anders werben fich aber einft alle Berhaltniffe gestalten, wenn einmal andere Allianzen beliebt werben follten! — Und nach bem Samen zu urtheilen, ber gegenwärtig mit vollen Sanben ausgestreut wirb, burften sich in ber That mit ber Zeit fehr viel andere Alliang-Gruppen gestalten, als fie jest zu ewigem Fries ben und ewiger Freundschaft fich verbinben.

Dem mabrend ber Ugurvation Louis Philipps regelmäßig wieberfehrenben Bunfche ber frangofischen Kammern für eine Wieberherstellung Polens und bem bin und wieder gelegentlich in beutschen Kammern auftauchenben Wunsche einer "volksthumlichen" Organisation bes beutschen Bunbestages scheint fich neuerbings auch in Sardinien - und hier nicht in Rammern, fonbern bei Staatsmannern - ber Bunfch einzufinben, Italien nach freiheitlichster Chablone zu reorganisiren. Reavel soll libes ralifirt, ber Papft facularifirt, einige anbere Ctaaten veranlagt werben in Sarbinien aufzugeben. Dbaleich Carlo Alberto geäußert hat: l'Italia fara da so! Zu beutsch: "Italien wird fich schon selbst helfen!" fo haben bie Begebenheiten biefer Acuserung nicht in bem Grabe entsprochen, wie es Mazzini wohl wunschen burfte, und ba ber Liberalismus ja ein für allemal bas icone Borrecht besitt, bie Revolutionen gu machen, bie er bann weber zu beherrschen noch zu benuten vermag, so ift es eigentlich naturlich, bag bas jest fo eminent liberale Sarbinien ben harrenden Demofraten bereitwilligft in die Banbe arbeitet. schrift, welche Graf Cavour überreicht, beginnt mit ber Versicherung, baß Sarbinien fich und seine Schwesterstaaten unbedingt auf die Seite ber Freiheit stelle, wie sie von England und Frankreich vertreten wirb. Graf Cavour Scheint beim lleberreichen biefer blenbenben Phrase faum an einige nicht unwesentliche Unterschiede' gebacht zu haben, bie zwischen ben Freiheiten resp. Englands und Franfreichs benn boch unstreitig vorhanden find. Der Grad von Freiheit, welcher gegenwartig in Frankreich im Schwange geht, mochte fich faum von bem in Reapel vorhandenen unterscheiben. Sprache jene Denfschrift von einer befferen Berwaltung, von vernünftigen Principien, fo wurde fie volltommen im Denn Italien fteht in Diefer Begiehung wirklich auf unterfter Stufe und hat ein Recht, Befferung zu verlangen. Mittel aber, welche Die vom Grafen Cavour befurmortete Denkschrift vorschlägt, möchten boch taum fur biese Befferung ausreichen. Konig von Reapel, allerbings ein Mann, ber bem Liberalismus fehr unbequem ift, wird ohne Beiteres ju einer Procedur, wie ber Ronig von Aude, empfohlen, und zwar aus bem einzigen Grunde, weil seine Regierung ein "Schanbfled" fur Italien fei, und ba erweislich Italien sich bis jest noch nicht selbst geholfen hat, so weist Graf Cavour auf eine Intervention berjenigen Machte bin, welche nach feiner Unficht bie Obgleich nun die frangofischen Truppen in Rom Freiheit vertreten. burch ihre Occupation ber italienischen Freiheit nicht besonders förderlich gewesen find, und bas verlangte Burudziehen ber öfterreichischen Besatung aus ben Legationen nicht eher geschehen burfte, bis die franzöfische Besatzung bes Kirchenstaats aufhort, so appellirt Graf Cavour boch an Frankreich fur Realifirung feiner 3been, bie übrigens gang geeignet find, ihn in Italien ju einem popularen Charafter ju machen. biefes schone Ziel auch bei seinen noch in Paris versammelten Collegen

The second

erreicht, ist freilich eine andere Frage. — Lautet das Actenstück, von dem die Zeitungen jest Auszüge bringen, wirklich so unglaublich naiv, als die Gorrespondenten versichern, so muß die Wirkung auf die Diplomaten eine außerordentliche gewesen sein. Sardinien hat sich allerdings so tief in den Parlamentarismus eingelassen, daß es zu solchen Mitteln greisen muß, um sich nur aufrecht zu erhalten und wo möglich den Kampf auf ein anderes Gebiet zu spielen, den es sonst unvermeidlich in seinem Inneren auszusechten hat. Ein wie gesährliches Spiel das ist, hat Carlo Alberto erfahren. Vielleicht erfährt es auch Graf Cavour. Wir haben in Italien schon schlimmere liberale Anwandelungen verrauchen sehen, als die des Grafen Cavour. Auch Pio nono war einst so populär, wie demnächst Graf Cavour werden wird, und was waren die Folgen? —

Unter ben mancherlei Lösungen ber schwierigen Fragen, welche jest bie Welt bewegen, verdient besonders eine die Ausmerksamkeit aller Rüsslichkeits. Politiker, und zwar diesenige, welche die Sache mit Geld abmachen will. Desterreich soll die Lombardei und Benedig an Piemont verkausen, natürlich zu einem mäßigen und gangbaren Preise. Wir lesen das im "Economist", bei dem sich voraussehen läßt, daß grade er nur sehr mäßigen Preisen das Wort reden wird. "Sollte Piemont nicht Geld genug dazu haben, — was allerdings wahrscheinlich ist, — so müßten andere Staaten ihm theilweise die nothigen Summen vorsschießen." Man sieht, die Idee des Eredit mobilier wirst weiter: und wenn die Sache Anklang fände, würde sich eine ganze Reihe ähnslicher Geschäfte auch zwischen and ern Staaten gestalten lassen. Wir wollen keine Beispiele aufzählen, aber zugestehen wird gewiß jeder, daß eine ganz ansehnliche Liste sich von dergleichen zusammenstellen ließe.

# Johanniter - Orden.

#### Metrolog.

#### Der Rechteritter von Rrofigt.

Gebhard Abolph Friedrich v. Arosigk, ber einzige ihn überlebende Sohn bes in seiner Heimath unvergestlichen Herrn Gebhard Anton v. Krosigk, Gesammt-Rathes ber anhaltinischen Lande, aus dessen sast sech sig Jahre dauernder Ehe mit Augusta Ernestine Elisabeth v. d. Schustenburg aus dem Hause Altenhausen, (jüngere weiße Linie) war geboren am 5. Sept. 1799. Bis zum sechszehnten Lebensjahre im elterlichen Hause erzogen, kam der Jüngling nach seiner Einsegnung in der Kirche zu

a second

Sohen-Errleben, dem alten Erbe ber Krofigf, nach Magbeburg und erhielt auf ber Schule zu Klofter-Bergen seine weitere sittliche und wissenschafts liche Ausbilbung. Im Jahre 1818 bezog er bie Universität Berlin, wo er fich, fruh ichon ernften und glaubigen Ginnes, von gangem Bergen und fur immer bem positiven Christenthume zuwenbete. 3m Jahre 1823 fchloß er feinen Chebund mit Fraulein Elifabeth v. Weftphalen, aus welchem ihm feche Sohne und feche Tochter geboren wurden. feiner Bermahlung bezog herr v. Krofigf bas Rittergut Rathmannsborf, welches ihm fein Bater abtrat, und lebte bier bas ftille aber fegensreiche Leben eines achten driftlichen Landebelmannes, ein liebreicher Bater, ein Worbild seinen Unterthanen. Im Jahre 1836 wurde er Herzoglich anhaltinischer ganbrath und bethätigte auch in biefem Beruf ben Ernft und bie Pflichttreue, die in feinem Wefen tief begründet maren. Eigenschaften bewährte er benn auch glanzend in ben traurigen Jahren 1848 und '49, ohne Rudficht auf perfonliche Gefahr, ale Abgeordneter auf bem anhaltinischen Landtage. Im Jahre 1840 war er burch ben Tob feines Baters in Befit bes Erbgutes Sohen = Errleben gefommen, feitbem führte er fein Sauswesen auf bem alten Schloffe baselbft, eifrig und treu, aber auch gludlich und von Gott fichtbar gesegnet. versagte er seine reichen Mittel und seine perfonliche Thatigkeit Un= fpruchen patriotischer Singebung auch über bie Grengen Unhalt's hinaus, am liebsten aber forderte er Die Bestrebungen driftlicher Liebe und Lehre, driftlicher Barmherzigfeit und Milbe. War er icon im Jahre 1827 Mitglieb bes Bereins jur Berbreitung driftlicher Erbauungeschriften geworben, fo grundete er im Jahre 1850 nicht nur ben Miffione. Berein zu Soben-Errleben, in welchem er felbft ben Borfit übernahm, fonbern auch bas Baifenhaus bafelbft.

Herr v. Krosigk hatte im Jahre 1838 ben St. Johanniter-Orben von weiland Sr. Majestät dem Könige Friedrich Wilhelm III. erhalten, bei ber Wiederaufrichtung des Herrenmeisterthums, die ihn bei seinen Gesinnungen lebhast auregen mußte, stellte er sich unmittelbar unter die Ballen und erhielt am 24. Juni 1855 in der Kapelle des Königlichen Schlosses zu Berlin den Ritterschlag von der Hand des Durchlauchtigs hochwürdigsten Herrenmeisters.

Der Rechtsritter v. Krosigk starb, wie er gelebt, als ein christlicher Ebelmann und wohlvorbereitet zum Tobe am 3. Marz b. J. auf seisnem Schlosse zu Hohen-Errleben im Kreise ber Seinen, nachbem er noch am Tage zuvor die Freude gehabt hatte, die Geburt einer Enkelin, ber ersten Tochter seines ältesten Sohnes, zu erleben.

Eine zahlreiche Familie, fünf Sohne, vier Tochter und vierzehn Enkelkinder trauern an dem Sarge, aber die Trauer um den hingeschies benen Edelmann reicht viel weiter; das edle Geschlecht derer v. Krosigk hat in ihm einen seiner würdigsten Sprossen, seine Unterthanen haben einen Bater in ihm verloren. Von den sechs Sohnen des Verewigten

folgt ihm ber älteste, Anton v. Krosigk, geboren 1826, in bem Besit ber Güter, berselbe war bis vor zwei Jahren Offizier im 10. Husaren-Resignment; ber zweite, Erich Abolph, geboren 1829, ist Königlicher Regiesrungs-Reserendar zu Magdeburg; ber dritte, Dedo Abolph, starb 1853 als Offizier im Garde-Jäger-Bataillon zu Potsdam; ber vierte, Abolph Theodor, geboren 1832, ist Lieutenant im 10. Husaren-Regiment; der fünste, Gebhard Friedrich, geboren 1835, ist Offizier in demselben Regisment; ber sechste, Friedrich Günther, geboren 1839, ist noch Zögling des Königlichen Pädagogiums zu Halle.

#### Lifte

ber seit dem 1. Januar bis ultimo März 1856 bekannt gewordenen Todesfälle von Rittern bes Johanniter Drdens. \*)

|    | I. Nechtsritter.                                                                                                 | Mr. ber<br>Orb.:Lifte. |                       |         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------|
| 1. | Graf v. Seherr: Thoß, Landesältester, auf Dobrau,<br>Kreis Neuftadt in Schlesien                                 | 9                      | 19. Jan. 1856.        |         |
| 2. | v. Krofigt, Landrath in ber Anhaltischen Landschaft fur Bernburg, auf Soben: Errleben bei Bernburg .             | 76                     | 3. Marz               |         |
| 3. | Frhr. v. Hoverbeck gen. v. Schönaich, Rittmeister<br>a. D. und Majoratsbesitzer, auf Tromnau, Kreis<br>Rosenberg | 82                     | 29. März              | . 1     |
|    | II. Chrenritter.                                                                                                 |                        | •                     |         |
| 1. | v. Seel, Hauptmann a. D., auf Mertschütz bei Jauer v. Errleben, Major a. D. und Domdechant, auf                  | 587                    | 14. Jan.              | 89      |
| ~  | Selbelang, Kreis Westhavelland                                                                                   | 249                    | 29. Jan.              | 12      |
| 3. | Frhr. v. Alopmann, Landhofmeister bes Rurlandischen Dber-Sofgerichts und Prafibent bes evang. lutherischen       | 440                    |                       |         |
| 4. | Consistoriums, zu Mitau in Aurland                                                                               | 112<br>455             | 1. Febr.<br>14. Febr. |         |
| 5. | v. Rleift, Landschafts = Deputirter, auf Wendisch = Th=                                                          | 400                    | 14. geot.             | 11      |
|    | dow, Kreis Schlawe                                                                                               | 385                    | 26. Febr.             | j<br>99 |
| 6. | auf Banfewis, Rreis Rugen                                                                                        | 306                    | 4. Marz               | 11      |
| 7. | v. Tidiridity, Geh. Regierungs: Rath und Land: rath a. D., auf Banfcha, in ber Königl. Gachfischen               |                        |                       |         |
|    | Oberlausit                                                                                                       | 520                    | 5. Marz               | 87      |
| 8. | v. Sindelben, Birkl. Geh. Dber : Regierunge : Rath und General : Polizei : Director, zu Berlin                   | 931                    | 10. März              | 44      |
| 9. | Graf v. harbenberg, Seconde-Lieutenant a. D., gu                                                                 |                        |                       |         |
|    | Breolau                                                                                                          | 353                    | 11. März              | **      |

<sup>&</sup>quot;Berliner Revue" erscheinen, wenn die hinterbliebenen die Gute haben, dem Censtral : Bureau des Johanniter : Ordens hierfelbst, oder ber Redaction der "Berliner Revue" die nothigen Notizen einzusenden.

## Wappen: Sagen.

Arofigk.

Das ist ein bunt Gewimmel Zu Merseburg am Dom, Und hundert Fähnlein spiegeln Sich in der Saale Strom.

Es hat der deutsche König Geladen zum Turnei, Froh eilt der deutsche Adel Zum Waffenspiel herbei.

Auf Helm und Schilbe bligen Die Wappenzeichen bunt Und geben trot der Rüstung Den Stamm ber Träger fund.

Sie reiten in die Schranken, Gehüllt in Erz und Stahl, Bom Söller blinkt hernieder Manch füßer Augenstrahl.

Es geht ein froh Geflüster Im Kreis von Mund zu Mund Und nach dem Wappenzeichen Wird jeder Name fund.

Doch sieht man auch noch Waffen, Darauf bas Zeichen fehlt, Noch hat nicht jeder Eble Sein Wappenbild gewählt.

Da reitet in die Schranken Ein eherner Coloß, Er sitt wie angegossen Auf seinem schwarzen Roß;

Aus seinem Helmkamm raget Die Pflugschaar scharf und lang, Drei gleiche, roth auf Silber, Steh'n in bem Schilbe blank.

"Wer ist der Riesenritter? Welch seltsam Wappenvild? Die Pflugschaar ziemt dem Bauern Und nicht dem Ritterschild!"

So spotten sie und höhnen, Da wird der Name kund, In jähem Schreck erblichen, Wird stumm manch kecker Mund. "Oh Krosigk! ebler Krosigk! Was soll die Pflugschaar hier? Nimm Dir ein ander Zeichen Zu Deines Schildes Zier!"

So riefen Herrn und Damen Dem ebeln Krosigk zu, Der lenkt' zum hohen Söller Und ritt heran in Ruh;

Senft sittig seine Lanze, Schlägt bann ben Helmsturz auf Und ruft mit sauter Stimme Das stolze Wort hinauf:

"Ihr Damen, schöne Damen, Laßt mir mein Wappenschild, Die Pflugschaar steht mit Ehren Auch in dem höchsten Schild."

"Bom Schwerte kommt der Abel, Bom Schwert die Ritterkraft, Doch von der Pflugschaar stammet Des Reiches Freiherrnschaft!"\*)

"Der Bater freies Erbe Bau' ich mit meinem Pflug Und frei ist alle Erbe, Die je mir Ernten trug;"

"Als beutscher Ritter führ' ich So Schwert als Dolch zur Wehr; Die Pflugschaar in dem Schilde, Weil ich ein freier Herr!" —

Drauf grüßt ber Krosigk sittig Und ritt die Bahn entlang Berdiente sich beim Stechen Noch manchen Ritterbank. —

Die Krosigk sind noch heute — Um tausend Jahre fern — Im Kampfe gute Nitter, Im Lande freie Herr'n!

<sup>\*)</sup> Liber baro — Bauer.

# Inserate.

Die Buchdruckerei von C. Schulte,

in Berlin, Neue Friedrichsstraße 47, empfiehlt fid jur Ausführung aller Arten Budibrud:Arbeiten, namentlich folder Hillillicher und Griechischer Sprache. — Es wird ber fauberen Ausführung und bem correcten Drucke alle mögliche Sorgfalt gewibmet, und werben bie Preife möglichft billig gestellt.

Durch alle Buchhandlungen ist zu beziehen: Neuer Lehrgang der 2te Auf-Auf-Russischen Sprache. lage. lage. Zum Unterricht für Deutsche nach der Robertson'schen Methode

verfasst von Dr. A. Boltz, Lehrer der Russ. Sprache an der Königl. Kriegsschule zu Berlin.

an der Konigi. Kriegsschule zu Berlin.

2 Theile. — Preis 1½ Thlr. Preuss. — Jeder Theil einzeln à ¾ Thlr.

Ueber dies Buch, dessen Dedication Se. Excellenz der General-Adjutant des Hochseligen Kaisers von Russland Majestät Herr Jacob von Rostovtzoff, oberster Chef der Kaiserl. Russischen Militair-Erziehungs-Anstalten, Ritter etc., in schweichelhafter Weise angenommen, sagt das Prüfungs-Comité der Kaiserl. Russ. Militair-Erziehungs-Anstalten in seinem amtlichen Bericht u. A.: "Dies ist der erste Versuch, die berühmte Robertson'sche Methode zur Erlernung der Russischen Sprache anzuwenden — ein Versuch, der dem arbeitsamen und Sprache anzuwenden - ein Versuch, der dem arbeitsamen und gewissenhaften gelehrten Deutschen zur höchsten Ehre gereicht."... Nachdem sodann der praktische Theil des Buches erklärt und sehr gerühmt wird, heisst es von dem theoretischen: "Dieser übertrifft bei weitem dieselbe Abtheilung in Robertson's eigenem Werke." — Ein so vollständiges Lob von jener hohen Kaiserl. Russischen Prüfungs-Commission wird genügen, die Vortrefflichkeit des Buches ausser Zweifel zu stellen. C. Schultze's Buchdruckerei in Berlin.

# Das Lager der Gutta = Percha = Fabrikate

Frohn, Volaf u. Ganferten in New= Dort

(Markgrafenstr. 46, bem Schauspielhause gegenüber), empfiehlt:

Gutta = Percha =

Mäntel, mit und ohne Kapuße, Ueberzieher, Beinkleider, Raput : Müten.

Die Form dieser Gegenstände ist eben so ge: fällig als bequem, ihre Wasserdichtigkeit undurch: dringlich.

Fr. Austern, Humern, so wie sämmtliche Französische, Englische und Ital. Delicatessen, namentlich alle Sorten Frangof. Liqueure, Frangof. Geffügel und Genuefer Früchte empfiehlt

Julius Ewest, Sofelief. Sr. Rgl. Soh. bes Prinzen von Preußen, Friedricheftrage 82, Ede ber Behrenftrage.

-151 St.

Befanntmachung.

Mehrere ins und ausländische best renommirte Leinen, Fabrikanten haben bes schlossen, theils in der Absicht, einen größeren Absach zu erzielen, theils auch, um dem Publicum wesentliche Bortheile bieten zu können, neben dem Berkauf im en gros auch einen detail-Verkauf zu etabliren und durch diesen die Waaren zu en gros Preisen abzugeben. Da dieselben außerdem ihre Waaren 10 pCt. billiger geben, wie jeder andere Grossist, und der Wiederverkaufer mindestens auch 15 pCt. verdienen muß, so erwächst durch diesen Verkauf dem Publicum ein

Gewinn von wenigstens 25 Procent

und wird außerdem ben Raufern eine directe Garantie für wirklich rein Leinen gegeben. Da für Berlin nur eine derartige Niederlage ift, liegt ce im Interesse eines verehrten Publicums, genau die Abresse merken zu wollen.

Bezugnehmend auf obige Bekanntmachung empfiehlt fich bie Saupt=Niederlage in= und ausländischer Leinen-Waaren,

Charlottenstraße 34, neben ber Ede der Behrenstraße, mit einem vollständig sortirten Lager aller Gattungen Leinen, Betts, Tischs u. hands tücher zu außergewöhnlich billigen Preisen, wie nachstehender Preise Courant beweißt:

Saus-Leinen, 50-52 Berl. Ellen ents haltenb, von 6, 7, 8, 9-10 Thir. Herrenhuter Leinen ju Betimafche

7—12 Thir.

Greas: Leinen von 64, 7, 8, 9—15 Thl.

Sanfgaru-Leinen von 7-15 Thir.

Bielefelber Leinen von 7—30 Thir. Hollandisch Leinen zu Oberhemben, von 10—50 Thir.

Handtücher, à Stud 2 Ellen lang, F Dup: von 221/2 Sgr., 1 Thlt., 11/2 Thlt., 2 Thlt. u. s. w. Tischtücher jeber Größe, bas Stud von 8 Sgr.

Servietten, & Dut. von 224 Sgr. Julett, Ueberzug und Bettdrell, a Elle von 3 Sgr. an.

Damast : Handtucher u. bergl. Ges becke mit 6 und 12 Servietten von 3 Thir. an.

Wirklich rein Leinen : Taschenstücher mit auch ganzlich ohne Apprestur, & Dut. von 22% Sgr., 1—5 Thlr. Batist. Leinentücher elegant in einem Carton verpackt, & Dt. von 13—8 Thlr.

Sauctorial C

So auch bas vollständigste sortirte Lager fertiger Basche, als: herrens und Damen-hemben von Leinen und Shirting, Oberhemben nach ben neuesten Façons unter Garantie bes Gutsthens & Dbb. 21,—30 Thir.

Charlottenstraße 34, neben der Ecke der Behrenstr.

EAU de LIS. Extra feinster Schönheitssaft,

(nicht mit der sogenannten Lilionese zu verwechseln), wird unter Garantie des Erfolges verkauft. Alle Tage einige Tropsen angewendet, macht die Haut blendend weiß, schützt und entsernt Sommersprossen — Soms merbrand — Sonnenstich — Vontons — Pusteln — Schwinden — Rupferausschlag — Hite — Leberslecken — bleiche und Fränkliche Gesichtsfarbe, das Gesicht bekommt und erhält durch Anwendung ein jugendliches, gesundes Aussehen und eine zarte Röthe. Nur allein in Deutschland ächt zu haben, a Flacon 20 Sgr., 3 Flacons 1 Thlr. 15 Sgr.; grand Flacon 1 Thlr. 10 Sgr., 3 Flacons 3 Thlr., in rosa und weiß, bei

LOHSE, Jagerstrasse 46 Maison de Paris.

Briefe frei, Emballage wird nicht berechnet. Nur für die aus meinem Sause bezogenen Artifel kann ich Garantie leisten, ba meine Firmasignatur "LOHSE" von Handeltreibenden nachgemacht wird, um das Publicum durch außerliche Nachahmung zu täuschen. Niederlagen eristiren nirgends in den Provinzen.

Es ist zu verkausen: Ein herrschaftliches Haus mit Garten, in ber Rahe bes Kammergerichts, in Berlin. — Anzahlung 6—8000 Thlr. — Babs lungsfähige Selbstfäuser haben fich zu wenden an den Cand. der Staatswissenschaften und Abministrator G. Jüngling in Berlin, Mohrenstr. 58. — Geschäftsstuns den an Wochentagen von 8—3 Uhr.



# Won Saint: Cloud nach Lazienki.

Ein focialer Roman.

Motto: "Die Tricolore wirb ihren Meg burch gang Europa finden." (Graf Mirabeau.)

#### 3manzigftes Capitel.

Das Geheimniß von Berleberg.

Das Jahr 1809 neigte sich dem Enbe zu, Napoleon Bonaparte hatte noch ein Mal gestegt; von ben blutigen Schlachtfelbern Spaniens, wo er eine reiche, aber unfruchtbare Lorbeer-Ernte gehalten, fturmte ber frangofische Cafar nach Deutschland, um bort ben vatriotischen Auffcwung Defterreiche nieberzuschmettern, ber gang Deutschland mit fich fortgureißen brohte. Der Muth und ber Patriotismus Desterreichs uns terlagen bei Edmubl und Regensburg ber Tapferfeit ber Frangosen und bem Kelbherrn : Genie Napoleon's, ber als Sieger einritt in Wien jum zweiten Male. Zwar fesselte in der großen Aspernschlacht am blutigen Maientag Erzherzog Carl ben Sieg an habsburgs Fahnen und erftritt unsterblichen Ruhm für Desterreich und fich felbft, aber ber bei Afpern geschlagene Rapoleon raffie sich auf wie ein gereizter Tiger zu bem Riesensprunge von Wagram, jene auf bem Maienfelb bei Afpern frisch erblühten Soffnungen mit einem Schlage niederschmetternb. Alle beutichen Hoffnungen versanken in ber Nacht bes Kriebens von Wien, ber Defterreich an ben Siegeswagen bes Imperators fesselte.

Der Wiener Friede brach die Felsenwälle Tyrols, jener sesten Burg der Treue für das Haus Desterreich, aber die Kugeln, die auf der Schanze zu Mantua das Herz des Sandwirths durchbohrten, tödteten die Treue Tyrols nicht; der Wiener Frieden septe den König Ierome wieder auf seinen Präsecten-Thron in Kassel, den des Freiherrn von Dörnberg kecker Versuch im ersten Anlauf umgeworsen; der Wiener Frieden jagte den Welfensohn Friedrich Wilhelm, den Herzog von Braunschweig-Dels, durch die bentschen Lande, es war eine Löwenjagd auf den letzen Enkel Heinrich's des Löwen, breite Blutspuren bezeicheneten den Gang, den sie genommen, aber der Löwenherzog ließ sich nicht sangen, er stieg zu Schiff mit seinen Schwarzen und segelte nach Eng-

a copyride

land, von wo aus er ben Erbfeind so bald als möglich wieder anzufallen bachte mit dem alten Löwengrimm. Der Wiener Frieden knickte
im Sommer alle Bluthen, die im Lenz so lustig sich erschlossen.

Auch Preußen empfing eine tiefe Wunde im Jahre 1809; ber Untergang des Majors von Schill und seiner tapseren Schaar, die ihr regelloses, tollfühnes und doch so hochherziges Unternehmen düßten zu Stralsund, wo sie ein Ende mit Schreden fanden, ein Ende mit Schrefesten, wie es Schill in seinem Wahlspruch dem Schreden ohne Ende vorgezogen. Aber mochte aus neuen Bunden Preußen bluten, das Blut sener ebeln, wenn auch irregeleiteten Helden war nicht vergebens gesslossen für König und Vaterland; über die preußischen Herzen kam mehr und mehr die Zuversicht, und viele Augen öffneten sich, die die dahin geschlossen gewesen.

Alle Anstrengungen waren gescheitert, Rapoleon Bonaparte war Sieger geblieben, aber wer zu sehen wußte, ber sah, daß die Kämpse bes Jahres 1809 von einer ganz anderen Ratur waren, als die früheren. In den Kämpsen dieses Jahres zeigten sich die Anfänge der Berbindung der Dynastieen mit ihren Völkern zum gemeinsamen Kampse gegen die Revolution und ihren großen Träger und Führer; der erste Versuch dieser Verbindung, die noch nicht ganz in's allgemeine Bewußtsein übergeganzgen, war gescheitert, aber es lebte in allen Herzen ein Gefühl, daß dieser Versuch sich wiederholen werde, die er zum Siege, zur Vefreiung von dem Napoleonischen Joche führe.

Das war ber Gewinn aus ben Blutftromen bes Jahres 1809.

Für Preußen war ber Gewinn größer, als man bamals im Alle gemeinen wenigstens ahnete, fein Ginfat war viel fleiner gemefen, ale ber Defterreichs, aber eben barum hatte es fich feine Eriftenz erhalten, die auf bem Sviel stand, und mit biefer war seine und Deutschlands Butunft gerettet. Roch war ber frangofische Ginfluß machtig im Staate bes großen Friedrich, und bie fremde Raiserpolizei bewachte argwöhnisch jedes Borkommniß, aber bie fremben Truppen hatten boch bas Land geraumt, und allgemach begannen bie preußischen Behörben wieber ihre lang gehemmte Thatigfeit. Es lag in ben Berhaltniffen, bag noch immer vielfache Rücksichten auf Frankreich genommen werben mußten, baß man über Bieles hinwegsehen und Manches schweigend bulben mußte, was man verbammte und verwunschte; aber es ging ein frifcher Bug neu erwachten Lebens burch bie Bergen, und bie Soffnung ward groß in ben Stabten, wie auf bem Lande. Die Frangofisch = Befinnten wurden inftinctmäßig ftiller und fleinlauter, fie begannen, ohne eigentlich angegriffen zu werben, ben Drud zu fuhlen, ben bie patriotische Berachtung In ben fleinern Stabten namentlich zeigte bie Urt unb auf sie warf. Beife, in welcher bie neue Gesetgebung gehandhabt murbe, wie ftart ber patriotische preußische Sinn bereits geworden; burch bie Bahlen, welche bie neue Stabteordnung veranlaßte, wurden bie frangofisch Besie patriotischen Männern übergeben, in jener Zeit einen neuen mächtigen Schut und eine neue starke Wasse für die wiedererwachte alte Liebe zu König und Vaterland bilbeten. Alles das war der hohen und geheimen Polizei der französischen Regierung nicht unbefannt, denn sie hatte leider Leute genug in ihrem Solde, die diese neuen Erscheinungen ziemlich richtig zu würdigen wußten, und darum verdoppelte sie in jener Zeit gerade ihre Wachsamkeit und die Zahl ihrer Spione.

Es war in jener wunderbaren, ftill bewegten Beit, in ber letten Balfte bes Rovembers 1809, bie Mart und Berlin rufteten fich jum Empfang bes geliebten Ronigspaares und ber Koniglichen Familie, bie nach breijahriger Abwefenheit heimkehren follten in bie Sauptftabt; es gab fich in allen Kreisen eine freudige Ruhrung fund, die gar nichts gemein hatte mit ben Erscheinungen, Die fonft bei folchen Belegenheiten an ben Tag ju treten pflegen. Die schweren Brufungen ber letten Sahre hatten bie Flitter abgestreift jumeift, was noch glangte war wirflich tauteres Golb ober probemäßiger Ctahl; es war in ben Bergen ber Breußen bamale ein fo inniges Gefühl ihrer Busammengehörigfeit mit ihrem Konige, und biefes Gefühl war fo in bas allgemeine Bewußtfein übergegangen, bag bas preußische Bolf sich bamals wirklich als eine Kamilie fühlte mit feinem Ronige, feinem Bater, mit feiner Ronigin, Aus biefem Gefühl heraus find gewaltige Thaten feiner Mutter. vollbracht worden.

Die Ritterschaften, die Städte und die Landgemeinden bereiteten dem König und der Königin den Empfang, den ein heimkehrender Bater, eine heimkehrende Mutter nach längerer Abwesenheit im Kreise liebender Kinder findet.

Man erwartete die Ankunft des geliebten Königspaares im Anfang des December, aber schon Wochen vorher beherrschte eine freudige Bewesgung alle Stände der Hauptstadt. Mitten in dieser patriotischen Rührung treuer Preußen sinden wir den Grafen d'Anothan d'Entragues wieder zu Berlin; er bewohnt die von uns früher geschilderten Jimmer des Geheimen Rathes von Beireis in dem mesquinen Hause auf der Jimmerstraße. Er bewohnte sie allein mit Mademoiselle Cephyse, denn der Geheime Rath war seit Monaten von Berlin abwesend.

Der Graf fist in bem Empfangzimmer des Geheimen Rathes am Schreibtisch und schreibt eilig einige Zeilen, Mademoiselle Cephyse steht vor ihm, so dicht in Mantel und Schleier gehüllt, daß man aus diesem Anzug, auch ohne den kleinen Reisekoffer, der neben ihr am Boden stand, ersehen konnte, daß sie zu einer Reise gerüstet sei.

Der Graf brach ben Zettel, auf ben er wenige Zeilen geschrieben, in breieckiger Form zusammen, reichte ihn ber Dame und sagte freundlich: "Diesen Zettel wollen Sie bem Mann geben, ber Ihnen bas Erkensnungswort glebt; Sie werben ihn auf der offenen Landstraße finden,

Section 1

er wird an Ihren Wagen kommen und fragen: "Sind Sie es, liebe Cousine?" Auf ihre Bejahung wird er Ihnen das Erkennungswort geben und Sie ihm diesen Zettel, darauf wird er Sie einladen, in seinen Wagen zu steigen, Sie werden dieser Einladung folgen, er wird Ihren Kutscher bezahlen, der sich schon darauf freut, daß er nicht den ganzen Weg zu sahren braucht, weil ich ihm gesagt habe, daß Ihnen ein Berswandter wahrscheinlich entgegen kommen werde. Folgen Sie den Ansordnungen Ihres angeblichen Verwandten, die ich zu Ihnen komme, was spätestens übermorgen der Fall sein wird. Sie kennen die Belohenung, die Ihrer wartet? noch einmal Gehorsam und Vorsicht, liebe. Cephyse!"

Ein gleichmuthiges "Pah!" war Alles, was die Pariserin auf biese längere Rebe antwortete, bann nahm sie einen ziemlich gleichgültisgen Abschied von dem Grasen, der nun die Thür öffnete, den kleinen Koffer in die Hand nahm und ihr voran die stelle Treppe hinabstieg. Unten hielt in der Dunkelheit ein kleiner, leichter, mit zwei Pferden bestpannter Wagen. Der Graf stellte den Koffer hinein, half dann der Dame einsteigen und empfahl sie dem Kutscher mit den banalen Restensarten.

Der Wagen rollte bavon, und ber Graf fehrte in die einsame. Wohnung bes Geheimen Rathes zurud.

Als sich der Graf oben allein sah, gab sich in seinen Gesichtszüsegen sowohl, wie in seinen hastigen Bewegungen, eine gewisse Aufregungkund, die er, bis dahin, der Dame wegen, mit Mühe unterdrückt haben mochte. Er ging in dem Schlaszimmer des Geheimen Rathes mit gros, sen Schritten auf und ab und begann halblaut mit sich selbst zu sprechen.

"Er muß," fagte er, "fpateftens morgen um biefe Beit bier ein= treffen; biefer theure herr Beireis ift in ber That unbezahlbar, ber Dienst muß ihm eine starke Belohnung eintragen, er verbient eine fehr ftarte Pramie, hm! 3ch mochte aber boch nicht, gleich ihm, mit bem Opfer Tage lang in einem Reisewagen allein zubringen, ich glaube boch, baß bas meine Nerven fehr angreifen wurde; freilich weiß er ja nicht, was ich mit bem Manne vorhabe, hm! Es ift boch eine bose Geschichtes aber es muß fein, in Paris will man bie Depeschen und Papiere biefes Mannes, ich aber will mehr. Das Wagestud ware auch ohne meine kleine Abanderung zu groß, man bekommt bieses Mannes Papiere nicht so leichten Raufs, ich kenne seinen stiernackigen Trop. Soffentlich wird Beireis feine Dube fparen, ihm folde Angft einzujagen, bag er blindin meine Falle rennt! Doch ich kann mich auf Beireis verlaffen, eben fo sicher, wie auf biesen Herrn Kleiber. Teufel, ift bas ein schmutiger, Schurfe, ich fenne boch manchen Sallunten in ber Welt, aber eine fo schmutige Bestie ift mir boch noch nicht vorgefommen! Run, mein ebler Lord, wir werben uns fehr wundern beim Anblid alter Freunde! Sobo! ce ift nicht immer gang ungefährlich, Mylord, über gefällige Chemanner:

ju jubeln beim Punsch! Oh! mit diesen Handen ihn erwürgen, welche

Der Graf fagte bas ganz leife, aber er hörte es boch selbst, und er schauberte vor bem Klange seiner Stimme, er schauberte vor seinem Unblick, benn er erblickte sich im Spiegel und war sehr bleich, Schweiße tropfen perlien von seiner Stirn, seine Jüge waren häßlich verzerrt und bie Hände frampshaft geballt.

Roch einen Augenblick, der Graf hatte seinen Schauber überwunben, er lächelte spöttisch, strich sich mit der Hand über die Stirn und fagte mit leisem Hohnlachen: "So sieht ein Mörder aus, angenehm ist

ber Anblid eines folden Gefichts nicht, aber -"

Fr wendete sich ab und ging ruhiger als bisher auf und nieder, ploylich fagte er ganz laut: "Warum din ich doch mir selbst ein Rathsel in so vielen Dingen? warum hilft kein Nachdenken und warum kann ich's durchaus nicht ergründen, was mich zu so wüthendem Haß gegen diesen Menschen entstammt? Aber mein Blut geräth in Wallung, wenn ich nur sein hochmüthiges Gesicht voller Sommersprossen denke! Seine Beleidigung gegen mich, pah! er kann nicht anders als sich berechtigt glauben zu den Ausdrücken, die er gebraucht hat, Cephyse hat ihn nicht unerhört entlassen und er glaubte, sie sei Claire, aber was kummert mich Gephyse? was kummert mich eigentlich Claire? Und doch, kame er nach England zurück und fände er Claire" — der ausgeregte Mann schwieg plössich still und erst nach einer langen Pause sagte er leise: "Er wird nicht nach England kommen, er wird Claire nicht sinden!"

Ibergoß ein glühendes Roth sein Gesicht, mit einer blipschnellen Bewesgung war er an dem Nachttisch bes Geheimen Raths, er ergriff ein Pistol, das baselbst lag, und streckte es einer Gestalt entgegen, welche geräuschlos die Tapetenthür, die in das innere Zimmer führte, geöffsnet hatte und in einen Mantel gehüllt auf der Schwelle stehen ges

blieben war.

"Sind Ste toll, Herr Graf?" rief ber Geheime Rath von Beireis, als er die Mündung einer Pistole auf sich gerichtet sah, und warf ben Mantel von sich.

"Cie haben mich belauscht?" fragte ber Graf lauernd und grim-

mig jugleich, ohne fein Biftot gur fenten.

"Legen Sie das gefährliche Spielzeug fort, Herr," entgegnete ber Geheine Rath ärgerlich, "es ist jett keine Zelt zu bergleichen Scherzen. Wollen Sie Ihren Bundesgenoffen in dessen eigener Wohnung mit bessen kistole erschießen? Machen Sie dem Herrn PolizeisPrässidenten Gruner dieses Vergnügen!"

Der Graf legte bas Pistol wieber auf ben Tisch, aber er wiebers holte bie Frage: "Haben Sie mich belauscht?" wenn auch im andern

Tone als vorher.

and the second

"Ich habe Sie nicht belauscht, Herr Graf," erwiederte ber Geheime Rath, jest näher tretend, "ich hörte Sie sprechen, aber ich habe nichts verstanden. Doch genug davon, ich dächte, Sie hätten jest nach andern Dingen zu fragen?"

"Ich will Ihnen glauben, daß Sie nichts gehört haben!" sagte ber Graf noch immer mißtrauisch jeden Zug in dem Gesichte bes Ge-

heimen Rathe belauernb.

"Weil Sie muffen, mein bester Graf," lächelte Beireis, "aber noch einmal," sette er ernst hinzu, "auf mein Wort, ich habe nichts von Ihrem Selbstgespräch verstanden; gewöhnen Sie sich die Selbstgespräche ab, mein Herr, wenn ich Ihnen rathen darf, sie können gefährlich werden; ich weiß, was Sie sagen wollen, Leute wie wir haben einen unwiderstehlichen Trieb zu Selbstgesprächen, der Mensch ist von Natur eine schwäßhafte Bestie und da wir Andern so viel verschweigen mussen, so plaudern wir gern mit uns selbst."

Während der Geheime Rath so sprach, hatte d'Anethan seine Selbstbeherrschung vollständig wieder gefunden und sich gesagt, daß ihn Beireis wahrscheinlich belauscht habe, daß indessen damit nichts geändert werde, wenn er mit ihm hadere. Kurze lleberlegung sagte ihm, daß der Geheime Rath nicht zurück könne, selbst wenn er wolle, deshalb sagte er jest im ganz andern Tone als vorher: "Entschuldigen Sie, herr von Beireis, diese verwünschten Selbstgespräche! Sie haben sehr recht, man muß sie sich abgewöhnen; doch zur Sache, ich erwartete Sie eigentlich erst morgen."

"Ich weiß es, aber unsere frühere Ankunst hier wird nichts andern, benn ber Lord ist sehr angegriffen und will morgen hier Rasttag halten, wir fahren erst gegen Abend weiter."

"So werben Sie aber am hellen Tage bort ankommen!"

"Ich werbe ben Lord bis zur Dammerung aufhalten," entgegnete Beireis zuversichtlich, "ber Mann ist leibend, die letten Ereignisse in Desterreich haben ihn in eine große Aufregung versett, er sieht überall französische Spione und ich habe sehr leichtes Spiel gehabt mit ihm. Ich fürchte mich zur Gesellschaft mit. Seit Sie mir den Brief von dem Herzoge von Braunschweig schickten, vertraut er mir unbedingt, er halt mich für einen Agenten des Braunschweigers, dem die französische Poslizei eben so auf den Fersen ist, wie ihm. Hier in Berlin halt er sich zwar nicht für sicher, aber doch für sicherer, als auf der Landstraße; dennoch würde er nicht einen ganzen Tag hier verweilen, wenn er nicht wirklich siederfrank und sehr matt wäre. Doch, entschuldigen Sie mich, Herr Graf, ich glaube nicht, daß es schicklich ist, Mylord so lange allein zu lassen, darf ich fragen, ob Alles bereit ist?"

"Es ist Alles bereit!" entgegnete d'Anethan ernst. "Und es bleibt bei Ihrer ichriftlichen Instruction?"

10000

"Es bleibt babei, Sie haben bort nichts zu thun, als ben Herrn bis zur Abendbammerung aufzuhalten!"

Der Graf schwieg, ber Geheime Rath sah ihm steif ins Gesicht, bann fragte er: "Und bann?"

"Wie?" entgegnete ber Graf, sichtlich zerftreut.

"Ich meine nachher," brangte ber Geheime Rath, "es ist ein Grenzort, man wird mich ausfragen, verhaften!"

"Ah!" entgegnete ber Graf lebhaft und sich zusammennehmenb, "Sie schicken nach bem Commandanten, legitimiren sich in Ihrer amtlichen Eigenschaft und verlangen, daß man Sie nach Berlin führt, dem Polizei-Präsidenten übergeben Sie diese Zeilen und lassen sich von ihm nach Dresden einen Postpaß geben. Dort sehen wir uns wieder."

Der Graf reichte bem Geheimen Rath ein Papier, bas er aus einer kleinen Brieftasche nahm, die er in einer Tasche trug, welche auf ber innern Seite seiner Weste angebracht war.

Der Geheime Rath nahm das Blatt, überflog es und fagte mit einiger Befriedigung: "Gut, es ist von ihm selbst!" Gleich darauf aber schüttelte er den Kopf und meinte: "Wie aber, Herr Graf, wenn der preußische Commandant meine Person nicht respectirt?"

"Er wird Sie nicht massacriren!" entgegnete d'Anethan mit leisem Spott.

"Bah! aber gefangen halten!" rief ber Beheime Rath.

"Er muß Bericht erstatten an seine Behörde und Sie sind ges rüstet!" antwortete der Graf und zeigte auf das Papier, welches der Geheime Rath noch in der Hand hielt. "Sie können es im Fall der Roth auch schon dem preußischen Commandanten dort zeigen."

Beireis nickte, diese neue Weisung schien ihn völlig zu beruhigen, er legte den Talisman seiner Sicherheit sorgfältig in eine Tasche, die an einer goldenen Kette auf seiner bloßen Brust hing und knöpfte Hemb und Weste sorgfältig barüber zu.

Noch ein Mal fragte Beireis, ehe er sich verabschiedete: "Sind Sie auch völlig der Leute sicher, Herr Graf, die Sie benußen wollen? mißtrauen Sie den Preußen, weder Sie noch mich schützt irgend ein Papier, mag ein Namen darauf stehen, welcher will, wenn nun in dem Rest das Mißtrauen erwacht und Er etwa die Hülfe der Bewohner anzusen sollte. Die Behörden können wir zwingen, sich zu beugen, gegen den Franzosenhaß der Bevölkerung, wenn er ein Mal wachgerusen, haben wir keinen Schut!"

"Doch, boch," versette der Graf hastig, "die Grenze ist nahe,

Da trat der Geheime Rath einen Schritt zurud und sagte ernst: "Das ist nicht anständig, Herr Graf, Sie wollen mich täuschen in einer Angelegenheit, in der auch ich mein Leben auf's Spiel setze; ich weiß, daß Sie an der Grenze keine bewassnete Macht zur Verfügung haben,

mich zu schützen; Sie können bort keine haben, benn man wird nicht wagen, bas Stud von Ettenheim noch ein Mal in Scene zu setzen. Doch, ich bringe nicht weiter in Sie, ich wollte auch gar nichts wissen, sondern lediglich Sie warnen, ben Franzosenhaß bieses Volkes zu wecken."

Der Graf wurde, namentlich bei ber Erinnerung an Ettenheim, bald blaß, bald roth, es war eine mühsam erzwungene Fassung, mit welcher er von Beireis Abschied nahm. Dieser kehrte voll schwerer Besforgnisse in den Gasthof zurück, in welchem er mit dem Lord Bathurst abgestiegen war. Beireis fühlte eine Art von Reue, daß er sich in das Unternehmen eingelassen, er ahnte große Gesahren sur sich, und er liebte sich selbst sehr zärtlich.

Lord Bathurft war in ber Zeit bes letten Rrieges bei bem ofterreichischen Ministerium als englischer Geschäftsträger accrebitirt gewesen, bie frangofische Regierung wollte bie Relationen fennen lernen, Rapoleon traute Desterreich noch nicht recht, beshalb gab er feiner Polizei Befehl, fich bes Lords und feiner Papiere ju bemachtigen. Es war Beireis gelungen, ber fich feit einigen Wochen in Wien befand, um Lord Bathurft auszufundschaften, bas Bertrauen bes Englanders zu ge-Gemeinschaftlich wollten beibe über Breslau, Berlin und Sams burg nach England reisen. In Desterreich fonnte sich die franzosische Polizei bes englischen Geschäftsträgers nicht bemachtigen, auf biefer Reife aber fonnte fie es, und fie war entschloffen baju; beshalb wurde Beireis der Reisegefährte bes Lords. Der Geheime Rath war außerordent= lich ungufrieden mit bem Grafen, er hatte nur einige Worte von bem Selbstgesprach belauscht, aber wenn er fie gusammenhielt mit ber Aufregung, die der sonft so fuble und schlaue Agent gezeigt, so konnte er fich angftlicher Sorgen nicht erwehren.

War Beireis unzufrieden mit dem Grafen, so war es dieser nicht minder mit ihm; der Graf wußte, daß er sich in seiner Aufregung, welscher er doch nicht Herr zu werden vermochte, mehr als nöthig gegen seinen Cumpan bloßgegeben, und das ärgerte ihn mehr, als es ihn ängstigte; er glaubte sich auch mehr von dem Geheimen Rath belauscht und durchschaut, als wirklich der Fall war. Doch faßte er sich bald wieder, und als es etwa eine Stunde nach dem Weggang des Geheimen Raths zweimal klingelte an der äußern Thür, öffnete er mit vollkoms mener Ruhe einem Manne, der ihm sehr cordial die Hand schüttelte, nachdem er die Thür hinter sich geschlossen.

Dieser Mann, der ein Aussehen von Respectabilität und Einfalt, von Bescheidenheit und Wohlwollen zur Schau trug, das selbst gewiegte Menschenkenner getäuscht haben würde, war einer der schlauesten Agensten der faiserlichen Polizei; er bekleidete für jest die Stelle eines Beschienten bei Lord Bathurst und war zu Wien in dessen Dienste getreten auf gewichtige englische Empsehlungen, in welche der Lord unmöglich Mißtrauen setzen fonnte. Dieser Agent hatte ganz besonders den Auss

trag, Beireis zu beobachten. Etwa eine Stunde blieb er in geheimet Conferenz mit d'Anethan. Er schied mit den Worten: "Lassen Sie mich nur machen, mein Herr Graf, haben Sie keine Sorge, dieses deutsche und englische Vieh weiß ich zu tractiren, verlassen Sie sich auf mich, wenn das Licht au dem Fenster erscheint, soll er kommen!"

"Sobald wir uns in Dresden schen, zahle ich Ihnen noch zwanzig Napoleons aus meiner Tasche, außer der Gratisication des Minisfters!" flüsterte ihm d'Anethan zu und ließ ihn hinaus.

Der Graf schlief einige Stunden auf dem Bette des Geheimen Rathes, aber gegen sieben Uhr Morgens, es war noch völlig finster, war er bereits wieder vollständig angekleibet. Er verließ das Haus in der Zimmerstraße, in einen kurzen Pelzmantel gehüllt und eine Pelzmute mit Klappen auf dem Kopfe, sein klirrender Schritt auf der Treppe verrieth, daß er gespornt.

Es war am Nachmittage bes folgenden Tages, Sonnabend, den 25. November 1809, als eine vierspännige Ertrapost. Chaise vor dem Postgebäude in Perleberg, der alten Hauptstadt der Prignis, hielt. Zwei Neisende und ein Bedienter verließen den Wagen, welcher der Bewachung des Briefträgers Schmidt empfohlen wurde, während die Herrschaften in das Posthaus traten, um einige Erfrischungen zu nehmen und sosort frische Pferde zur Fortsesung ihrer Neise nach Hamsburg zu bestellen.

Die Herrschaften kamen von Berlin und schienen in großer Aufregung, wenigstens flusterten sie viel und anscheinend ängstlich mit einunder in der Passagierstube, in welcher sich außer ihnen noch zwei Juden befanden, welche ebenfalls mit Ertrapost weiter wollten.

Nachdem sich die beiden Herren eine Weile lebhaft unterhalten hatten, bestellte der Bediente die Pferde ab; der ältere Herr aber befahl, daß man ihm ein vollständiges Mittagbrod aus dem nächsten Gasthose hole, während der jüngere Herr seinen prachtvollen, mit violettem Sammet überzogenen Zobelpelz umwarf und zum Commandanten des Ortes geführt zu werden verlangte.

Das Dienstmädchen des Wagenmeisters und Briefträgers Schmidt, welches gewöhnlich für ihren Dienstherrn die Briefe austrug, führte den fremden Herrn sofort von dem Posthause nach dem Markt mit dem alterthümlichen Rathhause, der gethtschen St. Jacobskirche und der steinernen Rolandssäule. Neben dem Rathhause, an der breiteit Seite des Marktes, wohnte der Commandant von Perleberg, Cadpitain von Klising, aus einem alten, angesehenen und in der Priginis selbst angesessenen Adelsgeschlechte. Der Commandant sag, den Halb dick umwunden, auf einem Lehnstuhl und war so heiser, daß er kaumt laut genug sprechen konnte, um sich vernehmbar zu mächen. Er staunte nicht wenig, einen fremden jungen Mann von stattlichem Aussehen bei sich eintreten zu sehen, der in einer Sprache, die aus schlechtem Deutsch

and the

und noch schlechterem Frangosisch gemischt war, um seinen Schut bat, ba er sich selbst in bem Posthause ber Stadt nicht sicher fühle.

Herr von Kliping ersuchte ben Fremben, ber sich in einer ganz ungewöhnlichen Aufregung befand und von Fieber ober Frost geschüttelt schien, Plat zu nehmen und ihm zu sagen, wen er fürchte.

Der Fremde septe sich und erklarte, er werde von den Agenten der Französischen Polizei verfolgt, er könne es nur dem Zufall zuschreiben, daß er ihnen bis hierher entgangen, denn er habe Einen derselben schon vor Kyris erkannt. Er habe Papiere von Wichtigkeit bei sich, welche er nicht in die Hände der Französischen Polizei fallen lassen durfe, deß-halb rufe er den Schut der Behörde an.

Herr von Kliping ging zuvörderst, um eine Taffe Thee zu bestels sen, denn der Fremde zitterte und bebte vor Frost, dann zurückgefehrt bat er ihn, sich ihm zu eröffnen, damit er die nothigen Maßregeln zu feinem Schube treffen könne.

"Ich muß mich Ihnen und Ihrer Ehre anvertrauen," sagte ber Frembe, "ich bin ber Geschäftsträger Englands am Wiener Hofe Lord Bathurst und kehre unter dem Namen eines Kausmanns Koch über Hams burg nach England zurück."

Zugleich reichte er bem Capitain ein Papier, aus welchem berselbe ersehen konnte, daß wirklich ber englische Diplomat vor ihm faß. herr von Kliping, ein patriotischer Ebelmann, ber bie Frangosen als Feinde seines Baterlandes herzlich haßte, war augenblicklich entschlossen, ben Briten ju ichugen vor ben Berfolgungen ber frangofischen Polizei, beshalb ichidte er fofort zwei Ruraffiere als Sauve-Barbe fur ben Lorb und beffen Begleiter in bas Pofthaus. Er zweifelte nicht baran, baß bie Angst bes fremben Diplomaten wohlbegrundet fei, benn er fannte bie Frechheit ber frangösischen Polizei, er wußte, was bieselbe fich noch immer in biefen Laubestheilen Preußens, bie eben erft geraumt worben waren, herauszunehmen pflegte. Zugleich erwog er, baß es ber französ fischen Polizei nicht an Mitteln fehlen tonne, fich ber Papiere vber auch ber Person bes Lords mit Gewalt zu bemachtigen, benn naments lich biefe preußischen Grenzlande wimmelten bamale von schlechtem Befindel, wie es große heere als Bobenfat jurudzulaffen pflegen, von Maranbeurs, leberlaufern und Spigbuben. Die Unficherheit war bei ber Machtlofigfeit ber preußischen Behörben, bie ja eben erft wieber in Kunction getreten und mit ben ersten muhfamen Ginrichtungen beschäftigt waren, so groß geworben, bag bie Franzosen brohten, fie wurden mobile Colonnen ins Land ichiden, um baffelbe faubern gu laffen. Um biefen Affront und ben übeln Folgen, bie eine folche Daße regel nothwendig mit sich führen mußte, zu entgehen, erließen bie Staatsbehorben bie bringenbften Aufforberungen an alle Stabte unb Gemeinben, wachsame Polizei ju uben und mit außerster Strenge gu verfahren.

- cond-

Unter folden Berhaltniffen fonnte bie Ungft, bie ber Lord zeigte, für ben Capitain von Rliging nicht so befrembend sein, wie sie und heute dun= fen mag, frangofische Agenten konnten leicht burch einige entschloffene Rerle einen Reisewagen anhalten, bie Reisenden ihrer Papiere berauben, ober fich felbst ber Bersonen berselben versichern laffen. Rur begriff ber Capitain nicht, bag ber Lord in ber Stadt Berleberg felbft etwas furchten tonnte, er suchte ihm Buversicht einzusprechen und lub ihn endlich ein, bie Racht über in Berleberg ju bleiben und erft am andern Morgen bie Reise fortzusegen, ba es ihm nicht mahrscheinlich bunfte, bag man am hellen Tage auf ber Samburg Berliner Strafe eine Bewaltthat wagen werbe. Dem Lord aber schien, trop seiner Furcht, auch wieber viel an ber rafchen Fortsetzung feiner Reise zu liegen, er fprach fcnell und heftig und machte auf ben festen, berben preußischen Offigier ben Einbrud eines hochft aufgeregten, aber auch hochft überspannten Menichen. herr von Kliping hielt ben Lord für frant und zwar mit gutem Grund, benn als balb barauf ein junges Mabchen eintrat, welches in ber Familie, bei welcher ber Capitain wohnte, bie Birthschaft fubren half, und bem Lord Thee prafentirte, war berfelbe faum im Stande bie Urme ju bewegen, um die Taffe ju ergreifen. Der Thee ichien bem gequalten Diplomaten fehr wohl zu thun, bas junge Dabchen, bas etwas frangofisch verstand, unterhielt fich eine Beile mit ihm, auf Bunfc bes herrn von Rliging, bem wegen feines geschwollenen Salfes bas Reben beschwerlich fiel. Der Frembe jagte ihr in feiner gebrochenen Beife, bag er fehr leibenb fei und boch gleich abreifen muffe. fehr bantbar fur ben Thee und wollte bem Dabchen ein Gelbftud geben; ba fie fich weigerte es anzunehmen, flopfte er fie auf die Schulter und fagte herzlich: "Du bift ein liebes, gutes Kind!" Darauf aber nahm er haftig Abschieb, jog feinen Belg an und entfernte fich rafc.

Als der sogenannte Kausmann Koch in das Postgebäude zuruckstam, bestellte er zum zweiten Male Pferde, es war etwa fünf Uhr Nachsmittags; als er aber mit seinem Reisegefährten eine kurze Unterredung gehabt, wurden die Pferde zum großen Misvergnügen des Wagenmeissters wieder ausgespannt. Der Reisende ging unruhig in der Passagiersstube auf und ab, während sein Gefährte ruhig bei seinem Nachtisch saß und der Bediente nachlässig an der Thur des Hauses sehnte.

Rach Berlauf einer Stunde etwa wurden zum dritten Male die Pferde bestellt und zugleich die beiden Kürassiere, welche der Commandant als Sauve-Garde geschickt, entlassen — aber zum britten Male wurden die Pferde wieder ausgespannt.

Im Posthause wurde man unwillig über die Fremden, die so viel nuplose Mühen und Störungen verursachten. Die Aufregung des juns geren Reisenden schien zu wachsen, er knöpste seinen grauen Rock mit schwarzen Schnüren fortwährend auf und zu; für die ehrlichen Perles berger Leute hatte sein ganzes Benehmen etwas Unheimliches, die Sauves

----

garde, die der Commandant geschickt, hatte auch das Ihrige dazu beigestragen, die Neugierde rege zu machen. Die Dienstleute bewunderten die weiße Wäsche des Fremden, so wie die kostbaren Ringe und den Diasmanten, der in seinem Jabot blitte; dem Postsecretair siel es auf, daß der ältere Reisende viel ruhiger als sein Gefährte war, auch machte es auf ihn den Eindruck, als sei es eben jener ältere Reisende, der beir jüngeren von der raschen Fortsetzung der Reise abhalte.

Keisenden angekommen, waren immer noch da, sie schienen einen Hauptsgegenstand der Besorgnisse Jener zu bilden. Sichtlich wucht die Ungevilld des sogenannten Kausmanns Koch mit jeder Minute, und es schien, als ob sein Begleiter keinen weiteren Vorwand habe, die Abreise zu verzögern. Es wurden Pserde bestellt und zum vierten Male angespannt. Hästig ging der süngere Reisende hinaus, so hastig, daß er, wie man später bemerkte, seinen köstdaren Zobelpelz vergaß, der in der Passagierstube liesgen blieb. Der ältere Reisende und der Bediente solgten langsamer. Es war fast ganz sinster, nur aus dem erhellten Flur des Posthauses siel einiges Licht auf die Straße, wo der Wagen stand.

Der Reisende hatte kaum in feinem Wagen Plat genommen, als ber Wagenschlag auf ber andern Seite geöffnet wurde.

Mylord, kennen Sie mich ?" fragte eine Frauenstimme leife.

"Claire, um Gottes Willen, Claire," entgegnete ber Lord, "ich wußte, daß Sie in der Nahe, als ich Ihn heute fah."

"Folgen Sie mir, Mylord," sagte die Frau, die Hand des Lords ergreifend, "Sie sind verloren, wenn Sie mir nicht augenblicklich folgen, ich will Sie retten!"

Ohne zu zögern sprang ber Lord aus dem Wagen und entscrnke sich, an der Hand ber Frau, die hastig voranschritt, von seinem Wagen. Beibe traten in die Thurv des alten Giebelhauses, das der Post gegensüber lag.

Eine halbe Minute später etwa stieg der ältere Reisende ein und sagte zu dem Bedienten, ber die Wagenthür hielt: "Ich glaubte, Herr Koch sei schon eingestiegen, sehen Sie sich doch um, Hilpert, wo ist benn Berr Koch?"

Man glaubte anfänglich, Herr Koch sei in ber Nähe, der Bebiente ging um den Wagen herum, man wartete einige Augenblicke, man rief ihn, man suchte, die Postleute kamen mit Laternen, vergeblich!

Der altere Reisenbe stieg nun ebenfalls wieder aus und befahl endlich, als alles Warten und Suchen umsonst, dem Bedienten, sich nach dem Hause des Commandanten zu begeben, und demselben von dem Borfalle Anzeige zu machen

In großer Gile und mit allen Zeichen wirklicher Besorgniß ets schien ber Commandant mit einigen Kuraffieren; er fleß sich von bem altern Reisenben, ber große Angst und Besorgniß zeigte, berichten, ainb

Sanction of

führte benselben bann unter militairischer Begleitung in der Postchaise nach dem Wirthshaus zur goldenen Krone, wo er dem Reisenden und seinem Bedsenten ein Quartier im zweiten Stock anweisen ließ und eine Wache vor die Thur stellte. In dieser Weise glaubte er für die Sicherheit der Fremden sorgen zu mussen.

Der brave Offizier war eben so entrüstet, als besorgt wegen des Fremden; er erklärte in seiner Wohnung, der Phantast sei wahrscheinlich in seiner frankhasten Besorgniß davon gelausen und könne in der duns keln Nacht Schaden nehmen, ja, sich selbst in die Hände seiner Verfolz ger liesern, wenn er eben wirklich verfolzt werde. Um das Mögliche zu thun, ließ er die Perleberger Bezirksvorsteher noch nach eilf Uhr wecken und beaustragte sie mit der Nachspürung nach dem verschwundes nen Fremden. Diese guten Leute, kleine Bürger, die in senen gefährslichen Zeiten eine Art städtischer Polizei bildeten, waren die ganze Nacht auf den Beinen, ohne irgend einest zu entdeden.

Um dieselbe Zeit etwa, da der Capitain von Kliping die Bezirks. Vorsteher wecken ließ, suhren die beiden Juden, welche ebenfalls den ganzen Rachmittag, man weiß nicht recht warum, mit ihrer Abreise geszögert hatten, mit Ertrapost weiter. Der Postillon, der sie suhr, war nicht von Perleberg, sondern von Lenzen; der Weg war sehr schlecht, und troß der vier Pserde sah derselbe sich genöthigt, kurz nachdem er die Stadt verlassen, sehr langsam zu sahren. Etwa eine Viertelstunde von Perleberg macht die Berlins Hamburger Straße ein Knie. Als sich die Ertrapost diesem Punkte näherte, bemerkte der Postillon, daß daselbst drei Personen, die er in der Dunkelheit nicht zu erkennen versmochte, am Rande des Grabens standen.

"Schwager!" rief Eine der drei Personen dem Postillon zu, als. der Wagen dicht heran war, "kannst, Du nicht meine Cousine und ihren Mann bis nach Lenzen mitnehmen? Sie giebt Dir ein gutes Trinksgeld und Du kannst sie vor dem Thore aussteigen lassen!"

"Warum nicht? Wenn's die Herren, die ich fahre, zufrieden sind!" antwortete der Postillon. "Aber aussteigen mussen sie vor dem Thore, daß ich mit unserem Secretair nicht in Ungelegenheiten komme."

Einer der Juden, die im Innern des Wagens saßen, hatte schon den Schlag geöffnet und lud die in dunkle Kleider gehüllte Frauens Gestalt ein, Platz zu nehmen. Dieselbe schien sehr erschöpft und machte erst die nöthige Anstrengung, um in den Wagen zu steigen, als ihr Begleiter, sie unterfassend, drohend flüsterte: "Nehmen Sie sich zusams men, Cephyse!":

Der Arm, mehr noch aber die brohende Stimme des Grafen d'Anethan d'Entragues, benn er war es, welcher sprach, halfen dem Frauenzimmer, das an allen Gliedern zitterte, in den Wagen. Der Agent folgte ihr ohne Weiteres und schloß den Schlag des Wagens in einer Manier, die dem ausmerksamen Beobachter wohl verrathen hatte,

S Sections

baß es fich hier nicht um ein zufälliges Begegnen, sondern um eine Berabredung handelte.

Der ehrliche märkische Bauernjunge freilich, der auf dem Bock saß, bemerkte nichts, als aber die britte Person, die zurücklieb, sagte: "Glückliche Reise, liebe Cousine, fahr zu, Schwager!" da schlug dieser zwar auf seine Pferbe, dem gegebenen Besehl mechanisch solgend, aber er murmelte vor sich hin: "Das Wetter muß brein fahren, wenn das nicht der versluchte Kerl, der Rendant Kleiber von Perleberg, war; soll den französischen Kerl der Schwarze holen! den alten Heper den, und ich muß seine Cousine fahren!"

Während ber Postillon so seinen von manchem Su! und So! unterbrochenen Monolog hielt, eilte ber alte Kleiber, ber Postillon hatte ihn richtig erfannt, mit großen Schritten nach ber Stabt gurud. fant bie Strafen noch ziemlich belebt, benn im Deutschen Caffeehause war Ball, ben Ginige vom Abel aus ber Umgegend veranstaltet hatten; bennoch erreichte ber Renbant Rleiber, ohne Jemandem, ber ihn gefannt batte, begegnet zu fein, eine fleine Pforte in einer einsamen Baffe. Der Renbant öffnete fie mit einem Schluffel, ben er bei fich trug, und ichloß fie hinter fich; im Schatten huschte er an ber Lehmwand bes Gartens bin, in bem er fich befand, und fam fo an eine Stallthur, die nur ans gelehnt war. Durch einen Stall und über einen finftern Boben, ber eine ziemliche Ausbehnung hatte, gelangte ber alte Mann, ber überall trefflich Bescheib zu wiffen schien und ber eine Behendigkeit zeigte, Die man auf ben erften Unblid nicht mehr bei ihm vermuthet haben wurbe, hinab auf einen fillen, von fteilen Mauern umgebenen Sof, wo er eine Beile hoch aufathment ftehen blieb, bevor er bie Sant auf bie Rlinfe ber Sausthur legte und biefelbe öffnete.

"Bift Du's, Bater?" fragte eine bunne Frauenstimme.

"3ch bin's, Frau!" entgegnete ber Renbant leife.

"Alles gut gegangen ?"

"Ja, Alles gut!"

Die Thur fchloß fich hinter bem Gingetretenen.

Am folgenden Morgen machten die Bezirksvorsteher bem Commanbanten in aller Frühe ihren Bericht und ließen bann ben Stepenis-Fluß, ber durch die Stadt fließt, durch ben Fischer genau untersuchen. Sie fanden nichts, keine Spur von dem Berschwundenen.

Gegen Mittag ging der Capitain von Kliping zu dem Reiseges fährten des Berschwundenen in das Gasthaus zur goldenen Krone; er hatte eine ziemlich lange Unterredung mit demselben und verließ das Gasthaus in einer Aufregung, die er vergeblich vor den Leuten zu vers bergen trachtete.

Die kleine Stadt war bereits in großer Aufregung, die in ben müßigen Stunden des Sonntags stieg; man glaubte in Perleberg, ber Fremde, den man nur unter dem Namen des Raufmanns Roch kannte, fei ermorbet und beraubt worden, man bezeichnete sogar ein übel berüchstigtes Haus, in welches man ihn gelockt haben sollte, und das Gerücht nahm zu den sonderbarsten Mitteln seine Zuslucht, um den Leuten die surchtbarsten Mordgräuel so gräßlich als möglich vorzumalen. Die ganze Bürgerschaft unterstüßte den Bürgermeister und die Bezirksvorsteher in dem Bemühen, die Spuren des Verbrechens auszusinden, doch glaubte man noch immer, es handle sich um den Mord eines Kausmanns, um einen Raubmord, einen reinen Eriminalfall. Erst als der Commandant von Klising, der am Sonntag Mittag, gleich nach seiner Unterredung mit dem Reisegefährten des Verschwundenen, der ofsiell Kausmann Fischer genannt wurde, trop seiner Krankheit Perleberg mit Courierspferden verlassen hatte und am Montag Abend zurückgesommen war, in einer Requisition an den Magistrat die beiden Fremden "Staatsgesangene" nannte und zugleich eine scharse Bewachung derselben anordnete, sing man an zu glauben, daß es sich hier um ein politisches Verbrechen handle.

Der preußische Officier, bas preußische Gouvernement befand fich in einer außerft unangenthmen Lage; ber Reifegefährte bes Berfcwunbenen war bem Capitain verbachtig geworben, er entsann fich einiger Ausbrude, Die ber aufgeregte Lord bei feinem Befuche über ben fogenannten herrn Fischer hingeworfen, als er aber an jenem Conntag Morgen Ausfunft von ihm verlangt, hatte berfelbe jebe Ausfunft furge weg verweigert und fich endlich bem brobenben Anbringen bes preußischen Officiers gegenüber als eine Person legitimirt, gegen welche man bamals in Preußen nicht weiter vorgeben burfte, ohne fich einer fcweren Rache auszusegen und fich in unabsehbare Berwickelungen ju fturgen. Deshalb war ber Capitain sofort mit Courierpferben nach Berlin geeilt und hatte bem Gouverneur, General = Lieutenant von Leftog Anzeige gemacht unb um Berhaltungsbefehle gebeten. Es mußte mit ber hochften Borfict verfahren werben, weil man weber ben machtigen Raifer und beffen Polizei reizen, noch auch burch furchtsame Lassigfeit bas Ansehen ber Königlichen Regierung compromittiren burfte. Man mußte in Berlin Winke erhalten haben, bag fein Mord an Lord Bathurft beabsichtigt worden fei, und herr von Rliging hatte bie lleberzeugung, bag ber Lord nicht in so zauberhafter und gang wunderbarer Beise von Rieman= bem bemerkt bas Berleberger Territorium verlaffen haben fonne; er felbft, und durch ihn wahrscheinlich bas Gouvernement in Berlin, war ber Unficht, ber Berschwundene fei lebend ober tobt noch in ober um Berles berg verborgen. Da man nun annehmen fonnte, bag bie frangofische Polizei bereits in ben Befit ber Papiere gelangt, um bie es ihr ju thun gewesen, so setzte man alle Mittel in Bewegung, um eine Spur bes Berschwundenen zu finden, bas war man bem Ansehen ber Roniglichen Regierung schulbig.

Man hat es an Anstrengungen nicht fehlen lassen; auf Anordnung bes herrn von Kliping wurde seit dem 30. November die ganze Felds

12-0000

mark durchsucht, die Förster spürten das Terrain mit Hunden ab, die Stepenis wurde abgelassen, man fand nichts. Bürger, Bauern, Förster und Jäger waren in Bewegung, auch um die Belohnung zu verdienen, die verheißen war; es war aber Alles umsonst.

Um zehnten December erft, also nach einer Art von Privathaft von funfzehn Tagen, verließ ber Reisegefährte bes Berichwundenen, von bem jest erft in Perleberg nach und nach befannt wurde, bag es ber englische Diplomat Lord Bathurft gewesen, Die fleine markische Stadt, Die ber Schauplat eines Berbrechens geworben war, über bem noch heute ber Schleier bes Geheimnisses undurchdringlich ruht. Einige Tage nach ber Abreise biefes sogenannten Raufmanns Fischer ersah ber wachsame Perleberger Burgermeifter aus bem Berliner Fremben-Unzeiger, bag in Berlin ein Raufmann Krüger aus Perleberg angefommen fei; sofort ichrieb er nach Berlin, ba es einen Raufmann Gruger in Berleberg nicht gabe, fo liege möglicher Beife eine Betrugerei vor. Darauf erhielt er von bem Berliner Polizei-Prafidenten Juftus Gruner eine hoflich bankenbe Antwort mit bem Bemerken, bag bie Sache in Richtigkeit fei, benn ber Begleiter bes in Berleberg verschwundenen Raufmanns Roch fei unter bem Ramen Rruger mit einem Baffe bes Commanbanten von Aliging angefommen.

Am sechszehnten December sanden zwei Weiber im Quipow'schen Tannenholz ein Paar graue Beinkleider, man glaubte, es seien das die Beinstleider des Lords; offenbar waren sie erst nach den großen Nachsuchunsgen dorthin gelegt, zu welchem Zweck? Wer will es sagen? Weiteres wurde nicht ermittelt.

Epater ließ die kurmarkische Regierung dem Perleberger Magisstrate durch den Landes-Director der Prignitz eröffnen, daß die Familie des verschwundenen Lords bei dem Schicker'schen Bankhause in Berlin fünshundert Thaler für den hinterlegt habe, der über den Verschollenen genügende Auskunft geben könne. Es wurde eine Bekanntmachung erslassen, aber auch in dieser wurde dem Lord noch der Name Koch gesgeben. Sie blied ohne Erfolg, wie alle späteren Versuche, welche die Familie Bathurst machte, den Schleier des Geheimnisses zu lüsten, der das Ende des Lords dicht umgab.

Rur ein greller Lichtschein fällt in. diese dunkle Nacht; der Pariser Moniteur meldete nämlich unter der Rubrik: "Berlin, den zehnten Descember", daß Herr Bathurst auf seiner Reise durch Berlin Symptome von Wahnsun gezeigt, und daß er sich darauf in der Nahe von Perlezberg selbst um's Leben gebracht. Diesen Artikel des amtlichen Organs der kaiserlichen Regierung brachte die Londoner Times vom 23. Januar 1810 mit der Bemerkung, daß man Grund habe, zu vermuthen, die französische Regierung habe den Tod oder das Verschwinden des Lord Bathurst veranlaßt, derselbe sei nicht wahnsinnig gewesen, er habe Berzlin gesund verlassen, um sich über Hamburg nach England zu begeben,

er sei aber nicht in Hamburg angekommen, sondern aller Wahrscheinlichkeit nach in einer westphälischen Grenzstadt von französischen Soldaten aufgehoben worden. Man wisse nicht genau, was später geschehen, an Selbstmord sei nicht zu benken u. s. w. Schließlich erinnerte das englische Blatt noch an die Aushebung des englischen Staatsboten Wagstaff fast in derselben Gegend, und des britischen Agenten
Sir George Rumbold bei Hamburg, und meinte, man könne nicht zweifelhaft sein über den Urheber dieses neuen Verbrechens.

Diesen Artikel ber Times theilte ber Pariser Moniteur mit, aber mit folgender Rote: "England allein erneuert unter den civilisirten Völstern das Beispiel, daß es Räuber besoldet und zu Verbrechen aufmuntert. Es geht klar und deutlich aus dem Berliner Bericht hervor, daß Herr Bathurst verrückt war. Es ist die Gewohnheit des britischen Cabinets, diplomatische Sendungen den thörichtesten oder verrücktesten Menschen auszutragen, die es im Lande sinden kann. Das diplomatische Corps Englands ist das einzige, in welchem man solche Narren sindet."

Solche Noten schreibt kein Journalist, solche Artikel schmiedet kein Diplomat, der Berkasser dieser Rote ist kein anderer als der Kaiser Raspoleon selbst; er decretirte und dictirte, wie er diese Angelegenheit angessehen wissen wollte, officiell mußte man diese Ansicht über die Begebensheit theilen, so weit sein eiserner Wille reichte, und der reichte damals leider weit hinein nach Preußen. Das erklärt die Borsicht und die Aengstlichkeit, mit der man bei dieser traurigen Gelegenheit versuhr, zur Genüge.

Es heißt, Napoleon habe ber Familie specielle Erlaubniß ertheilt, auf ben Continent zu kommen und Nachsorschungen nach der Leiche des Lords anzustellen; gewiß ist, daß im Frühling des Jahres 1810 mehr= mals Engländer in Perleberg waren, die genaue Untersuchungen vor= nahmen und dabei von dem Kreisdirector von Rohr, dem Landrathe von Petersdorff und dem Perleberger Bürgermeister Stappenbeck eifrig unterstüßt wurden. Aber auch diese Nachsorschungen blieben ohne Resultat, wie alle früheren; erklärlich ist es, daß in allen Bekanntmachungen, die bei diesen Untersuchungen wieder erlassen wurden, ofsiciell und ganz ausdrücklich die Ueberzeugung ausgesprochen werden mußte, der Lord habe sich selbst ermordet, obwohl in und um Perleberg gerade Jedersmann von der Unmöglichseit überzeugt war, daß Jemand, der sich selbst getöbtet habe, so spurlos verschwinden könne. Aber der Moniteur hatte Selbstmord decretirt, und Niemand durste sich unterstehen, zu widerssprechen.

Erst viel später siel ein unbestimmter Verdacht auf das alte Giesbelhaus, bem Postgebäude gegenüber; es gehörte einem bekannten Franszosenfreunde, der für einen französischen Spion galt und als solcher auch in Untersuchung kam. Früher städtischer Rendant, war er ein sogenannter Bauernadvocat, das heißt: er reizte das Landvolk zu Wider-

- Count

seplichkeiten und Processen gegen die Obrigkeit. Er hatte hubsche Tochter, und bie Frangofen verkehrten mahrend ihrer Unwesenheit im Lande viel in feinem Sause. Wahrscheinlich wurde früher ein Berdacht auf ihn gefallen fein, wenn man gleich ein politisches Berbrechen vermuthet hatte, benn man hielt ben Mann ber ichlimmften Dinge fur fabig; er war eben fo verhaßt, als verachtet, und boch auch gefürchtet. Aber auch, als fich fpater ber Berbacht erhob, bag ber Lord in biefes Saus geloctt sein konne und barin umgebracht, wurde er nicht so laut, baß er hatte ein Berfahren jur Folge haben fonnen. Der Renbant ftarb und hinterließ Bermogen. Alls feine Wittwe auf bem Tobbette lag, foll fie fich bemuft haben, ihren Erben ein Geheimniß mitzutheilen; man fagt, fie fei gestorben, ohne ce gu vermögen. Bei bem Bermogen war fein Segen. Der lette Besiter war oft in fehr bebrangten Umftanben, mehrere Male waren bie Glaubiger nahe baran, bas Saus jur Gubhastation zu bringen, er fand aber ftets Mittel, es zu hinbern, und wollte nie etwas von bem Berfauf bes Saufes boren.

Liegt der Schlussel zu dem Geheimnis vielleicht in dem Reller des alten Giebelhauses?

Einige ber Pratiosen bes Lords sollen später in Altona zum Borsschein gekommen sein, im Besitz eines gewissen Hecker, aber auch diese schwachen Spuren wurden nicht verfolgt aus Scheu vor Napoleon's Gewalt und gingen in der bewegten Zeit unter.

Das Geheimniß, wie Lord Bathurst geendet, ist heute noch eben so tief verschleiert, wie im Jahre 1809. Napoleon Bonaparte wollte die Depeschen des Lords, Fouche aber wollte mehr, er wollte seinen Herrn und Gebieter noch verhaßter machen in allen Landen, als er schon war, und darum bediente er sich eines Algenten, der eine persönliche Beleidisgung an dem Lord zu rächen lechzte.

Das ift bas Geheimniß von Berleberg!



### Der Bankverkehr.

Immer bringender tritt an Preußen die Forderung, das mangels hafte und unklare System aufzugeben, welches so lange maßgebend für unsere Creditverhältnisse war. Die Beschränkungen, welche man der Entwickelung des Bankverkehrs entgegenstellte, waren ohne die allerems pfindlichsten Nachtheile nur so lange durchführbar, als sie in Einklang mit Hemmnissen und Beschränkungen standen, welche in unserer Gesetzgebung durch eine Reihe von Bestimmungen zum Schutz der Schuldner gegen rücksichtslos und in Zeiten der Noth ungestüm drängende Gläusbiger eingerichtet waren. Eifrig hat man dahin gestrebt, die Macht der

Gläubiger über die Schuldner und die Gefahren der Verschuldung zu vermehren, zeigte sich aber lange abgeneigt, die Beschränfungen des Bantsverkehrs aufzugeben, zu deren Rechtsertigung sich bei den veränderten Verhältnissen vernünstiger Weise nun gar nichts mehr sagen ließ.

Entsteht in ben Verkehrsverhaltnissen eine Lucke, beren Ausfüllung von Innen heraus gewaltsam gehindert ist, so wird stets mit Sicherheit eine entscheidende Einwirfung von Außen zu erwarten sein. An Preußens Grenzen entstanden, als verabsaumt wurde, im Inlande die nöthigen Creditznstitute zu errichten, große CreditzUnstalten mit der erklärten Absicht, in Preußen hauptsächlich ihren Geschäftsverkehr zu begründen; — dieselben erreichten ihren Iwed und erzielten sehr bedeutenden Gewinn, indem sie sich unter Formen bewegten, die für Preußen untersagt waren. So waren wir wirklich bahin gelangt, daß nicht nur den Inländern in unsferem Baterlande sehr vortheilhaste Geschässe untersagt waren, die den Ausländern freigegeben sind, sondern daß dieselben auch ohne die Concurrenz arbeiteten, welche ihnen ohne derartige Hindernisse unzweiselhaft bei uns gemacht worden wäre.

Anfangs war die Jahl und Ausbehnung ber an unseren Grenzen errichteten Credit-Institute, welche mit ihrem Papiergelde unsere Gesschäfte vermittelten, gering. Das Feld, auf dem sie sich bewegten, war ihnen nicht sicher, — um so weniger, da gleich Anfangs die königliche Regierung den Willen zeigte, ihnen entgegen zu treten und den Punkt richtig traf, in dem sie verwundbar waren. Die Warnungen der königslichen Regierung gegen die Annahme der Banknoten jener auswärtigen Banken in Preußen ließen darüber keinen Zweisel.

Die Abmahnung ber Regierung war bem sich fortgesett steigernsten Bedürfniß gegenüber nicht außreichend. Die Noten ber Dessauer Bank, welche ben Reigen eröffnete, wurden aller Orten genommen, und sicher hätten sich schon viel früher, als dies geschehen, ähnliche Unsternehmungen an unseren Grenzen gebildet, wenn sich nicht im Jahre 1848 in den "Normativ-Bedingungen über die Errichtung von Banken in Preußen" klar gezeigt hätte, daß die königliche Regierung den sehlers haften Standpunkt, welchen sie lange aufrecht erhalten hatte, nicht ferner störrig seschalte. Durch dieselben wurde nämlich die Errichtung einiger Privatbanken mit mäßigem Capital, aber mit der Berechtigung, Papiersgeld auszugeben, angeordnet.

Hierdurch schien das Eis gebrochen, und man durfte sich der Hoffnung hingeben, daß auf dem betretenen Wege, sobald er sich bewähre,
ein Borgehen mit mehr Sicherheit und in größerer Ausdehnung zu erwarten sei. Leiber trasen die "Normativbedingungen" in eine Zeit der
politischen Aufregung, die alle sinanziellen Entwickelungen lähmte, und
obenein alle Staatsregierungen nothigte, Geldmittel auf außerordentlichen Wegen anzuschaffen. Die geringe Masse des in Deutschland in
Circulation besindlichen Papiergeldes — eine natürliche Folge der man-

a company

gelhaften Entwickelung ber Banken – gestattete ben Staatsregierungen die Ausgabe großer Massen von Staatspapiergeld. So schwach es auch sundirt war, es wurde bereitwillig überall genommen, ganz besons bers, weil in Preußen die königliche Regierung an einer falschen docstrinären Aussassung sesthielt und Papiergeld in kleineren Appoints als sehr gefährlich betrachtete. Den Mangel an kleinem Papiergeld benutte das Austand, und süllte mit demselben eine Lücke aus, dessen Borhansdensein die Königliche Regierung zwar beharrlich in Abrede gestellt, die sie aber jetzt thatsächlich anerkannt hat, indem sie die sehr vermehrte Ausgabe von Papiergeld in kleinen Appoints beansprucht.

Die Ueberfluthung mit auswärtigen Kassen-Anweisungen scheint ben Ausländern Muth gemacht zu haben, neue Banken an den Grenzen Preußens, mit der Aufgabe, in unserm Vaterland ihre Banknoten in Circulation zu setzen, zu errichten. Litt unsere Regierung sogar das schlechtest sundirte Staatspapiergeld, warum sollte es den besser fundirten Banknoten entgegentreten?

Im Jahre 1852 faßte endlich die königliche Regierung die Frage in's Auge, wie den Gefahren, welche aus der Ueberfluthung Preußens mit dem ausländischen Papiergeld trohten, entgegenzutreten ware. Unsgetheilter Beifall aller Parteien begleiteten die königliche Regierung bei diesen Bestrebungen.

Ratürlich konnten zur Abhülse ber Calamität nur bann die geseigneten Mittel gefunden werden, wenn die Quellen der Uebelstände richtig erkannt wurden. Man suchte die Entstehung aber durchaus nicht darin, daß sich in Folge der Hemmnisse der Bankverkehr nur einseitig und mangelhaft hatte entwickeln können, sondern verschloß sich hiergegen ganz und gar. Man glaubte ferner die Gefahren des fremden Papiersgeldes nicht in seiner mangelnden Sicherheit, sondern darin suchen zu müssen, daß die Appoints zu klein wären und somit in die Hände von Leuten kämen, die nicht befähigt wären, deren Sicherheit zu erkennen. Alls ob die Fähigkeit, eine ausreichende Prüfung vorzumehmen, wirklich durch den Besits von mehr als zehn Thalern erlangt würde.

Der gesetliche Erlaß, ver nunmehr folgte, hatte zwei sehr große Mißstände zur Folge. Das Verbot des Papiergeldes unter zehn Thaler spricht die Genehmigung der großen Appoints aus. Dies giebt in den Augen des gemeinen Mannes dem letteren einen Werth, eine Austorität möchten wir sagen, welche demselben so lange sehlte. In zer That nehmen jest viele Leute die größeren ausländischen Kassen-Anweissungen, welche sich früher stets beharrlich weigerten, fremdes Papiergeld anzunehmen. Das Ausland hatte nichts weiter nöthig, als für die kleineren Appoints größere zu machen. Das haben die Staaten und Banken auch sast durchweg gethan. Wir sind also jenes Papiergeld nicht los geworden, haben es heute nur in anderer Form. Sind daraus Rachtheile zu besorgen, so sind sie uns nicht erspart, — und der Trost,

- contr

den Einzelne aussprechen, daß die Nachtheile weniger zu beklagen sein würden, weil sie nur Leute, die wenigstens zehn Thaler haben, treffen könnten, scheint uns nicht ausreichend.

Der zweite Nachtheil aber, welcher aus jenem Gesetze entstand, ist noch größer. Die Geldleute des Auslandes gewannen durch dasselbe die Aussicht, ungefährdet ihre Banknoten nach Preußen in Circulation zu setzen, sobald sie nur in Appoints von zehn Thalern und mehr besstanden, und seitdem wachsen die fremden Banken an unseren Grenzen wie Pilze in die Höhe.

Es ist ganz gerechtsertigt, daß in diesem Augenblick bereits die königliche Regierung die Unzulänglichkeit jenes Gesetzes anerkennt und die Erörterung der Frage anregt, ob nicht ein weitergehendes Verbot zu erlassen sei. Wir glauben nun zwar auch, daß ein weiteres Verbot nothwendig werden wird, mussen aber entschieden abrathen, damit früher vorzugehen, als die die normale Entwickelung unserer eigenen Banksverhältnisse — ein Gebiet, dessen Ausbildung allseitig in Angriss gesnommen ist — Resultate gegeben hat.

Die Bildung der großen Credit Institute — Crédit mobilier — ist bei uns nicht genehmigt worden. Wir gestehen ganz offen, daß wir darüber durchaus nicht betrübt sind. Die Erreichung des Zieles, das unsere Freunde durch dieselben anstrebten, wurde nämlich immer fragslicher. Die Bedürsnisse aber, denen wir Geltung zu verschaffen suchten, wurden vollständig anerkannt. Die Instructionen an die königliche Hauptbank und deren Geschäftserweiterungen zur Unterstützung des Grundbesitzes und der Meliorationsverdände erweisen dies zur Genüge. Wir glauben also mit den Ergebnissen unserer Bemühungen sehr zufries den sein zu dürsen.

Dagegen ist jest in boppelter Beziehung eine gründliche Entwickes lung unserer Bankverhältnisse in Angriss genommen, zunächst durch ben Borschlag, die Hauptbank ganz außerordentlich zu ersweitern, sobann durch den Antrag, die NormativsBedingunsgen über die Errichtung von Banken in Preußen zu versbessern.

Wir haben an unsere Freunde die Bitte gerichtet, den Bertrag, den das königliche Finanz-Ministerium am 28. Januar mit der Haupts dank geschlossen hat, zu verwersen. Die von uns entwickelten Gründe werden zu unserer Freude in weiteren Kreisen für durchgreisend erachstet, und es ist nicht unmöglich, daß die Annahme des Vertrages in seiner gegenwärtigen Fassung nicht erfolgt. Deshalb wird die Sache selbst aber nicht ausgegeben werden. Die Bank-Actionaire wers den gern bereit sein, geringere Vortheile anzunehmen, wenn sie sehen, daß sie die größeren nicht erlangen können und sich leicht aus Ersfordern in die Abanderungen fügen, welche wir als unerläßlich bezeichsnet haben.

Den Antrag aber, die Normativbedingungen in der vorgeschlagenen Art zu verändern, können wir nicht dringend genug empsehlen. Der Antrag enthält reiches Material zu einer gesunden Entwickelung, und die Besorgniß, daß dieselbe einseitig werden wurde, ist wirklich weniger gerechtsertigt, als dies auf den ersten Andlick der Fall zu sein scheint.



#### Mus dem Gril.

Von Ludwig Simon. Gießen, Ricersche Buchhandlung. 1855. 2 Banbe. Preis 3 Thaler.

Es gehört zu ben Zeichen ber Zeit, bag man in vielen Zweigen ber gesellschaftlichen Thatigfeit seit einigen Decennien auf unverhaltnißmaßig viel Gestorte und Schwachstnnige ftogt. Giner von ben Berufes freisen, in bem bies Uebel besonders grell hervortritt, ift bie literarische Production. Richt einzelne urtheilsschwache Autoren tauchen mehr auf; beren hat es immer gegeben; sonbern formlich epidemisch graffirt eine Urt von Berftandes : Marasmus. Ueberall wirfen Zeichen und Bunber. In ber Politif ftreiten bie driftlichen Staaten fich um ben Ruhm, bas Türkenthum vom Untergang errettet ju haben; in ber Ratur tangen und reben die Tifche; in ber Literatur entwidelt fich ber Blobfinn, nicht mehr wie früher als Abnormitat in vereinzelten Fallen, fonbern als ein eigenes Genre, was felbstftanbige Geltung neben ber Beisheit behauptet. Man benfe nur an Scheve, Uhlich, Gervinus, und befonbers an Rarl Gustow. Un Ludwig Cimon findet Gustow einen gefährlichen Concurrenten in ber ihm bisher unbestrittenen Prarogative, unfereins bei gutem humor zu erhalten. Darin aber ift ein wesentlicher Unterschied zwischen beiben, bag Simon von ben liberalen Blattern theils in die Sohe gehoben, theils unangefochten belaffen wird, wogegen auf Gustow Jeber losschlägt, so bag ich schon oft aus Opposition gegen bie Grenzboten-Rebacteure mich feiner angenommen hatte, wenn es nur möglich ware, in Allem, was er geschrieben, eine einzige Stelle zu finben, an ber sich irgend Etwas loben ließe. Ludwig Simon hat bage gen viel Freunde in ber linken Preffe, und fie haben fo viel posaunt von feinem Beift, Wig, Genie und was er Alles haben follte, bag ich mir gleich bachte: bas ift ein fur mich gesproßter Bilg, ben gu verarbeiten ber Duhe werth ift. Die hoffnungen aber, bie ich auf ihn gefest, find übertroffen worden. Er ift ein Prachteremplar von bemofratischer Befangenheit, ein mahrer Abgrund von bornirten Borftellungen, in seiner Urt aber ift er historisch merkwürdig. Spatere Jahrhunderte werben es noch weniger begreifen wie wir, bag Menschen von folder Beistesbeschaffenheit die öffentliche Meinung in Deutschland zwei Jahre

Das Factum aber, bag bies geschehen ift, tonnen lang beherrichten. wir une boch nicht verhehlen, und ichon barum ift bies Buch einer befonberen Berudfichtigung werth. Der Verfaffer ift ein preußischer Rheinlander, Sohn eines Lehrers, und war Abvocat und Landwehr-Lieutenant ju Trier. Das Eril hat er fich badurch zugezogen, bag er in ber Frantfurter Reichs = Verfaffungs = Versammlung zu bem fogenannten Donnerss berge, ber außerften Linken unter Trupfchler, hielt, und mit ben übrigen Mitgliebern biefer Fraction nach Trupschlers hinrichtung in bie Schweiz Er erflart für ben 3wed feiner Schrift: bas Bedürfniß nach Sonorar ju befriedigen: naturlich hat er babei auch noch ein halbes Schock hohere 3wecke. Mit journalistischen Arbeiten, fagt er, konne er nicht mehr verdienen, wie ein Steinflopfer auf ber Chauffee. Redacteur ihm foviel bafur gegeben habe, verschweigt er: wahrscheinlich, bamit biefer, im Berhaltniß jum Werthe ber simonischen Productionen allerdings viel zu freigiebig gemesene, Mann nicht als Verschwender unter Curatel fomme. Der Inhalt feiner Schrift ift nun ein fehr Eigentlich will er feine Lebensgeschichte mahrenb bunt jufammengefetter. ber Erilzeit geben. Er hat aber Nichts erlebt. Folglich fann er auch nichts ergahlen. Er braucht aber Honorar. Folglich muß er schreiben. Da ergahlt er benn von ben Feldzügen Sumarows, giebt ploglich eine Rritif von biefem ober jenem Dichter, u. f. w. Genug, er füllt amei Banbe.

Raturlich muß fich's bei einer folden Unlage eines Buches barum handeln, ob wenigstens ein Grundthema in bemfelben festgehalten, ob ein rother Kaben vorhanden ift, an den fich bie einzelnen Capitel anreihn laffen, wie Berl an Verl an einem Juwelencollier, ober wie Bahn an Zahn in einem falfchen Gebiß. Diefer rothe Faben ift wohl bei Simon auch ba. Er besteht barin, bag ber Berfaffer mit bem außers ften Elend zu fampfen- nicht aufhört und sich bei feinen Freunden und Parteigenoffen burchficht. Damit noeffen eine folde Lebensweise Begenstand ber Romantif werbe, ift nothig, bag ber Selb burch wilbabenteuerliche Verwickelungen hindurchgehen und ein Mann von außerordentlichen Eigenschaften sein muß. Bei Simon fehlen nun aber jene Erforderniffe bes Intereffes. Er ift in Folge von Beschäftigungslofigfeit umhergelaufen aus einem Canton in den andern, er ift in Folge von Rahrungstofigfeit an ben Gebarmen frank geworden und ift in Folge ordentlicher, aus Milothätigfeit ihm gereichter Befostigung von feinen Indigestionen genesen: bas sind bie Abenteuer, die er burchlebt hat. Un Eigenschaften befigt er bas Talent, im Unglud gu flennen und im Glud auf die titanenhafte Energie zu pochen, Die er in fich voraussest, Die er aber an Richts beweift. Rur in Ginem Stude ift er ftarf: im Rinbermarten. Das ift fo recht eigentlich fein Beruf.

Im ersten Bande erzählt er aus Interlaken: "Von Zeit zu Zeit durch bas Fremdengeräusch streichen, ist nicht ohne Interesse; aber

mitten d'rin wohnen - nein, banke, bas war meine Sache nicht. Das gegen wohnte die Familie Nauwerk nebft Bogt (bem Physiologen) gang nach meinem Geschmacke in einem ftattlichen Bauernhause, und ben Rachtwachter, welcher nach traulicher Dorfessitte bie Stunden abfang, horte ich hier und ba einmal wieber gang gerne. In ber Fruhe wurde ich jum Raffee geladen burch bie fanfte Stimme ber Frau Rauwerf; wenn ich nicht alsbald erschien, burch bie polternben Rnaben." (Duß recht allerliebst gewesen fein.) "Dann wurde gefrühstückt. Die Rinder brannten vor Begierbe. Aber die fanfte Frau Nauwerk hielt die jugendliche Ungebuld mit einem blogen Blide ober höchstens mit einem miloen Worte pollftanbig in Schranken. Unterbeffen ertonte gewöhnlich vom unteren Dorfe her luftiges Schellengebimmel: bas war bie boniger Ziegenheerbe." - Auf Seite 131 bringt er die etymologische Ableitung von Jafob aus Rebufadnezar, weil zwei Negationen bejahen, als etwas Reues. Seite 132 wartet er wieder Kinder, und zwar diesmal mit mahrer Leis Er ift aber ba nicht mehr in ber Obhut ber fanften Frau Rauwerf, sonbern bei Rarl Maper aus Eglingen. Deffen alteftes, ein Rnabe, heißt Godele und bas fleinere Mabden heißt Bille. Simon ers zählt von ihnen: "Dann werden ben Kindern all bie iconen Sachen erklart, und ein ander Mal werben sie bann befragt, was das fei, worauf fie fich in gegenfeitigem Wetteifer überfturgen, fo baß balb neue Bucher angeschafft werden muffen. Geht's aber gar an bie Erzählung ber Dahrchen, bann faugen bie Rinber mit ben Augen jedes Wort von ben Lips pen bes Baters. Wenn ein guter Mensch in Gefahr fommt, bann find fie wie felbst darin, und wenn es dem Unschuldigen wirklich schlecht geht, bann werben ihnen bie Aleuglein feucht und lebendiges Mitleiben gudt ihnen um ben Mund. Rleine Geschichten lernen bie Rinder wohl auch nachergahlen, g. B.: Et is emal e Mabele bewes; bat is in be Balb bange un hat Erbbeerle besucht. Da is e Wolf tomme un hat bes Madele befreg." - Run feben Gie boch, bag mein Urtheil über bie Berstandesfrafte bieses Autors in ber Einleitung gewiß nicht übertrieben Der Mann lappscht wie ein fleines Kind, und - hat einen Berleger gefunden, ber ihm Honorar gahlt, und in feiner Partei belobende Rritifer, Die feine Schrift als hochft geiftreich preifen.

Nachdem er sich genugsam am "netten Kinderleben" geweibet, verstündet er der Wißbegierde des mit gespannter Besorgniß ihm lauschens den Europa's, daß "Frau Mayer in Wawern, wie Frau Rödinger in Stuttgart in Bereitung des Kassees über das gewöhnliche Niveau ihres Geschlechtes anmuthig hervorragen. Manchmal aber gingen unsere Anssprüche noch weiter. Dann luden wir uns auf irgend ein deutsches Gesricht ein, auf Sauerkraut und Schweineknöchelchen." — Diese Art des Lebens nennt er einen "regen Männerverkehr", natürlich ohne Spott: er glaubt gewiß an Alles, was er sagt. In's Sauerkraut ist er schier versliebt; er bezeichnet es als "lecker bereitetes Mahl" und giebt seinem

gastronomischen Enthustasmus einen gereimten Ausbruck burch Zuhülfes nahme bes Uhland'schen Berfes:

Auch unser ebles Sauerfraut, Wir sollen's nicht vergessen; Ein Deutscher hat's zuerst gebaut, Drum ist's ein beutsches Essen. Wenn solch ein Fleischchen, weiß und milb, Im Kraute liegt, bas ist ein Bilb Wie Venus in ben Rosen.

Ich weiß nicht, ob die Vergleichung ber Benus mit einem Schwein besonders zutreffend ist, doch mag wohl eine berartige Erklärung der Mythologie auch ihre heilsame Seite haben, und jedenfalls können es die Heiben unter sich abmachen, durch was für Hymnen sie ihre Götter verherrlichen wollen. Als Seitenstück führe ich nur das jedenfalls wisigere Yankeelied von 1853 aus New-York an:

Rein Unterschied, ich sag' es laut, Zwischen Sonntag und Alboni ist, Nur baß die Eine Sauerfraut, Die Andre Macaroni frist.

Interesse gewährt in diesem ersten Bande von Simon's Eril nur die furze Beschreibung ber Bade-Einrichtung von Leuf: "Die Quellen, etwa 22 an der Zahl, 27—40 Grad Réaumur heiß, dienen gegen Wunsden und Hautfrankheiten. Ueberraschend ist die Art ihrer Anwendung. Zwei Eingänge, mit besonderen Aus- und Ankleidezimmern in Verbinzdung stehend, führen in die aus verschiedenen Abtheilungen bestehenden Bader, zwischen welchen Galerieen angebracht sind, zu welchen Jedersmann Zutritt hat. Da sisen denn die Leute, mit Bademanteln und Halbstragen besteidet, sich gemeinschaftlich unterhaltend, im Bade. Auf dem Wasser schwimmen kleine Tische mit Kassectassen, Tabackobosen, Zeitungen, Büchern und anderm Zeitvertreib. Die Wirksamseit der Bäder wird nämlich durch eine fortlausende Steigerung ihrer Dauer von einer halben Stunde bis zu fünf Stunden Bormittags und drei Stunden Nachmittags bedingt."

Im zweiten Theil beginnt das Kränkeln des Berkassers an Masgenbeschwerden, mit deren Details man nicht verschont bleibt. Pathos logisch lehrreich mögen dieselben sein, appetitlich sind sie weniger. Dasbei wird der Leidende auch von moralischer Kolif befallen und klagt dem Mitgefühl des Lesers allerhand kindisches Leid vor: "Das waren sechs Wochen! Krank und ganz allein in einer wildfremden Stadt! Ich gedachte der Mutter und Schwester, der grünen Fenstervorhänge, mit denen man das Licht absing, und der liebenden Hände, welche den Kranken die Fliegen scheuchten; und wenn ich dann, nach schlassosen Rächten, in aller Frühe die Winzer ausziehen hörte, welche ihre fröhelichen Lieder in den grauenden Morgen hineinsangen, dann bekam ich manchmal eine so schrankenlose Sehnsucht nach Menschen, daß die Morse

gensonne meine Kissen ganz naß fand. Ja, wenn man von der liebens den Sorge und den wohlthuenden Anstrengungen einer Familie ums geben ist, wenn eine Mama Einem für jedes Reconvalescenzs Stadium das entsprechende Süppchen kocht und Alles vom Tische entsernt, was nur gesunde Unterleibsnerven zu überwinden vermögen!" — Zu der seigen Erdärmlichseit dieser, bei einem Jungen von zehn Jahren zu entsschuldigenden, bei einem Manne aber scheußlich ekelhasten Empfindungen bildet denn einen sauberen Gegensat die Strohrenommage, mit der er aller Augenblick sich selbst als den Ausbund kühner und stolzer Männslichseit preist und besingt:

"Es wogt die Bruft, die fich ber Schmerzen Nicht seicht entschlägt, Doch in der hut der Krast mit stolzem Herzen Sie sicher trägt;"

schließt ber erfte Theil, und im Postwagen nach Bern bichtet er:

"Ich komm' aus der Welt, ich geh' in die Welt, Mein Muth meine einzige Habe!
Mur markig, ihr Mosse, hinausgestellt Die Huse in schallendem Trabe!
Und mußt' ich daheim in Flur und Stadt Manch liebes Errungene lassen,
Je Weniger man zu verlieren hat,
Desto mehr kann man rüstig erfassen.
Das junge Herz und der herzhafte Sinn Sind im Schissbruch oben geblieben —
Ihr Mosse, in markigem Trabe dahin,
Dahin, daß die Funken stieben!"

Das Gedicht ist nicht schlecht, aber wie past es zu dem Geheule bei verdorbenem Magen? Man möchte fast glauben, daß es ein Ausberer gemacht habe, wüste man nicht, wie groß der Unterschied zwischen Reden und Thun, zwischen gereimter Berzweiflung und einem frästigen Entschluß, zwischen gemalten Wüthrichen und einem tüchtigen, das heißt zähen und ausharrenden Charafter! So sang auch Herwegh, der wäherend des Gesechts sich unter dem Spripseder des Wagens verfroch, welschen seine Frau lenste:

Könnt' ich an eines Pallasts Säule Wie Simson steh'n,
In meiner Faust Herkules' Keule
Zum Schwunge breh'n:
Und wenn die Pseiler brächen —
O Gott, was hast Du mir's versagt! —
Zu bem Despoten sprechen:
Ich hab's gewagt!

Auf Seite 118 wird ber Verfasser wieder verstandesohnmächtig. Er faselt ein Langes und Breites über die Frage: "Ob ein Sonnen-Untergang für die Meisten ansprechender sei, als ein Sonnen-Aufgang," und versichert, daß schon Auerbach, der Verfasser der Dorf Beschichten, verfällt ber Mensch, wenn es ihm an Beschäftigung fehlt.

Auf Seite 140 bethätigt fich ber Mann, ben bie Bahlerschaft von Trier nach Frankfurt gesendet hatte, um baran mitzuwirken, bag Deutschland eine seiner wurdige Berfassung erhalte, wieder in feiner vollen Beiftesgröße. Er fieht eine Rage und Rebhühner. Nachbem er bie Rate mit Steinen geworfen, ergablt er: "Ronnte ich ber Bersuchung nicht wiberstehen, bie Suhnchen zu verfolgen, aufzuscheuchen, und bie gange Rette, eine nach bem anbern, mit bem Stode wie mit einer Flinte symbolisch aufzureiben." - Auf Geite 192 entbedt er Wahrheiten, Die vor ihm noch Niemand gewußt hat: "Damit Du überhaupt ba feieft," - fo hat er bie Herablaffung, und zu belehren - "dazu gehörten icon 3mei, Du felbst bift ber Dritte. Und wollte man Euch Drei nun auf irgend eine Infel verbannen und von ber übrigen Welt gang absperren, fo wurdet Ihr alsbalb auch Sehnsucht nach ben Uebrigen verspuren. . . Es wird une, wenn die Gesellschaft als solche unfren Unsprüchen nicht genügt, niemals an einzelnen trefflichen und liebenswerthen Menfchen fehlen, wenn wir fie nur ju finden wiffen. Sobann bietet fich uns bas herrliche Schausviel ber Erbe, welche von Reizen bebedt ift, bietet fich uns bie Conne, ber Mond u. f. w. u. f. w." - Rach biefer Faselei ruft er, entzudt über fich und über bas, was fich ihm bietet: "3ch fühle mich als wirklicher Weltbürger!" — In ber That — bas ruft ben Dialog aus Leffing's Minna von Barnhelm in's Gebachtniß: "Wer bist Du benn?" "Ein Mensch!" "Da bist Du was Rechts!" - Schon an einer früheren Stelle hat Simon fich in vollständig nichtesagenben Wörtergefügen gefallen, um nur bie Geiten gu fullen. So fagt er auf Seite 107 : "Wahr ift, bag eine Mustete, eine Ranone unweigerlich babin trifft, wohin man fie gerichtet hat, und baselbst ente sprechende Zerstörungen bewerfstelligt. Aber bamit eine Dusfete, eine Kanone losgehe, baju gehort immer ein Mensch. Der Mensch ift ein gang eigenthumliches Befen. Beber Gingelne hat feine eigenen Rerven, fein eigenes Berg, feine eigenen Bebanken und Empfindungen. 11. f. m." - Run frage ich, warum er fich bie Dube genommen hat, Diejenige Leferwelt, welche fich mit folden Rebensarten befriedigt erflart, überhaupt noch eines Wortes zu wurdigen? Er hatte fich's bequemer machen fonnen. Wenn er bas eine Capitel ausgefüllt hatte mit ben Raturlauten, welche bas Geblof eines Schafes, und das andere mit folden, welche bas Grungen eines Ferkels imitiren, fo mare Simon's Publicum wohl auch zufrieden gewesen und Die Kritik seiner Barteis Preffe hatte geschrieben: "Bon besonders eindringlicher Wirfung find bie zwei iconen, aus ber Unmittelbarfeit bes Raturlebens gegriffes nen Abschnitte, in welchen ber Berfaffer mit völliger Beiseitefegung alles gelehrten Schul-Bedantismus, bas abfolute und unmittelbare Gefühl wiedergiebt, unbestedt burch bie gegierten Schnorfel einer ente

arieten Diction! Wem biese reinen Laute nicht zum Herzen sprechen u. bgl. mehr!"

Das Gefühl als allgemeiner Weltburger hinbert ben Berfaffer nicht, fich jum zweiten Mal ben Magen zu verberben. Er befindet fich wieber bei Godele und Bille. Bille zeigt entschiedenen Abscheu vor feiner Magenverberbniß, was mir eine hohe Meinung von bem frühzeis tig entwidelten Geschmad biefer schwäbischen Jungfrau einflößt. Godele bagegen stimmt zu fehr überein mit Simon's Welt- und Menschen = Erfenntniß, als daß er sich von ihm zu trennen vermöchte. Folge, daß Simon und weitläufig auseinandersett, warum er nun feinen Freund Godele lieber habe, ale die Bille. Dann fahrt er fort: "Ich ward gang kindisch. Die gute-Frau Maper mußte mir bie mir bescheer= ten "Chrifttagsgutle", von benen ich natürlich Nichts effen konnte, forge faltig einpaden, bamit ich sie nach meiner Wiedergenesung genösse. 3ch kammte und bürstete ben ganzen Tag an mir, und bestellte mir bei meis ner Mutter hemben von besonderer Keinheit und besonderem Schnitte." - Man follte nun eigentlich glauben, bies Lettere mare noch bas Berftandigste, was er in ber Schweiz ausgeführt: um biefe Unficht zu wis berlegen, muß auf bas ganze Berhältniß Simon's zu seiner Kamilie zurudgeblidt werben. Diefe Familie ift eine burchaus achtbare. wig's Bruder ift preußischer Diffizier. Allein die Mittel bes Baters find Der Verfasser fagt: "Bwar hatte mein Bater nach etwa vierzigjähriger Umtsthätigfeit es wohl verbient, fich nun gur Ruhe gu fepen. Aber bies will er nicht, bevor ich wieder festen Boben unter ben Füßen habe. 3ch bin auch Schuld baran, baß er fich von seinem sauer errungenen Befitthume, einem iconen Saufe mit Garten, getrennt hat mit schwerem Bergen. Das ift ein sonberbares Berhaltnig, bag Leute in ben Siebzigen einem jungen Kerl, wie ich bin, Ersparniffe zuwenden, welche sie in ihren alten Tagen recht gut für sich brauchen könnten." — So er felbst. Ich will nur hinzufugen, baß es biesem sonderbaren Berhaltniß gegenüber noch sonberbarer erscheint, wenn Simon liberale Anerbietungen von reichen bemofratischen Raufleuten aus Gubbeutschland gu= rudgewiesen haben will, mit Hinweifung auf bie unerschöpflichen, in ihm felber liegenden Titanenfrafte. Man fieht aus Allem, daß ber Mann vollkommen schwachsinnig ist. Welches Pravifat aber soll man ben Beiftesfraften ber Parteimanner erft geben, Die von folchen Leuten, wie Simon ift, ja, unter benen er noch ein großes Licht ift, eine polis tische Wiebergeburt Deutschlands erwarteten? Ift benn nun wohl bies fer Mann, wie ich ihn hier mit feinen eigenen Worten schildere, wirks lich fahiger jum Besetgeber, jum Rechtsprecher, jum Politifer, wie ein Savigny, ein Uhben, ein Manteuffel? Kann ein Mensch bas wohl im Ernfte glauben? Dan follte meinen: niemand; aber bie rheinischen Spiegburger glauben es boch! - Indeffen, bevor ich zu Simon's polis tischen Maximen fomme, muß ich ihn erft durch seine Krankheit begleiten.

Die Familie Mayer liefert ihn nach Genf ab, wo eine Fran S. sich seiner in der Weise einer barmherzigen Mutter annimmt. Er bessingt sie auch dafür in einem Gedicht von colossaler Langweiligkeit. In Genf hilft ihm der Doctor Pelissier, der die Berdauungsleiden zu seinem Specialstudium gemacht hat. Die Kur besteht ganz einfach in der Ansordnung einer vernünstigen Diat und im Berbote gewisser Quacksalberspillen, die Simon an der Stelle von Medicin herunterzuschlucken gespsiegt hat. Dabei wird sedes Beefsteak, seder Krametsvogel, den Frau S. ihm giebt, mit martervoller Breite beschrieben, dazu sedes Wort des Doctors notirt, z. B.: Er wolle kein Geschlapper! Aber solchen Leusten, wie Simon, ist nicht zu helfen.

Nachdem Simon auf Seite 283 noch versichert hat, daß er wisse, was er vor dem Thiere voraus habe, und zwar: "Zunächst zeigt sich ein bedeutender Unterschied in den Verstandes Kräften", führt ihn Frau S. zur Nachfur nach Nizza. Dort scheint ihm eine plötliche Erleuchstung geworden zu sein, denn er schließt sein Buch mit den Worten: "Mit der Schriftstellerei geht es nicht. Was ich nun ansange? Ich werde Commis!" Das soll wahrscheinlich hochtragische Resignation vorsstellen, wie etwa das Schlußwort der natürlichen Tochter: "Hier meine Hand, wir gehen zum Altar!"

Interessant sind im zweiten Theile folgende abgerissene Sabe, die jedoch Simon selbst als Ersindungen Anderer einräumt: "Die beiden Abvocaten, welche sich in einem Prozesse gegenüberstehen, gleichen den Hälften einer Scheere: sie arbeiten unablässig gegen einander, aber sie thun sich nie selbst wehe, sondern nur dem, was dazwischen kommt."— Verner: "Das Nebeneinander von stehendem Heer und Nationalgarde ist der bewassnete Ausdruck der constitutionellen Lüge."— Das sind die beiden einzigen klugen Gedanken auf 353 Seiten. Die letzte Phrase fällt in die Politik, und so gehe ich denn zu Simons politischem Spstem über. Er nennt dasselbe das der Culturanarchie, und diesen monströsen Begriff abstrahirt er sich so:

"Trüßschler's Freiheitsliebe war keine kurzathmige; er war eigentslich ein Gegner aller und jeder Regierung, sein politisches Ideal war die Anarchie. Es waren unser drei Mitglieder der äußersten Linken, die wir und vorzugsweise in dieser Anschauung begegneten. Es verssteht sich von selbst, daß man vom äußeren Gesetze nur durch das innere, von der gewaltsamen Beschränkung durch äußere Gewalt vermöge freiswilliger Selbstdeschränkung aus innerer Bildung befreit werden kann. Zum Unterschiede von der rohen Anarchie nannten wir den von und erstrebten Zustand der Regierungslosigkeit Culturanarchie. Begreift Ihr doch so leicht den Himmel mit seinem ungestörten Frieden, seiner völlisgen Harmonie! Nun, mir wird es leichter, eine sortschreitende Ansnäherung an diesen Zustand des Friedens und der Harmonie hier auf Erden, als eine Fortdauer meiner Seele nach dem Tode, als die Exis

stenz einer Kraft ohne Materie zu begreifen. Ja, wir wagen es zu prophezeihen - boch ift bies ein bloker Glaube - bag am Ende biefer wunderbaren Rette von Entwickelungen ber vollständige Friede unter ber Saltung mit freier Gelbftbeschranfung aller Rechtsgebiete liege." Mit diesem Cultus der Culturanarchie wird er nun freilich wohl nur wenige verführen: berfelbe ficht eher einer Bogelschenche als einer Lodfpeise gleich. Denn Wer, mit Ausnahme von Uhlich und Simon, ware wohl fo gang und gar von aller psnchologischen Erfenntniß entblößt, um nicht zu wiffen, bag in bem natürlichen, von ber Religion nicht erleuchteten, Menschen ber Trieb jum Bofen ftarfer ift, als ber jum Guten? Und es ware boch nicht einmal biefe Allgemeinmenschlichfeit bes Bofen erforberlich, sonbern es genügte bas Dafein eines einzigen Bofewichtes, um bie Simon'sche Phantasiewelt aus ihrem Frieben unb ihrer Sarmonie ju ftoren, wenn alle Regierung wegfiele! bagegen ift für unreife Ropfe feine heillose Theorie von ber Berwerflichkeit des passiven Wiberstandes. Er wendet auf benselben Chakefpeare's Wort an:

> Der Sunde ichweren ift ichon große Sunde; Doch größre noch, ben fund'gen Eid zu halten.

Er hat gar feine Uhnung bavon, bag man paffiven Gehorsam leisten kann, ohne bamit an ber Gunde beffen theilzunehmen, ber ben Gehorsam erheischt, auch wenn biefer, ber Machtherr, menschlich im Un-Rur wenn er in flarer Auflehnung gegen Gottes Wort fich befindet, foll man ihm allerdings nicht gehorchen; biefen Kall ausgenom. men aber fteht es bem Geborcbenben gar nicht zu, die Beweggrunde eines vom Machtheren erflossenen Befehles zu untersuchen. Die objective Autorität ift ber hohere, Die subjective Berechtigung bes Gingelwillens ift ber niebere Rechtsbegriff. Berftogt also ber Machtherr in feinem Befehl gegen bie auch fur ihn objective Autoritat bes gottlichen Gebotes, fo barf ihm nicht gehorcht werden: in jedem andern Kalle aber ift er felbft objective Autoritat fur ben, welchem er Befehle ertheilt, und es barf baher von einem individuellen Wiberspruch desselben feine Rede sein. Bleichwohl werben bie liberalen Buhler aller Farben mit folchen Berbrebungen ber Begriffe, wie die simonische Gehorfamfeitotheorie ift, noch manchen schwachen Ropf verwirren. Ueberhaupt wurde man fehlgreifen, ju fagen: Wenn biefer Simon einfältig ift, was fann er ichaben? Robespierre mar eine gang ahnliche Ratur, auch eben jo füßelnb. Auch ift Simon noch bei Weitem nicht ber ichwachföpfigfte unter ben heutigen Revolutionars, und Manner, Die er entschieben überfieht, haben viel größere Rollen gespielt: je bummer Giner ift, besto mehr Unflang finbet Die sogenannte weiße Demofratie, ju ber Simon er in ben Maffen. gehort, ift bie gescheutefte unter allen liberalen Secten. Er weiß auch mit ichlagenben Grunden bie Tenbengen ber Communiften zu widerlegen, als beren Endaved er treffend bezeichnet: "Bewaffnete Unterwerfung bes

Capitale unter bie Berrichaft ber Arbeiterflaffe." . Er burchichaut unb beweist bie Sohlheit bes communistischen Systems in beffen bebeutenbftem Bertreter: Proubhon, mit folgenden Gapen: "Wie ber Proubhonfche "credit gratuit" ju ermöglichen fei, ift nicht zu begreifen. Credit reprasentirt Gelb, unentgeltlicher Credit ware also unentgeltliches Belb. Beld reprafentirt Berthe. Berthe find bie Frucht menschlicher Arbeit. Unentgeltliches Gelb ware also unentgeltlicher Genuß ber Früchte frember Arbeit. In feinen Decrets-Entwurfen fest Proudhon feft: ber jahrlich zu zahlende Bins ber Staatsschuld foll als Tilgung auf bas Capital in Anrechnung gebracht werben; im Privatleben foll bies mit ben Mieth= und Bacht-Summen auf bas Eigenthum ber Saufer und Grund-Den Staatsglaubigern und Besitern erflart er: Saisftude geschehen. tu, que, sans payer, je pourrais bien le prendre? — 3a, bas ist Dafür braucht man feinen Staat; bas fann man ohne etwas Anderes. Staat billiger haben." - Sie feben aus biefem "Spftem" bes Proudhon und aus Simon's Widerlegung, bag Proubhon boch noch bummer fein Noch bummer wie Proudhon aber find bie Conftimuß, wie Gimon. Denn beren Majoritaten : Spftem hat Proubhon logisch tutionestimpel. tobtgeschlagen mit bem Rernfag: "Die Bahl ftellt nichts Bernunftigeres, Rechtsgultigeres, Moralischeres bar, wie die Gewalt."

#### 

### Bur hiftvrisch:genealogischen Literatur.

Mit großer Freude haben wir in ber "Berliner Revue" bie Unerkennung von zwei Mannern gefunden, die gang besonders fich ihre Berdienste auf bem Bebiete ber vaterlandifden Beschichte erworben haben, die vor allen Unbern herrlich baftehen in ber Specialgeschichte. Wir meinen ben verewigten Director von Kloeben und ben edeln Freiherrn von Lebebur. Dochte bie "Berliner Revue" auch ber beiben Unberen nicht vergeffen, die mit ben eben genannten ein vierblattriges Rleeblatt bilbeten, bas ber Tob erft in ben legten Wochen gerftorte. Der hochverbiente Georg von Raumer ift bem unvergeflichen von Kloeben gefolgt, so bag und von ben Bier nur noch Riebel und von Ledebur Der Erstere folgt nicht ber politischen Richtung ber "Revue", boch wird fie ihm gewiß feine großen Berbienste um die vaterlandische Beschichtsforschung nicht absprechen. Drei andere Manner fteben mit hohem Ruhme neben ben Genannten: ber Ronigl. Dber = Cerimonien. Meister Freiherr von Stillfried : Rattonit und ber Geh. Archiv . Rath Dr. Maerfer - beibe befonbers um bie Unfange ber Befdichte unferes hohen Konigshauses hochverdient — und bann ber treffliche Fibicin, ber treue Beschichtsforscher Berlins. Das ift eine Reihe von glanzenben

Ramen, und je mehr biese Manner geleistet factisch burch bas, was fie ber Geschichte gewonnen, besto mehr haben sie auch Bergen erobert für Beschichte, und wir fonnen uns schon einer gangen Literatur ruhmen, bie auf Borgang und nach Beispiel Dieser Gelehrten entstanden ift. Das bin rechnen wir auf ber einen Ceite bie Beschichtsbeschreibungen eins gelner Truppentheile und auf ber anderen bie Specialgeschichten ber alten Geschlechter bes Lanbes. Reine Urmce hat fo viel Regimentsgeschichten aufzuweisen, wie die preußische, und wie reich ift die neueste Literatur Die Schulenburg, an Specialgeschichten abeliger Geschlechter? Kroecher, die Affeburg : Falkenstein, die Konigsmark, die Krassow, bie Wilds und Rheingrafen u. f. w. u. f. w. haben in neuester Zeit Ges schichtsschreiber, jum Theil von großer Bebeutung, gefunden. Andere Familien bereiten die Herausgabe ihrer urfundlichen Geschichte vor; wir horen bas g. B. von benen von Puttfammer, von Rothfirch, von ben thuringischen Erbmarschallen zu Altengottern und Burgholzhausen und Andern. Es ift Leben und Treiben auf biefem Gebict, bas zu ben besten Soffnungen berechtigt.

Mit gang besonderer Freude hat und ein Buch erfüllt, bas, nicht für bie Deffentlichkeit bestimmt, obwohl es einen fehr chrenvollen Blat barin beanspruchen burfte, uns burch bie besondere Gute eines Famis lienmitgliedes mitgetheilt wurde. Es find bas bie "Rachrichten gur Geschichte bes Dynasten- und Freiherren-Geschlechtes v. Krofigf", Die ber Ronigl. Rittmeifter v. Krofigt nach Urfunden, authentischen Schriftftel-Iern, Archive und Familien-Madrichten, wie er bescheiben fagt, gusammengestellt und durch ben Druck zugänglich gemacht hat. mag eine Arbeit muhevollen Fleißes mit gleicher Unspruchslosigfeit aufgetreten sein! Daß bie v. Rrofigt, beren Ahnen auf bem fürstlichen Bischofsstuhle zu Halberstadt fagen, bem hohen Abel, ben Dynasten, angehort haben, wird burch bas Buch erwiesen. Es fann hier nicht unfere Aufgabe fein, ben Inhalt ber Familiengeschichte auch nur zu ffiggiren. Um aber bas Buch felbst, ben Geist in bem es geschrieben, zu chas rafterifiren, wollen wir Giniges aus bem Abschnitt mittheilen, ben ber Berfaffer überschrieben hat: "Bur Charafteristif." Es heißt ba: Ein Haupt-Charafterzug ber Familie fei "bas hartnadige Festhalten an bem einmal als Recht Erfannten ober für richtig Gehaltenen." Welche Aufschluffe giebt ein folder Bug gemeinsamer Stammesahnlichkeit? "Profigt'sche Salsstarrigfeit", fagt ber Berfasser, "ift spruchwörtlich in bem engern Beimathfreise ber Familie." Bohl bem Geschlecht, bas einen folden Charafterzug bat; es ift vielleicht nicht immer leicht mit einem folden "auszukommen", aber gewiß kann man fich auf ein folches Das aber ist eine von ben abeligsten und conservativsten Eigenschaften, Die Jemand haben fann. Es ift icon, wenn man fich auf einen Mann verlaffen fann, aber es ift herrlich, wenn man fich auf ein ganges Geschlecht verlaffen fann. Die brandenburgische und preußische Fahne hat über manchem Rrofigt geweht, ber fur fie in fein Blut fant, bald war's in Ungarn, balb war's in Bohmen, balb war's ein Sauptmann, ober gar ein Cornet in ber erften Bluibe ber Jugend, balb ein hoher General, wie Christian Siegfried v. Krofigt, ber bei Collin im fturmenben Reiterangriff an ber Spipe bes Norrmann'schen Dragonerregiments brei feindliche Reiterregimenter warf und brei tobtliche Siebwunden über ben Ropf und eine Rugel in ben Leib empfing. Und wer kennt nicht ben Tob bes edeln Beinrich Ferdinand v. Krofigf, ber bet Modern fiel, 16 Bunben in bem Belbenleibe? Aber auch bis in Die neuesten Zeiten haben bie v. Krofigf gezeigt in alle Wege, bag man fich auf fie verlaffen fann, und nicht bloß mit bem Schwerz in ber Sand. Chuard v. Rrofigf, eines ber jungften Mitglieder bes Rammergerichts. gehörte ju ben Wenigen, bie im November 1848 gegen ben Befdluß bes Ober-Appellations-Cenates, alle Rechtspflege einzustellen, protestirte. Befanntlich nahm ber bobe Cenat seinen Beschluß am folgenden Tage jurud. In bem jungen Richter lebte berfelbe Krofint'iche Geift, ten feine Bruder an ber Spige ihrer Dragoner in jenen Tagen bethätige ten. Bir muffen uns furg faffen. Der Brachtband, ber vor uns liegt, ift mit Portraits, - befonders icon in ber Ausführung ift bas des Bis fcofs Conrad von Salberftadt, - Siegelabbilbungen, einem vollstanbigen Stammbaum, Wappen u. f. w. reich ausgestattet. aber bas Bortrait Beinrich Kerbinanbe v. Krofigf; ber Belb von Modern ift eine populare Rigur aus jener großen Zeit. Freilich! wo ist bie Grenze bei folden Anforderungen? Jedenfalls hat bas Geschlecht berer v. Krofigt jest eine Familiengeschichte, bie bes hohen Altere bes Ctammes, ber reichen Ruhmessaat, welche bie Trager Dieses Ramens geerntet, und ber Soffnungen, welche man auf bie Bufunft bes Saufes bauen fann, wurdig ift.



## Meue Bücher.

Bermischte Schriften, Erzählungen, Schilderungen und Gebichte von H. E. und M. Marcard. Herausgegeben von H. E. Marcard. Hamburg, 1856. Reue Ausgabe.

Es sind wohl alte und liebe Bekannte, welche die Leser ber "Bersliner Revue" in dem betitelten Buche sinden, denn zum größern Theil enthält dasselbe Aussätz, welche in dem trefstichen hallischen "Bolfsblatte" gestanden; ja, das Buch selbst mag unserm Publicum nicht fremd sein, denn es ist ja nur eine neue Ausgabe; die erste erschien 1852. Was den Inhalt der Sammlung betrifft, so besteht er — denen zur Kunde, die das Buch noch nicht kennen — aus einer Reihe von Aussätzen, Schilderungen von Sitten, Zuständen und Verhältnissen, die sich bald mehr der

Bur Charles

Form ber Novelle, balb mehr ber Form bes eigentlichen Journalauffapes nahern. Bas biefe Arbeiten alle charafterifirt, ift eine tuchtige, fernhafte. patriotische Gesinnung, die feck und berb hineingreift ins Leben, die sich nicht lange besinnt, bas Schlechte schlicht und bas Dumme bumm ju nennen, die fich babei aber feinesweges ber Bietat entschlagen hat und fich ber Weichheit bes Gefühls nicht ichamt, wo folde berechtigt ift. Bas bas Sprachgewand betrifft, in bas biefe Arbeiten gefleibet finb, fo herrscht beutsches Linnen und zwar westphäliches Sandgespinnst ohne liberalen Baumwollenfaben vor. Wir freuen uns herzlich, bag ber große Juftus Möser, beffen Berwandten, wenn wir nicht irren, Berr Marcarb fich zu nennen berechtigt ift, einen gludlichen Nachahmer gefunden hat. Es ift unenblich schwer, Juftus Mofer nachahmen zu wollen einer= feits, andrerseits aber ifts so schwer nicht, nämlich wenn man nur ein Stud von ber achten und rechten Liebe Mofer's jum Bolf hat, und es will und bedünfen, ale ob bie Geschwifter Marcard ein Stud von dies fer Mofer'schen Liebe jum Bolte in fich hatten. Freilich wird Mofer in feiner Beise boch unerreicht bleiben, aber bas hindert und nicht, anzuer= kennen, was in seiner Richtung nach ihm Gutes geleistet. Eigenthumlicher tritt bas Talent ber Berfasser auf in ben Arbeiten, bie sich in ber Form mehr ber eigentlichen Novelle nabern. Wir find überzeugt, daß bie "Sacularbilber" zu bem Beften gehoren, was wir in ber beutschen Rovellen : Literatur haben. Diese "Sacularbilber" find allerbings auch. bas Beste, unsers Erachtens, was bie vorliegende Cammlung enthalt, bas "Literatenleben" z. B. reicht ben vorgenannten nicht bas Baffer, Die Tenbeng tritt gar zu wenig durch die Form vermittelt in ben Borbergrund, auch find bie Schatten ju bicht, bid, mochten wir fagen, vertheilt. Schabe, bag ber Verfaffer es verfaumt hat, fie burch Ginfuhrung bes Contraftes nicht nur fünstlerisch gerechter, sonbern auch noch wirkungsreicher zu machen. Und boch hat auch diese Rovelle so eigenthumliche Borguge.

Die Gebichte sind zum Theil Gelegenheitsgedichte, gehören also zu ber Dichtungsart, welche Goethe die erste und ursprünglichste von allen nennt. Den Berösormen hätte zuweilen mehr Feile gegeben werben können, doch müssen wir anerkennen, daß der Dichter sür das, was er sagen wollte, meist einen glücklichen Ausdruck gesunden hat. Das Gedicht "An de Blaemschen Belgen" in platter Mundart ist innig gesfühlt, und aus einer schönen Begeisterung hervorgegangen, wenn wir auch den Glauben des Dichters nicht zu theilen vermögen, der in den "Blaemschen Belgen" die deutsche "Boorwacht an de Westermarken" sieht. Seitdem jenes Lied gesungen, hat sich schon Manches ereignet, was dem Dichter eine andere Auschauung gegeben haben wird, und in neuester Zeit ist ja jene von manchem deutschen Patrioten so begeistert ausgenommene "vlaemsche" Sprachbewegung in Belgien geradezu zu einem kleinen Agitationsmittel der Opposition zusammengeschrumpst.

Bu ben besten Gebichten gehört bas, welches "Die beiben Begrabnisse" überschrieben ist. Eine schone junge Dame wird begraben —

"Die frieg'rische Mufif in vollen Tonen Eint fich bem Liebe, bas bie Gloden flagen, Und rauscht als leste Huldigung ber Schonen."

Darnach wird ein Ritter bes eisernen Kreuzes begraben, fein Schuß, fein Klang

"— ich fah sie zieh'n, die wenigen Geleiter, Die fromm noch vor vergang'nem Ruhm sich neigen. — Der Tod ist stumm — fed rauscht bas Leben weiter."

Der tiefe, bitt're Schmerz spricht sich ergreifend in der knappen Form aus. Wie wir aus dem Erscheinen der neuen Auflage sehen, hat sich das Publicum bereits eifrig betheiligt an dem Buche. Wir avünschen, daß diese Betheiligung eine immer größere werden möge; denn es ist ein gutes Buch, hervorgegangen aus einer guten, fernhaften Gesinnung.

Ungebundenes. Immemorabilien von G. zu Putlig. Berlin, 1856.

Bu ben Zeiten unserer Bater horte man's mit Schaubern in jedem irgend respectabeln Saufe, wenn Giner so weit gefommen war, bag er "unter bie Solbaten" gehen mußte. Das hat fich, in Preußen wenigs ftens, benn boch gewaltig geantert. Aber wir felbst haben's noch erlebt, baß man mit Achselzuden von einem Taugenichts fagte: "er ift unter bie Schauspieler gegangen", auch bas hat fich geandert, benn in biefer Belt bes triumphirenben Mammons imponirt bem Philister ber Schauspieler, weniger durch seine Runft, als durch die Tausende, die er gewinnt, ohne ein Capital ju magen. Dagegen laftet ber Bann, ber fonft auf bem gemeinen Solbaten und bann auf bem Schauspieler lag, noch immer in gewiffer Beife auf bem Dichter, Runftler und Schriftsteller. Zwar wird er nicht mehr mit lauter Stimme ausgesprochen, bazu ift man ju flug und ju höflich, zwar schließt man ben Leuten, bei beren Bedichten man weint ober jubelt, beren Dramen man mit athemloser Spannung fieht, in beren Romanen man lieft bis tief in bie Racht hinein, nach beren politischen Auffaten man sich mit seinem politischen Ure theil einrichtet, nicht mehr bie Thure vor ber Rase zu, bagu ift man wirklich zu gerecht, indessen ber Bann ift boch noch immer nicht gang aufgehoben, ben die Gesellschaft sich selbst noch mehr als ben Schriftstellern zum Schaben über Lettere ausgesprochen. Die zahllosen literarischen Angriffe auf bie Befellschaft find burch ben Bann hervorgerufen, ben bie Gesellschaft unkluger Weise gegen bie Leute ausgesprochen, "bie lofe Künfte trieben, Comobien und Berfe fcrieben." Diefer Bann kommt in gewiffen Fällen noch immer gang naiv zum Borschein, und es ift ein folder Fall, um ben fich bie leicht und elegant geschurzte Sanblung bes vorliegenden Buches, wenigstens in bem ersten Seft, mehr ift von bemselben noch nicht erschienen, bewegt.

5.000

Ein junger Ebelmann schreibt ein Drama — ein Mann ber besten Gefellschaft, Dichter und Schriftsteller? ber alte Bann fommt in ergog= lichster Weise jum Borschein, von Freundes Geite, wie von Feindes Seite. Und follte ber Ruraffier - Lieutenant auch nur gornig bemerfen, er begreife gar nicht, wie ber Intenbant einem Cavalier bie Aufführung eines Etudes, eine folche Bagatelle, abschlagen fonne. In ber Berwunderung bes Calons, in bem füß fauern Unerfennen, in ben fleinen Brimaffen zeigt fich noch immer bie Difbilligung ber guten Gesellschaft, wenn Einer ber Ihrigen "unter bie Poeten gegangen" ift. Das ift in bem vorliegenden Buche meisterhaft geschildert und sichtlich unmittelbar bem Leben entnommen. Der Berfasser, ein Entel ber alten Erb. Marschälle ter Churmark, ber eblen Ganfe ju Putlig, hat fich bekanntlich manchen frijchen Kranz errungen, sowohl als lyrischer, wie als bramatis fcher Dichter, wer fann zweifeln, bag er nicht bei feiner Erzählung bie Conflicte im Auge gehabt hat, in bie er personlich geraihen! Das giebt feinen Schilberungen einen gang eigenthumlichen Reig. Mit großer Gewandtheit hat ber Ergahler seine Schilderungen, die in Bezug auf Localitäten nicht nur, fonbern auch auf Perfonlichkeiten, entschieben berlinisch find, so gehalten, baß sie ben bochften Reiz bes Ungiehenben has ben, ohne jemals anzüglich zu werben. Kein geringes schriftstellerisches Berdienst! Der Gang ber Erzählung ift übrigens fehr einfach, es find bie Schidfale von brei jugenblichen Proletariern, von benen Giner, tropig für sich selbst forgend, die Pfabe eines fliegenben Buchhandlers wandelt, mahrend ber Juftigrath mit ber goldenen Brille - wer ift bem alten herrn nicht icon unter ben Linten begegnet? - ben 3weiten in bie Lehre bringt und bem Dritten bie Stelle bes Bedienten bei bem jungen Ebelmann verschafft, ber fo fuhn ift, ein Drama zu schreiben. Treu nach bem Leben find bie Bemühungen geschilbert, bas Drama gur Theater = Algenten und erfte Liebhaberinnen, Aufführung zu bringen. Provinzialbuhnen-Tyrannen und faule Abschreiber, spigbubische Kammermadchen und Komodianten - Lieberlichfeit, nichts fehlt in bem Bilbe ber Freuden und Leiben eines bramatischen Dichters! Inbessen fallt bas Stud auf einer Provingialbuhne burch, ber Dichter aber hat anderswo Blud, er führt bie Braut heim, bie Tochter bes Generals, und reift nach Italien. Doch wir konnen unmöglich bier weiter auf bas Stoffs liche bes Buches eingehen, wir wurden bem Verfaffer bamit fehr unrecht thun, benn ber Reiz feines Werkes liegt in ber hinreißenben Darftellung, bie und balb in ben Salon bes Generals, bald in bas Boutoir ber Schauspielerin, balb in ben Bictualien- Reller bes Proletariers führt, und überall zu Sause ift, ohne je ihre vornehme Leichtigfeit zu verlieren. Hoffenelich brauchen wir nicht lange auf bas zweite Beft zu harren, wir find überzeugt, bag Jeber, ber bas erfte gelesen, bas zweite mit höchster Ungebuld erwartet.

5000

Sebastopol. Historisch politischer Roman aus ber Gegenwart, von Eir John Retcliffe. Berlin, 1856. Nöhring. Erster Theil. Scine und Bosporus.

Der Roman ift etwas langfam in Beften erschienen, mahrscheinlich die Schuld des beutschen llebersegers, die sich schwer an seinem Berf und beffen Berleger rachen fonnte, wenn fich ein anderer Uebersetzer flink baran machte und ihm ben Roman vor ber Nase weg fertig übersette. Eigentlich ift es ein Bunder, bag bas nicht schon geschehen, bie Meute ber Uebersetzer ift boch sonft fingerfertig genug. bieses Roman's bereits gebacht, als bas erfte heft erschien, (Berliner Revue, Band III. Seite 357) und fonnen es heute nur bestimmter wieberholen, was wir bamals fagten, ber Roman werbe ein großes Bubli= cum finden, er sei auf die hochste Spannung nicht ohne Talent angelegt, die Ausführung sei zwar etwas roh, aber nirgend langweilig und bie Schilberungen bis jum Phantaftischen bunt. Bor uns liegt nun ber gange erfte Theil und wir find im Stande unfern Lefern eine Stige bes Inhaltes zu geben, nach welcher sie, wenn auch nicht Form und Schreibart, aber boch bas, was ben Roman besonders auszeichnet, ben Reichthum, der Ereignisse wenigstens annähernd fennen lernen werben. Der Roman beginnt mit einem einleitenben Capitel, ber Berfaffer hat es Prolog genannt; baffelbe zerfällt in zwei Theile, im ersten werden von einem geheimnisvollen Polen, ber fich fpater als einer ber Saupts leiter ber bemofratischen Colibaritat ausweif't, im Dome ber Invaliben an Napoleons Grabe, Die Schriftstude, Die fpater bas "blaue Buch" genannt wurden, überreicht, wem überreicht? bem jetigen Raiser ber Franzosen und bem Grafen Walewsti, seinem Minister. Zugleich erfahrt man, baß auf Erhebung bes orientalischen Conflictes und beffen Fortfeyung ber Bole und burch ihn die revolutionaire Propaganda nicht ohne Einfluß gewesen. Der zweite Theil bes einleitenden Capitels führt uns in die Versammlung eines hohen Rathes der Revolution — starke Spannung und bick aufgetragenes Entsetzen. Das folgende Capitel heißt "bas erfte Blut", es fpielt in Emprna; bie betaillirten und glud= lich gegriffenen Raturschilderungen beweisen, bag ber Berfaffer felbst gefeben haben muß, mas er schildert. Doctor Welland, von ber revolutionairen Propaganda nach bem Orient geschickt, findet bort feinen Jugentfreund Gregor Caraisfafis, ber seine Schwester sucht, die ein Englander entführt hat. Die beiben jungen Manner spielen nun eine Rolle mit in ben blutigen Mordicenen, Die ja schauerlich genug bem grofen orientalischen Rampfe praludirten. Der an bem Baron Stadelberg verübte Mord, Die Conflicte wegen tes muthmaglichen Morders Cofta, Rationalität u. f. w., bas Alles ift fehr lebenbig ergahlt und auf fehr intereffante Beise hat ber Verfaffer immer auf ben Busammenhang unter ben Revolutionairs in allen Landern bingebeutet. Uebrigens befreien Welland und Gregor bed Letteren Schwester Diona, mit Bulfe bes

berühmten Rauberchefe Jan Katarchi aus bem Landhause bes englischen Baronet's. Eine acht turfische Rampffcene. Das nun folgende Capitel: "Die Doppelganger", spielt in Paris. Red hingeworfene Sfigen aus ber Parifer Gefellschaft, nicht immer im besten Geschmad, aber nie langweilig. Wir ahnen, bag bie ruffifche Fürstin Oczafoff bie Rolle ihres Brubers, ben Liebe und Ehre in Paris halten, fpiclen wird, baher ber Titel des Capitels. Der folgende Abschnitt: "Die Blutbruber", führt uns von Paris nach Montenegro, ein fühner Sprung, bie Schilberungen und Bilber im fcariften Contraft gegen bas Borbergegangene, Gittengemalbe aus bem Leben ber Czernagorzen, bie einen wirklich pifans ten Reig ber Neuheit haben, und von hiftorischen und politischen Bemerfungen begleitet flar erfennen laffen, welche Bedeutung fur Rugland bas fleine Montenegro bat. Grivas macht fich auf, feinen Blutbruber, ben Bemahl ber Stephana, ber ju Scutari gefangen fist, ju retten. fieht bort, in Scutari, Fatiniga, Gelim = Bafchas Tochter, Die Bolfin von Stadar (Scutari) genannt, und wird von biefem feltfamen, geheimnisvollen und gewaltthätigen Beibe bemerft. Um Abend wird er gefangen genommen, ba er eben im Begriff ift, mit einem Rahn in ber Nacht an ben Ceethurm zu fahren, in welchem Gabriel, fein Blutbruber, gefangen fist, bem er eine Feile und einen Strid hat gufommen laffen. Die Bolfin von Cfabar hat ben schonen Griechen gefangen nehmen und in ein Gemach bringen loffen, von welchem aus er fie im Babe feben fann; burch ben offnen Unblid ihrer Reize erobert fie bie Ginne In der folgenden Nachtscene vereinigen sich orientalische bes Griechen. Neppigfeit mit bem Schauerlichen und Dualenden, wie ce auf den Paris fer Borftabttheatern auftritt, um felbst bie bicfften Nerven zu erschüttern. Dennoch fann man nicht sagen, daß es hier umwahrscheinlich fei, die Situation und bie Verhaltniffe geben ihm hier viel mehr Berechtigung als sonft irgendwo.

Am folgenden Capitel sindet Gabriel seinen Blutbruber in ben Armen der Wölfin von Stadar; er, ben er befreien wollte aus dem Kerster, besteit ihn jest aus der Umarmung des surchtdar schönen Weibes. Die beiden Blutbrüder wollen sliehen, aber die Wölfin erwacht, Grivas vermag das Weib nicht zu tödten, an bessen Busen er eben gelegen, es folgt ein surchtdares Ringen, das Schloß geräth in Ausruhr, endlich stürzen sich die Blutbrüder aus dem Fenster in den See. Sie werden in dem harrenden Schiff der Freunde ausgenommen, aber sofort beginnt nun auch die Berfolgung der Wölfin von Stadar. Die solgenden Seesnen sind von höchster Spannung, namentlich die zum Tode Stephana's. Ob der Grieche todt ist, wissen wir nicht; die Wölfin von Stadar hebt den blutenden Körper auf ihr Roß und jagt, von den Schüssen der Montenegriner umfnallt, mit ihm davon. Das nun solgende Capitel spielt wieder in Paris, es schmeckt etwas matt nach dem vorhergehenden, eigentlich scheint es auch nur eingeschoben zu sein, um zu erklären, wie

15.000

bie Fürstin Oczafoff bagu fam, bie Rolle ihres Brubers zu fpielen. Der nachste Abschnitt, Die Maffacre auf Chios, ift mehr historischer Urt, boch ift er für die Jugendgeschichte von Gregor und Diona Caraidfafis nothe wendig. Das "bie Flotten" überschriebene Capitel führt uns in bie vor einigen Jahren so viel genannte und lange auf ben schlechten Kars ten vergeblich gesuchte Besifa = Bay. Man sieht, Die orientalische Frage, "welche den hintergrund bes Romans biibet, ift ein gutes Grud vorgerudt. Der Unterschied zwischen englischer und frangofischer Marine ift gut hervorgehoben, ber Verfasser zeigt eine eigenthumlich scharfe Beobach= tungegabe. Das Capitel schließt mit einem Duell, in welchem Gregor Caraistatis von Maubridge, bem Englander, in beffen Gewalt fich Diona eine Zeit lang befand, verwundet wirb. Doctor Welland forgt für seinen verwundeten Freund. Sier folgen in bem Roman brei Gpis foben: 1) Berlin, 2) Betersburg, 3) Wien, Die ber Berfaffer "Gudfaftenbilder" genannt hat. Es ift gang hubsch und interessant, was wir ba lefen, aber wir find nicht immer im Stande gewesen zu begreifen, wie bas Erzählte Bezug auf ben Roman hat. Auch erscheint uns die Wies ner Scene gar zu "criminell", mo bleibt ba bie Raiferlich Ronigliche Bolizei? Das lette Capitel bes bis jest vorliegenden erften Theils ift überschrieben "ber Bosporus", es enthalt wieber fehr anziehende Be= fcreibungen ber Dertlichkeiten und bes Lebens in Konftantinopel, wir bringen bis in's Innere bes sultanischen harems und lernen bie Gattin bes Renegaten Omer = Bascha fennen, eine fruhere Dienerin im Sa= rem bes Sultans, die burch ihren Ginflug in bemfelben bas Blud bes Renegaten gemacht hat. Der Berfaffer bes Romans schiebt ben 21u8= bruch bes Krieges auf eine Harems-Intrique. Wir lernen auch ben Großfultan perfonlich fennen. Auch biefes Capitel schließt mit einem Mord, ber aber ju Konstantinopel weit glaublicher erscheint als ju Wien.

Die Reihe von einzelnen Zugen, Die wir fo in ber Rurge aufgegablt, foll, wie ichon oben gesagt, unfere Leser nur auf ben unglaube lich reichen Inhalt bes Buches aufmerksam machen, feineswege ihm ben Bang ber handlung in bem Roman veranschaulichen, bas mare uns unmöglich gewesen, selbst wenn wir auch zwei Mal so viel einzelne Scenen hatten erwähnen wollen. Roch ist uns nicht flar, wo hinaus ber Berfaffer will, benn jebes Capitel fast bringt eine neue Spannung, aber ble Sanblung ruckt so langsam fort wie bie brittisch = frangofische Flotte in ber Besika : Ban. Der erste Theil verspricht so viel, daß wir uns einer gewiffen Bangigfeit nicht erwehren fonnen, ob bie brei folgenben Theile auch im Stande fein werben, Die Berfprechungen gu halten. Belingt es bem Verfaffer fich gut herauszuziehen aus all ben Wirrniffen, bie er felbst heraufbeschworen, fo ift feine Gewandtheit bewunderns= werth. Den beutschen lleberseger aber mochten wir bitten, fich boch etwas mehr Muhe in Bezug auf seinen Styl zu geben und bie Feile nicht fo geradezu zu verabscheuen, wie er es zuweilen offenbar thut.



#### Englische Revueu.

Count Montalembert's The Political Future of England. — Die Torpfritif über und für ihn. — Carlyle, ber Cultus bes Genius und bie englische Demokratie. — Montalembert's Katholicismus. — Memoiren ber Mrs. Fisherbert, ersten Gemahlin König Georg bes Vierten.

Das Buch bes Grafen Montalembert, "Die Zukunft Englands" betitelt, beschäftigte schon, ehe es in einer "autorisirten llebersetzung" vor und lag, weite Kreise in England. Es ist jest bei Murrey in London unter dem Titel: "The Political Future of England" erschienen, und wenn diese llebersetzung auch zu einer Klage des Versassers und zu einem Zeitungsstreit aus dem Grunde Anlaß gegeben hat, weil in ihr verschiesdene Male Stellen, die gegen England Tadel aussprechen, abgeändert und beseitigt sind, so ist doch in ihr das Ganze getreu wiedergegeben und dem großen englischen Publicum erschlossen. Das Buch, ein Ruf der Sehnsucht, wird in England viel gelesen und viel commentirt, und wir haben bereits mehrere Urtheile und Besprechungen über dasselbe in der englischen Bochen und Monatopresse vor uns. Wir werden bei der Charasteristrung derselben nicht umhin können, auf das Buch selbst zurückzusommen.

Graf Montalembert beginnt sein Buch bekanntlich mit der Bemerkung, daß auf dem Continente jest oft die Frage aufgeworsen wird:
Was wird aus England werden? Und er zählt dann einige von den
Umständen auf, welche dazu geführt haben, darauf eine ungünstige Antwort zu geben. Hier sind einige Zeilen von ihm: "Die unerträgliche Anmaßung der englischen Diplomatie gegen den Schwachen und der englischen Presse gegen Iedermann hat die gerechte Entrüsung einer übergroßen Anzahl verständiger Männer erweckt. . . . In Wahrheit, wir haben es zu bestagen, daß England seit einigen Jahren so seine Haltung verändert hat, daß es von dem Ertreme der Anseindungen und Angrisse zu dem Ertreme der Schmeichelei übergegangen ist. . . . Es
scheint die Ehre seiner freien Einrichtungen gänzlich dem Drängen einer entgegengesetzen Partei aufzuopfern. Dies war der lepte Stoß für mehr als ein edles Herz unter uns."

Darauf erwidert ein Tory-Organ: "Es sind mehrere Beschuldigungen in diesem Auszuge, welche die unter uns, welche England am meisten lieben, gezwungen sein werden, anzuerkennen; aber es würde irrig sein, in jedem Falle die Sprache unserer Presse als den Ausdruck der Nation anzunehmen. Zum Theil verstehen wir aber auch des Herrn von Montalembert's Worte nicht. Wir wissen nicht, was er mit dem Opser der Freiheit und dem Drängen der entgegengesesten Partei meint. Wenn wir das so verstehen sollen, das England, nachdem es die "Constitutionellen" (over wie immer man die Parteien des Continents nennt, welche sich zum Widerstande gegen ihre Regierung erheben) ermuthigt

hatte, fle auf ihren Bersuchewegen bann ichließlich im Stich ließ, fo wurde biefer Sas verftandlich und auch richtig fein. Aber bas Opfer wurde in folch einem Falle weniger von einem Drangen ale von ben nothwendigen Folgen einer falfchen Position herrühren. In ben letten fünf und zwanzig Jahren war unfere auswärtige Politif ercentrisch, und was bie Bestimmtheit bes Planes betrifft, gang unprincipiell. hat Sympathie für die "Conftitutionellen" und für bie "Rationalitäten" gehabt, aber nachher nichts Beiteres. Aber es tritt uns babei eine Schwierigfeit vor's Auge. Sollen wir ohne Bewegung bie Kampfe enthusiaftischer Raturen gegen Die Unterbrudung und Ungerechtigfeit eines Willfürregimentes ansehen? Collen wir nicht zeigen, bag wir bie eine Form ber Regierung ber anberen vorziehen? fann es uns gleichgultig fein, ob Despotismus ober ob Freiheit auf ber Welt vorwiegt? find haklige Fragen, und die Wahrheit ift, baß feine genaue Richtschnur für unfere auswärtige Politif babei festgestellt werben fann. Geine erfte Pflicht ift es, in freundlichem Berfehr mit ben Regierungen gu fteben, mit bem es in Beziehung überhaupt fteht. Politische Propaganba aber ift nicht feine Aufgabe, es fann nicht ohne eine großartige Berletung feiner eigenen Pflicht eine Partei ber Unordnung in einem Staate, mit welchem es verfehrt, begunftigen. Aber es ift einiger (!!) Grund fur bie Unflage vorhanden, bag unfer auswartiges Umt in biefer Beziehung unter Lord Balmerfton ein boppeltes Spiel gespielt hat. nicht, wie ein Englander anbers als mit Scham auf bie verschiebenen Belegenheiten gurudbliden fann, in benen ber Ruf "Bolen!" unb ber "Ungarn!" und ber "Italien!" ertonte und mit Ermuthigung von ihm (Balmerfton) aufgenommen warb. Seine Freundlichkeit war graufam. Er hat baburch Erwartungen erregt, welche nachher in Blut erftidten, und er hat die Thoren des Continentes verleitet, ju glauben, er mare ein Revolutionar, wahrend er boch nur ein Charlatan war."

Zwischen ber äußern und ber innern Politif macht Graf Montaslembert einen großen Unterschied. In ber innern Politif sieht er Kraft, Fülle, Freiheit und Bluthe. Dem Unheil der englischen Armee in der Krim mißt er keine große Bedeutung zu. Das allgemeine Gesch der Deffentlichkeit, welches in England vorherrscht, bezeichnet er — wie die englische Presse ihm darin durchaus beistimmt — als die Quelle der Misverständnisse der Fremden, welche die Lage Englands beurtheilen. "Sie sehen voraus," sagt "The Preß", ebenfalls dem Grafen beipflichstend, "daß die Gesellschaft besorganisirt ist, weil die Thätigkeit derselben zu unruhig ist, als daß ihr Auge derselben folgen könnte." Das ist sehr gut gesagt. Am meisten loben die Engländer den Sat, in dem Graf Montalembert diesen seinen Gedanken näher bezeichnet. Ein Torps Blatt vergleicht diese Stelle mit dem "Besten von Burke." Graf Montalembert hat nämlich geschrieben: "Der erste Eindruck einer unerssahrenen Person oder eines Kindes, das in eine große Fabrik eintritt,

Spools.

ist, daß es sich wundert, wie ein Mensch darin athmen kann, wie Ordenung in der Mitte einer so gedrängten Masse der Arbeiter, einer so beständigen Bewegung, eines so heftigen Geräusches aufrecht erhalten werden kann, wie Geist und Nerven das Schnurren dieser Schwungsräder, Walzen und Schrauben ertragen können; und doch geht Alles seinen Gang, Alles greift in einander und Alles gelingt, und aus dieser anscheinenden Consusion kommen Meisterwerke des Geistes, des Mechanismus und der Industrie, die Wassen und Wertzeuge, welche unsern Soldaten den Sieg sichern, und die Wunder der Eleganz und des Gesschwarfen, die unser ber Eleganz und des Gesschwarfen, die unser ber Eleganz und des Gesschwarfen, die unser Frauen und Töchter schmücken."

"Das find in Wahrheit überall und immer bie wirklichen Bebingungen bes Lebens, mahren Lebens, thatigen Lebens, bes einzigen Lebens, bas lebenswerth ift. Diejenige Thatigkeit, welche bie Kraft bes Einzelnen ift, ift auch bie Rraft ber Nationen, - Gewohnheit ber Befahren, beständige Unstrengung, Freiheit ber Bewegung. Wer hat jemals, mit einem beständigen Schatten über ben Augen und mit Baumwolle in ben Ohren, und gestütt auf den Stab bes Meisters, vom Leben eine Ahnung gehabt? Wenn ich einen Mann in ber Lage sehe, so bebaure ich bie Schwache bes Alters, aber ich halte ihn uicht für ein paffenbes Beispiel menschlicher Erifteng, und wenn man mir eine gange Nation zeigt, die nicht nur in biesen Zustand gefallen ift, sondern sich bessen als bes vollkommensten Zustandes ber Gesellschaft ruhmt, so fliebe ich sie wenigstens mit Berg und Ropf und eile in jene gludliches ren, feiber fo feltenen Gegenben, wo bas Bolf langft bie Winbeln ber Kindheit verlaffen hat, ohne sich beshalb auf bas Bett bes verfruppelten Altere ju ftreden." . .

Besonders viel Beifall von demjenigen Theile der Presse, der noch gesund geblieben ist, erfährt denn auch die folgende Stelle Montalems bert's: "Die englische Literatur beginnt der Macht, welche durch Gewalt erlangt ist, Beifall zu klatschen, und sie scheint diesenigen Nationen, welche ihre öffentlichen Rechte, ihre Geschichte und ihre Ehre der brutalen, in einem Mann verkörperten Kraft geopsert haben, zu beneiden."

"Diese verworfene Unterwürfigseit gegen menschliche Ibole unter dem Namen von Heroen, dieser Cultus des Genius, heroworship, wie es jest genannt wird, hat einen beredten Advocaten in Mr. Carlyle gesunden, dessen undestrittenes Talent erwähnt zu werden verdient, als dessenigen, welches mehr als irgend etwas Anderes versucht hat, den öffentlichen Geist Englands zu depraviren und die Hoheit seiner alten Einrichtungen zu untergraben. Nachdem er (Carlyle) die Geschichte der französischen Revolution im Style Rabelais' travestirt hat und in ihr die Grausamseit der Handelnden und die Unschuld der Opfer mit einer empörenden und geschmacklosen Boussonerie verwirrt und verlacht ist, versuchte Carlyle in England eine Art von Cromwell Schwärmerei einzusühren. Er hat manche Bewunderer und manche Nachbeter. Sine

Bahl von Revuen wurden bas Echo feiner Weisheit. Diese Anbetung ber Macht, bies Ruffen ber eisernen Sand, ift in Wirklichfeit nur eine tief logische Folgerung aus bem Geifte ber Demofracie . . . Richt nur für ben Meridian von Franfreich preisen bemofratische Blatter wie "Daily Reme" und "Eraminer", Die Cegnungen eines Despotismus, ber fo gerecht, so zeitgemäß und verständig ift, wie ber unfrige (frangofische), auch in Fragen ber eignen innern Politif finben wir bieje revolutionare Schule, im Wiberspruch mit ben alten Ginrichtungen Englands, nach einer schrittweisen Entwidelung ber Bureaufratie und Centralisation verlangen . . . Wir fonnten mehr als einen bemofratischen Schriftfteller namhaft machen, ter noch fürzlich birecte und ausführliche Ginladungen und Provocationen an Die Krone richtete, mit bem Berfprechen, bag bie Demofratie ihr helfen wurde, und mit ber Empfehlung einer Bereinis gung gwischen Krone und Bolf, ju bem Zwede und Biele einer Revolution, wie die von 1660 in Danemark. Befonders an Pring Albert, ber Konigin Gemahl, werben biese Ginlabungen gerichtet."

Bis jest hat sich weder Carlyle noch "Leader", noch eines ber andern in diesem Angriffe gemeinten Blatter bewogen gefunden, eine Antwort zu geben.

Nur eins hat die Tory- Presse an dem trefflichen Buche Montalembert's auszusehen:

"Die Treue gegen die römische Kirche," sagt "Preß", "ist für Herrn von Montalembert eine Quelle unaushörlichen Irrthums. Um Schlusse seiner beredten Arbeit stellt er den Zustand Spaniens dem Zustande Englands 1510 gegenüber, wo das letztere Land, erschöpft durch die Kriege der beiden Rosen und ohne Entwickelung nach außen, kaum unter die bedeutenden Mächte Europas gerechnet wurde, während Spanien, geleitet durch Timenes, und Herrin der neuen Welt durch die Entsbeckung des Columbus, auf der Höhe der Weltherrschaft stand. Drei Jahrhunderte darauf war Spanien Nichts, während England mit Frankreich um den ersten Plat fämpste."

"Die Protestanten haben eine schnelle Antwort für diesen Wechsel: ber Protestantismus machte England groß, der Katholicismus verurssachte Spaniens Versall. Herr v. Montalembert dagegen sucht die Erstlärung in der politischen Freiheit, die England seine wunderbare Macht gegeben hat, während der Despotismus in Spanien die Volkstraft niesdergeworsen hätte. Aber kann Herr v. Montalembert so unwissend sein, um nicht die innige Wechselwirkung zwischen religiöser und politischer Freiheit zu verstehen und nicht zu wissen, daß die letztere die Tochter der ersteren ist. Am Ende des sechszehnten Jahrhunderts trat der Wechsel in der Lage beider Staaten ein. Elisabeth regierte England, Philipp Spanien. Beide waren despotische Souveraine. Aber die eine erkannte den Geist der religiösen Freiheit an, und der andere dachte nur daran, die Inquisition einzurichten."

5-000h

Unseres Bedünkens ist freilich mit dieser Erwiderung der "Preß" auch nicht das Richtige gesagt. Nicht bloß darum, weil England prostestantisch war, ward es frei, sondern weil in der ersten Anlage Engslands der versassungsmäßigen Freiheit in den Geschlechtern und mächtisgen Corporationen, die doch vor dem Protestantismus waren, ein so frästiger Halt gegeben war. England blied, weil es eine Insel ist, von der militairischen Periode, durch welche alle mittelalterlichen Staaten des Continentes auf ihrem Wege in die moderne Zeit hindurchgehen mußsten, befreit. In dieser Periode aber wurden die Fürsten als erste Heersführer Herr über das Ganze.

Das Buch Montalemberts hat uns so sehr in Anspruch genomemen, daß uns für eine andere wichtige Erscheinung des Tages nur ein verhältnismäßig kurzer Raum bleibt. Und doch wird sie auch grade die Damen recht sehr interessiren. So eben erschienen nämlich zu London die "Memoirs of Mrs. Fitzherbert: with an Account of her Marriage with H. R. H. the Prince of Wales, asterwards King George the Fourth. By the Hon. Ch. Langdale. London. Bentley."

Die schöne und unglückliche Dame, der dieses Buch gilt, ist bestannt. Mary Ann Smythe war die Tochter von Walter Smythe Esq. von Brambridge, einem zweiten Sohn des Baronet Sir John Smythe. Sie wurde im Juli 1756 geboren, heirathete 1775 einen Esq. E. Weld, einen reichen Landlord, ward in folgendem Jahr schon Wittwe, heirasthete 1778 Sir Thomas Kisherbert, aber noch ehe sie fünfundzwanzig Jahr alt war, ward sie zum zweiten Male Wittwe. Sie residirte nun, von einem großen Einsommen zehrend, auf Richmondshill. Hier lernte sie der Kronprinz (Georg IV.), der Abonis seiner Zeit, kennen und faste für sie eine hestige Juneigung. Aber sie blieb sest und rein, wie laut auch der Prinz seine Liebe erklärte, so laut, daß die Volksballade des Tages davon sang. Ein solches Lied, unter dem Titel: "Sweet Lass of Richmond-hill" (die süße Maid von Richmond-Hill) ist uns noch geblieben, in dem der Vers vorkommt:

"Ich will nicht die Krone, ware fie mein Die suße Maid von Richmond-Hill."

Der Prinz nahm endlich mit Hulfe seiner Freunde zu verzweiselten Mitteln seine Zuslucht, machte einen Bersuch, sich das Leben zu nehmen und ließ sie einst bitten, als er sich verwundet hatte, zu ihm zu eilen, und ihn zu retten. Sie kam, begleitet von Freunden, er drängte ihr einen Ring auf, aber um weitere Annäherungen zu vermeiden, stoh sie nach Holland, wo sie vom alten Statthalter und seiner Familie sehr freundlich aufgenommen ward, reiste dann nach Frankreich, wo aber Georg sie mit Briesen, deren Besorgung der Herzog von Orleans übernommen hatte, weiter bestürmte. Endlich versprach sie dem Prinzen, wenigstens keinen andern Mann heirathen zu wollen. Bald darauf kehrte sie nach England zurück und ward wirklich dem Prinzen nach dem

40000

Ritus ihrer, ber fatholischen, Kirche angetraut. 3hr Ontel Harry Ebrington und ihr Bruber Jad Emythe waren Trauzeugen gusammen mit bem protestantischen Pfarrer, ber bie Ghe einfegnete. Rein fatholis scher Priester leitete die Ecremonie. Gin Certificat von bes Pringen eigner Sand eriftirt, mit feiner und Mary Figherbert's Unterfchrift. Die Unterschriften ber Zeugen hat Mary einst felbft, in einer Zeit ber Gefahr, ausrabirt, um ihre Verwandten nicht in's Unglud zu fturzen. Bon biefer Zeit an theilt ihr Leben fich in brei Theile. Erstens, von ihrer Beirath bis ju bes Pringen Beirath mit ber fünftigen Konigin Caroline, zweitens, von ihrer Wieberversohnung mit ihm bis zum schließ. lichen Bruche, - bas waren acht Jahre, bie sie glücklichsten ihres Lebens nennt, - brittens von biefer Zeit bis gu ihrem in Paris 1837 erfolgten Tobe. Daran, bag ber Pring mit ihr wirflich firchlich getraut ift, herrscht fein Zweifel mehr, aber wohl ift bie Frage zu beantworten, ob eine Frau an einen Mann verheirathet werden fann, ohne daß der Mann an sie verheirathet wird? Denn durch ben Royal marriage Act von 1772 war jebe Che eines foniglichen Prinzen vor feinem fünfunds amangigften Jahre von vornherein für null und nichtig erflart.

Das Buch nun, bessen Titel wir oben nannten, ist ein Werk ber Pietät. Lord Steurton hatte der Dame versprochen, nach ihrem Tode ihre (zu ihren Ledzeiten schon durch For im Parlamente) angesuchtene Ehre zu wahren. Lord Stourton hat dies Vermächtniß seinem Bruder hinterlassen, und er erfüllt es in diesem Werke, nachdem in den Memoisren des Lord Holland ärgerliche Raisonnements über die Dame, die stets die in die spätesten Jahre ihres Ledens. mit Hochachtung und Theilnahme am englischen und an anderen Hösen empfangen ward, bestannt geworden waren. König Georg IV. tritt in diesem Buche in kein günstiges Licht. Man sieht, wie der Leichtsinn eines hestigen Temperamentes eine schöne Seele verbraucht und dann bei Seite liegen läßt.



# Tages : Greigniffe.

Man thut im liberalen Lager ganz überrascht, baß Rußland sich burch seine Bevollmächtigten ben gräslich Cavour'schen Meliorationss Planen sur Italien gar nicht ungünstig zeigt, im Gegentheil, auch das von burchbrungen scheint, daß in Italien Beränderungen wünschenswerth sind, ja vielleicht bereit ist, durch eine Art von Decembers Bertrag eine nachbarliche Pression in Podosien auszuüben. Wie kann man sich aber wohl darüber wundern! Rußland wird doch aus den verschiedenen Phasen des setzt beendeten Kampses so viel gelernt haben, daß man durch eine Pression, gleichviel ob diplomatique ober stratégique, sehr viel mehr erlangt, als Andere durch ungeheure Opfer und selbstthätigen

Antheil. Co gute Lehren, wie Rufland fie erhalten hat, werben boch nicht gang verloren gegangen fein, und um so weniger, als sich auch bie Bestmächte zu erinnern scheinen, bag trot eilfertigfter Gratulation ein eigentliches Betheiligen Desterreichs an ben Unstrengungen ber Weftmachte nicht ftattgefunden hat. Lord Clarenbon billigt in hohem Grabe bie rein constitutionellen Anschauungen ber Auftraggeber bes Grafen Cavour, und Rufland beeilt fich bicomal ber englischen Regierung ju bem Aussprechen bieser Ansicht zu gratuliren. Es hat eben in ber Geschichte wie in ber Diplomatie, im Staatsleben wie im Familienleben jeder Avers auch feinen Revers, und je nach Zeit und Umftanden fann felbst bas Bequeme unbequem, bas Laftige brauchbar werden. Wenn auch bas Interesse über Undankbarkeiten hinweghilft, so hilft boch zuverlaffig Unbankbarkeit nicht über Intereffen himmeg. Der neue Freund Sarbinien ift beswegen noch nicht ber wirfliche Freund Desterreichs, ber alte Freund Rugland aber besto entschiebener fein Widersacher geworben. Aus Paris wurde vor einigen Tagen gemeldet, daß man bort ganz verwundert gewesen sei, ju horen, bag Rußland gar feine befonderen Bebenten gegen ein Ginschreiten civilifirenber 3been in Italien babe, auch foll ber Barbarenstaat geneigt fein, bie fich immer reiner entwickelnbe constitutionelle Staatsform in Spanien freudig zu begrüßen und einen Gesandten borthin zu schicken, furz, es ist augenscheinlich, bas fo lange hinter ber Beit jurudgebliebene Rußland geht gang unb entschloffen auf bem Wege ber Civilisation vor. Es ift ba noch mancher Sieg zu erringen, mancher Bortheil zu erlangen, wenn man Die erhaltenen Lehren nur benuten will. In ber Turfei zeigt fich bereits, bag bas, was Rußland gewollt, möglich gewesen ware, und bas, was bie Westmächte burchgesett, unmöglich ift. Schon bie Unfange bes unausbleiblichen Beweises bafür zeigen, was fich bort entwickeln muß, wenn bie Allierten ben angebtich Geheilten verlaffen, und wir wiederholen unfere schon einmal ausgesprochene Ausicht, baß es gar nicht unmöglich ift, wie fcon einmal nach erbittertem Rampfe, ein ruffifches Sulfsheer bei Konstantinopel erscheinen zu sehen. Ueberhaupt ift es merkwürdig, zu feben, wie bie Stimmungen jest, wo ber Friede wiederhergestellt ift, fich auf überraschende Weise anbern. Man fangt an, neben ber augenblid. lichen Rüglichkeit auch tie Dauer ber gerade vorhandenen Bundniffe gu betrachten, und wundert fich, bag ploglich gang andere Gruppirungen ber Allianzen mahrscheinlich werden, gang andere Intereffen hervortreten, gang anbere Zwede zunächst erreicht werben follen. Man begrabt in Gebanfen bie wenigen Sunberttaufenbe, welche biefer Rrieg hingemorbet, man verschmerzt bie wenigen Millionen, bie bas öffentliche Bermogen in Guropa jest armer ift, fann aber über bas Erstaunen nicht hinwegfommen, baß burch biefe außerorbentlichen Unstrengungen boch eigentlich so fehr wenig erreicht worben ift. Fur biefe vollfommen getäuschten Erwartungen fucht man fich jest an neuen Berwickelungen ichablos ju halten,

und an geeigneten Schauplätzen dafür scheint es nicht fehlen zu sollen. Wenn die Bevollmächtigten der Pariser Conferenz auseinander gehen, so stehen die Dinge fast vollständig auf dem Flecke, wo sie 1852 gestansten. Was sich aber jetzt vorbereitet, stellt ernstere Verwickelungen und schwerere Kämpse in Aussicht, als wir sie in den letzten Jahren sich ausstoben sahen.

Graf Cavour hat Paris bald nach Mittheilung seines ausbundigen Memoires über die italienischen Zustände verlassen, und zwar,
wie die Pariser Zeitungen melden, weil seine Gegenwart in den
piemontesischen Kammern, wegen der drohenden Stellung Desterreichs,
nöthig sein dürste. Daß Graf Cavour mit sammt den piemontesischen
Kammern eine drohende Stellung gegen Desterreich angenommen, und
zwar ohne alle zunächst liegende oder irgend wie dringende Veranlassung,
davon sagen die Zeitungen nichts. Das würde aber auch freilich nicht
in den Apparat passen, der gegenwärtig für weitere Civilissrungen zufammengetragen wird.

"Wozu eine liberale Erziehung boch noch nuten kann!" so ruft die "Spenersche Zeitung" bei der Erzählung bes Umstandes aus, daß unter den vier Candidaten, die sich in England um das Henker Amt beworden, sich auch Einer besindet, der nach Schilderung wahrscheinlich englischer Blätter eine "liberale Erziehung" genossen hat. Wir haben diesem, tiefe Kenntniß und Durchdringung mit dem Stosse verrathenden Ausrufe einer Zeitung, die sich selbst mit Stolz und trot ihrer Altbesgründung eine liberale nennt, nichts hinzuzufügen.

Die Russen sind boch eine entmenschte Nation. Selbst die Borsnehmen unter ihnen, die im Stande sind, eine ganze Saison hindurch in Paris Löwen des Tages zu sein, entbehren jedes menschlichen Gestühls und tragen statt des Herzens — das Testament Peters des Großen in der Brust. Zum Beispiel der Graf Orloss, dessen Sohn sich zur Heilung gefährlicher Wunden, die er in der Krim erhielt, in Italien besindet, will diesen jedem andern Bater schmerzlichen Umstand zu einem Borwande benutzen, um gleich nach Beendigung der Pariser Conserenzen nach Neapel zu gehen. Dies Wort Vorwand gebraucht eine Berliner liberale Zeitung, ohne dabei anzugeben, daß sie es etwa einer französischen Zeitung nachspricht. Ein sterbender Sohn dem Bater ein Vorwand, um russische Eroberungsgelüste in Neapel zu befördern!! Nur mühsam halten wir die Antwort zurück, die jenes Blatt auf eine solche Aeußerung verdient.

Obgleich der gegenwärtige Beherrscher ber Franzosen in neuester Zeit dem Parlamentarismus in seinen gefallenen wie in seinen aufsteis genden Größen einige Zuvorkommenheiten bewiesen hat, — man erzählt

5000

fich Aeußerungen fur die Herren Thiers und Duc de Broglie - fo schien boch bisher die Abneigung Louis Napoleon's gegen bas constitutionelle Spftem, gleichviel, ob es mehr ober weniger rein war, ber leitenbe Que Soflichfeit gegen constitutionelle Rriege. Faben feiner Sanblungen. Berbundete find die Symptome biefer Abneigung in ben letten Jahren elmas mehr gurudgetreten. Bei Gelegenheit burften fie fich indeffen boch wieder bemerfbar machen. Die Ereigniffe ber neueften Beit find wohl geeignet, biefe - vielleicht gewunschte - Belegenheit herbeizuführen, fie auch wohl je nach Bedürfniß zu unterftugen. In Spanien gestalten fich die Buftande fo vollkommen parlamentarisch, bag eine Paciscirung vermittelft einer militairischen Promenade wohl den Ausspruch Lud. wig's XIV. wieder mebern machen fonnte: Il n'y a plus, de Pyrences! - In Belgien stellt bie gang offen besprochene mögliche Abbication bes Ronigs Leopold ju Gunften bes Bergogs von Brabant eine hulfreiche Intervention, und in Biemont noch viel offenfundiger bas ftaatsmannifche Beginnen bes Grafen Cavour noch etwas mehr als eine Interven-Alle brei ganber find aber eminent parlamentarifc tion in Aussicht. und nachfte Rachbaren Franfreiche, somit liegt bem politischen Calcul Raturlich burften fich fofort einige 2len. ein weites Relb offen. berungen in Gruppirung ber Alliangen ergeben, benn Rriege unb Interventionen ohne lebermacht auf einer Geite icheinen nicht mehr porkommen ju follen. Der gegenwärtige Raifer von Frankreich hat zwar schon viele Beweise von Tact und Maßigung gegeben, noch viel beutlicher aber bewiesen, bag feine Grund : Unschauungen unerfcutterlich feststehen. Geine Biele find bisher unverrudt biefelben geblieben, wenn sie auch auf scheinbaren Umwegen erreicht wurden, und biefe Biele find eine vollfommene und wohlwollenbe Alleinherrschaft, - tout pour le peuple, rien par le peuple - dann aber ein unversöhnlicher Rampf gegen ben Barlamentarismus und beffen fraftigftes Werfzeug, bie Wenn er fann, wird er fie überwältigen, wie er fie in Tagespresse. Franfreich auf fast unglaubliche Weife überwältigt. Wir beuten bamit Greigniffe an, die möglicherweise, und zwar möglicherweise bald fommen konnen. Der eine ift schon hulfebedurftig, ber andere macht fich felbst so eben hulfebedurftig, ber britte wird vielleicht auf geschickte Beife hulfes beburftig gemacht. Fur alle Drei hat Frankreich wenig Sinberntes gu Die Befürchtung, bag bergleichen wohl aus ber jegigen Spannung der Berhaltniffe hervorgeben fonnte, geht in bunflen Unbeutungen und unbehaglichen Gefühlen wie ber rothe Faben burch alles englische Marine-Tauwerf, burch bie felbststanbigen politischen leaders ber englischen Zeitungen. Die Schluffel ber heiligen Statten in ber Kant eines griechischen Priefters waren bas Alpha bes Kampfes, beffen Omega eben in Baris auseinanbergeht. Die Analogie fur Beginnenbes liegt nabe! Wenigstens wird man nie zu erstaunen haben, wenn man bei ben Windungen ber frangofischen Politif ftete bie eigentlichen Biele

ihres geschickten Leiters im Auge behalt. Man könnte bann hin und wieber wohl einmal irre werben, aber irren wird man nicht.

Daß man sich bei politischen Sympathicen und Antipathicen gar nicht in die einfachen und unter allen Umftanben gleichen militairischen Berhaltniffe hineinfinden tann. Gin Weheruf geht wieder einmal burch alle beutschen Zeitungen über bie fürchterliche Behandlung, welche ber ehemalige königl. banische Major und Chef ber Artillerie in Rendsburg, v. Schut, von ber banischen Regierung erfahren hat. Er trat - wie bie Zeitungen felbst zugeben, - nach ber leberrumpelung von Renbsburg burch Rieler Studenten in die damalige schleswig - holsteinische Armee, nahm zwar an bem Kriege feinen activen Antheil, und fogar feinen Abschied aus ber schleswig = holsteinischen Armee in Folge eines Berwürfnisses mit bem Ober = Befehlshaber General v. Bonin. Rach bem Kriege wurde er vor ein Kriegsgericht gestellt und als Deserteur und Hochverrather jum Tobe verurtheilt, bas Urtheil aber in ein les benslängliches Staatsgefängniß gemilbert. Im vorigen Jahre wurde er ber Saft entlaffen mit ber Bebingung, auf. Christiansoe zu bleiben, und gegenwärtig ift ihm fogar gestgttet worben, bei seiner Kamilie in Altona, natürrlich unter Aufficht des Play-Commandanten, zu leben. Rach biefen fast beispiellosen Gnabenbeweisen wird boch noch bie Sanblunges weise ber banischen Regierung von beutschen Zeitungen verunglimpft und Deutschland ju inniger Theilnahme an bem Schickfale bes alten Mannes aufgefordert, noch dazu da unterdeffen seine Frau erblindet ist. Ift es benn wirklich fo ichwer, bie einfachsten militairischen Begriffe au faffen, die boch in allen Staaten, in allen Armeen unter allen Berhaltniffen bie burchaus gleichen sind und stets bleiben werben? —



# Wappen : Sagen.

Saldern.

War ein ebler Kömerritter, Der in manchem Kampfgewitter, Kreuz und Schwert in fester Hand, Für den heil'gen Glauben stand; Den hat Winfried sich erführt, Der die heil'ge Flamme schürt, Die, von Golgatha gestossen, Auch nach Deutschland sich ergossen.

10000

In den deutschen Götterhainen, An den blut'gen Opfersteinen, Die der Heil'ge niederbrach, Der das Wort von Christo sprach, War der edle Römerheld Dem Apostel treu gesellt, Schirmte ihn mit seinem Schilde Vor Gefahr und vor Unbilde.

Führt ben Heil'gen sich're Stege, Bahnte ihm die rauhen Wege, Schlug mit seines Schwertes Macht Manchen Heiben in der Schlacht, Kämpste früh und kämpste spät-Auch mit Seuszen und Gebet, Bis nach hundert schweren Wochen Winfried also hat gesprochen:

"Führ' im Wappen Dein die Rose "Jest und fünftig dornenlose, "Weil durch Deine Ritterthat "Dornenlos mein rauher Pfad, "Treuer Sohn, Du Gottesknecht "Vom Rossinier Geschlecht, "Mag Dein Stamm in späten Tagen "Rosen ohne Dornen tragen!"

Prangt noch heut die rothe Rose, Iene edle, dornenlose, Die in frommer Glut entstammt Ehrend das Apostelamt Einst der edle Römer trug, Der auf seinem Täuserzug Bonifacius treu geleitet Und die Stätten ihm bereitet.

Die von Salbern, die zur Lippe Sind von jenes Römers Sippe, Wurden drum im deutschen Land Auch "de rosis" zubenannt, — In der Salbern goldnem Schild Prangt noch heut das stolze Bild Der Rossinier dornenlose Edle, rothe Römerrose.

# Inferate.

Rittergüter = Comtoir

bes Candibaten ber Staatswissenschaften und Abministrators Sermann Jüngling in Berlin, Mohrenftraße Nr. 58.

Ge ift zu verkaufent wegen Todesfalls in ber Familie bes hochgeachteten herrn Befipers, wodurch berfelbe veranlagt wird, umfangreiche Familienguter in einer

anbern Wegenb ju übernehmen :

ein Rittergut, von Berlin vermittelft ber Eisenbahn nur wes nige Stunden entfernt. Dies Rittergut war wahrend einer Reihe von Jahrhunderten im Besit bes Johanniter-Ritter-Ordens.

Als Commenthure refibirten bafelbit: 1375 Beinrich v. Bebell, 1662 Georg Friedrich Graf ju Balbets 1399 Anno v. Beimburg, Bormont, 1403 Caspar v. Balbow. 1693 Dito Freiherr v. Schwerin, 1435 Dicolaus Gbler v. Colbis, 1705 Markgraf Christian Ludwig von Branbenburg,
1735 Abam Otto v. Viereck,
1737 Ferdinand Freiherr v. Morrien,
1761 Hermann Graf v. Martensleben,
1765 Friedrich v. Pannewis,
1790 Friedrich Freiherr v. Seckenborf,
1795 Friedrich Graf v. d. Schulenburg, 1449 Liborius v. Schlieben. 1482 Jacob Barfft ober Barfus, 1495 Liborius v. Schapelow, 1523 Beit v. Thumen, 1539 Andreas v. Schlieben, 1575 Abraham v. Gruneberg ber Aeltere, 1581 Abraham v. Gruneberg ber Jungere, 1628 Conrad v. Burgeborf, 1797 Friedrich Landgraf ju Beffen : Phis 1654 Georg Friedrich Graf ju Dalbef: lippethal. 1800 Joachim Friedrich v. Burgeborf.

Phrmont, 1660 Johann Friedrich Frhr. v. Löben,

Moge ber Johanniter : Ritter : Orben fur feinen eblen 3 wed wieberum

Grunbbefig erwerben.

Das Schloß bieses Rittergutes zeichnet sich aus burch anmuthreichste Lage auf einer Anhöhe, an beren Fuß ein sischreicher See — Areal eirea 2100 Morgen, bavon 1900 Mg. Acter und Wiesen. Der Rest besteht aus Buchen, Riesern ic. — 12 Pferbe, 18 Kühe, 20 Ochsen, 900 Schafe. — Anzahlung 30,000 Thaler. Zahlungsfähige Selbstäufer haben sich zu wenden an den Cansbidaten der Staatswissenschaften und Administrator Hermann Jüngling in Berslin, Mohrenstraße Nr. 58.

EAU de LIS. Extra feinster Schönheitssaft,

(nicht mit der sogenannten Lilionese zu verwechseln), wird unter Garantie des Ersolges verkaust. Alle Tage einige Tropsen angewendet, macht die Haut blendend weiß, schützt und entsernt Sommersprossen — Sommerbrand — Sonnenstich — Boutons — Pusteln — Schwinden — Rupferausschlag — Site — Leberssecken — bleiche und kränkliche Gesichtsfarbe, das Gesicht bekonimt und erhält durch Anwendung ein jugendliches, gesundes Aussehen und eine zurte Röthe. Nur allein in Deutschland ächt zu haben, d Flacon 20 Sgr., 3 Flacons 1 Thir. 15 Sgr.; grand Flacon 1 Thir. 10 Sgr., 3 Flacons 3 Thir., in rosa und weiß, bei

LOHSE, Jägerstrasse 46 Maison de Paris.

Briefe frei, Emballage wird nicht berechnet. Nur für die aus meinem Hause bezogenen Artikel kann ich Garantie leiften, da meine Firmasignatur "LOHSE" von Handeltreibenden nachgemacht wird, um das Publicum durch außerliche Nachahmung zu tauschen. Niederlagen eristiren nirgends in den Provinzen. Bekanntmachung.

Mehrere ins und ausländische best renommirte Leinen : Fabrifanten haben bes schlossen, theils in der Absicht, einen größeren Absat zu erzielen, theils auch, um dem Bublicum wesentliche Wortheile bieten zu konnen, neden dem Berkauf im en gros auch einen detail-Berkauf zu etabliren und durch diesen die Waaren zu en gros Preifen abzugeben. Da biefelben außerbem ihre Baaren 10 pCt. billiger geben, wie jeber anbere Groffift, und ber Wiederverfaufer minbeftene auch 15 pCt. verbienen muß, fo erwachst burd biefen Berfauf bem Bublicum ein

Gewinn von wenigstens 25 Procent und wird aufferbem ben Raufern eine birecte Garantie fur wirklich rein Leinen gegeben. Da fur Berlin nur eine berartige Dieberlage ift, liegt es im Intereffe eines

verchrten Bublicums, genau bie Abreffe merten zu wollen.

Bezugnehmend auf obige Befanntmachung empfiehlt fich bie

Haupt-Niederlage in= und ausländischer Leinen=Waaren,

Charlottenstraße 34, neben ber Ede ber Behrenstraße, mit einem vollständig fortirten Lager aller Gattungen Leinen, Betts, Tifche u. Sandstücher zu angergewöhnlich billigen Preifen, wie nachstehender Preis-Courant beweißt:

Haltend, von 6, 7, 8, 9-10 Thir. Serrenhuter Leinen zu Bettwasche

7—12 Thir.

Creas-Leinen von 04, 7, 8, 9-15 Thl.

Saufgarn-Leinen von 7—15 Thir. Bielefelber Leinen von 7-30 Thir.

Solläubisch Leinen ju Dberhemben, bon 10-50 Thir.

Handtücher, à Stück 2 Ellen lang, Ly Dus. von 221/2 Sgr., 1 Thir., 11/2 Thir., 2 Thir. u. s. w.

Tischtücher jeber Größe, bas Stück von 8 Egr.

Servietten, & Dut. von 224 Sgr. Inlett, Ueberzug und Bettbrell, à Elle von 3 Sgr. an.

Damaft: Sandtucher u. bergl. Gebecke mit 6 und 12 Gervietten von 3 Thir. an.

Wirklich rein Leinen : Taschens tücher mit auch ganzlich ohne Appres tur, & Dus. von 22% Sgr., 1—5 Thlr. Batist: Leinentücher elegant in einem Carton verpactt, & DB. von: 14-8 Thir.

a best hill best of

So auch bas vollständigfte fortirte Lager fertiger Bafche, ale: Berrens und Damen-hemben von Leinen und Shirting, Oberhemben nach ben neuesten Façons unter Garantie bes Gutfigens & Dbb. 21-30 Thir.

Charlottenstraße 34, neben der Ecke der Behreustr.

Neue Herren-Moden für die Sommer-Saison 1856.

Die von Paris erhaltenen Mobelle: tteberzieher à l'Orlost — von Godillot -Valetot à la Clarendon — von Humann —, Gesellschafts: Fracks — à la Walewsky — von Dusautoy —, Beinkleid à la Cavour — von Godillot —, Weste und Cravatte à la Manteussel — von Dusautoy —

habe ich in großer Anzahl copiren laffen.

Das mich bechrende Publicum wird auf's Neue die Nebergengung gewinnen, daß Elegang und Preiswürdigkeit diefer Gegen-ftanbe volltommen bem Rufe entsprechen, beffen mein Etabliffement sich erfreut. — Die Preise der Gegenstände sind an denselben in deutlichen Zahlen angegeben.

LOUIS LANDSBERGER in Berlin,

Markgrafenstr. 46, dem Schäuspielhause gegenüber.

Tr. Alustern, Hummern, so wie sammiliche Französische, Englische und Ital. namentlich alle Gorten Frangof. Liqueure, Frangof. Geflügel und Genuefer Früchte empfiehlt

Julius Eweft, Hofslief. Gr. Kgl. Soh. bes Prinzen von Preußen, Friedricheftrage 82, Ede ber Behrenftrage.

Drud von F. Seinide in Berlin. — Expedition: Defauerftrage Dr. 5.

# Won Saint: Cloud nach Lazienki.

Ein focialer Roman.

Motto: "Die Tricolore wird ihren Weg burch ganz Europa finden." (Graf Mirabeau.)

#### Einundzwanzigftes Capitel.

Erfüllung und Scheibung.

Man fagt, bag Napoleon Bonaparte gleich nach Bestegung Desters reich's im Sommer bes Jahres 1809 bie Hand ber Tochter bes Kaisers, ber jugenblich schönen Erzherzogin Marie Louise von Desterreich verlangt, und baß ihm bieselbe burch einen geheimen Artifel bes Wiener Friedens feierlich zugestanden worden; jedenfalls wurde schon längere Zeit vorher bas Gerücht laut, Napoleon beabsichtige sich von ber Raiserin Josephine scheiben zu laffen und eine zweite Che zu schließen, aus welcher er hoffen durfe, einen Erben für ben Raiserthron zu erzielen. Man versichert, bie erfte Absicht sei gewesen, eine russische Großfürstin, die burch Geist und Schönheit gleich ausgezeichnete nachmalige Konigin von Burttems berg, auf ben Thron bes großen frangofischen Imperators zu erheben; Raifer Allexander fei bem Plan auch nicht abgeneigt gewesen, Die Rais ferin = Mutter von Ruftland aber habe ber Berbindung einen unbesteglis chen Wiberstand entgegengesett. Jedenfalls waren bie Augen Rapoleon's, felbst wenn von einer ruffischen Großfürstin die Rede gewesen ift, schon früher auf bie Erzherzogin Marie Louise gestissentlich gerichtet worden.

Als ber Kaiser burch ben Wiener Frieden die Gewisheit hatte, daß man ihm die Hand der Erzherzogin nicht versagen werde, gab er seinem Ober-Rammerherrn, dem Vice-Großwahlherrn des Kaiserreichs, Fürsten von Benevent, den Austrag, Josephine auf die Scheidung vorzubereiten. Wirklich hatte Talleyrand, bevor Napoleon von Wien nach Frankreich zurückehrte, in Malmaison eine mehrstündige Audienz bei der Raiserin, nach welcher Josephine mit Mühe die Ausbrüche leidenschafts lichen Schnierzes unterdrückte.

Ob Talleprand, der von je ein Gegner der Kaiserin war, seinen Austrag nur sehr oberstächlich ausgerichtet hatte, oder ob er mit Absicht der gequalten Frau einige Hoffnung gelassen, um dem Kaiser die Sache

nicht allzu leicht zu machen, ist schwer zu sagen. Gewiß ist, daß Talsleyrand für die österreichische Heirath war, daß er die Berlegenheiten voraussah, die sie dem Kaiser bereiten werde, und daß er in jener Zeit der Einzige war, der mit Josephine über die Scheidung gesprochen.

Als Napoleon aus Deutschland zurückgekehrt war, nahm er seine Residenz zuerst zu Fontainebleau. Josephine kam von Malmaison aus borthin; sie hatte noch nicht alle Hossnung aufgegeben, ben Kaiser wiesber zu gewinnen — so oft schon war das Scheidungsproject auf dem Tapet gewesen und ohne Volgen für sie. Bon einer Erzherzogin war noch nicht gesprochen worden, wenigstens nicht so, daß Josephine davon gehört hätte, wohl aber hatte man in Paris ziemlich laut von der russsischen Großsürstin gesprochen, und zwar, daß sich der Kaiser in St. Pestersburg einen Kord geholt. Das Erste hatte die Kaiserin erfahren, das Leptere hatte man ihr verschwiegen. Sosort hatte sich Josephine die Bilder der russischen Großsürstinnen kommen lassen und hatte sie kurz ehe sie nach Fontainebleau ging, erhalten. Nach genauer Besichstigung derselben zeigte sie größere Zuversicht und eine Art von Besstiedigung.

Reines ber Gesichter glich bem Bilbe bes jungen Mabchen's, bas sie in einem kleinen Etui bei ihrem Schmuck verwahrte. Es war bas ein sauberes Kartenblatt; wir wissen bei welcher Gelegenheit es in die Hande ber Kaiserin gekommen.

In Fontainebleau zeigte sich Napoleon ganz wie gewöhnlich gesegen seine Gemahlin; ohne mit ihr von der Scheidung gesprochen zu haben, verließ er Fontainebleau am 13. November, um den König von Sachsen zu begrüßen, der in Paris angekommen und im Palast Cipses-Bourbon abgestiegen war. Josephine folgte ihrem Gemahl in die Tuils-lerien und bezog dort ihre gewöhnlichen Zimmer.

In der Bonapartischen Familie wußte man, was sich ereignen werbe, aber Niemand wollte mit der Kaiserin darüber reden, selbst die Königin Hortense nicht, die in Paris, von ihrem Gemahl, dem König Louis, getrennt lebte Ihr Bruder Eugen von Beauharnais, der Bice-König Italiens, wurde in Paris erwartet. Bon den ältern Freunden der Kaiserin hatten sich die beiden ehemaligen Consulcollegen Bonaparste's, der Erzfanzler des Reichs Cambacérès, Fürst von Parma, und der Erzschapmeister Lebrun, Fürst von Piacenza, geradezu geweigert, mit der von ihnen so hochverehrten Iosephine von der Scheidung zu sprechen. Diesen Weigerungen gegenüber schien Rapoleon sich endlich entschlossen zu haben, was unter diesen Umständen jedenfalls das Würdigste war, nämlich seine Sache selbst zu führen.

Donnerstag, am 30. November 1809, erwartete bie Kaiserin Josephine ben Kaiser zum Diner. In den Tuilerieen, sowie zu Saints-Cloud, speisten Napoleon und Josephine stets allein an Wochentagen; Sonntags nur war größere Tasel, an welcher die Mutter des Kaisers,

Madame:Mère, wie sie officiell genannt wurde, die gute alte Fran Lätitia Bonavarte, geborene Ramolino, sowie die Königin Hortense, die Schwestern und Brüder des Kaisers, Theil nahmen. Madame Mire bekam bei solchen Gelegenheiten- auch einen Armstuhl, wie der Kaiser und die Kaiserin hatten, die anderen Mitglieder der Familie saßen auf gewöhnlichen Stühlen.

Die Tafel war servirt, die Pagen, die Kammerdiener, die maitres d'hôtel und souvers tranchants vom Dienst. standen auf ihrem Platz, und der Palast-Präsect, Baron von Bausset, den Federhut unter dem Urm, war an ihrer Svike.

Josephine ging langsam auf und ab in dem kleinen Salon, und wer ste so sah, mußte zugeben, daß eine Dame in ihrer Haltung uns möglich mehr Grazie entfalten konnte. Sie hatte etwas Roth ausgelegt; bas Ganze ihrer Züge verrieth die äußerste Sanstmuth, der Blick ihrer Augen war bezaubernd. Josephine war wenigstens achtundvierzig Jahre alt, aber ihre Figur war noch immer edel, geschmeidig und tadellos; ihre Tollette war im besten Geschmack und von unübertroffener Zierslichkeit. Sie trug ein weißes Atlassleid mit einer hellgrünen Tunica von Sammt darüber, sowie einen weißen Hut, der unter dem Kinn zusgebunden war. Ihr reicher Schmuck bestand aus lauter Smaragden.

Es war sechs Uhr und Josephine hatte nur wenige Augenblicke gewartet, als die Bewegung der Dienerschaft in den Borzimmern das Nahen des Kaisers verfündete. Sie that einige Schritte der Thur zu, als diese sich öffnete und der Kaiser eintrat.

Mapoleon war, wie gewöhnlich, in der Unisorm der Chasseurs der Raiser-Garde; sein Gesicht war nachbenklich, er faßte die Hand Jossephinens, erkundigte sich zerstreut nach ihrem Besinden und führte sie zur Zafel.

Schweigend saß bas Kaiserliche Baar, mit stummen Winken leitete der Palast-Präsect den Dienst, der übrigens sehr einsach und zwedmäßig geordnet war. Der Kaiser aß hastig elnige Löffel Suppe und trank ein Glas Chambertin; Josephine, welche ein wenig Gutschmeckerin war, hatte einen maitre d'hôtel neben ihrem Couvert, der ihr vorlegte und ihr leise die Speisen nannte. Nach der Suppe servirte man, wie gewöhnlich, zwei Zwischenspeisen, eine von Fleisch, die andere von Fisch, aber weder der Kaiser noch die Kaiserin aßen davon; dann kamen vier Borgerichte, und erst als Josephine bemerkte, daß Napoleon von einem Hühner-Fricassee à la chovalière aß, beeilte sie sich, seinem Beispiel zu folgen. Den Borgerichten folgten zwei Gemüse-Schüsseln, dann zwei Braten und vier Beiessen, aber es blieb zur höchsten Verwunderung und zum Mispergnügen der maitres a'hôtel Alles unberührt.

Als das Dessert aufgesett wurde, erhob sich Napoleon und Josephine folgte sofort seinem Beispiel. Ein Page trat vor die Kaiserin mit einer fils bernen, reich vergoldeten Platte, auf welcher eine Zasse und eine Zucker-

schale standen, der Palast-Präsect empfing von einem maitre d'hotel ble silberne Kasseekanne und füllte die Tasse des Kaisers dis zur Hälste eiwa, die Kaiserin gab den Zucker zu und goß die Mischung dann in die Unstertasse aus, die sie dem Kaiser andot. Josephine hatte Thränen in den Augen, Napoleon schien es nicht zu sehen, er nahm die Tasse, trank und fragte den Palast-Präsecten: "Was ist heut für Wetter, Bausset?"

Diese Frage war Alles, mas er gesprochen, seit er bei seinem

Eintritt Josephine begrüßt.

Als der Kaiser seine Tasse zurückgegeben, winkte er dem Palaste Präsecten zu, ihn mit der Kaiserin allein zu lassen. Dieser entsernte sich sosort und nahm im ersten Vorzimmer auf einem Sessel neben der Thur zum Salon Plat, indem er der Dienerschaft zusah, welche die Taselgeräthe wegräumte, die hier zum Dienst während des Diners bereit gehalten wurden. Herr von Bausset wußte sich sehr gut die Traurigkeit der Kaiserin, sowie die sinstre Schweigsamkeit Napoleon's zu erklären, es war ihm nicht unbekannt, daß die Scheidung eine beschlossene Sache war, aber er hatte keine Ahnung davon, daß der Kaiser in diesem Ausgenblid Josephinen seinen Willen verkünde.

Möhlich brang aus bem Salon ein lauter Schrei, ein einzelner Aufschrei nur, ber aber von Allen, die im Borzimmer waren, vernommen wurde; Herr von Bausset sprang auf und trat vor die Thure, um den wachehaltenden Schweizer zu hindern, dieselbe zu öffnen.

"Lassen Sie mich, Herr Prafect, bitte, Ihre Majestat ist unwohl!" rief ber Schweizer, ber, wie fast alle Leute im Pallast, die Kaiserin sehr liebte, und höchst verwundert war, daß ihn der Prafect an der Ausübung seiner Pflicht hinderte.

Herr von Bausset hatte rasch überlegt, daß es bem Kaiser im höchsten Grade unangenehm sein musse, bei dieser Scene Zeugen aus der Dienerschaft zu haben, deshalb sagte er, um die Diener, die eine gewisse Aufregung zeigten, zu beruhigen: "Der Kaiser wird Hülse verlangen, wenn er es für nothig halt."

In diesem Augenblick öffnete Napoleon selbst die Thur, warf einen raschen Blick in das Vorzimmer und sagte lebhast: "Treten Sie ein, Bausset, und schließen Sie die Thur hinter sich!"

Der Präfect trat in den Salon, die Kaiserin lag lang ausgestreckt auf dem Teppich nicht weit vom Fenster.

"Sie ist ohnmächtig geworden," äußerte Napoleon ohne viel Theils nahme zu verrathen, "sind Sie stark genug, die Kaiserin über die innere Treppe nach ihren Zimmern tragen zu können? Dort allein kann sie ben Beistand und die Hülfe sinden, welche ihr Zustand erheischt."

Bausset gehorchte auf ber Stelle; er hob Josephine auf vom Boben und faßte sie in seine Arme. Napoleon nahm einen Leuchter und öffnete die Salonihure, aus der man über einen dunkeln Gang zu der geheimen Treppe gelangte.

5-000h

"Sire," bemerkte ber Pallast-Prafect, an ben ersten Stufen stehen bleibend, "die Treppe ist zu enge, ich bin in Gefahr, beim Herabsteigen zu fallen!"

Rapoleon flopfte an die geheime Thure seines Cabinets, die auf diese Treppe führte, und rief den gardien du portoseuille, der bei Tage und Racht hier die Wache hatte, dem gab er den Leuchter und hieß ihn vorausgehen, er selbst faste die Füße Josephinen's und half sie so dem Präsecten hinunterbringen. Bausset hielt die Kaiserin um den Leib gefaßt, ihr Rücken lehnte an seiner Brust und ihr Haupt lag auf seiner rechten Schulter. Mitten auf der engen Treppe sperrte sich der Degen des Pallast, Präsecten; derselbe mußte einige Bewegungen machen, um das Hinderniß zu beseitigen, da flüsterte Josephine leise: "Sie halten mich zu fest!"

Josephine war nicht ohnmächtig, sie hatte die Besinnung nicht einen Augenblick verloren, es war nicht ihr Herz, was bei der Scheidung von Napoleon litt, sie fühlte nur den Schmerz der Mutter barüber, daß ihrem Sohne und ihrer Tochter eine große Zukunst verloren ging.

Rapoleon öffnete die geheime Thur des Schlafzimmers der Kaiserin und befahl dem Präsecten, sie auf ihr Bette zu legen. Dasselbe stand auf einer vergoldeten Estrade und war mit Umhängen von rosensarbener Seide und ostindischem Mull mit goldenen Franzen darüber versehen. Erst als Josephine auf ihrem Bette lag, rief Rapoleon die Frauen vom Dienst, dann kehrte er auf dem Wege zurück, auf welchem er gekommen, und winkte Bausset, ihm zu folgen.

Der Kaiser war sichtlich mehr verdrießlich, als befümmert, boch hatte die Scene, erklärlich genug, einigen Eindruck auf ihn gemacht, er gerieth in eine gewisse Aufregung und verrieth das, indem er sich geswissermaßen vor dem Pallast, Präsecten zu rechtsertigen suchte; er sieß Alles, was er sagte, in kurzen Sähen heraus, wie das immer der Fall war bei ihm, wenn er erregt war: "Im Interesse Frankreichs" — sagte er — "im Interesse meiner Dynastie — thue ich mir Gewalt an, ich liebe Josephine. Die Scheidung ist Pflicht für mich. Unangenehmer Austritt, sehr schmerzlich für mich. Glaubte sie durch Hortense vorbereitet. Hatte Tallehrand Besehl gegeben. Gebieterische Nothwendigkeit, die uns zur Trennung verdammt. Ich beklage die Arme, hatte ihr doch mehr Stärfe zugetraut. Höchst ärgerlich, war nicht vorbereitet auf solche Ausbrüche des Schmerzes!"

Erschrocken hörte der Pallast Präfect, der dem Kaiser sonst so fremd stand, diese Aussprüche oder Ausbrüche an. Er zitterte bei dem Gedanken, daß Napoleon diese Mittheilungen selbst im nächsten Momente unpassend sinden und darüber in Zorn gerathen werde. Der arme Besamte hatte auch ganz richtig geahnt, denn nachdem Napoleon etwa zehn Minuten sich in diesen kurzen Mittheilungen ergangen, blieb er plöglich vor dem Präsecten stehen, blipte ihn an mit seinem zornigsten Blick und

T-1990

fragte grimmig: "Was stehen Sie hier, konnen Sie nicht Corvisart rufen laffen?"

Gleich barauf aber hatte sich ber Gewaltige besonnen und sagte gleichgültig: "Bausset, benachrichtigen Sie sofort J. M. die Königin Hortense, ben Fürsten Erzschazler und den Fürsten Erzschatmeister, das waren immer ihre Freunde, ja! lassen Sie auch den Herzog von Dranto rusen; Fouchs wird sie beruhigen, sie ist, glaube ich, die einzige Person auf der Welt, die diesem Manne traut, sie hat immer zu viel Vertrauen zu den Menschen gehabt!"

Die letten Worte fagte Napoleon leise; Bauffet vernahm sie in dem Augenblick, wo er den Salon verließ; sie machten einen ganz eigenen Eindruck auf ihn, und vielleicht hat sich der Egoismus Naposleon's nie nachter gezeigt, als in diesem Moment, wo er, selbst Josephisnen's Vertrauen auf's Allerempfindlichste täuschend, ihr einen Vorwurf daraus machte, daß sie den Menschen immer zu viel Vertrauen geschenft habe:

"Ihre Majestät die Kaiserin haben einen heftigen Nervenzusall geshabt, besinden sich jest aber besser!" sagte der Palast-Präsect, als er in das Vorzimmer trat. Er wich dadurch klüglich jeder Nachfrage aus und hatte nicht nöthig, Erklärungen zu geben.

Gine Viertelftunde fpater waren bie Versonen, Die ber Raifer ju rufen befohlen hatte, in bem Schlafzimmer ber Raiferin gusammen; fie hatten nicht nothig, sich anzustrengen, um ihre Gebieterin zu troften. Josephine ergab sich sehr wurdevoll in bas Unvermeibliche; sie verließ ben Blat an der Seite bes Mannes, bem fie bie erften Stufen gu feis ner Dacht geebnet hatte, ohne fich über ihn zu beflagen. Die ungewisse Zufunft ihrer Kinder war ihr einziger Schmerz, und ihr Auge wurde nur feucht, wenn fie in das Antlig ihrer Tochter Hortense blidte, vie ein trauriges, unglückjeliges Leben führte, langft getrennt von einem Gemahl, ber ihr völlig unerträglich war; wer hatte in ber nun völlig reizlosen, ungemein corpulenten Königsfrau mit ben verweinten Augen und den vergrämten Bugen ble einft fo hinreißend ichone, die bezaus bernde Hortense von Beauharnais wiedererkannt? Die arme Bortense hatte fürglich ihren altesten Gohn verloren, ben Liebling bes Raifers, ber jum Erben bes neuen Reiches bestimmt war, und nun faß fle am Beit ihrer Mutter, Die ben Play auf dem Throne geraumt hatte, auf bag ihn eine andere Frau einnehme, eine Frau, bestimmt bem Raifer einen Erben zu geben!

Fouchs machte die meisten Worte, er gab sich als ben ergebensten Diener der Kaiserin; sie trante ihm, weil er sich oft als ein guter Beisfand für sie erwiesen gegen die Familie Bonaparie, die niemals ein Hehl aus ihrer Abneigung gegen die Kaiserin gemacht hatte; die Beausharnais und die Tascher de la Pagerie haben sich trop Napoleon's eisers nem Willen nie mit den Bonaparten in herzlichem Einverständniß bes

funden; fie fließen sich gegenseitig ab, sie waren über fast alle Dinge verschiedener Unsicht, ihr Wiberwillen lag im Blute. Die Beauharnais und die Tascher be la Pagerie waren Chelleute und Franzosen, abelige Franken, bie Bonaparten aber waren weber Ebelleute noch Frangosen, sondern Corfen, und die Corsen sind eine Nation, bei der von Adel überhaupt nicht bie Rebe ift. Rapoleon felbst war in eminentem Ginne Corfe; in vielen Beziehungen ift fein Benehmen nur bann erflarlich, wenn man bas nicht vergißt; bie Corfen aber haben mit ben Juben unb anderen morgenlandischen Bolfern auch die Verachtung gemein, die fie gegen alle frembe Bolfer hegen. Golche Gefühle pflegen aber eine Ers widerung au finden, und im gangen Mittelalter war ben Stalienern, mit biefen famen bie Corfen fast allein ober boch hauptsächlich in Berührung, fein Bolf so verhaßt, wie bas corsische. Auch Napoleon verachtete bie Frangofen eigentlich, bas fam, trot aller Phrasen, bei mehr als einer Belegenheit jum Borichein, und wurde noch öfter und flarer ju Tage getreten sein, wenn bei ihm nicht die specielle Franzosenverachtung fo oft mit ber allgemeinen Menschenverachtung zusammengefallen ware. Bergeblich hatte Rapoleon fich felbst mit ber Tochter ber Tascher be la Pagerie vermahlt, vergeblich seinen Bruber Louis mit ber schonen Beaus harnais, vergeblich hatte er bie junge Stephanie Tascher be la Bagerie, bie nachmalige Großherzogin von Baben, aboptirt, vergeblich hatte er Diesen beiden Familien ein gemeinsames Intereffe mit ben Bonaparten gegeben, fie gingen boch auseinanber, bei feber Belegenheit. Der alten Frau Lätitig waren die Beauharnais viel zu vornehm; Eugen von Beauharnais hat nie auf einem auch nur leiblich guten Fuße mit irgenb einem Bonaparte gestanden, und Louis Bonaparte trennte fich von Sortenfe mit einer Billfahrigfeit, Die nur ein machtiger Biberwillen ju er-Fouche hatte biefe Abneigung von Anfang an richtig flaren vermag. erfannt und flug genug benutt; er hatte Josephine Dienfte geleiftet, fo lange es sein Bortheil war, sie zu halten; er hatte sie geopfert von bem Augenblicke an, wo es ihm nothwendig dunkte, die Herrschaft Napoleon's burch eine heirath mit einer fremben Prinzessin noch mehr zu untergras Sauptfächlich war es Talleprant, ber Napoleon gur Scheibung von Josephine brangte, aber Fouche secundirte ihm; nur war Fouche für eine ruffische Pringeffin im Gegensaß zu Talleprand, ber von Unfang an eine Ergberzogin wollte.

Cambaceres, ber joviale Lebemann, und Lebrun, ein guter, besquemer Freund, waren ohne allen Einfluß bei Bonaparte; er hatte sie zu Großwürdenträgern des Kaiserreichs gemacht, weil sie einst seine Mitzensulln gewesen, sonst bekümmerte er sich wenig um sie und würde es noch weniger gethan haben, wenn nicht eben Josephine die alte Freundschaft mit diesen beiden Männern, die aus den blutigen Tagen der Schreckenszeit herstammte, ausrecht erhalten und mit gewohnter Freundslichkeit gepstegt hätter

5-000h

Der Fürst Erzkanzler sowohl, wie der Fürst ErzeSchahmeister was ren Josephinen wirklich treu ergeben; sie sahen mit Schmerz ihre Freuns din von dem Thron steigen, auf welchem sie dieselbe nicht zu erhalten vermochten; aber sie freuten sich der Resignation Josephinen's und erschütterten dieselbe nicht durch ihre Klagen.

Außerordentlich peinlich war es Josephine, daß sie in den nächsten Tagen noch die kaiserliche Repräsentationspflicht im weitesten Umfange ausüben mußte, denn Napoleon hatte alle Könige und Fürsten des Rheinbundes nach Paris eingeladen, um mit ihm das Fest wegen des glorreichen Wiener Friedens zu seiern. Cambaceres rieth ihr, sich sofort nach La Malmaison zurück zu ziehen und unter dem Vorwande von Krankheit den Festen auszuweichen; er selbst und Lebrun waren sosort bereit zu dem Kaiser zu gehen und bessen Einwilligung zu verlangen.

Das war ein großmuthiges und muthvolles Anerdicten, aber Fouches Dazwischenkunft überhob sie der Nothwendigkeit, ihre Freundschaft für Josephine einer so harten Probe zu unterwersen; er redete der armen Kaiserin so lange zu, bis dieselbe erklärte, sie werde ihre Psiicht als Gemahlin Napoleon's, treu ausharrend bis zum Ende, in ihrem ganzen Umfange erfüllen.

Die Herren entfernten sich endlich, auch die Königin Hortense blieb nur kurze Zeit allein noch mit ihrer Mutter, die sie weit gefaßter gefunden, als sie gehofft.

Nach dem Weggange der Königin Hortense entsernte ein Wink der Kaiserin auch ihre Kammersrauen, Madame Saint-Hilaire und Des moiselle Avrillon; nach ihrer Entsernung lauschte Josephine einige Augensblicke, dann setzte sie, indem sie auf einen goldenen Knopf drückte, der sich über dem Kopfende ihres Bettes befand, eine Klingel in Bewegung, deren scharfer Ton im Zimmer deutlich zu vernehmen war.

Auf ben gellenden Klingelruf sprangen, geräuschlos wie Tigerkapen, zwei junge Mohrinnen durch eine Tapetenthür ins Gemach und lagen mit gefreuzten Armen auf den Knieen vor dem Bett der Kaiserin, in stummer Ehrfurcht die Befehle der Gebieterin erwartend.

Beibe Mädchen waren schwarze Schönheiten von erstem Rang, die üppige Fülle und das vollendete Ebenmaß ihrer Körper wurde noch gehoben durch die phantastische Kleidung von weißem Mousselin, die sie in dichten Falten wolkenartig umwogte, dazu schaukelten sich brennenderothe Corallen an den goldenen Ohrringen, dichte Schnüre rother Corallen bedeckten fast den schwarzen Busen und rothe Corallen schlanzen sich um die nackten Arme. Diese Mohrinnen, von der schönsten Race der Schwarzen, hatte man Josephine zwei Jahre früher von Marstinique, der Insel, auf der sie geboren war, zugesendet. Sie hatten nasmentlich den Dienst bei dem Bade der Kaiserin und wurden überhaupt von ihr mit großer Vorsicht in den innern Gemächern gehalten, denn die dunkeln Reize der beiden Mädchen hatten manchen sonst recht hellen

Ropf verwirrt und die Mohrenmadchen ber Kaiserin galten bei ber Palastdienerschaft von allen Diensten für die ersten Schönheiten bei Sofe.

Josephine blickte ernst auf die phantastischen Gestalten, die vor ihr knieten, dann fragte sie in dem tollen Jargon, den man Creolenfranzösisch nennt, ob eine fremde Dame bei Madame Fourneau sei. Sie erhielt die Antwort, die große Zauberin sei bei Madame La Regle mit dem Beifügen, daß Joë und Chloë Madame La Regle gar nicht lieb hätten, Chloë habe gestern und Zoë heute erst Strafe von Madame La Regle bekommen.

Josephine mußte lacheln, es waren bie fteten Klagen ber Mohrenmadchen; fie wußte, daß bie erfte Kammerfrau Dabame Fourneau, fie war es, welcher ber Creolenwis ben Beinamen La Regle gegeben, einen schweren Stand hatte und nicht felten zu berben Buchtigungen ihre Zuflucht nehmen mußte, um bie unbandigen, wilben Geschöpfe, beren Aufficht und Erziehung ihr ganz befonders übertragen war, nur einigermaßen im Baume ju halten. Die gute und treue Dabame Fourneau befand fich dieser Mabchen wegen eigentlich fortwahrend in einem Buftande fieberhafter Aufregung und ber fomische Born ber eiwas fteifen, immer formlichen Rammerfrau gehörte eben fo zu ben fleinen hauslichen Bergnugungen ber Raiferin, wie bie naive Abneigung ber ichonen Raturkinder gegen Madame La Regle. Josephine war sehr unpartelisch in biefem Falle, sie nahm ihre fchwarzen Pflegefinder niemals in Schut gegen die schulmeisterliche Strenge ber ersten Kammerfrau, aber fie that auch ben Ausbruchen bes jugenblichen Bornes ber Bestraften nie Ginhalt, fie amufirte fich über beibe Parteien. Ehrfurcht hatten bie Mabchen nur vor bem Abbo be Marolles, ihrem Beichtvater, Entjegen fühlten fie in ber Rahe bes Raifers, aber mit allem Feuer ihres heißen Blutes liebten fie bie Raiferin.

Auf einen Wink Josephinens hoben sie bicselbe aus dem Bett, schlugen einen weiten, warmen Flaumsedermantel um sie und trugen sie durch die Tapetenthür und eine kleine, wohlerwärmte und mit seltenen Blumen ausgeschmückte Vorhalle in das Babezimmer.

Das Babezimmer ber Kaiserin in ben Tuilericen war in Form eines Zeltes mit blau, roth und weißem Tuch ausgeschlagen und draps pirt, gerade über ber Wanne, die silberne Einsaze hatte, hielt ein vers goldeter Kaiserabler die goldenen Zeltstangen mit seinen Fängen zusamsmen. Die Mädchen trugen ihre Herrin in ihren fraftigen Urmen bis zu einer weichen Ruhebank, welche indeß auch die Form der Soldatens pritsche hatte, wie man sie in Zelten zu sinden pflegt.

Als die Kaiserin auf dem Ruhebette lag, näherten sich ihr zwei Frauen, die sich im Hintergrunde bes Zeltes befanden und sie erwartet zu haben schienen.

Madame Fourneau war's, die erste Kammerfrau, und mit ihr Madame Lenormand, die Kartenlegerin.

5.000

Mit komischer Furcht zogen sich die Mohrenmadchen vor der Les normand zurück vor der großen Zauberin:

Die Fourneau füßte die Hand ihrer Herrin und sah ihr mit nassen Augen besorgt in das Gesicht.

Josephine streichelte mit ihrer Linken sanft die welfe Wange ber treuen Dienerin, die mehr erschüttert war als sie felbst.

"Nimm die Madchen fort und laß ben Vorhang niedert" befahl bie Kaiferin nach einer fleinen Paufe.

Wiberwillig und einen weiten Umweg um die Lenormand machend, folgten die Mohrenmädchen dem gebicterischen Winke der ersten Kammersfrau in den vordern Theil des Badezimmers, ein Vorhang sank nucher, der das Zelt in zwei Hälften schied; Josephine war allein mit der Karstenlegerin, die zwei Schritt von ihr stehen geblieben war.

Die beiben Frauen sahen sich lange an.

Welch' feltsamer Contrast in den beiden Gesichtern!

Die Kaiserin sah leibend und sehr blaß aus, die Schminke war abgefallen von ihren Wangen, ihre Züge waren schlaff, ein stummer Schmerz zuckte von Zeit zu Zeit um die Lippen, die blutlos schienen, die sonst immer so frische und elegante Toilette war zerdrückt, zerknittert, chissonnirt, ein Stück Spisenbesat war abgerissen und hing an der Brust nieder. Wer Josephine kannte, mußte aus diesen kleinen Umständen allein schon erraihen, daß ihr etwas ganz Außerordentliches begegnet.

Und gegenüber biefer Leibensgestalt die Lenormand mit ihrer eles ganten Figur, mit bem frischen, hubschen Gesicht und ben großen Augen, wie fast immer, in einfacher, aber kokett sauberer Toilette!

"Setzen Sie sich boch, liebe Lenormand!" sagte Josephine endlich und beutete auf einen Feldstuhl.

Die Lenormand aber trat, statt sich zu setzen, einen Schritt naber, kniete vor dem Ruhebett nieder und bot der Kaiserin eine kleine Rolle die sie in der Hand hielt.

"Was ist bas, meine Liebe?" fragte Josephine, ohne die Rolle zu nehmen.

"Das Bilb ber fünftigen Gemahlin bes Kaisers ber Franzosen!"

Hastig nahm die Raiserin die Nolle und widelte sie auseinander. Ihre Finger zitterten, ihr ganzer Körper bebte.

"Es ift bas blonde Madchen auf dem Kartenblatt!" rief Josephine und knitterte bas Bilb in ber Hand.

"Haben Ew. Majestät baran gezweifelt?" fragte die Lenormand traurig.

Die Kaiserin antwortete nicht, aber hastig fragte sie bagegen: "Ihr Rame? Wie heißt sie?"

"Marie Louise, Erzherzogin von Desterreich!" lautete die geflüsterte Antwort.

\$ 1000 h

Die Kaiserin sah bas Bilb wieder an, bann flufterte fie: "Armes unschnibiges Opfer!"

"Marie Louise von Desterreich", sagte sett die Lenormand, "wird nicht so glücklich sein, wie Anna von Desterreich, die Mutter Ludwig XIV., aber auch nicht so unglücklich, wie Marie Antoinette von Desterreich, die Mutter Ludwig's XVII."

"Zwischen bem höchsten Glud und bem tiefsten Unglud liegt viel Schmerz für ein Frauenherz!" sprach leise Josephine.

"Mehr Schmerz noch für bas Mutterherz!" entgegnete bie Lenors mand und sah: bie Kaiserin voll und groß an.

Diese seuszte, dann sagte sie hastig: "Sie haben Recht, was habe ich verloren? Nichts! Selbst von dem äußern Glanz nichts; ich könnte glücklicher leben allein in Malmaison, unbeengt von tausend Rücksichten; ich habe viele Freunde und treue Freunde, der Kaiser kann mich verstosken und sich scheiden von mir, niemals aber werde ich mich von Frankreich scheiden, und meine Freunde werden mich nicht verlassen. Ja, ich könnte glücklich sein, in der Erinnerung auch, aber welche Mutter ist glücklich, die ihren Sohn um den Kaiserthron Frankreichs gebracht hat, ihren einzigen lieben Sohn, der einer solchen Krone so würdig ist? Welche Mutter ist glücklich, wenn sie eine geliebte Tochter hat, die in der Gegenwart unglücklich einer dunklen und ungewissen Zufunst ente gegen seufzt?"

"Oh! der Kaiser wird nie vergessen!" wollte die Lenormand trösten. "Der Kaiser", rief Josephine hestig, "schweigen Sie, ich möchte mich nicht vermessen, aber ich trage das Gefühl in mir, daß mit mir das Glück von ihm geht; die Trümmer seines zusammenbrechenden Thrones werden auch die Reste von Glück zerschmettern, die er meiner armen Tochter bestimmt haben mag."

Die Lenormand fah fich angstlich um.

"Sie brauchen sich nicht ängstlich umzusehen, Lenormand," sprach die Kaiserin zornig und mit geröthetem Antlit, "ich fürchte ihn nicht mehr, denn er hat das Band zerrissen, das mich mit ihm verband; doch seien Sie ruhig," seste sie milder hinzu, "auch Sie haben nichts zu fürchten hier, wo uns höchstens die Fourneau hört und die schwarzen Kinder, die uns nicht verstehen alle Drei!"

Josephine schwicz eine Weile, aber es war ihr unmöglich, sich zu beherrschen; das heiße Crevlenblut war einmal in Wallung, und so faßte sie den Kopf der Lenormand und slüsterte ihr leidenschaftlich in's Ohre "Ich habe keine Hoffnung mehr, aber ich muß meine Pflicht als Mutter ihun; so lange der Kaiser herrscht, wird meinen Kindern wenigstens ein kleiner Theil der ungeheuren Erbschaft bleiben, die ich für sie errungen zu haben glaubte, deshalb muß von meiner Seite Alles geschehen, was möglich ist, ihn zu erhalten. Ich will diese arme junge Dame," sie hob das Bild auf, "lehren, wie sie sich dem Kaiser gegenüber benehmen

muß, um ihn, nicht um ihn gu beherrschen ober gu leiten, benn bas ift unmöglich, fonbern um ihn bem Ginfluffe, bem verderbenbringenden Gine flusse seiner Familie, so weit das möglich ift, zu entziehen. nicht, Lenormand, mas biefe Bonaparten für ein Geschlecht find, er hat Manches gemeinsam mit seiner Familie, und bas zieht ihn immer wieber zu ihr, aber er, ber Raifer, ift über seine Familie hinausgegangen, beshalb ift er auch andern Ginfluffen zugänglich, er ift beffer geworben, als Alle, bie ben Ramen Bonaparte tragen, er ift beffer, weil er gros Ber, gewaltiger ift. Welch' ein Geschlecht! Es ift etwas rathselhaft Dunkles in ihnen, in Allen; es geht ein heidnischer Zug durch all' ihr Denfen, Dichten und Trachten; sie begehren Alles und nehmen Alles, was fie begehren, wenn fie fonnen, fie erlangen viel, aber fie fonnen nichts behalten, es ift fein Segen bei ihren Erwerbungen; babei halten fie fich für beffer, flüger und ebler, als alle anderen Gefchlechter, sie find gegen Jebermann und Jebermann wird balb gegen fie fein. Soren Gie, Lenormand, biefes arme junge Mabchen, bas nun meine Stelle einnehmen foll, wird hier viele Feinde haben, ihre schlimmften Feinde wird fie in bem Geschlecht ber Bonaparte selbst finden. Mabame Bauline halt fein Weib für wurdig, ben Thron ihres Brubers zu theilen, außer fich felbst; hat sie boch jungst noch ganz offen gesagt: Warum sind wir nicht bas herrschende Geschlecht in Alegnpten, ftatt in Frankreich; bort fonnte bie Schwester bes Brubers Gemahlin sein! Ift bas nicht gang heibnisch? Rennen Gie bie Gemahlin Joachim Murat's, Diefes guten Haubegens? Das ift die gefährlichste in der Familie, felbst ber Raifer schent fich vor biefer Frau. Alle Bruder fürchten fich vor biefer Schwefter, auch Lucian, ber boch felbst Napoleon's Jorn herausforberte."

So sprach die Kaiserin noch lange, ihre Pulse flopsten sieberisch, ihre Wangen brannten, aber es that ihr wohl, sie erleichterte ihr Herz in diesen sliegenden Mitcheilungen. Der Krieg der Damen und der Brüster war wieder entbrannt, aber auch geendet, weil Napoleon selbst die Partei der Damen verlassen. Es war in Iosephinens Mitcheilungen der ganze lang verhaltene Widerwillen des Französischen Abelthums gesgen das corsische Bonapartenthum.

Endlich schwieg die aufgeregte Frau, ein befehlender Wink zwang die Lenormand, die bis dahin gekniet, aufzustehen, sie klatschte in die Hande nach bekannter Creolenweise, der Vorhang rauschte, und wie Tisgerinnen schossen die Mohrenmädchen herein, sich kapenartig schmeichelnd, um ihre Herrin windend.

. Auf der Kaiserin Befehl wurden zwei Felbtischen an das Ruhes bett gesetzt und die kostbaren Holz-Mosaikplatten mit einigen Erfrischuns gen besetzt.

In dem Augenblick trat die erste Kammerfrau herein und melbete, daß sich der Kaiser in Person nach dem Besinden Ihrer Majestät erstundigt habe.

S-DOWN.

"Und was hast Du gesagt, Fourneau?" fragte Josephine. "Ew. Majestät befinde sich wohl und schlase!" lautete bie

"Gut," entgegnete die Kalserin, "es ist sehr freundlich von ihm, selbst zu kommen," setzte sie dann mit einem Anstug von Weichheit hinzu, "ja, er ist besser, als die Andern; gewiß, er wird es an Ruckssichten sur mich nicht sehlen lassen, er kann doch auch nicht ganz verzessen, daß" — Josephine schwieg eine Weile, dann nahm sie aus einem antiken Filigrainkörben eine ber prachtvollen Trauben, wie sie in Fontainebleau gezogen werden und wie man sie mit großer Mühe fast den ganzen Winter hindurch für Josephine conservirte, und sagte mit ganz seltsamer Betonung — "ja, ich zweiste sogar nicht, daß er Besehl geben wird, mich den ganzen Winter hindurch mit Trauben von Fontainebleau zu versorgen!"

Mit spipem Lächeln legte Josephine die Traube wieder in ben Korb, sie af keine Beere bavon.

Nach einer langen Pause fagte die Kaiserin: "Liebe Lenormand, seit dem Tage, an welchem Sie mir zu Mannz zum ersten Male aus dem Fallen der Kartenblätter die Jufunft deuteten, haben wir uns oft gesehen, Sie wissen, daß ich Sie liebe" — die Lenormand füßte der Kaiserin die Hand — "ich liebe Sie, weil Sie mich lieben und nie versucht haben, mich zu täuschen; ich weiß, daß Ihre Kunst feine Zausberei ist, Sie haben mir bei unserer ersten Zusammenkunst offen gesagt, daß Ihre Zauberei nichts sei, als eine glückliche Combinationsgabe; eine Begabung, die nur durch Karten, Bilder, Jahlen, oder ähnliche andere Dinge einer Anregung bedarf; Sie haben mir gesagt, daß man mit klarem Kopf und warmem Herzen meist richtig combiniret; ich habe es oft genug bestätigt gesunden, und dennoch, troß dieses verständigen Raissonnements, sind Ihnen und mir Dinge vorgesommen bei unsern Verstuchen, in der Zukunst zu buchstabiren, die weit über das hinausgehen, was wir begreisen können."

"Ich weiß, daß Ew. Majestät vorzüglich auf das Kartenblatt mit dem Bilde der Erzherzogin Marie Louise deuten," nahm die Lenormand das Wort, "ich wußte, daß Ew. Majestät heute versuchen würden, Einiges über die Zukunft der Erzherzogin zu erfahren; als ich gestern das Bild der jungen Prinzeß erhielt, von der ich seit mehreren Wochen ahnete, welches Schickfal ihr bestimmt, da wußte ich, daß Ew. Majestät mich heute rusen lassen würden."

"Und woher die Ahnung, daß die Erzherzogin die zweite Gemahlin des Kaisers werden wurde?" fragte Josephine ernst.

"Ich hörte in Gesellschaft von einer russischen Großsürstin reben als ber künftigen Kaiserin," antwortete die Lenormand, "da sagte Jesmand, ben ich nicht kannte: das wird Talleprand nie zugeben! Da schoß mir der Gedanke durch den Kopf, die Erkorene musse eine Erzs

herzogin sein. Weiter vermag ich nichts zu sagen, Ew. Majeftat wissen, bag biese ploplichen Gebanken, die mir in bieser Beise komsmen, meist richtig sind, Sie haben es bei kleinen Gelegenheiten oft gesnug erprobt:"

Bollen wir Karten legen, um die Zufunft ber fünftigen Kaiserin

zu erfahren?" fragte Josephine haftig.

"Ich bitte Ew. Majestät," rief die Lenormand fast flehend, "benten Sie an Maynz! Leine Karte mehr, wenn es sich um die Erzherkogin handelt!"

"Aber was follen wir thun?"

Josephine war offenbar ungebulbig.

Die Lenormand fann einen Augenblick, dann sagte sie: "Lassen Ew. Majestät sich dort aus dem Schranke ein Buch reichen von einem der Mohrenmädchen, irgend ein Buch, zählen wir die Buchstaben des Ramens der Erzherzogin, die Zahl der Buchstaben ist die Seitenzahl im Buche, wo wir vielleicht Antwort sinden werden."

Die Kaiserin zögerte keinen Augenblick, bem erhaltenen Winke Folge zu leisten; Chloö brachte ihr alsbald einen Band, köftlich in blauem Sammet gebunden, mit dem Kaiserlichen Abler und Josephinens goldener Namens-Chiffre geziert.

Josephine schlug ven Titel auf, es war der funfte Band von Jean Racine's Werken, in der Herhan'schen Ausgabe, vom Jahre IX. der Nepublik.

"Marie Louise sind eilf Buchstaben," sprach die Lenormand leise und nicht ohne eine gewisse felerliche Würde, die sie, ohne es zu wissen, allemal bei diesen Versuchen annahm, die ihr aber wohl kleibete, weil ste verrieth, daß ihr Herz wenigstens an die Möglichkeit glaubte, auf diese Weise in der Zukunft lesen zu können — "Marie Louise sind eilf Buchstaben, auf der eilsten Seite werden wir Antwort sinden."

"Es ist die Rebe bes Coadjutors von Rouen an ben König," fagte bie Kaiferin blatternb.

Sohan Com Moisstat bis silft

"haben Em. Majestat bie eilfte Celte?"

"3a!"

"Co bitte ich Gie, bie eilfte Beile gu lefen!"

"Que votre Nom, Sire, sera éloigné de ce reprochet" sas Josephine und wurde bleich, das Buch siel ihr aus ber Hand.

"Das ift fehr flar!" flufterte bie Lenormand überrafcht.

"Ja, möge nicht auf seinen Namen ber Tabel fallen, ben bie Geschichte über seine Scheidung von mir und seine Vermählung mit ber Erzherzogin aussprechen wird, moge er auf die fallen, die ihn dazu verleitet haben!"

Josephine beclamirte, fie war in einer Urt von Efftafe.

"Gehen wir weiter," brangte jest bie Lenormand, "befehlen Ew. Majestät ein anderes Buch!"

5-000h

: Chloë brachte ein zweites Buch.

Es war der britte Band ber Oeuvres de Monsieur Molière, die Umfterbamer Ausgabe mit ber Sphare von 1684.

Die Raiserin folug ihn auf.

"Marie Louise d'Autriche," bemerkte bie Lenormand feierlich, "find amangig Buchftaben."

"3ch habe die zwanzigste Seite!" rief Josephine.

"Rehmen Ew. Majestat bie Ramen einzeln," bat bie Lenormant, "Marie hat funf Buchstaben, Die funfte Beile, wenn ich bitten barf."

"Bable ich die leberschrift mit und die Ramen ber Berfonen ?"

fragte die Raiferin, "es ift l'Avare!"

"Jebe Beile muß mitgegahlt werben," entgegnete bie Lenormand, nich bitte Em. Majeftat, ju lefen!"

"Le mariage peut nous faire peur à tous deux!" las Josephine. Die Lenormand gufte gusammen.

"Das ift nur ju flar!" fagte Josephine traurig.

"Louise find feche Buchstaben," fuhr die Bauberin mit einer Saft fort, bie jedem Undern aufgefallen fein wurde, die nur ber Raiferin in ihrer Aufregung entging, "wollen Ew. Majeftat nicht feche Zeilen weiter gablen ?"

"Je sais qu'il faut à tous deux!"

"3ch weiß es aber nicht!" rief bie Raiferin entmuthigt.

"Aber ich weiß es," entgegnete bie Lenormand ficher, "boch Ew. Majestat wollen die Berfon ber Ergherzogin fennen lernen, nehmen Sie ihren Ramen gang und ben bes Raifers baju! Marie Louise b'Autriche find zwanzig Buchftaben, Rapoleon find acht, ich bitte Em. Majeftat um bie achtundamangigste Beile."

"Une fort charmante personne!" las Josephine.

"Beiter nichts? ich bitte Ew. Majeftat weiter gu lefen!"

"Sa phisiognomie? Toute honneste et pleine d'esprit

Son air et sa manière? admirables, sans doutes."

"Das habe ich fcon in bem Bilbe feben fonnen," fagte Josephine verbrieflich - die Lobeserhebungen ber Rachfolgerin miffielen ihr ich will die Folgen dieser Heirath wissen!"

"Befehlen Em. Majestat ein brittes Buch," rieth bie Lenormand, ohne die Ruhe zu verlieren.

Josephine klatschte in bie Hanbe, Chlos brachte ben britten Band ber haart'ichen Ausgabe von Lafontaine.

"Schlagen Ew. Majestat nach Belieben eine Seite auf und lefen Sie nach ber Bahl ber Buchstaben in bes Raifers Ramen bie achte Zeile, bort werben Sie finden, was bas Schidfal biefer Beirath ift."

Die Raiferin zogerte einen Moment, bann ichlug fie entichloffen eine Ceite auf: gablte bie Beilen bis acht, ein Moment, bann fcrie fie laut auf, die Thranen fturzten ihr aus ben Augen, fie fant gurud.

Madame Lenormand nahm ihr das Buch aus der Hand — "Seite 189", fagte sie leise für sich, "Zeile acht, ""oh! perto irréparable!"" das ich Alles, ja, Alles, es ist genug! es ist zu viel!"

Die Lenormand blickte mit unverhehltem Schmerz auf bie arme Frau, die laut weinte.

Da wurde die Thur des Badezimmers mit großem Geräusch geöffnet und die erste Kammerfrau meldete mit lauter Stimme: "Ew. Majestät verzeihen, freudige Botschaft! Seine Kaiserliche Hoheit der Vice-König von Italien ist so eben angekommen und wird sosort hler sein!"

"Mein Sohn! mein Sohn!" rief die arme gequalte Frau entzuckt und im Ton der vollsten Liebe, "mein Sohn, mein einziger Eugen!" Sie sprang auf und eilte der Thur zu; in dem Borgemach aber ging sie langsamer und flüsterte leise in sich hinein, seltsam dazu lachend: "was werde ich ihm antworten, wenn er mich fragt, wo ich seine Kaiserkrone verloren habe?"

In ihrem Schlaszimmer traf die Kaiserin auf ihren Sohn. Der schöne, ernste, stattliche Mann, fest und gemessen in seinem ganzen Ausstreten, schlang seine Arme um die arme Mutter, die in wirklichen Fiebersschauern zitterte und bebte, er füßte sie zärtlich und sagte: "Weine liebe, theure Mutter!"

Sie aber machte sich leise ledig seiner Umarmung, stellte sich vor ihn hin und sprach halb weinend, halb lachend: "Guten Abend, mein Sohn, guten Abend, lieber Bicomte, guten Abend, Herr Eugen Rose von Beauharnais, guten Abend, mein theurer Bicomte!"

"Mutter, liebe Mutter!" rief ter Bicekönig von Italien besorgt. "Ach ja! Herr Vicomte," nahm Josephine das Wort wieder, "wir haben Kaiser geträumt, Kaiser gespielt; aber das Spiel ist aus, ber Traum vorbei."

"Mutter!"

"Ob wohl die neue Kaiserin dem Vicomte von Beauharnals eine Offizierstelle giebt?" — die Augen Josephine's glänzten in jenem wilsden Feuer, das die Aerzte wohl kennen. — "Wir haben ja Fürsprecher bei Hose, könnte nicht der General Bonaparte ein gutes Wort einlegen und Dir helfen; mein armer Vicomte, siehe, ich habe so viel für ihn gethan, er ist uns noch viel Geld schuldig, Vicomte!"

Die erste Kammerfrau hatte bas mit angehört, sie stand wie vom Donner gerührt, erst als ihr der Vicekönig zuherrschte: "Gehen Sie, rasch, Corvisart soll augenblicklich kommen!" gerieth sie wieder in Beswegung und flog bavon.

Josephine lag in ben Armen ihres Sohnes, sie sprach immer fort, balb sachenb, balb weinenb: "Nein, geh' zu keinem Bonaparte, mein Sohn! Der Vicomte von Beauharnais muß viel zu vornehm sein, um von biesen Ausländern ein Amt zu begehren; benke, was Deine Bater

waren, mein Sohn, treue Diener ber allerchriftlichsten Könige, laß Dich nicht mit dem Usurpator ein. Oh perto irréparable!"

Mit biefem Worte fiel Josephine in Dhumacht.

So fand sie Corvisart, so fand sie ber Kaiser, ber zum britten Male kam, sich nach ihrem Besinden zu erkundigen. Eugen von Beausharnais, der treue Sohn, wachte an dem Bette seiner Mutter.

Um anbern Morgen war Josephine leibend noch, aber gefaßt, vollständig gefaßt.

Sie schöpfte Sicherheit und Ruhe aus dem sichern, ruhigen Benehmen ihres Sohnes, der seine Mutter in den nächsten Tagen fast gar nicht verließ.

Bei dem Tedeum für den Wiener Frieden erschien Josephine mit allen Prinzessinnen der kaiserlichen Familie in Notredame, sie zeigte sich zum letten Male öffentlich als Kaiserin bei dem Banquett, welches die Stadt Paris aus Unlaß des Friedenssestes gab. Dann ist sie aus der großen Welt verschwunden. Man sagt, sie habe in ihrer Zurückgezogenheit zu Lamalmaison glücklich gelebt.

Die Scheidung wurde durch einen gerichtlichen Act verfündet und von der Kirche ausgesprochen; am 12. Januar 1810 war Alles vorüber.

#### 

## Von den Grundlagen des Gemeindelebens.

Selbst die parlamentarischen Kämpse bei Revision unserer Versfassungs, Urkunde sind kaum ausdauernder und erregter geführt worden, als die jüngsten Verhandlungen im Abgeordneten "Hause über die rheisnische Städtes und Gemeinde "Ordnung. Die Opposition hat mannichsfache Niederlagen erlitten. Sie fühlt sich innerlich verletz und hosst kaum noch auf eine gedeihliche Entwickelung unseres Staatslebens. Die Rechte hat keine Freude an ihren Siegen, ihr fehlt das Bewußisein, das sie etwas Dauerndes geschaffen, daß sie conservative Politik getrieben hat. Die ganzen Verhandlungen haben einen peinlichen Eindruck zurücksgelassen. Suchen wir uns darüber klar zu werden: um was es sich eigentlich gehandelt hat, welche Gegensätze dabei hervorgetreten sind?

Bekanntlich ist die Rheinprovinz berjenige Theil unseres Baterlandes, in welchem das römische Recht und die doctrinair-liberale Staatskunst ihren, seder organischen Gliederung widerstrebenden Einfluß vorzugsweise bethätigt haben. Der Grund und Boden ist atomisirt und mobilisirt, daher ein Stand von Grundbesitzern als politisches Element kaum noch vorhanden; die Gegensätze und Eigenthümlichkeiten von Stadt und Land sind vielsach verwischt. Die Amwendung des gleichen Erbrechts auf das ländliche Grundvermögen hatte tüchtig vor-

Berliner Revue V. 5. Beft.

5-000h

gearbeitet, die Einverleibung mit Frankreich und die baraus sich ergebende Einführung der französischen Gesetzgebung mußte das Austösungswerk vollenden. Denn die Männer von 1789 hatten richtig erkannt, daß alles Organische und Historische im Staatsleben zerstört werden musse, um die Durchführung der Revolution zu ermöglichen, den Rückweg zu den älteren Institutionen abzuschneiden. Das Princip der Trennung der legislativen und der erecutiven Macht mußte consequent auch auf die unterste Sphäre des Staatslebens, auf das Dorf, auf die Landgesmeinde angewendet werden. Der Gemeinderath sollte beschließen, die Municipalität aussühren, beide Behörden von den Gemeindegliedern gewählt werden. Es ist aber bekannt, daß in den ersten Jahren der Revolution in Frankreich eigentlich gar feine Administration eristirte, Alles ging durch Klubs, Parteien 1c.

Alls nun die Revolution auf ben Sand gerathen und die Autorität an beren Stelle getreten war, hatte man auch bereits erfannt, bag mit bem Wahlprincip nicht administrirt werden fonne. Die Autorität ließ ben ganzen Apparat bes Sienes bestehen und anderte im Princip ber Wahlen nur bie Rleinigfeit, bag biefe nicht mehr von unten berauf, fonbern von oben berab vollzogen wurden, b. h. bie Staatsregierung ernannte bie Gemeinbevertreter (ben Gemeinberath) und bie Municis palitat, vereinfacht in einen Maire (ben Mayor Englands). Da inzwis schen in ben fleinen Ortschaften bie geeigneten Berfonlichkeiten fich in ausreis denbem Mage nicht vorfanden, und ba zugleich bie über größere Bezirke fich erstreckenden Verwaltungs-Ungelegenheiten erledigt werden mußten, so hatte schon Sienes die Berbindung benachbarter Ortschaften zu einem Abmis nistrativbezirf: bie Sammtgemeinben vorgezeichnet. Dabei ift es benn auch unter bem Confulat und bem Raiserreich verblieben. Die Berwaltung war unter biesem überaus einfach, die Anforderungen, welche an biefelbe gestellt wurden, waren fehr bescheiden. Brompte Refruten= gestellung, prompte Sicherheitspolizei, prompte Befriedigung ber Armeebedürfniffe genügten. Befchrieben warb wenig, Die Stellung bes Maire war ein Ehrenamt, beffen Salair beschränfte fich auf einige hundert Franken Bureaufosten, von ber Cammtgemeinde aufgebracht. Maire wurde regelmäßig aus ten Notablen ber Cammtgemeinbe er-Seine Befugnisse waren nicht unbedeutenb, seine Stellung war geehrt, ber Prafect verkehrte mit bem Notablen, nicht mit bem untergeordneten Staatsdiener. Unter bem Kaiserreich war fein Mangel an Maires.

Anders wurde dies in der Rheinprovinz unter dem preußischen Gouvernement, im sittlichen Princip dem Kaiserreich unendlich überlegen, in der ausführenden Verwaltung demselben nachstehend. An die Stelle der Präsecten traten die Regierungen und Landräthe; die Maires, Bürgermeister genannt, blieben. Das nun collegialische Gouvernement verkehrte nicht mehr mit dem Notablen, sondern mit dem Bürgermeister.

Eine unenbliche Fulle abministrativer Begenstände, um welche fich bas Raiserreich nicht gefümmert hat : Schulen, Armenpflege, Medicinalpolizei, Wegebau ze., tauchten auf, bie Berichte, bas Schreibewerk vermehrten fich in geometrischer Progression. Natürlich ging bies nicht mit ben notablen Maires, fie verschwanden, und Schreiber traten an beren Stelle, bie unter ber Korm erhöheter Bureaufosten von ben Gemeinden bezahlt wurden. Der gange übrige Gemeinde-Apparat blieb bestehen, Gemeindes rathe und Bürgermeifter wurden ernannt. Während man burch biefe Einrichtung nichts als einen außeren abministrativen Dechanismus erlangt hatte, bem jebe Grunblage und jebe Bedingung eines Gemeinbelebens fehlte, und während von diesem nichts vorhanden war als ber Rame, hat eben bie Beibehaltung bicfes Ramens bis auf ben heutigen Tag zu ben ärgsten Berwirrungen und Täufdjungen Unlag gegeben, fie macht auch ben peinlichen Charafter erflarlich, ber ben jungften Berhandlungen im Abgeordnetenhause beigewohnt hat.

Bunachft wurde es bem preußischen Geifte und baher ber preußis schen Berwaltung überaus schwer, sich in die Berhaltnisse ber Rheinproving zu finden, ale biefe bem preußischen Staateverbande einverleibt worden, ba sich in ben alten Provinzen etwas Analoges nicht vorfand. 3mar waren bie Reformen von 1807—1811 bereits gesetzlich eingeleitet, fie waren jeboch noch nicht zur practischen Geltung gelangt. bie landlichen Familien auf ben geschlossenen Sofen, welche fie feit Jahrhunderten inne gehabt; noch war von einer Belaftung ber Bauerhofe mit Brivat-Hypotheken nicht die Rebe; noch waren die Mitglieder ber Landgemeinden burch gemeinsamen Besit und burch gemeinsame Intereffen aneinander gefettet, fie fanben in bem Dominium ihre Einigung In ben Stabten bestanden Die Innungen noch vielund ihren Schut. fach fort, die Gewerbefreiheit hatte bas corporative Leben noch nicht ganglich zerftort, ber Begriff ber angestammten Obrigfeit war noch nicht Die Berwaltung hatte es im Allgemeinen noch mit Dountergraben. minien und Gemeinden und nur ausnahmsweise mit Individuen zu Im Gegenfat zu diefen Buftanden boten bie rheinischen Berhaltniffe bereits bas Bild bes vollständig ausgeprägten Inbivibualismus bar; hier waren bie Banbe bereits gerftort, welche bie Familien aneinander fetten, die ein organisches Staatsleben bedingen. Gleichwohl glaubten bie Regierungen ber Rheinproving in ben Sammtgemeinben wirkliche Gemeinden erkennen zu muffen, und man ging im Regierungs-Begirf Nachen fogar fo weit, bas Bermogen und bie Schulben ber eingelnen polizeilich verbundenen Ortschaften auf Die Sammt-Gemeinden gu übertragen. Ratürlich erhoben bie folder Urt beschäbigten Ortschaften bie eindringlichsten Beschwerben, welche endlich ben Erfolg hatten, baß der Beh. Regierungs-Rath, Freiherr von Harthausen, zur Untersuchung ber Reclamationen an Ort und Stelle entsenbet wurde. Das Gutachten biefes ausgezeichneten Kenners ber agrarischen und Bemeinbe Berfaf-

5-000h

fungen (881 Seiten als Manuscript gebruckt) geht nun bahin, baß die Sammtgemeinden lediglich PolizeisBezirke mit entsprechender Verwaltung wären, daß darin von einem Gemeindeleben nicht die Rede sein könne, weil die Grundlagen zu einer organischen Gliederung, zur Entwickelung eines Gemeindelebens nicht vorhanden seien. Dem Bestreben der Aachener Regierung, das Vermögen und die Schulden der polizeilich verbundenen Ortschaften in einen Topf zu werfen, ward nun zwar Sinhalt gethan, im Uebrigen aber hat jenes Gutachten einen weiteren Erfolg nicht gehabt. Vielmehr ist man noch heute der leberzeugung: eine Gemeinde und ein Gemeindeleben lassen sich bei sortbestehendem Einstuß liberaler Doctrinen auf das Grundvermögen und die Familiens bildung, bei undeschränkter Freizügigkeit, durch einen bloßen Wahlsforsmalismus herstellen.

In ber That bieten bie Berhandlungen, welche wir feit einer Reihe von Jahren über Landgemeinde Drbnungen erlebt haben, ein Bu einer auf confervativen Grundlagen beüberaus trübes Bilb bar. ruhenden organischen Gemeinde Drbnung find bie Elemente in ber Rheinproving nicht vorhanden, zu einer berartigen Entwickelung ift auch bie öffentliche Meinung nicht herangereift und blieb ber Staatsregierung baber nichts übrig, als junachft bie Gemeinden burch einen außeren Mechanismus zusammenzuhalten, die polizeiliche Ordnung innerhalb Die Entwürfe zu ben Gemeinde = Ordnungen berfelben zu fichern. beschränften sich fast ausschließlich auf Feststellung ber Rechteverhaltniffe bei ber Bahl ber Gemeinbe = Vertreter und ber Gemeinbe = Bors steher, ber Rechte, welche ber Gutsherr, ber Lanbrath ober bie Res gierung bei Ernennung ober Bestätigung bes Gemeinde = Borstanbes auszuüben habe, ob berfelbe Jube fein burfe ober nicht u. f. w. Roch ift bie öffentliche Meinung in feiner Beise zu bem Bewußtsein gelangt, bag, um ein gefundes und fruchtbringendes Gemeindeleben herstellen zu fonnen, es vor Allem ber befestigten Grundlagen für baffelbe beburfe; bag minbestens ein Rern von Familien in ber Bemeinde vorhanden fein muffe, welche für Generationen, ober boch wes nigstens für bie Dauer eines Menschenalters berfelben erhalten bleiben; bag ein Gemeinbeleben nicht bentbar ift, wo bie Familien, welche burch Grundbesit einen entscheibenden Ginfluß üben muffen, nach wenigen Jahren burch andere ersett werben; wo diese Familien überschuldet und baher ber Befahr ausgesett find, ber nachsten Gelbfrifis zu erliegen; wo in Folge zügels lofer Concurrenz Jedermann durch Erwerbsforgen fo abforbirt wird, baß ihm feine Duge und fein Ginn fur Gemeinbethätigfeit bleibt; wo jebe Bemeinde in dem Dage fich ber Gefahr aussett, burch ben Angug von Proles tariern erbrudt zu werben, wie fie in ter Borforge für Kranke und Arme, für bas Schulwesen, für bie Beschäftigung ber Erwerbelofen u. f. w. fich Man hat noch nicht erfannt, bag ein Gemeinbeleben fich nur gebeihlich und fruchtbringend entwickeln fann, in bem Dage, wie es

5.000

gelungen ist, die Gemeinbeglieder durch wichtige gemeinsame Interessen an einander zu ketten, daher sowohl durch gemeinsames Vermögen und gemeinsame Lasten, wie dadurch, daß dem Gemeindes Vorstande, resp. den Gemeindes Deputationen einflußreiche Staatssunctionen übertragen wers den. Von dem Allen ist aber bei den disherigen Verhandlungen über Gemeindes Ordnungen gar nicht die Rede gewesen. Man hat kaum verssucht, wirkliche Obrigkeiten in den Gemeinden herzustellen, was auch nicht möglich ist, so lange das Princip der Theilung der Verwaltungs-Ressorts sich dis auf die untersten Sphären des Staatslebens in undes schränkter Geltung erhält, die Trennung der Justiz von der Verwaltung sich auf sedes Dorf erstreckt; so lange die Strafgewalt, die Entscheidung über Pfändungen, Feldbeschädigungen, Injurien, kleine Diebereien, Gessindestreitigkeiten u. s. w. den dem übrigen Leben sern stehenden gelehrsten Richtern verbleibt.

Wenn unter solchen Umständen abermals mit dem Bersuch vorgesgangen worden, in Rheinland ein Gemeindeleben herzustellen, so ist es erklärlich, daß die Fractionen der Rechten an die Verhandlungen gingen, ohne von dem Glauben an die Sache erfüllt zu sein. Sie hatten in ihrem Programm sich über das Gemeindewesen und über die Grundlagen besselben ausgesprochen. Insbesondere die Vertreter der Rheinprovinz hatten in dieser Auffassung der conservativen Politif etwas Ungeheuersliches erkannt; etwas, wodurch die Rücksehr in das sinsterste Mittelalter angebahnt werden müsse. Die Idee einer Beschränfung der absoluten Freiheit des Individuums, einer Beschränfung der Familienbildung, der Geschäfts-Stablirung, der Freizügigskeit widerstrebte ihrer politischen Ansschauung im höchsten Maße; von der Nothwendigkeit einer Besestigung des Grundbesihes in den Familien haben sie keine Vorstellung.

In ber That ist es zu bewundern, wie ber rheinische Beift, ober vielmehr ber Liberalismus, befähigt ift, die unvereinbarften Dinge in sich ju combiniren und baraus Grundlagen für bie Entwickelung bes Staats= lebens zu formuliren. Es machte auf uns einen wahrhaft wehmuthigen Einbruck, als hervorragende Vertreter biefer Richtung fich in enthustaftische Schwarmereien über Gemeinbefreiheit und Gelf : Government ergingen, wahrend ce bem nüchternen Berftande flar fein mußte, bag ce fich hier lediglich um Polizei = Berfaffungen handelte, baß ber conservative Beift unermegliche Fortschritte machen muß, bevor in Der Rheinproving, wo bie Grundlagen einer folden mehr benn irgendwo in Breußen fehlen. von Gemeinbefreiheit überhaupt nur bie Rebe fein fann. auf ben Ropf traf bie Bemerfung, bag bie Rheinproving ber regierungs= beburftigfte Theil bes preußischen Staates ware. Er ift bies in ber That, weil ber Liberalismus feine politische Aufgabe bort am vollstäns bigften geloft hat. Die Ungaben über bie Sohe ber Gemeinbesteuern, welche im Rheinland aufgebracht werben muffen, haben und ein überaus trübes Bild von ben finanziellen Wirfungen befielben geboten und gezeigt, was

bem Often unseres Vaterlandes bevorsteht, wenn es nicht gelingen follte, bie confervative Politif zur entscheibenben Geltung zu bringen. biefer Anschauung geleitet, ift bas Berhalten ber Rechten mahrenb ber vierzehntägigen Verhandlung über bie rheinischen Gemeinde-Orbnungen wohl gerechtfertigt, und wir hatten nur eine festere Saltung berfelben bei ber Abstimmung über die Trennung von Stadt und Land gewünscht. ba es nicht gebilligt werben fann, bag bei ben alten landtagsfähigen Stabten von weniger als zehntaufend Ginwohnern bas Stabtrecht auch nur in Frage gestellt wird. Es ist vornehmlich ber Rame, welcher bie Berwirrung und ben peinigenden Berlauf ber Verhandlungen bervorgerufen hat. Bahrend die Linke ber Meinung mar, bag es fich um eine Gemeinbe Drbnung hanbele, erfannte bie Rechte, bag lediglich von einer Polizei. Orbnung bie Rebe fei. Bei allem Streben nach Gemeinde-Freiheit mußte bie Lettere fich fagen, baß in einem atomifirten, jeder organischen Gliederung entbehrenden Lande die Gesellschaft nur burch einen ftarfen abministrativen Mechanismus zusammengehalten werben fonne, ber seine Impulse und feine Leitung von Dben herab empfängt. Rheinlande, bei Franfreich verblieben, wurden ber Nothwendigfeit cafaris scher Herrschaft unterliegen, ju ber die Social-Berhaltniffe berfelben naturgemäß hindrangen, und fie verbanfen bas freiere Staatsleben, beffen fie fich erfreuen, nur ber Berbindung mit Preußen, beffen Dft = Provingen noch die conservativen Grundlagen enthalten, insbesondere die in bem Preußengeifte waltenben Grundlagen, Die ein freies Berfaffungeleben überhaupt möglich machen. Mogen unfere rheinischen Staatsgenoffen fich baber mit Ernft bem Studium ber Wesellschaftes Wiffenschaft und ber barauf sich gründenden Staatsfunft widmen. Mogen sie baraus bie Ueberzeugung icopfen, baß auf bem Bebiete ber Befetgebung bie Willfür eben fo nothwendig ausgeschloffen bleiben muß, wie auf bem Bebiete ber Technif; bag man nicht Institutionen schaffen fann, benen bie Grundlagen fehlen, burch welche fie bebingt werben, und bag endlich alle Staats-Institutionen in ber Luft fcweben und ber Lebensfähigfeit entbehren, die nicht in ber Familie und in ber Wirthschaft, in einem geordneten Productions =, Social = und Culturleben ihre feste Basis finben.

Wir richten diesen Zuruf nicht an die unheilbaren Doctrinäre, nicht an diesenigen, welche weder etwas lernen, noch vergessen können. Wenn ein Vertreter dieser Richtung am Schlusse der Verhandlungen über die rheinische Gemeindes Ordnung ausrufen konnte:

"Die Gemeinde Drbnung und die Grundsteuer sind die beiben "großen Aren, um welche sich die Zukunft des Vaterlandes dreht," fo hat uns die Naivetät dieser Anschauung mit Erstaunen erfüllt, wies wohl wir uns längst daran gewöhnt haben, in der Politik nichts für unmöglich zu halten. Während es grade die Doctrinen des Liberaliss mus sind, welche das gleiche Erbrecht auf das ländliche Grundvermögen

übertragen und dieses zum Gegenstande des Schachers gemacht haben, und während dadurch eine Ueberwucherung desselben mit Privat "Hyposthesen hervorgerusen worden, welche jede Erhöhung der Grundsteuer nur vermöge eines Rechtsbruches möglich macht, ist man unbefangen genug, diese Wirkungen der eignen Politif zu ignoriren und gegen das Grundsvermögen Ansprüche zu erheben, die nur gerechtsertigt sein könnten, wenn die großen Resormen vom 9. October 1807 unter der Aegide der conservativen Politif durchgeführt worden wären; die nur zu realisiren sind, nachdem das Grundvermögen von den Schäden wiederum frei gesworden ist, welche der Liberalismus nicht aushört demselben zuzusügen.

Aehnlich verhalt es fich mit ber Gemeinbe Drbnung, als einer Ure, um welche die Zufunft bes Baterlandes fich breht. Auch wir erfennen bie unermeßliche Bedeutung an, welche lebensfähige Gemeinbe= Ordnungen für Preußen haben wurden. Bunachft weil fie eine gefunde Regelung bes socialen und öfonomischen Lebens, baher bie Berrschaft ber conservativen Politif voraussegen; bann aber, weil fie ben Unfer bilben, welcher unfern Staatshaushalt auf feiner abschüffigen Bahn zu lawinenartigem Unwachsen aufhalten muß. Das Self-Government allein ift im Stande, bem täglich an Ausbehnung gewinnenben Syftem ber besoldeten Beamtenschaft Einhalt ju thun, und erft, nachdem bie Nebergahl ber richterlichen und abministrativen Bagatell - Cachen ben Gemeinde= und Kreis = Organen zur unentgeltlichen und ehrenamtlichen Berwaltung übertragen worden, wird an eine Minderung ber besolbeten Beamtenschaft und eine zeitgemäße Erhöhung ber Gehalte zu benfen Diefes Biel ift inzwischen nur unter Durchführung ber Grunds Gefete ber conservativen Politif erreichbar. Der in findlicher Unschulb fcmarmenbe Liberalismus aber mochte bie Gußigfeiten ber Ungebunbenheit bes Individuums genießen, bas freieste Ergehen beffelben auf ben Bebieten bes focialen und wirthschaftlichen Lebens gestatten, gleich= zeitig aber auch bie Segnungen ber politischen Freiheit in Anspruch nehmen, die naturgemäß nur bie eble Frucht einer auf Beschränfung beruhenden conservativen Politif fein fann. Dies sind inzwischen Unforderungen, welche ben Beboten Gottes, wie sie in den Gesellschafts. Besetzen sich offenbaren, wibersprechen, und unfre Begner werben biefer politischen Gourmendise entfagen muffen. Es bleibt keine andere Wahl: entweber focialer und national sofonomischer Liberalie. mus mit Gabelherrschaft, ober Beschränfung bes Inbivibuums in ber gesellschaftlichen Organisation, b. h. Gocial=Politif unb Dies wollen bie Gefühle. Politifer endlich begreifen, fie Freiheit! wollen nach endlicher Erlösung von einer fast unheilbar scheinenben Sprache und Begriffe = Berwirrung ringen, Die nur bentbar ift, fofern fie fich entschließen, die Lehren ber Erfahrung und ber Geschichte mit Unbefangenheit in sich aufzunehmen.

1 0000

# Vergleichung der Finanzen Oesterreichs und Preußens.

Da unten aber ift's fürchterlich. Schiller.

Ī.

Wiederum hat die Regierung des sich verjüngenden Desterreichs eine Uebersicht der Staats-Einnahme und Ausgabe im versossenen Jahr verössentlicht, obgleich ihr Inhalt nichts weniger als tröstlich ist. Das konnte er durchaus nicht sein, bei den militairischen Anstrengungen, welche — wie heute scheint, en pure perte — gemacht, und erst während der letten Monate etwas ermäßigt wurden. Dennoch mögen Viele ein günstigeres Resultat erwartet haben, namentlich von dem Augenblicke ab, als Freiherr v. Bruck die Leitung der Finanzen übernahm. Allein die Zeit der Wunder ist längst vorüber, wenn auch höchst ehrenvoll bleibt, was der talentvolle Staatsmann wirklich leistete.

Betrachten wir zunächst bie Hauptsummen.

Orbentliche Einnahmen 258,508,915 Gulben,

| Außerorbentliche "   | 5,277,970   | <u> </u> |
|----------------------|-------------|----------|
|                      | 263,786,885 | "        |
| Orbentliche Ausgaben | 300,875,669 | "        |
| Außerordentliche "   | 101,810,513 |          |
|                      | 402,686,182 | "        |
| Daher Deficit        | 138,899,297 | er .     |

Jur Deckung besselben und sonstiger Bedürfnisse, welche nicht abs zuweisen waren, wurde die fundirte Schuld um 253,693,903, die schwesbende um 2,799,448 vermehrt, und ein Vorschuß von 87,521,576 Fl. bei der Bank erhoben. Außerdem lieserte der Eisenbahn-Verkauf 22,489,220, die Grundentlastung (nur vorübergehend) 6,688,440 Fl. Sonach betrug, was in der Berechnung als "anderweite Zuslüsse" aufgeführt ist, die bedeutende Summe von 373,192,587 Fl., welche bei völlig geordnetem Stgatshaushalte allerdings nicht vorkommen darf.

Rachbem bavon das Deficit gebeckt war, behielt der Finanz-Minisster 234,203,290 Fl. und konnte baher 164,303,730 auf Einlösung von Staats-Papiergeld, 16,466,875 auf Tilgung von Passiv-Capitalien verwenden. Etwas mehr als vier und dreißig Millionen wurden dem Bau und Ankauf von Eisenbahnen, so wie den Telegraphen, beinah vier dem Wechselgeschäft gewidmet, und über funfzehn zu Vorschüffen ober Bermehrung der Kassen-Bestände benutt.

H.

Anfangs hatten wir keine andere Absicht, als einfach die haupts sächlichsten Capitel der Einnahme und Ausgabe durchzugehen. Bald jedoch zeigte sich, wie interessant und zugleich nütlich eine Vergleichung

der österreichischen mit der preußischen Finanz-Wirthschaft sein könne, wenngleich sie nicht ganz genau durchzusühren ist. Ueber die wirklichen Einnahmen und Ausgaben der preußischen Monarchie im Jahre 1855 liegen noch keine amtlichen Nachweisungen vor, können auch erst später zu Tage kommen. Deshalb legen wir der Bergleichung den Staats-haushalts-Etat für 1856 zum Grunde, bei welchem naturgemäß die Ergebnisse des verstossenen Jahres benutt werden, so weit sie der Beshörde bekannt sind.

Borber noch zwei Bemerfungen:

1) Bon Desterreich kennen wir die Bevölkerung am Schlusse bes Jahres 1854, wo sie beinahe 39½ Millionen betrug. Die der preußisschen Monarchie wurde bei der Jählung gegen Ende des Jahres 1852 mit 16,935,470 ermittelt; das Resultat der Jählung im vorigen Jahr ist heute (Anfangs April) noch nicht vollständig zusammengestellt, wesshalb wir 17½ Millionen als wahrscheinlich annehmen. Gleiche Leisstungsfähigseit in beiden Ländern vorausgesest (wobei jedoch der größere Bodenreichthum unter dem Doppel-Adler zu suchen sein möchte) verhält sich also die Möglichkeit Lasten zu tragen wie 1:2%35.

2) Alle nachfolgenden Ziffern sind in preußischen Thalern zu ans derthalb Gulden ausgedrückt. Gegen Conventions = Munze ware das nicht genau richtig, bei ber gegenwärtigen Banknoten = Wirthschaft aber

wird es ber Wahrheit fehr nahe fommen.

Ehe man die Hauptsummen der Ausgaben der beiden Staaten versgleicht, sind beim österreichischen 68,873,675 Thaler außerordentlicher Auswand abzusehen. Wegen der Kriegsbereitschaft lastete bisher auch auf der preußischen Monarchie ein ähnlicher, nur von geringerem Bestrage; wie befannt, liegt er sedoch außerhalb des Budgets, und wird besonders verrechnet. Ueberhaupt kann hier lediglich von regelmäßigen Zuständen die Rede sein.

Sonach bleibt für den Kaiserstaat eine Gesammt Ausgabe von 200,875,779 Thalern den diesseitigen 118,864,071 gegenüber. \*) Dersselbe giebt daher eiwa ein Drittel weniger aus, als die früher gefundene Verhältnißzahl andeutet, d. h. nach preußischem Maßstabe könnte das Budget Desterreichs mehr als 268, dagegen dürfte nach österreichischem das von Preußen nicht volle 89 Millionen Thaler des tragen. Durchaus unerfreulich an sich, wie deim Hindlick auf die Versgangenheit beider Staaten! Unter dem Doppeladter bereits vor 1848 und im tiesen Frieden das Desicit ein stehend gewordenes lebel, sodann die Anstrengungen von 1848—49, mit denen die unsern nicht entsernt

<sup>\*)</sup> Freilich besinden sich darunter 5,555,853 sogenannte einmalige und außers ordentliche, wonach die dauernden Ausgaben auf 113,308,218 Thir. herabgehn. Allein jene werden sich für dieselben oder andere Bedürsnisse immer wiederholen, während das außerordentliche Budget Desterreichs lediglich auf dem halben Kriegszustande beruht, in welchen man den Staat versetzt hat.

zu vergleichen sind. Preußen gegentheils am Vorabend ber politischen Wahnsinns-Periode in blühendster Finanzlage, seine verzindliche Staatsschuld binnen sechsundzwanzig Jahren um 78 Millionen vermindert, von dem Papiergelde (beinahe 26 Millionen) nur 11,242,347 Thlr. nicht fundirt.

#### Ш.

Entschiedener Feind bes Grundsates, daß in der Staatswirthschaft die Einnahme stets nach den Ausgaben zu regeln sei, betrachten wir zus nächst die bedeutenderen Capitel der ersteren.

#### A. Directe Steuern.

Grund = und Häusersteuer in Desterreich 47,558,058, Grunds Steuer in Preußen 10,086,826 Thir., wonach auf die Quadratmeile hier 1977, dort 3923 entfallen. Obgleich ber kleinere Theil des preußissichen Staates die Grundsteuer nicht ihrem ganzen Umfange nach entsrichtet, ist das Verhältniß für die Unterthanen doch ein günstigeres.

Einkommen = Steuer in Desterreich 4,892,848, Einkommens und Klassensteuer in Preußen 13,317,000 Thlr., also vom Kopfe der Bevölkerung 3% Silbergroschen, beziehungsweise 22% Sgr., was allers dings eine empfindliche Differenz begründet. Von der Hauptsumme geshören 2,663,400 Thlr. dem Zuschlage an, welcher hoffentlich mit Ende des laufenden Jahres wegfällt; dann würde sich die auf seden Kopf treffende Last um 6% Sgr. vermindern.

Erwerbsteuer in Desterreich 6,104,204, Gewerbe-Steuer in Preußen 3,894,000 Thir., b. i. vom Kopfe bort beinahe 42/3 Sgr., hier 62/3 Sgr.

Ziehet man die vorstehenden Summen zusammen, so ist das Ersgebniß für Desterreich 58,555,110, für Preußen 27,297,826 Thir., oder für den Kopf ziemlich 44 1/2 resp. 46 Sgr.

Die Erbsteuer-Rückftanbe mit 40,624 und "andere directe Steuern" 47,769 Thir. in Oesterreich können wir so wenig vergleichen als: preussischer Seits 25,123 verschiedene Einnahmen, 491,248 Eisenbahn-Steuer und 840,055 Bergwerks-Gefälle. Alles in Allem zahlt der österreichische Kopf 1 Thir. 14 Sgr. 6½ Pf., der preußische 1 Thir. 19 Sgr. 1½ Pf. an directen Steuern.

#### B. Indirecte Abgaben.

Jolls und Mauthgefälle in Desterreich 14,910,329, in Preußen Eingangs, Durchgangs, lebergangs Abgaben 11,810,000 Thaler. — Obgleich bas Taback gefäll als k. k. Staats Monopol nicht hierher gehört, muffen wir es bennoch mit 16,777,320 Thlr. eins fügen, weil ber preußische Eingangszoll auf fremben Taback in der

5000

obigen Summe enthalten ist, wozu noch 144,000 Steuer vom inländisschen Tabaksbau treten. \*)

Jusammen: in Desterreich 31,687,649, in Preußen 11,954,000 Thaler, b. i. etwas über 24 Sgr. beziehungsweise 10 Sgr. 11 Pf. Dieser bedeutende Unterschied beruht hauptsächlich auf dem Monopolzginge es nach den Wünschen Herrn Diergardt's und Genossen, so würde er bald genug beseitigt sein.

Berzehrungs Steuer in Desterreich, mit Einschluß ber Absgaben vom Rübenzucker, Branntwein und Bier 19,518,351 Thlr. In Preußen: Rübenzucker, Branntwein-, Braumalzsteuer 9,400,000, Mahls und Schlachtsteuer 3,080,000, einschließlich 614,764 Zuschlag, welcher im gegenwärtigen Augenblicke vom Landtag noch nicht über den 31. März hinaus bewilligt ist. Zusammen 12,480,000 Thlr., also dort beinahe 14 Sgr. 2 Pf. hier, etwas mehr als 21 Sgr. 4 Pf. auf den Kopf der Bevölferung.

Stempel, Taren und Gebühren von Rechtsgeschäfsten. Desterreich 18,306,739, Preußen: Stempel 3,450,000, Justizs Berwaltung 8,851,323, Hypothefens und Gerichtsschreiber-Gebühren in der Rheinprovinz 170,000, in Summa 12,471,323 Thir. Also fast 14 Sgr. jenseits und über 21 1/5 biesseits.

Bereinigte Gebühren im lombardisch venetianischen Königreiche 199,619 und Punzirung, was jedenfalls einen Stemspel auf Golds und Silbergeräth bedeutet, 54,178 Ther. finden keine Gegenstücke in Preußen. Diesem sind wiederum eigenthümlich Schiffsfahrts Abgaben 450,000, Steuer vom Weindau 91,000, Brückens, Fahrs, Hafengelder 870,000, vermischte Einnahmen 263,167 Ther.

In der vorliegenden Berechnung sind noch unter den indirecten Steuern aufgeführt: Salzgefäll, Lottogefäll, Postgefäll, doch werden diese Sinnahme-Quellen besser abgesondert besprochen. Alle bisher verszeichneten liesern 69,766,536, und 38,579,490, d. i. nahe an 1 Thlr. 23 Sgr. in Desterreich, und wenig mehr als 2 Thlr. 6 Sgr. 1 Pf. in Preußen für jeden Einzelnen.

### C. Salzgefäll.

Dasselbe hat in Desterreich 17,052,214 ertragen, und ist in Preussen zu 8,564,720 Thir. veranschlagt, so daß beinahe 13 Sgr., resp. 14 Sgr. 8 Pf. auf ben Kopf fallen.

#### D. Poftgefall.

Defterreich 1,634,872, Preugen 1,424,005 Thir. Reinertrag.

<sup>\*)</sup> Um einen ungefähren Maßstab zu liefern, erwähnen wir, baß im Jahre 1852 bei 16,935,420 Einwohnern bes preußischen Staats die Steuer vom inländischen Tabacksbau 133,067, die llebergangs-Abgabe von vereinsländischem Taback 41,678, ber Gingangszoll vom fremden 1,213,057 Thlr. betrug. Jusammen 1,387,802 Thlr.

#### E. Lottogefäll

ist keine indirecte Austage, sondern Spielgewinn, und betrug 4,340,773 Thlr. Die preußische Einnahme von der Lotterie: 1,236,000 Thlr., besruht wirklich auf Besteuerung der Gewinnenden. Darin stehen aber beide Regierungen gleich, daß sie, nicht eben folgerichtiger Weise, ihren Unterthanen sedes sogenannte Glücksspiel untersagen, und doch selber Gelegenheit dazu liefern.

#### F. Einnahmen von Staatseigenthum u. f. w.

Staatsgüter in Desterreich 2,413,999 Thlr. Ohne Zweifel sind die Erträge ber an die Bank verkauften Güter während acht ober neun Monaten des verstossenen Jahres noch in die Staatskasse gestossen, und sehr bedeutende Liegenschaften befinden sich noch immer im Besitze der Regierung. Hiernach erscheint die obige Summe als ganz unverhältsnismäßig gering, und wenn eine Aenderung dabei nicht möglich ist, dann ware gerathen, den Rest der Güter so bald als möglich zu verssilbern. In Preußen beträgt die Einnahme von Domainen und Forsten 13,097,165 Thlr.

Staatsgüter-Berkauf in Desterreich 96,410 Thlr., wobei also bas Geschäft mit der Bank unberücksichtigt bleibt; in Preußen soll die Abslösung von Domainen-Gefällen und der Verkauf von Grundstücken 1,500,000 Thlr. ertragen.

Staats-Eisenbahnen 4,074,448 in Desterreich, was sehr bedeutend, weil das Einkommen von dem verkauften Theile der Staatsbahnen besteits in Wegfall gebracht ist. \*) Bon den preußischen Eisenbahnen, welche der Regierung gehören, wird der Netto-Ertrag zu 2,071,178 veranschlagt.

Staats-Telegraphen 113,817, beziehungsweife 202,467 Thir.

Staats = Fabriken ergeben in Oesterreich ein Minus von 332,086, während die Berliner Porzellan= u. s. w. Manufactur 20,000 Thir. ab= wirft, die Staatsbruckerei bagegen eines kleinen Zuschusses (2900) bedark.

Bergwesen. Bei ben bedeutenden Aerarial Bergwerken des Kaisserstaats überrascht es außerordentlich, dieses Capitel mit 42,527 Thlrn. Zuschuß abschließen zu sehen. Dabei ist überdies die Summe von 532,992 zum Bau einer "MontansGisenbahn" im Banate nicht in Ansschlag gebracht, welche fünftig wegfällt, weil die Bahn verkauft ist. Dasgegen bringt der Betrieb von Bergwerken, Hütten und Salinen Vempreußischen Staate netto 2,334,080 Thlr. ein.

Münzwesen. In Desterreich betrug der Gewinn dabei 593,452, in Preußen wird er zu 7913 Thlrn. berechnet. — Da die preußische Münze im Laufe des Jahres 1856 beinahe zehn Millionen Thaler aus-

<sup>\*)</sup> Die Urfache liegt hauptsachlich barin, baß im Berwaltungs 3ahre 1855 bie Ausgleichung hinsichts ber Auslagen erfolgte, welche 1853 aus ben Betriebs-Ginnahmen für Erweiterung ber Betriebsmittel gemacht wurden.

prägen wird, und bie Brutto. Einnahme berselben mit nur 77,959 Thirn. veranschlagt ist, so muffen ber großen Differenz Umstände besonderer Art zum Grunde liegen.

Auf preußischer Seite sind hier noch aufzuführen: Antheil an dem Gewinne ber Seehandlung 100,000, besgleichen an bem ber Bank 225,000 Thaler.

Will man die Einkunfte aus Staats-Eigenthum Behufs der Versgleichung summiren, so muß der Erlös für veräußerte Nutungen und Grundstücke wegbleiben. Dann ergeben sich für Desterreich 6,821,103, d. i. nicht volle vier Procent der ordentlichen Gesammt. Einnahme. Preußen bezieht aus seinem Staats-Eigenthum 18,057,803, also über fünfzehn, oder vielmehr fast sechszehn Procent, weil der vorübergehende Zuschlag bei einigen Steuern (3,272,764 Thlr.) als außerordentliche Einnahme gelten muß.

#### G. - Ueberschüffe bes Tilgungs : Fonds

werden in Desterreich mit 6,838,653 Thaler berechnet. Dieser Eins nahmezweig muß auf besonderen, uns unbekannten Einrichtungen besruhen, denn das K. K. Schuldemvesen scheint wirklich nicht so angesthan, um Ueberschüsse des Tilgungs Fonds für die laufende Ausgabe liesen zu können.

#### H. Berichiebene Ginnahmen.

"Fiscalitäten und Heimfälligkeiten" 362,744, Beiträge aus versichiebenen Fonds 476,994, Münz- und Wechsel- Gewinn 3,502,979, eigene Einnahmen der Militair- Verwaltung und andere Einnahmen 3,362,349, im Ganzen 7,705,066 Thaler. — Unter dem Titel: Allgesmeine Kassen- Verwaltung führt der preußische Staatshaushalts- Etat 272,535 Einnahmen verschiedener Art auf, deren sich überdies bei jedem Ministerium sinden.

#### 

Die Reformation. Dem beutschen Bolf ergahlt von Dr. Philipp Marheinefe. Berlin, 1846, und

Geschichte der Reformation. Bon Beinrich Ernft Fer-

Indem ich hier zwei Reformationsgeschichten neben einander stelle, verbinde ich Schatten und Licht. Die von Marheineke ist das unüberstreffliche Muster von Kirchengeschichtsschreibung, wie sie nicht sein soll, und die von Guericke ist in ihrer Art ein Meisterwerk.

Marheineke ist ber bekannte Rationalistenstern, ber vor etlichen Jahren in Berlin bes Todes verblich. Er hat die Reformation in einem

5000

vierbandigen Werke behandelt, und baraus giebt er hier einen Auszug fürs Bolf, angeblich, weil er basselbe inbrunftig liebt. Bielleicht hatte bie Sache auch noch andere Grunbe, allein — de mortuis nil. fest ber Schrift bas Motto vor: "Ich fann's ja nicht laffen, ich muß auch sorgen für das arme, elende, verachtete, verrathene und verkaufte Deutschland ze." — Dies ist nämlich ein Ausspruch von Luther, und in beffen Mund hat er Ginn, aber bie Lateiner fagen: "Quod decet Jovem, non decet bovem." Auch in ber Borrebe biebert Marheinefe, baß Einem schlimm banach wird: "Die Erhebung bes Bolfes zur Beiftesfreiheit habe ich euch, ihr geliebten Deutschen, schlicht und einfach, in aller Kurze, boch ber Wahrheit gemäß, auf's Neue beschrieben. Nicht oft genug kann bas geschehen. Luther hat und bie Bahn gebrochen, und wir muffen nicht bei bem von ihm erreichten Biel ftehen bleiben, fondern fortfahren, Bahn zu brechen der Wahrheit und ihrer tiefften Erforschung, ber Freiheit und ihrer weitesten Berbreitung." - Dan sieht fcon aus biefer cum gratia in infinitum fortgefetten Bahnbrecherei, baß Luther in ber vorliegenden Schrift zum Herold bes Rationalismus und seiner Milchschwester, ber Revolution, gemacht werben foll. Das Hauptmotiv ber Reformation liegt nach Marheinefe barin, bag fich "Rach und nach eine öffentliche Meinung bilbete, welche in Bezug auf herrschende Migbrauche ein schweres, sich zusammenziehendes Gewitter ift: sie ift, bevor sie zu großen Erfolgen fommt, eine Dacht, wie bas Recht eine folche ift, ebe es in Gefete übergeht." — Bisher hat Manniglich gebacht: bas in Gesegen ausgebrückte Recht wurde erft bann eine effective Macht, wenn biese Befete in Die Sitten tes Bolfe übergingen: jest erfahren wir, baß es, noch ehe es in concrete Fassung gelangte, fcon als Abstractum eine Macht war. Dies ift fo wunderbare Mahr, wie etwa bie Historie, bag Herr Marheinife schon ein großer Theologe gewesen ware, noch ehe sein Bater Die Bekanntschaft seiner Mutter ge-Und nun vollends die siegende Gewißheit, daß die Reformation Product eines Ungewitters in ber öffenklichen Meinung gewesen! bei bem Gewitterbilbe ftehn ju bleiben, fommt mir ber Schluß: "Die öffentliche Meinung von ber Nothwendigkeit einer firchlichen Reformation ging biefer Reformation vorher; folglich ist biefe Reformation von ber öffentlichen Meinung bewirkt worden," eben fo vor, als ob bie Leute bei einem natürlichen Gewitter fagten: "Dies Gewitter ift burch unfere Meinung hervorgebracht worden: ben ganzen Tag haben wir und über die Site beschwert, folglich mußte jett Abfühlung in ber Atmosphäre eintreten!" — Nachhaltige Bewegungen können nicht burch die öffentliche Meinung bewirft werben, vielmehr wird fie felbst burch bie Bewegungen, welche stets und überall von Individuen ausgehen, erweckt und bestimmt: von ihr ift mahr, was Brutus fälschlich von ber Tugend fagte, als er fich erstach: sie gilt für etwas Wirfliches, ift aber wefenlos, bas Echo bes Erfolgs.

Marheinefe's Tenbeng ift ausgesprochen in folgenbem Paffus: "Der Augenblick, in welchem Luther zu Worms vor Kaifer und Reich fant, gehört unftreitig zu ben erhabenften und folgenreichften ber Rirchen = und Weltgeschichte. Luther erflart fich fur frei ber Autoritat gegenüber. . . . Die Freiheit ber Autorität gegenüber ift aber in feinem Sinne nicht Berwerfung ber letteren überhaupt; nur bas Recht ber Prufung berfelben behalt er fich vor; berjenigen, welche in naherer Untersuchung sich als wahrhafte Autorität bewähren fann, legt er alles ihr gebührende Gewicht bei, und er beruft fich felbst auf zweierlei Autoritat; auf Schrift und Vernunft. . . . Die Vernunft versteht er unter ben öffentlichen, klaren und hellen Grunden und Urfachen, welche er ber Schrift zur Seite ftellt. . . . Die Freiheit bes vernunftigen Forschens in ber Schrift fpricht er als bas Gewiffen aus, gegen welches Riemanb fic Etwas aufdringen zu laffen verpflichtet ift, und biefer Grundfat ber Dents und Glaubens-Arciheit ift feitbem die Grundlage ber evangelischen Rirche geblieben."

Diefem Begriffe von Luther als bem angeblichen Gunbenvater bes Rationalismus entspricht bie Vorstellung, welche Marheinefe von bem 3beal eines evangelischen Landesfürsten hegt. Natürlich erscheint ihm als foldes kein anderer als Philipp von Heffen, bas ensant terrible ber Reformation: "Gines folden Bekenners, Rathgebers und Unführers unter den Fürsten bedurfte die evangelische Cache. Auch die Bischofe haiten vor ben Ginsichten, ber Krömmigfeit und Energie bes Landgrafen folden Respect, bag fie fich nicht im Mintesten regten." - Bierin ift fo viel historische Treue, wie wenn man erzählte: "Rarl Albert von Piemont war ber glücklichste Felbherr bes neunzehnten Jahrhunderts. Nachbem er ben Marschall Rabetty in offener Felbschlacht überwunden, nahm er Mantua mit einer Cavalleriecharge, überschritt die Alpen und vertilgte bei Ling ben Reft ber öfterreichischen Streitmacht." pischste babei ift, bag Marheinefe selbst bie "Energie" Philipp's im schmalkalbischen Rriege, beffen Scele er fein wollte und follte, folgenbermaßen herausstreicht: "Der schmalkalbische Bund war erschlafft zu einer Zeit, wo er berufen war, feine ganze Kraft zu entwickeln. . . . Rach einem ersten glücklichen Buge an die Donau trat Unsicherheit in ber Bewegung und Leitung bes Bangen ein. Man ließ bem Raifer Beit, seine Hulfsvölfer heranguziehen. Tapfere Feldherren, wie ber berühmte Schartlin, wurden in ihren fuhnen Unternehmungen gelahmt. . . . . Rach geschehenem Fußfall und Abbitte vor bem Raifer ging ber hessische Lowe in seine Gefangenichaft."

So fläglich nun auch der Totaleindruck ist, ben biese Schrift macht, so hat doch ein berühmter Rationalistenheros neuester Zeit aus ihr Most geholt, um ihn in neue Schläuche zu füllen. Wenn man Bunsen's Zeischen der Zeit gelesen und wenn man danach die in Rede stehende Brosschüre durchblättert, so sieht man, daß wenigstens bei Einem "geliebten

Deutschen" Marheinefe's Lehren fruchtbaren Boben gefunden. Selbst der Ausdruck "Zeichen der Zeit" fommt wiederholt bei Marheinefe vor. Folgender Sat Marheinefe's aber bildet fast den ganzen Inhalt von Bunsen's Zeichen der Zeit: "Man kann es nur beklagen, daß man gänzlich unterließ, die Rechte und Freiheiten des Bolks in Ansehung des Cultus und Dogma gegen die Eingrisse des Staats zu sichern, da doch schon anerkannt und von Luther wiederholt ausgesprochen war, daß die Gemeinde der Ursprung aller Rechte der Kirche, auch der dem Staat übertragenen, sei." — Es ist nicht abzusehen, warum Bunsen diese Worte inhaltschwer nicht als Motto über sein Buch gesetz hat. Da märe endslich einmal ein Motto am rechten Orte und von tieser Bedeutung gewesen, benn es hätte den Sinn gehabt: siehe, o du vielgeliebter deutscher Leser: Alles, was ich dir nun im Umfang von zwei Bänden breittreten will, das hat vor mir schon ein Anderer gesagt, nur fürzer und besser!

Bon gang entgegengesetter Art ift bas überschriebene Bert Guerices, Professors ber Theologie zu Halle und mit Recht berühmten Berfassers eines mehrbandigen Sandbuchs ber Rirchengeschichte, welches bereits bie achte Auflage erlebt hat und burchaus vom positiven und orthodoren Standpunft geschrieben ift. Aus bem britten Banbe biefes flaffischen Berfes ift tiefe Reformationsgeschichte ein Separatabbrud, ber jur britten Sakularfeier bes augsburgischen Religionsfriebens 1855 erschien. Bier ift Luthers Sinn, Charafter und Werth in feiner mahren Bebeutung erfannt und geschätt. Es ift nicht Abgötterei mit ihm getrieben, fonbern von vornherein anerkannt: "bag neben großen Tugenben bas beutsche Bolf wie sein Beros Luther auch eigenthumliche Schwachen zeigt", bafür aber find auch jene großen Gigenschaften ins rechte Licht gestellt worben. Guerice weist nach, bag Luther bas fommenbe Umwes fen bes Rationalismus voraussah und so fcharf geißelte, wie nur irgend Einer heutzutage es vermag, wo es freilich feiner prophetischen Baben, fonbern nur bes, ben jungeren Rationalisten mangelnben, hausbackenen Alltageverstandes bedarf, um den Baum an feinen Früchten zu erken-Mit eben fo viel Rlarheit als Grundlichfeit leitet Guerice ben Ursprung ber Reformation aus ber inneren Entwidlung ber Rirche ab, und hierbei finden auch die großen individuellen Geistespotenzen bes Reuchlin und Erasmus, welche prinzipiell außerhalb ber Rirche ftanben, ihre Stelle. Mit funftlerischem Scharfblick ift Luthere psychologisches Wachsthum an Rraft und Geift bargestellt, und ber Zusammenhang bavon mit ber äußeren hiftorischen Entwickelung ber Sache bes Evangeliums nachgewiesen. Luther erscheint als Rlofterbruber in ber Schwach. heit ber Fleisches, ber Unfechtung fast erliegend, und richtet fich auf am Trofte feines Priore Johann von Staupig. — Dann feben wir ihn im Rampfe mit Tegel und Gd, ohne bag er ahnt, ju welcher Bedeutung fein Werk heranwachsen werbe. Erst in Worms vor Kaiser und Reich erhebt er fich jum Bewußtsein feiner welthistorischen Sendung, aber ohne

5.000

jene bemuthige, fast unterwürfige Bescheibenheit fogleich überwinden gu tonnen, bie ihm noch von ber Belle bes Augustinerflosters her anklebt. Es bedarf ber lautwerbenden Sympathie ber deutschen Stande, ihn emporzurichten. Sieran aber fehlt ce nicht. Er hatte bei ber Berhandlung von ber Sipe viel ausgestanden. "Der alte Bergog Erich von Braunschweig schickte ihm eine filberne Ranne mit Eimbeder Bier in feine Berberge, bamit er fich erquide. "Bie heute Bergog Erich meiner gebacht", antwortete Luther, "fo gebenfe seiner unser Berr Chriftus in feinem letten Rampf!" - und ber Bergog gebachte biefes Wortes noch in feiner letten Stunde." - Sierauf folgt bie Banbelung, welche fein unfreiwilliger Aufenthalt auf ber Wartburg in ihm erwedte. "Der größte und fegensreichste Erfolg erwuchs bem Reformationswerke aus Luthers Aufenthalt auf ber Wartburg baburch, bag Luther felbst hier noch ein anderer warb, nicht negativ nur, indem er fo ber Gefahr einer verberblichen Wendung feiner eigenen inneren Entwicklung gludlich ent= ging, fontern positiv, inbem nun in ber Gecle bes Reformatore fich neue Elemente vollstänbig entwideln fonnten, ohne welche bas gange Berk ber Reformation nothwendig theils mangelhaft geblieben fein, theils eine fchiefe Richtung genommen haben wurbe. . . . . Stille ber Wartburg, wo fein Gemuth vom Streit fich erholen und Gott sich fammeln fonnte, bas hier ungestörte neu in geiftlichen Erfenntniß Studium. Wachsthum feiner welches ben an reinem Licht und ruhiger Rlarheit machtig forberte, empfindliche leibliche Beschwerde und geistliche Anfechtung, die ihn von Neuem heilsam bemuthigte, beugende Erfahrungen, wie er beim Unschauen bes Fortgangs bes begonnenen Werkes fie jest machen mußte ...... fraftigten ben Reim ber neuen Ueberzeugung je mehr und mehr, so bag binnen weniger Jahre Luther eben fo consequent, als er zuwor in lauterem, subjeetivem Intereffe nur ben Aberglauben befampft hatte, nun in subjectivem und objectivem zugleich, ben gangen Umfang und Inhalt ber drifts lichen Bahrheit lebendig erfaffent, die Baffen tes Glaubens, jum Cegen für ihn selbst und für die verjüngte Kirche, auch gegen alle Richtungen einseitiger Subjectivitat, auch gegen alle Formen muftischen und rationalisirenden Unglaubens fehrte." — Luther's Berhaltniß zu ben geistig hervorragenoften biefer Apostel tes Subjectivismus — Schwarmgeister nannte er fie -, jum Doctor Karlftabt und zu Thomas Munger, wird in folgenden Bugen geschildert: "leberhaupt raschen, hipigen und babei unlenkfamen Beiftes, ein Gefühlemenfch ohne bas Beburfniß und die Fähigkeit recht flarer objectiver Erfenntniß, hatte Karlstadt auf ber Höhe so gunftiger Erfolge bes Reformationswerks zu schwindeln begonnen, und gewährt nun, eine bisherige Richtung ber Reformation einseitig in fich festhaltenb, ein Bilb beffen, was, nur großartiger und erhebenber, auch aus Luther hatte werden fonnen, ware nicht bie Wartburger Ausklärung erfolgt ... Balb fing auch Thomas Munger an, auf

5.0000

bie Reformatoren heftig zu schelten, baß sie auf ben Buchftaben bes Gefeges nach pharifaifcher Weise verwiesen, baß fie burch ihr außerlich buchstäbisches Wesen ein neues Papstthum einführten, bag bie burch fie gesammelten Gemeinden nicht rein und heilig seien u. f. w..... Luthern mußte bieje neue augenscheinliche Erfahrung von ber Truglichfeit bes eignen Geistes auch bei aller etwaigen Erleuchtung, sobalb er von ber normativen, objectiven Autoritat bes gottlichen Wortes und fobann ber geschichtlichen Rirche gang zu einem subjectiven Princip fich hingewandt, auf bem neu betretenen Wege feiner innern Entwicklung nur immer fraftiger forbern ..... Ueber Ursprung, Wesen und Gefährlichkeit biefer Richtung außert er: "Go geriethen fie auf bas Beschrei: Beift, Beift! Der Beift muß es thun; ber Buchstabe tobtet!.... Da boch in Wahrheit bas außerliche Wort bagu bienet, bag man jum Glauben fomme und ben Beist empfahe! ..... Denn ber heilige Beift hat ja feine Weisheit und Rath und alle Geheimnisse in bas Wort gefasset und in ber Schrift offenbaret, baß fich Riemand zu entschuldigen, noch etwas Anberes zu suchen und zu forschen hat ..... Es find bereits Rots tengeister vorhanden, und werben noch mehr fommen, die fehr flug fein und scharf bisputiren, und die Ofterhistoria ju Schanden machen werben, baß wir barüber biefe Berfon werben verlieren. Sie werben Chriftum predigen, wie einen andern Propheten, und mit eitel Geisterei umgehen und fagen: Beift, Beift. Damit werben fie biefen Artikel verbunkeln, und es also machen, daß wir biese Ofterhistoria verachten, und mit ber Historia diese hohe Berson Christi verlieren werden ..... Und wird noch bagu fommen, daß fie Chriftum nicht für Gott werben halten und für einer Jungfrauen Cohn." — Wie im dogmatischen Streit, so wiberlegte Luther auch im politischen die auf subjective Willfur begrundeten Beftrebungen. Gelbft bem Churfürsten, seinem Landesherrn, ber ihn mit Gewalt gegen ben Raifer beschüten will, rath er an: "Bor ben Denichen foll Eure durfürstliche Gnaben sich alfo halten: nehmlich ber Obrigfeit, ale ein Churfurft, gehorfam fein und faiferliche Majeftat laffen walten in eurer durfürstlichen Onaben Stabten und Lanbern, an Leib und Gut, wie fich gebühret nach Reichsordnung, und ja nicht webren, noch wiberfegen, noch Wiberfat ober irgend ein hinderniß begehren ber Gewalt, ob fie mich fahen ober tobten will. bie Gewalt foll Niemand brechen noch widerstehn, benn allein ber, ber sie eingesetzt hat; sonst ist's Emporung und wider Gott." — Als bie emporten Erfurter ihm ihre parlamentirenben Artifel gur Begut= achtung senden, in benen sie bie Concessionen zusammengefaßt haben, Die fie begehren, fchreibt er ihnen: "Item, ein Artiful ift ausgelaffen: baß ein ehrbar Rath Richts mocht thun, feine Macht habe, ihm Richts vertraut werbe, sonbern fige ba wie ein Boge und Bapfen, und laffe ihm vorfauen von ber Gemeinde wie einem Rinbe, und regiere also mit gebundenen Sanden und Fugen. Und bag ber Wagen bie Pferbe führe, und die Pferde den Fuhrmann zäumen und treiben; so wird's dann sein gehen nach dem löblichen Borbild dieser Artisuln." — Kurz vor seinem Tode, zum letten Mal auf der Wittenberger Kanzel, predigte Luther: "Bisher habt ihr das rechte wahrhaftige Wort gehört, nun sehet euch vor vor euren eigenen Gedanken und Klugheit. Der Teusel wird das Licht der Vernunft anzünden und euch bringen vom Glauben, wie den Wiedertäusern und Sakramentschwärmern (den Resformirten) geschehen ist. Ich sehe vor Augen: wenn uns Gott nicht wird geben treue Prediger und Kirchendiener, so wird der Teusel durch die Rottengeister unsere Kirche zerreißen!" — So also zeichnet Guericke Luther aus seinen eigenen Worten. Und diesen Mann entblöden die Rationalisten sich nicht hinzustellen als den Apostel der subjectivistischen Vernunft gegen die obsective Autorität? —

3ch sagte oben, Guerice's Schrift sei "in ihrer Urt" vollendet. Sie hat nämlich auch Schwächen, freilich blos formelle, in fofern fie ein Bolfebuch fein will. Der Stil ift, wie auch die angeführten Beispiele schon beweisen, ein zu gelehrter, um volksthumlich zu sein. Frembworter, wie "fich forrobirend", "Parrhefic", verfteht bas Bolf nicht. Unbere hatten recht gut überfest werden fonnen. Ferner vermißt man neben ber so schäßenswerthen Blumenlese aus Luther's prosaischen Schriften ungern eine ebenso reichliche aus seinen Poesieen. Gin bloges Berfehen mag es fein, baß ber Text ber Augsburgischen Confession nicht in die Erzählung mit aufgenommen ift. Durchgehend gestört wird aber ber Einbrud burch bie fehlerhafte Anlage, nach welcher ber gange Inhalt feitenweis in zwei Salften, ohne allen Zweck und Grund, eingetheilt ift: eine großgebrudte überm Strich, und eine, in Anmerfungen verzettelte, unter bemselben. Doch alles bies find freilich nur leußerlichfeiten. Der innere Werth bes Buches wird gleichwohl ein bleibenber fein, weil er ein absoluter ift. Berdienstlich aber mare bie Berausgabe einer wirklich popularen Reformationsgeschichte, welche sich auf Guerice's Buch als auf ihren wissenschaftlichen Leitfaben stütte.



## Die Schöpfung.

Ein Gebicht in sechzehn Gefängen, von Eugenius Hermann. Berlin, 1855. Suber.

Dem Traume hab' ich mich anvertraut, Auf bas Gefühl in ber Bruft gebaut Und ked mein Lieb geschrieben. Den Blick bestügelte Phantasie; Des Stoffs gewaltige Poesie Hat blindlings mich getrieben. Begeistert schlug ich die Saiten an,
Ich lag gefesselt in ihrem Bann
Und schwelgte in den Tönen.
Manch' alter Klang, manch' alte Weif'
Haucht dust'ge Blüthen barüber leis':
Die kann kein Wort verschönen!
Und zieht mein Lied durch ein weites Meer,
Wie Sonnenstrahlen sie vor ihm her
Hingligern auf den Wogen.
Das Meer, es rauscht und murmelt laut —
Das ist der Traum, dem ich vertraut,
Der mir durch's Herz gezogen.

Wir haben uns nicht enthalten konnen, diese fconen Berfe, mit benen ber Dichter feine Dichtung einleitet, gang hierher ju jegen, benn fle enthalten eine wirkliche Rritif bes Gebichtes felbst, bem jebe andere Kritik beinahe gezwungen ift, Unrecht zu thun. Der Dichter entwickelt in bemfelben in fechezehn Gefangen (1. ber Anfang und bas Enbe, 2. Religion, 3. Die Religionen, 4. Die Erbe und ber Mensch, 5. bas Leben, 6. Seele und Beift, 7. bas Berg und bas Gewiffen, 8. Eigenschaften bes Geiftes, 9. Eigenschaften ber Seele, 10. bie Unschulb, 11. Befunds heit, 12. Sprache, 13. Die Beschlechter, 14. Die Ehe, 15. Die Liebe, 16. bie Freiheit) feine Unfichten über bie hochften Fragen, welche bas geis stige Leben ber Menschheit beschäftigen. Wir staunen vor ber Rubnheit folden Beginnens, vor ber Riefenhaftigfeit folder Aufgabe, und bewunbern wahrhaft, was ber Dichter wirklich geleistet hat, obwohl es nur winzig ift ber gewaltigen Aufgabe gegenüber. Sehen wir ab von bem, was da hatte geleistet werben muffen, um biefer Aufgabe auch nur einigermaßen zu genügen, befümmern wir uns nicht um bas, was nicht geleistet werben fonnte ber Bielfeitigfeit bes Stoffes megen, halten wir uns nur an bas, mas uns ber Dichter gegeben, fo haben wir unfer Urtheil über ein poetischephilosophisches Suftem in Berfen, benn bas ift es, was uns vorliegt, abzugeben. Hier ift es, wo wir, wie schon oben angebeutet, ungerecht werden muffen entweber gegen ben Dichter, ober gegen ben Philosophen. Es klingt wie ein leichter Scherz, wenn wir fagen, ber Philosoph Eugenius Hermann hat die Verse gemacht und ber Poet Eugenius hermann bas Syftem entwickelt, aber es giebt hunbert Stellen, wo bas bie ernfte Bahrheit ift, nichts als bie Bahrheit. Gewiß vermag bie Poefie, die Alles fann, Alles bas ju fagen, Alles bas zu schildern, was wir in vorliegendem Gedichte finden; aber es gehort mehr bagu, als ein Dichter zu leiften vermag, auch Alles bas au verbinden und zwar poetisch zu verbinden, mas den Inhalt biefes Bebichtes ausmacht. Daher fommt es, bag bicht neben ben iconften poesiereichsten Stellen ploglich bie graulichste Trivialität hervortritt und burch ben Contrast nicht hebt, sonbern geradezu vernichtend wirkt. Um Belege für biese unsere Behauptung zu finden, brauchen wir gar nicht ju suchen, wir schlagen eine beliebige Seite auf, pag. 92:

5-000h

Schwach ist bas Melb und schon in ihrer Schwäche, Die ihr Natur, wie aller Schönheit wies — Ob's unter'm Sturme auch zusammenbreche: Ihr nur die Kraft sie bes Gebärens ließ! Gemacht für Schwäche, Mängel zu ersetzen, Und auszugleichen Schwäche mit ber Kraft — Wir nach bem Reize alle Schönheit schäften, Die sie bem Aug' und bem Gefühl verschafft.

Das ist so prosaisch, so platt und auch in der Form so unglucklich, daß man wirklich nur den Philosophen Eugenius Hermann als den Berfasser dieser Berse betrachten kann. Wie anders klingt es, wenn es gleich in der folgenden Zeile weiter heißt:

> Im Weibe tief begründet ist die Lüge, Wie ihre Schönheit nur ein Sinnentrug — Und boch auf ihre findlich reinen Züge Natur den Stempel ew'ger Wahrheit schlug.

So tritt wieder ber Poet heraus. Solcher Stellen fonnten wir hundert anführen; jebe Seite bes Gebichts zeigt biefen Zwiespalt. anberen Stellen mag er noch greller hervortreten, für unfern Bwed ' wird's genug sein. Wir sehen mit einer Art von Wehmuth auf Die vielen schönen und hochpoetischen Schilderungen, die aus biefer Fulle von gereimter Trivialität und Unverdaulichkeit auftauchen; wir beflagen, baß ber Dichter auch nicht einen fundigen Freund gur Geite gehabt, ber ihn gewarnt hat, seine Blumen so wegzuwerfen. Es ist nicht möglich, baß ber Dichter mit biefem Bebicht die Anerkennung findet, die seinem Talent gebührt, wir wollen nur wunschen, daß er mit demfelben nicht bie finstern Mächte bes Vorurtheils heraufbeschwört gegen seine Pros ductionen. Damit bas nicht geschehe, hauptsächlich barum, beschäftigen wir uns ausführlicher mit feinem Werke, als wir fonst gethan haben Der Muth, mit bem er fich bie unermegliche Aufgabe gemacht, verbient alle Anerkennung, als Studie ift fein Gebicht bewundernewurbig, aber Studien giebt man nicht an die Deffentlichkeit, und ein Dichter, wie Eugenius hermann wirklich ift, barf nicht vergeffen, baß er für bas Publicum Schiller's und Goethe's fchreibt. Gewöhnlichen Bersemachern verzeiht man das, Dichtern nicht. Es flingt vielleicht recht hart, was wir bier aussprechen, beshalb wollen wir uns enthalten, auf eine Rritif bes philosophischen Stoffes, auf bie Ansichten bes Dichtere einzugehen, wir mußten ba in eine Controverse, bie nicht hier ausgefochten werben fann, ober auch wieber nur Einzelnes tabeln. Der Dichter hat fich ju Großes vorgenommen, er hat Giniges geleiftet, aber obwohl bas, mas er geleiftet, oft mißlungen ift, fo hat er boch eine Probe seines Talents abgelegt, bie wohl bezeugt, baß er Bebeutenbes leiften fann, wenn er fich mit seiner Rraft an einen möglichen Stoff macht. Das ist unsere Meinung, die wir sine ira et studio auss

5-000h

sprechen, hoffentlich dem Dichter und seiner Zukunft zu Rut und Frommen. Möge er sich nicht durch die Zustimmung banaler Höslich= feit, von wem sie auch komme, bethören lassen gegen die ernste Stimme der Wahrheit.



## Tages : Greigniffe.

Run ift ja bas Friedens = Document befannt, aber wie eine Demuthigung Ruglands fieht es nicht aus. Wir laffen bie Gingangs= Phrase von ewigem Frieden und Freundschaft bei Geite, benn wir haben ja mitten im Kriege oft genug barauf hingewiesen, baß fie endlich tommen wurde; in so verbindlichen, schonenben Kormen für ben allgemeinen Feind ber europäischen Civilisation haben wir bas gange Document aber in ber That boch nicht erwartet. Der bei Weitem größere Theil ber Paragraphen beschäftigt fich mit funftiger Regelung ber Schifffahrt auf ber angeblichen Buld- und Lebensaber Deutschlands, bie fener verratherische ruffische Dampfbagger fo lange unterbunden. Wenn bas bie Errungenschaften eines zweisährigen, mit unerhörten Mitteln und mit fur unmöge lich gehaltener Berbundung geführten Kampfes find, fo bleibt in ber That die Frage gerechtfertigt, ob biefes Resultat fich nicht ungleich leichter hatte erreichen laffen? Es wird an Commentaren zu biesem merfwurbigen Actenftud nicht fehlen und wir fonnen feine Beurtheilung ruhig ber Bufunft überlaffen, fprechen aber trop biefer feierlichen Berbriefung bie Ueberzeugung aus, daß mehrere fehr mefentliche Buntte bes einstweiligen lebereinkommens nie ausgeführt werben burften.

Während die meisten englischen Zeitungen auf unverantwortliche Weise die Italiener zur Empörung ausstacheln und sene unbegreisliche Denkschrift des Grasen Cavour auf ihre Weise commentiren — denn da der Krieg zu Ende ist, und die Abonnenten abnehmen, muß für neue Aufregung, sür neues Interesse gesorgt werden — mahnen wenigstenst einige berselben an die Gesährlichseit eines solchen Beginnens. Der "Morning Herald" sagt z. B. "Mögen die Italiener sich wohl bedensten, ehe sie dem wohlseilen Liberalismus unsers ersten Ministers trauen, denn Lord Palmerston hat schon oft genug — gleichviel ob aus Leichtssinn oder aus Absicht — den agent provocateur gespielt. Lassen sich die italienischen Patrioten wirklich zu einem verzweiselten Streiche versleiten, so werden sie nur ihre unverbesserliche Leichtgläubigkeit beweisen und zuverlässig eben so wie bisher schon so oft, ihrem blutigen Schickssale überlassen werden." Allerdings ist "Morning Herald" mit dieser Ansicht eben so in der Minorität, als es zwei Jahre lang Cobben ges

5000

wesen ift, ber ben Unfinn und die innere Saltlosigfeit bes nun beenbeten Krieges ohne Scheu geprebigt hat. Dergleichen Minoritäten haben ben Bortheil, fpater einmal Recht gehabt zu haben, wenn fie auch lange überschrieen werben. Das Urtheil bes "Morning Beralb" über ben Lord Palmerston ift ein einschneibendes, weil es in einem Worte einen Theil ber politischen Thatigfeit des Mannes zusammenfaßt, ber bas mächtige England zu einem solchen Friedensschlusse gebracht hat, wie er ient ber Beurtheilung Aller vorliegt. Mit Amerika scheint bie agenco provocateur boch ein ju gefährliches Spiel ju fein - barin zeigt England, baß es auch nachgeben fann; - Italien ift aber in ber That für Provocas tionen ein zu einlabenbes Kelb, um nicht im Augenblide friegerischer Dauße bie Blide eines Staatsmannes auf fich zu ziehen, ber felbst geaußert hat, bag es fur England feine gludlichere Beit und Stellung gabe, als wenn ber Continent Europa's von Revolutionen zerfleischt wird. Wenn ein Minis fter, wie Graf Cavour, fich nicht scheut, fich jum Colporteur revolutionarer Manifeste zu machen und ein Minister wie Lord Palmerston bas Feuer fourt, fo ift es ben Italienern mahrlich nicht zu verübeln, wenn fie zu ber gerechten Rlage über vieles Unerträgliche, ibealen Bunfchen folgen, felbst auf bie Befahr bin, unbewußt ber Demofratie in ihren entschies benften Kormen in bie Sande zu arbeiten. Sardinien spielt ein gefahrliches, wenn auch bei ber Unhaltbarkeit feiner inneren Buftanbe nur au leicht begreifliches Spiel, und wenn es nicht in Paris vollständige Abweisung feines Borgebens gefunden hatte, fo mare vielleicht ber blutige Rampf icon entbrannt. Mit welchem endlichen Erfolge? ift bei ber taufenbiahrigen Geschichte Italiens unschwer voraus zu sehen. Abfühlung nach bem Krimfeldzuge ift zu empfindlich, als bag Cardinien fic nicht nach irgend einer andern Ableitung bes in seinem Innern zum Berften aufgehäuften Brennstoffes umsehen sollte. Leiber find die Blate ju bequemer Ablagerung nur ju leicht gefunden und bie mordluftige Nichtonubigfeit bes carbonaristischen Bobensages fommt ber Provocation von außen nur zu bereitwillig entgegen. Wenn schon oft, so muß man ber haltung bes gegenwärtigen Beherrschers ber Franzosen besonders in Bezug auf bas Benehmen Sarbiniens gegen bas übrige Italien Die Gerechtigkeit wiberfahren laffen, bag ichweres Unglud baburch vermicben, wenn auch vielleicht nur aufgehalten wirb. Schon tont ber laute Borwurf aus ber fast gesammten englischen Presse hervor, bag Polen, Ungarn und Italien stärker als je zuvor gefesselt waren, und mit jedem Tage werben die Comnfentare bes Friedens-Documents unmuthiger, erbitterter. In Ungarn und Polen fommen die Stimmungen und Ereigniffe bem Provociren biefer Erbitterung und biefes Unmuthes nicht ent= gegen, mahrend in Italien jedes Bort ber Aufftachelung ein bereitwillis ges Dhr finbet.

Gludlicherweise: l'Italia sara giammai da se!

Bas von ben frangofischen Zeitungen wahrend bes Krieges nie in biefem Umfange eingestanden und zugegeben wurde, - bie eigenthumliche Zusammensepung bes frangofischen Orientheeres, - tritt nun burch die neuerdings verfügte Reduction ber Armee überhaupt beutlich in die Erscheinung. Die frangosische Regierung nahm aus allen Regimentern bie besten Mannschaften, formirte fie theilweis in neue Trups pentheile, reducirte bie in Frankreich stehen bleibenben Bataillone von 8 auf 6 Compagnicen, verringerte Die Ropfzahl ber Compagnicen auf bas für Ausbildung ber Refruten unumgänglich nothige Maaß und machte fo aus einem bebeutenben Theile ber Urmee bas, was in Preußen burch bie Bilbung von Erfatbataillonen erreicht wirb, bas Depot fur ben Rachfcub. Diefe Magregel, beren Anwendung nur bann möglich ift, wenn die Regierung ihre gange Kraft auf einen bestimmten Bunft richten fann und für die im Lande zuruchleibenben Truppen feine andere friegerische Beschäftigung in größerer Rabe zu befürchten hat, machte bas frangofts fche Drientheer zu bem, was es unstreitig und nach bem übereinstimmenben Urtheile aller sachverständigen Augenzeugen wirklich mar. Erperiment ift ein gefährliches, unter biefen Umftanben mar es aber ein Gludliches. Rach bem Gelingen scheint warnende Rritif freilich fehr an unrechter Stelle. Doch wird ein Sachverftanbiger fie faum zurudhalten können. 3ft man fo burchaus herr ber Situation und ber Mittel, wie es Frankreich unzweifelhaft mahrend biefes Krieges war, fo mag bas System einer Concentration ber Kraft immerhin empschlenswerth sein. Das Auffallende ift nur, baß ter gegenwärtige Beherrscher ber Frangosen es gleich von Anfang an angewenbet, wo benn boch bie Erfolge noch nicht so vollkommen gesichert erschienen, baß nicht auch eine Complication in dem Mutterlande möglich gewesen ware. Dan muß in Paris fehr genau gewußt haben, daß von Deutschland her nichts, - nicht einmal eine "Pression" zu besorgen war, um biese Magregel anzuwenden, die allerdings eine Concentration ber Rraft, jugleich aber auch eine Rraft-Entziehung ift. Unter 600,000 Mann laffen fich begreiflich 100,000 Mann besonders tuchtiger Coldaten leichter aussuchen, als ben Reft gleich tüchtig- und verläßlich machen. In wie viel üblerer Lage befand fich bagegen Rußland! Auf fünf Kriegstheatern mußte es nicht allein gute, sondern auch große Armeen haben. In ber mititairischen Bils bungsfähigkeit fteht ber Ruffe bem Frangofen nach, - icon bie langere Dienstzeit gesteht bas ein - und fur rasche Formationen eignet sich bie gange ruffifche Militair-Organisation nicht. Gift Ertract, wie ihn Frantreich aus seiner Armee gemacht hat, ware aber vollends raumlich wie organisatorisch in Rugland eine Unmöglichkeit gewesen. — Wir glauben nicht, daß man in Franfreich unter anderem Berhaltniß jum zweiten Male ben Versuch machen wirb, eine gange Urmee zu einer Depot- und einen Theil berfelben zu einer Elite-Truppe zu machen, obgleich man fich bort am langften gegen bie Ginführung eines Referve-Suftems nach

Bildungsfähigkeit bes Refruten den Ersat für das Einberufen schon gestienter, durch die Armee durchgegangener Mannschaften zu finden glaubt. Rußland hätte ohne die Annahme dieses ReservesSystems den jest beendeten Krieg überhaupt gar nicht führen können, und es läßt sich daher fast mit Bestimmtheit voraussehen, daß man in nächster Zukunft in Rußland das ReservesSystem bis in die Consequenz der jest entlassenen Druschinen vorzugsweise sorgfältig ausbilden wird. Frankreich resducirt, ohne eine Verpflichtung zur Reserve auszusprechen, England dankt einsach ab, Rußland aber wird wahrscheinlich Alles, was seit 2 Jahren unter Wassen gewesen, zu gelegentlicher Einberusung verpflichten.

Was wir vor wenigen Wochen ausgesprochen — bag bie Zuftanbe in Spanien zu einer Baciscirung burch frangofische Truppen einladen wiederholt neuerdings auch ber "Constitutionnel". Er fagt, nachbem er die gange Gefährlichkeit und Bebrohlichkeit ber Borgange auf ber Salbinfel geschilbert: "Da ift benn allerdings ein tieferes Eingehen auf bie Berhaltnisse Spaniens unerläßlich und die Frage an die Kaiserliche Regies rung gerechtfertigt, welche Magregeln fie jur Beseitigung biefer seit zwei Jahren mahrenden Unruhen zu treffen gebenft?" Da feit etwas langer als zwei Jahren feine Zeitung in Franfreich bie Regierung nach etwas fragen barf, wonach biefe nicht gefragt fein will, fo scheint es fast, als mare man mit ber Antwort icon fertig. Die politischen Buftanbe Epaniens im Jahre 1823, welche ben Ginmarich einer frangofischen Urmee unter bem Bergog von Angoulème veranlaßten, waren nicht so vollkoms men troftlos und ohne Aussicht selbstthatiger Befferung, ale es die jebis gen sind, und ber Trocabero biente für einige Jahre zu militairischer Befriedigung ber frangofischen Ration, Die nun einmal bergleichen braucht, In ber That hat ber Ginmarfch einer um zeitweise Ruhe zu halten. pacifeirenden frangofifchen Urmee fo viel Chancen eines vollständigen, wahrscheinlich sogar opferlosen, Erfolges, baß er vielleicht nicht lange mehr auf sich warten läßt. Zuvorberft wurde er sich ber moralischen Bustimmung fo ziemlich aller europäischen Staaten erfreuen und keine voraussichtlich thätig bagegen remonstriren. Frankreich hat überdies in neuester Zeit so viel Maßigung, fo richtiges Einhalten auf abschuffiger Bahn gezeigt, baß sogar ein Digbrauch bes sebenfalls nicht schwer ju erringenden Sieges faum ju fürchten ift. Daß es auf bie Lange weber mit Espartero, noch mit D'Donnell in Spanien geht, scheint auch ber liberalften Unschauung nachgerabe flar zu werben. Waren bie Intereffen bes Grafen Montemolin nicht vorhanden, benen ein Ginmarich möglicherweise in die Sande arbeiten fonnte, so maren vielleicht die Befehle baju icon gegeben. — Unter mannichfach Traurigem wird auch Erheis ternbes aus Spanien berichtet. Go bie intereffante Debatte ber Cortes am

16. April über bie "schwierige" Frage ber Ruhegehalte für constitutios nelle Minister. Befanntlich ift in fogenannten Uebergangs - Berioben aus einer mehr ober weniger reinen Entwidlungsphase bes Conftitus tionalismus in die andere, der Verbrauch an Ministern außerordentlich stark und in Spanien vorzugeweise ift bem Finanzminister icon feit langerer Zeit feine bauernbe Anstellung ober, um parlamentarisch zu spreschen: fein nache haltiges Gelangen zur Macht beschieden gewesen. Das wissen die Minister= Canbibaten in unruhigen Zeiten ebenfalls und pflegen in bemfelben Moment, wo fie gur Dacht gelangen, fich ansehnliche Penfionen ober irgenb einen einträglichen Boften zu referviren, von bem aus sie ruhiger in bas Weltgetummel herabschauen ju beffen "Unbahnung" fie früher meift aufopfernd und hingebend mitgeholfen. Da sich auf diese Beise bie Er-Minister mit ober ohne Excellenz, mit ober ohne beschaulichen Ruhepoften in Spanien fehr gehäuft haben, fo fand bie Cortez endlich ein Befet über Ex. Minister = Pensionen zwedmäßig und loft biefe Frage, wie bie Gaceta — ber fpanische Moniteur — fagt, auf "versöhnliche und fluge Weise." Danach muß nun ein Rathgeber ber Krone zwei Jahre Minister gewesen, ober brei Mal jum Deputirten gewählt worben fein, ehe er 2000 Thaler, also 1000 Thaler weniger Pension befommt, als früher ein Minister nach 20jahriger Dienstzeit erhielt. Damit ift, wie gerabe gegenwärtig die Sachen bort ftehen und wohin fic die herren Minister selbst gestellt haben, die Richtpensionirung ber Minister überhaupt ausgesprochen und jedenfalls eine wesentliche Ersparniß erreicht. Bergleiche mit anberweitigen, bereits ber Geschichte verfallenen Borgans gen liegen nabe, find aber eben wenig erfreulich. Jebenfalls icheinen in ben meiften Formen bes Constitutionalismus, die Minister nicht allein ba zu fein, um getabelt zu werben, sonbern auch um Ersparniffe an ben Staate Benfionen zu machen.

Bei biesmal noch gelungener Unterbrückung ber Unruhen in Baslencia begegnen wir in den spanischen Zeitungen wieder den alten Phrassen von den Schwierigkeiten, welche das Militair bei Kämpsen gegen empörte Bolksmassen zu besiegen hat, und den schon so oft gehörten Entschuldigungen des Nichtgelingens. Es heißt dort: "Der General Billaslongo konnte in der That nicht mehr thun, als er gethan hat, um den Aufruhr zu unterdrücken. Er hatte nur 1800 Mann unter seinen Bessehlen, von denen 800 versügdar, die andern waren genöthigt, auf den verschiedenen strategischen Punkten vertheilt zu bleiben." Diese "strategischen Punkte" sind es in der That, welche einzig und allein die ganze und nachdrückliche Gewalt militairischer Gewalt hindern können, denn wer Alles halten will, kommt leicht in die Gesahr, nichts halten zu könsnen. In Hauptstädten kann der Aufruhr hin und wieder siegen — und die Geschichte ist nicht arm an Beispielen, daß dies auch wirklich geschehen ist — in Provinzialstädten aber kann, bei richtiger Anwens

5.000

bung militairischer Rraft, ber Aufruhr nie siegen, wenn er auch für Augenblide partielle Bortheile erringt. In einer Sauptstadt, und namentlich bei Unwesenheit bes Landesherrn, ift ber militairische Befehl nicht in bem Dage felbstständig, wie bies burchaus bem Aufruhr gegenüber nothig ift. Sobere, wenn auch nicht unmittelbar commanbirenbe Befehlshaber, Behörben, Rudfichten mannichfacher Art rechtfertigen in ber hauptstadt allerlei Bebenken, die in einer Provinzialstadt gar nicht vorkommen fonnen. Fur ben Sieger und fur bas fraftige Rieberwers fen eines Aufftanbes giebt es feine Berantwortung, wirb ber Commanbirende nie jur Rechenschaft gezogen. Für bas Miglingen entschäbigen aber auch bie vernünftigsten "ftrategischen Bunfte" nicht. Wer nur 1800 Mann unter feinen Befehlen bat, muß fie zuvorberft zusammenhalten, und nicht burch Besegen einzelner Punkte feine Rraft gerfplittern. Rur Baffenvorrathe und Staatstaffen fonnen auf Schut Unspruch machen. Alles Andere schützt fich am Besten, wenn die Truppen zusammengehals ten werben. Dem Plane nach und auf bem Papiere mogen fehr viele tingelne Puncte einer aufrührerischen Stadt fich fehr gut mit einer militairischen Besetzung ausnehmen, in ber Wirklichkeit find fie die Ursache ber Riebers Wie eine Barrifabe fehr balb lacherlich und hinderlich wird, wenn man fie nicht angreift, fo ift es fast ber fichere Sieg, wenn bie Truppen bem Kampfe in ben Straßen ausweichen, fich außerhalb ber Stadt concentriren und nur die Thore besetht halten. Der Aufruhr wachft und ftahlt fich am Rampfe; an ber Ruhe und Enthaltsamfeit scheitert er meistentheils, benn bie Drohung ift immer wirksamer als bie That, wo Leibenschaft zu ungeseplicher Kraftaußerung ftachelt. — Man hat in ben Jahren 1848 und 1849 viel barüber geschrieben - aber allerbinge nur wenig gebruckt, - welches bie beften Mittel waren, mit militairischer Macht gegen eine aufrührerische Stadt vorzugehen? Immer mußte bie Rritif biefer Blane und Combinationen barauf gurudfommen, baß ber Sieg nur bann gang ficher fei, wenn man ben Muth habe, ben Rampf überhaupt aufzugeben und fich fofort aus ber Stadt zuruckzuzieben, fie ju cerniren, nur bie Thore ju beherrichen, feine Milch hinein und feine Zeitung heraus ju laffen und bem Aufruhr allenfalls eine Unthat ju gestatten. Rur Louis Rapoleon hat bewiesen, bag man im Innern einer Stadt ben Stier auch bei ben Sornern faffen fann, weil er von vornherein ben Rampf wie einen Feldzug betrachtete, Alles lange vorher bafur geordnet und vorgesehen hatte, feinerlei Rudfichten au nehmen brauchte und vor allen Dingen für eine mufterhafte Verpflegung ber Truppen geforgt hatte. Wo bie Verhaltniffe nicht fo bestimmt ausgeprägt liegen, wie es beim Staatoftreiche in Baris ber Fall mar, wirb es immer besser sein, baß bie militairische Gewalt — fo schwer ihr bas naturgemäß auch werben muß, — ben Rampf in ben Stragen vermeibet und bie Stadt, ble fie banbigen foll, von außen beherricht.

Es fonnte nicht ausbleiben, bag auch im englischen Parlamente fich mannliche Stimmen gegen ben schamlosen Raub erhoben, ben bie oftindische Compagnie, mit Borwiffen und Billigung ber englischen Res gierung, an bem Ronige von Dube begangen. Gie werben verhallen, und Dube, wie Alben am rothen Meer, wird annexirt bleiben. ber Ruf lautester Entruftung über bie Torturqualen, welche britische Unterbeamte über indische Unterthanen verhängen, wird verhallen, wie schon fo Bieles verhallt ift, trop Breffe, Tribune und glorreicher Conflitution, nichts besto weniger wird jeber Rechtlichbenkenbe boch ben Trost haben, bag in England nicht Alles fo unglaublich verrottet ift, wie es allerbings oft ben Anschein hat. Um meiften freut uns, bag Dr. Phillimore — sonft fein Mann ber Opposition — im Unterhause auf ben tollen Contraft hinwies, ber zwischen bem Kriege über Pfanbbesepung ber Donaufürstenthumer und ber Anneration von Dube, bann aber gwis schen bem laut proclamirten Civilisationszwecke gegen Rufland und ber Tortur in Indien herrscht. In berfelben Sigung bedauerte Dr. Hogg, baß ber indische Opiumhandel nach China wegen ber bort ausgebroches nen Revolution fo fehr gelitten habe, aber es erhob fich feine Stimme, um die furchtbare Immoralität einer folden Aleugerung zu rugen. Raturlich, ber von China burch Blutvergießen erzwungene Sanbel mit Diesem entnervenden Gifte ift ja ein fait accompli, auch schon verhallt, und bie englischen Raufleute anneriren jahrlich bafur enorme Summen. Bir verlieren fein Wort über bie wiberwartigen 3wiegesprache im Unterhause bei Gelegenheit bes Friedensfeuerwerfs, aber wir freuen une, baß folche Argumente, folch ein Staate und Bolferrecht, wie in England, in unserer Heimath nicht möglich und glücklicherweise auch nicht nothig find.

Ein vortreffliches Probchen acht liberaler Schreib = und Darftels lungsweise lieferte vor Kurzem bas "Risorgimento", ein Turiner Blatt, indem es von den Zuständen in Parma Folgendes erzählt:

"Eine Person, welche bas Unglud hatte, einen Officier anzusehen, wurde von biesem in bas Gesicht gespieen und geprügelt."

Wie empörend! Rur ansehen, und sogar bas Ungluck haben, nur anzusehen, und eine so cannibalische Züchtigung. Aber es liest sich braftisch und versehlt auch seine Wirkung nicht.

"Die Patrouillen verhaften nach Willfur."

Das pflegt überhaupt von allen Patrouillen zu geschehen, benn eine richterliche ober discernirende Gewalt haben sie nicht, sondern könenen nur nach eigenem Ermessen, entweder in flagrantem Fall einschreiten, oder wahrscheinlich Drohendes verhindern.

"Alle Briefe, Die mit ber Poft anfommen, werben geöffnet."

Es ware nun zwar ein viel fichereres Mittel, alle Briefe zu öffnen, welche abgehen. Dann hatte ber Brief aber, welcher diese Schreckens-

zustände aus Parma melbet, nicht abgehen und das ""Risorgimento" seinen Inhalt nicht drucken können.

"Eine arme Frau, beren Sohn verhaftet war, wurde zu Boden geworfen und mit Schlägen überhäuft, weil sie sagte, daß ihr nun nichts

übrig bleibe, als Hungers zu fterben."

Hatte bie "arme" Frau bas ihrem Sohne gesagt, ehe er verhaftet wurde, ober vielmehr, ehe er Ursache zu seiner Berhaftung gab, so wurde biese schreckenvolle Scene, die augenscheinlich ein Einschreiten der Westsmächte rechtsertigt, gar nicht vorgefallen sein.

"Berhaftungen werben zu hunderten vorgenommen."

Mit anderen Worten: Ruhestörungen, Wibersetlichkeiten, Unords

nungen fommen zu hunderten vor.

"Diese Berhaftungen geschehen weniger, um vorgeblich Schuldige zu strasen, als um Schuldlose zu schrecken. Die Gefängnisse des Herz zogthums reichen nicht mehr aus, und Mantua's Casematten halten mehrere Züge parmesanischer Bürger hinter ihren Riegeln, Bürger, welche ohne Urtel und Recht ihren Familien und ihrem Hause entrissen worden sind."

Wenn noch kein Urtheil gesprochen worden ist, wie kann da das "Risorgimento" wissen, ob die entrissenen Bürger unschuldig sind oder nicht.

Erinnert dieses ganze Phrasengeklingel nicht an die Tage vor dem 18. März 1848? — Dieselben Beschuldigungen, dieselbe lügenhaste und absichtliche Entstellung der Borgange, sogar dieselben Worte! — Libes rale Zeitungsschreiber bleiben doch stets dieselben! —



### Wappen : Sagen.

Borff.

Vorüber war ber heiße Tag, Doch heißer war die Nacht, Ward matter auch manch Schwerterschlag, Ward wilber boch die Schlacht.

Das Lilienbanner, hoch am Schaft, Stolz weht's und wieget sich, Das trägt voll frommer Helbenfraft Der heil'ge Lubewig.

Rings stürmet, wie ein brandend Meer, Des Feindes Reiterei, Die Christen stehen Speer an Speer, "Dieu volt!" das Feldgeschrei. Doch bunner ward die Heldenschaar, Die um den König stund, Es wankt und schwankt die Lilie klar, Hoch blüht der Türkenbund.

Es brandet wild am Fels die Fluth Und überstürzet sich, So steht, ein Fels, der Heidenbrut Der heil'ge Ludewig.

Und als vom Nil ber Nachtwind pfiff, Steht er noch immer fest, Das Kreuz, das war des Schwertes Griff, Still an das Herz gepreßt:

Bunt wogte rings ber Türkenbund, Die Lilie schwankte matt, Die Ritter um ben König wund, Des Kampfes übersatt.

Und wieder rauscht ber Feind heran Wie sturmgepeitschte Fluth — Da vor den König sprang ein Mann Mit unbesiegtem Muth.

Der Fluth, die ihm entgegenschwamm, Warf er entgegen sich Und schütt', ein fester Eisenbamm, Den heil'gen Ludewig.

Bon seinem Helm, von seinem Schild Sprang jah die Woge ab, Sie trennte sich und rauschte wild Dann rechts und links hinab.

Auf's neue bröhnt Trompetenton, Auf's neu' die Woge schwillt, Auf's neue steht vor Kreuz und Thron Der Korff mit Schwert und Schild.

Noch ein Mal focht im harten Streit Der vielgetreue Mann, Da tont's, es war die höchste Zeit! Bon fern: "Ha beau sean!" \*)

Der König sinket fromm auf's Knie Dem Höchsten Dank und Preis! Ha beau sean! gentilhomm'rie! Das bunkle Feld wird weiß;

THE PARTY

<sup>\*)</sup> Ha beau sean ober seant! ber ichwer zu erflarenbe Schlachtruf bes Temps ler-Orbens.

Wird weiß vom weißen Kriegsgewand Mit rothem Kreuz baran, Die Templer kommen her vom Strand, Die Templer: beau soan!

Die weiße Wog' vorüber rauscht, Die Rosse stampsen ben Grund, Das Tempelbanner im Nachtwind bauscht — Zertreten ber Türkenbund;

Die Lilien blüh'n im Monbenlicht, So hold wie im Sonnenglanz, Der heil'ge König Ludwig spricht: "Mein Korff, Dein sei ber Kranz!

"Dein Schild, Dein Schild, ob blutig roth, "Soll doch ohne Makel sein, "Ich setze dem Retter in höchster Noth "Die Lilie von Frankreich hinein!

"Die blühe mit Ehren in Deinem Schilb "Bis in die späteste Zeit!" — Sie blühet mit Ehren im Korffischen Schild, Und blühet in Ewigkeit.

# Inferate.

EAU de LIS. Extra feinster Schönheitssaft,

(nicht mit der sogenannten Lilionese zu verwechseln), wird unter Garantie des Ersolges verkauft. Alle Tage einige Tropsen angewendet, macht die Haut blendend weiß, schützt und entsernt Sommersprossen — Somsmerbrand — Sonnenstich — Boutons — Pusteln — Schwinden — Rupferausschlag — Hitze — Leberslecken — bleiche und kränkliche Gesichtsfarbe, das Gesicht bekommt und erhält durch Anwendung ein jugendliches, gesundes Aussehen und eine zurte Röthe. Nur allein in Deutschland ächt zu haben, in Flacon 20 Sgr., 3 Flacons 1 Thir. 15 Sgr.; grand Flacon 1 Thir. 10 Sgr., 3 Flacons 3 Thir., in rosa und weiß, bei

LOHSE, Jagerstrasse 46 Maison de Paris.

Briefe frei, Emballage wird nicht berechnet. Nur für die aus meinem Sause bezogenen Artikel kann ich Garantie leiften, ba meine Firmasignatur "LOHSE" von Sandeltreibenden nachgemacht wird, um das Publicum durch außerliche Nachahmung zu täuschen. Niederlagen eristiren nirgends in den Provinzen. Neue Herren-Moden für die Sommer-Saison 1856.

Die von Baris erhaltenen Mobelle: Ueberzieher à l'Orlost — von Godislot —, Paletot à la Clarendon — von Humann —, Gesellschafts: Fracks — à la Walewsky — von Dusautoy —, Beinkleid à la Cavour — von Godislot —, Weste und Gravatte à la Manteussel — von Dusautoy —

habe ich in großer Auzahl copiren lassen.

Das mich beehrende Publicum wird auf's Neue die Ueberzeus gung gewinnen, daß Eleganz und Preiswürdigkeit dieser Gegenstände vollkommen dem Ruse entsprechen, dessen mein Etablissement sich erfreut. — Die Preise der Gegenstände sind an denselben in deutlichen Zahlen angegeben.

LOUIS LANDSBERGER in Berlin,

Markgrafenstr. 46, dem Schauspielhause gegenüber.

Französische, Englische und Ital. Delicatessen, namentlich alle Sorten Französ. Liqueure, Französ. Gestügel und Genueser Früchte empstehlt

Julius Ewest, Sofelief. Sr. Agl. Soh. bes Bringen von Breußen, Friedrichsstraße 82, Ede ber Behrenftraße.

Ge ist zu verkaufen: ein Ritteraut in Schlesien, 5 Meilen von Liegnis, 7 Meilen von Breslau, in sehr freundlicher, auch fruchtbarer Gegenb, 1/4 Meile von einer Chaussee nach ersterem Ort und nur zwei Stunden von einem Bahnhofe der Bosen = Breslauer Eisenbahn und mächtigen Braunkohlenlagern gelegen. Areal 1600 Morgen, davon 1100 Morgen Acer — 101 Morgen Biesen (hiervon 1/5 zur Berteselung) — 350 Morgen Forst, Gärten, hutungen 2c. — 48 Morgen Grenzen, Mege, Lehmgruben 2c. — großes Schloß mit 14 bewohndaren Piecen und Saal, Rüchen, Kellern, Gewölden — terrassenartiger Park — massive Wirtsschaftsgebäude, Wassermühle — Dampsbrennerei (zu täglich 3000 Quart Maische) — Mexinos Schaase, Oldenburger Kindvieh, hinlängliches Zugvieh mit todtem Invenstar. Dieses Gut hat seit länger als 30 Jahren nur einmal seinen Bester gesändert und besindet sich in sehr guter Eultur. — Breis 80,000 Thaler, Jahslungssähige Selbstäuser haben sich zu wenden an den Candidat der Staatswissenschaften und Administrator Permann Jüngling in Berlin, Mohrenstr. Nr. 58, an Wochentagen von 8—3 Uhr.

# Won Saint: Cloud nach Lazienki.

Ein focialer Roman.

Motto: "Die Tricolore wird ihren Weg burch gang Europa finden."
(Graf Mirabeau.)

#### Ginunbamangigftes Capitel.

Felix Meritis.

In einem saubern Winkel hinter ber neuen Kirche zu Umsterbam, nicht weit von bem mächtigen Palast, der einst das Stadthaus ber hochs mögenden Herren war, lag ein kleines Haus, über bessen Schieferbach zwei alte Linden ihre mächtigen Aeste ausstreckten.

Das war das alte Stammhaus der van Trymen van Wassenaer, die hollandische Junker waren, aber sich in Amsterdam seshaft gemacht hatten; eine Reihe von hohen Beamten der Sieben-Provinzen-Republik, mächtigen Parteisührern, Sechelben und fürstlich reichen Kausherren war aus dem kleinen Hause hervorgegangen, die das berühmte Geschlecht mit Mynheer Abrian van Trymen van Wassenaer, der als Schout by Nacht in der Seeschlacht bei La Hogue geblieben, im Mannesstamme erlosch, und die Erbtöchter des eifrigen Sechelden die Namen, Titel und Güter der Wassenaer an andere Familien brachten, bei denen sie, zum Theil wesnigstens, dis auf den heutigen Tag verblieben sind.

Das alte Erbs und Stammhaus hinter ber neuen Kirche, wo be Rupter und Bondel, der erste Seeheld und der erste Dichter der Niederslande, in Lordeeren begraben liegen, war damals an die Jonkherren van der Dillen van Drecksnute, ein altes Geschlecht im Lande Drenthe, gekommen und war bei dieser Sippe verblieben, obwohl selten und nur bei gelegentlichen Besuchen, welche die Besitzer in Amsterdam machten, von denselben bewohnt.

Gleich bem schmackhaften und an feinen Tafeln hochgeschätten Moorhuhn von Drenthe, hielt sich die Ritterschaft jenes Landes nur auf den Gütern der heimathlichen Provinz stattlich, und die Jonkherren van der Dillen van Drecksnute führten auch in dieser Beziehung mit großem Recht ein Moorhuhn in natürlicher Farbe im silbernen Feld ihres alten Wappens. Kamen die Jonkherren nach Amsterdam, so bewohnten sie bescheis

Berliner Revue V. 6. Seft.

5-000h

ben bas ihnen zugefallene Stammhaus ber Wassenaer und trugen kein Berlangen, sich im Wetteifer mit bem Reichthum ber fürstlichen Ostindien-Kausherren zu ruiniren.

Dennoch war das kleine Haus saus sauber und wohlerhalten, weil zus folge einer testamentarischen Verfügung ein ErbsCastellan darin saß, der in demselben seine bestimmte Wohnung hatte und mit seiner Löhnung auf den Ertrag eines seinen Grundstückes zu Broek eingestragen war.

Dieser Erbeastellan war eine sogenannte ewige Last; er vererbte seine Stelle mit allen ihren Einkünsten wie sonstiges freies Eigenthum in seinem Mannesstamme, so lange noch Einer des Namens Kladdendrop vorhanden, erst danach war die Last erloschen. Das aber hatte Herr Adrian van Trymen van Wassenaer versügt zum Gedächtnis des ehrlichen und getreuen Mannes Dirk Kladdendrop, der ihm im scharsen Seeges secht das Leben gerettet hatte und danach an den dabei erhaltenen Wunden verstorben war.

Dirk Kladdendrop, der Vierte dieses Namens, war Erbcastellan in dem kleinen Hause im Winkel, als man 1811 schrieb und ganz Umsters dam in einer Bewegung war ohne Gleichen, weil der Kaiser Napoleon und die Kaiserin Marie Louise eingezogen waren mit großem Pomp in die britte Stadt ihres Reiches.

Sonft hatten fich die herren bes Saufes, die brenthe'ichen Jonfherrn, wenig befümmert um ihre amsterdamischen Erbcastellane; Rechte und Pflichten waren beiberfeits genau bestimmt und wurden mit nieberlanbischer Benauigfeit von beiben Seiten nach bem Buchstaben erfüllt, kein Deut zu viel, kein Deut zu wenig; seit aber die alte Republik ber Generalstaaten zusammengebrochen im Revolutionssturm, ber bie Lanber Europa's von Frankreich her burchtobte und bas hochberühmte Fürstenbaus ber Oranier fein ganges Glud, feine Zufunft und hoffnung auf bie Dacht gelaben, die in einer bunflen Racht von Belfoeisluns nach England unter Segel ging, feit bie neue batavifche Republik im Fahrwasser ber frangosischen Republik gefährlich geschwanft und Altniederland endlich, mit ber Königsflagge Louis Bonaparte's am Maft, gefentert, ba hatte sich, nicht auf ein Mal, sondern nach und nach, ein eigenthumlich lebhafter Berkehr zwischen bem Jonkherr Wilhelm Mauris van ber Dillen van Drecksnute und seinem Erbcastellan Dirk Rlabbendrov hergestellt.

Der Jonkherr war sehr häusig in Amsterdam, bald auf längere, bald nuf fürzere Zeit und Dirk Kladdendrop war nicht nur sein Castelsian, sondern auch sein Geheimschreiber geworden. Schon in der Zeit der alten Republik hatten die Jonkherrn stets zur Partei des Statthalsters gehört und die Kladdendrop waren, den Traditionen des Hauses Wassenaer getreu, ebenfalls eifrige Oranier gewesen, jest vermittelten der Jonkherr und sein Castellan nicht nur die Verbindungen, welche die

Oranier mit ihren Getreuen in den Niederlanden unterhielten, sondern sie standen in's Geheim mit an der Spise der Patrioten, welche die Befreiung vom französischen Joch, das ihnen unter der batavischen Republik, wie unter dem Königthum Louis Bonapartes und unter dem Raiserthum selbst gleich schwer und schimpslich dünkte, mit großer Energie und löblicher Ausbauer anstrebten.

Der Einfluß des Erbcastellan's war groß unter der kleinen Bürgerschaft Amsterdam's, die mit kühler Zähigkeit die oranische Tradition sesthielt, der Jonkherr stand an der Spise der patriotischen Ritterschaft von Drenthe und gehörte zu dem Ausschuß der Oranisch. Gesinnten im Lande, welche die Verbindung mit dem Auslande aufrecht erhielt, das heißt nicht nur die Verbindung mit den Prinzen des Hauses Oranien selbst, sondern auch mit den Gegnern Napoleon's in Deutschland und England.

Wir haben den Jonkherrn Willem Maurit zu Erfurt brei Jahre früher in Berbindung mit den beutschen Patrioten gesehen.

Seitbem war das Kaiserthum viel glänzender geworden und das französische Joch lastete schwerer als je auf Niederland. Napoleon hatte den letten Rest scheinbarer Selbstständigseit, das Königreich seines Brus ders Louis, vernichtet und das alte stolze Land in ein paar Departesments seines Riesenreiches verwandelt; jest war er selbst gesommen, um seinen neuen Unterthanen seine neue Kaiserin zu zeigen, er war gesomsmen mit der blendenden Pracht des großen Kaiserthums, aber die niederländischen Patrioten hatten ihn empfangen fühl und ruhig und ohne ein Tüttelchen ihrer Hossnungen auf die Herstellung des Hauses Orasnien auszugeben.

In einem kleinen Cabinet bes Hauses im Winkel finden wir ben Jonkherrn; es ist noch sehr früh, unde das sonst für gewöhnlich kalte und gleichgültige Gesicht des hollandischen Edelmannes zeigt nicht nur Spuren von Aufregung, sondern auch von Erschöpfung. Er ist erst seit einer Stunde in Amsterdam, er hat sich nur Zeit zum Umkleiden genommen und sitt nun vor dem dicht besetzten Tisch, um seinen Körper zu stärken nach langer Entbehrung. Der Jonkherr trägt einen orangesarbenen Schlafzrock von schwerer ostindischer Seide, seine lange, magere Gestalt bildet einen ausfallenden Gegensatzu der kleinen, kugelrunden Figur, die in Schnallenschuhen und weißen Strümpsen, orangesarbenen Sammetbeinstleidern an den kurzen, dicken Beinen, der die ebenfalls orangesarbene Weste und der schwarze Tuchrock zu eng zu sein scheinen, mit gepubertem Kopf vor ihm steht.

"Setzen Sie sich, setzen Sie sich!" sagt ber Ebelmann ungedulbig und beutet auf einen Sessel.

.Mynheer wollen verzeihen," entschuldigt ber formliche Diener.

"Rladdendrop, ich wunsche, daß Sie sich setzen," befiehlt ber Jontberr, "fagen Sie mir, was seit gestern geschehen."

1000

Der Erbcastellan setzte sich jett, reservirte sich indessen, indem er fagte: "Ich setze mich auf Mynheers Begehr und weil wir so zu sagen in diesem Augenblick beide in dem Dienste eines Herrn sind."

Der Ebelmann lachelte leife.

Der Erbcastellan aber wurde, nachdem er diese Förmlichkeiten, die er vielleicht mehr sich und seiner Würde, als der des Hausherrn schulbig zu sein glaubte, beseitigt hatte, plöplich ein ganz Anderer, er neigte sein volles, blühend rothes Gesicht so weit, als möglich, vorwärts gegen das magere, in scharfen Zügen vertieste Antlis des Ebelmannes und stüssterte, indem er die wasserblauen Augen halb zuknisse: "Die Kaiserin, Mynheer, kam zwei Stunden früher an, als der Kaiser, sie saß in einem sehr schönen Wagen, sehr schöne Pferde davor gespannt. Die Kaiserin ist eine schöne, schlanke Dame, ein roth und weißes frisches Gesicht, blondes Haar; ihr Kleid war von Goldbrokat mit Blumen in natürlichen Farben brochirt, mit vielen Diamanten geschmückt, so suhr sie dashin zweischen zwei Barridren, die mit blausrothsweißem Tuch beschlagen waren. Alle Häuser bekränzt, auch die unserer Freunde, es ging nicht anders."

Der Erbeaftellan fagte bas gleichfam entschulbigenb.

Der Jonfherr nictte.

"Das Gefolge war sehr imposant," suhr ber Diener fort, "und Vivat wurde viel geschrieen; Mynheer wissen, wie viel Vivats man für eine Flasche haben kann!"

"Ich fenne biefen Pobel!" murrte ber Ebelmann.

"Gott sei's geflagt," bemerkte der Erbcastellan, "und seit der Nacht von Helfoetsluns wird der Pöbel immer zahlreicher hier und andern Orts, die Schiffsahrt ist jest ganz hin! Und das Volk, das dieser französische Kaiser zu Pöbel macht, das schreit ihm jubelnd vive l'empereur! zu. Es ist zum Erbarmen, Herr!"

"Es wird beffer werben, Klabbenbrop!" troftete ber Jonfherr.

Der Alte nickte, bann suhr er sort: "Das Geschrei war schon groß, als die Kaiserin kam, aber es war über alle Begriffe, als es hieß: der Kaiser kommt; auf dem Damm-Platze ritt die Ehrengarde zu Pferde auf, dann kamen eine Menge Generals und Offiziere, das Gesindel schrie vivo l'emperour! wie besessen, denn es dachte, der Geputteste von allen diesen Generalen sei der Kaiser, es schrie sich heiser, wirklich heiser; Mynheer wissen, der Branntwein besördert die Heiserkeit; als nun endslich der Kaiser wirklich kam in einer grünen Unisorm, hinter sich einen Türken mit blauer Jacke, da war das Kaisergeschrei lange nicht so groß, wie vorher, ja, es klang sehr dunn, denn das Gesindel kannte ihn nicht."

Der Ebelmann lächelte spöttisch, ber Erbcastellan lachte berb und kräftig und suhr bann sort: "Er schien sich etwas zu verwundern, dies ser Mynheer Kaiser, aber die Chrengarde schrie so lange, bis er wieder treundlich aussah; die armen Kerle schrieen so laut, und doch lagen den

meisten die fünfzig Procent von den englischen Waaren auf der Brust so schwer, daß es ihnen schier den Athem versetzte. Mynheer, die Mensichen sind doch elende Kerle!"

"Mitunter, mitunter, Klabbenbrop!" mäßigte ber Jonkherr bie Entrüstung seines Dieners.

"Das Stadthaus, oder, wie wir jest fagen muffen, der Palast,"
seste der Erbcastellan seinen Bericht fort, "war von oben bis unten mit Dienerschaft gefüllt, Mynheer, ich bin auch in Haag gewesen und habe Ihre Königl. Hoheit die Frau Erbstatthalterin, Gott segne sie und das ganze durchlauchtige Haus, oft genug hier im Prinzenhof gesehen, aber ein solcher Schwall von Bedienten ist mir nie vorgesommen, und Ihre Königliche Hoheit waren doch auch eine vornehme Dame, sehr vornehm, eine Richte des großen Friedrich, der der größte König auf Erben war. Es ist ein Wirrwarr in dem Stadthause gewesen, deusen Sie sich, Mynheer, man hat alle Putweider hinausgewiesen, und heute ist das Stadthaus, seit es steht, zum ersten Male nicht gescheuert worden. Die Franzosen muffen doch sehr unreinlich sein, wenn sie das aushalten."

Der Erbeaftellan wiegte bebenflich fein Saupt.

Der Ebelmann lächelte leise, bann fragte er ernst: "Run, weiter, wo bleiben die Spanier, die Ihr mir versprochen habt, Kladdendrop; es wäre mir nicht lieb, wenn Ihr dem hochmuthigen Manne nicht diesen Tropfen Wermuth wenigstens in seinen Freudenwein getzäufelt, und wenn Ihr dieser jubelnden Menge nicht ein kleines Stück wenigstens von der Kehrseite dieser glänzenden Medaille gezeigt hättet?"

"Gure Gnaben fonnen fich beruhigen," verfette ber achte Sollans ber falt, "bie Spanier fommen jest eben an, aber langfam; ftellen Gie fich vor; ber Raifer am Fenster bes Stabthauses, er hielt bie Sand ber schmuden Raiferin in feiner Sand, fie fahen beibe fehr heiter aus, benn ringoum bonnerte Vivatgeschrei und alles Glend verschwand unter Blumen, da ploglich erlosch ber Jubelruf, langsam nur, nach und nach, zulest flang er nur noch wie bas Röcheln eines Sterbenben, bann ftanb Mynheer, es war ein schauerlicher Moment, bie junge, hubsche Raiserin broben war weiß wie die Seibe ihres Mantels; ber Raiser ließ ihre Sand ledig und brehte sich um nach bem Innern bes Aber wenn er Befehle geben wollte, fo fam er ju fpat bamit, benn bie Unferigen hatten Alles gut genug eingerichtet. Die gefangenen Spanier famen, gang wie es angeordnet war, von haarlem an und befilirten auf ihrem Weitermarsche nach Utrecht gerade an bem Stadthause vorüber in bem feierlichsten Moment. Mynheer, es war ein' entsetlicher Anblid, die vielen Blumen, die Bracht, die irbische Gerrlichfeit und baneben biefe schier enblofe Reihe, man hatte fie mit Absicht zwei und zwei marschiren laffen, von zerlumpten Jammergestalten, tobesbleich, von Wunden entfraftet, von Schmerz und haß aufgerieben, biefer furchtbare Begenfat, etwas fo Schredliches habe ich mein Lebtage

nicht geschen! Und die frangofischen Offiziere auch nicht, benn sie ftanben ba ober hielten auf ihren Roffen wie vom Donner gerührt. ben aber am Fenfter ftanb ftarr wie eine Bilbfaule bie junge Raiferfrau, und ber Raiser selbst schaute finster hinunter, aber auch er vermochte ben Blid nicht abzuwenden von bem jammervollen Unblid. Stolg und verachtlich blickten die Hispanier in Lumpen auf die prachtig geschmudte Ehrengarbe; mich schmerzten biefe Blide bis tief binein in mein bollanbisches Berg, und bas alte nieberlanbische Blut begann zu rumoren; zu bem Fenfter hinauf ichauten fie alle biefe gelben, fpipen Gefichter mit ben langen Schnurrbarten, Blide tobtlichen Saffes ichleuberten fie ihrem Feinde, ihrem Besieger ju, aber Reiner grußte, und als unter bem Fenster bie Spipe ber Colonne vorüber war, ba begannen fie gu fingen, eintonig und verzweifelt flang's, und es ging burch Marf und Bein; waren Wenige ba, bie Spanisch fonnten, aber verstanden haben's bie Meisten, was bie Spanier fangen. Giner ober ein paar fangen immer allein, bann fiel bie gange Colonne heulend ein: Gine Feile fur bie Rette und ein Meffer für die Fauft! Berr, es war schauerlich!"

Dem alten Menschen grauste bei ber Erinnerung an den Anblick und ben Gesang ber spanischen Gesangenen; ber Jonkherr van Drecksnute rieb sich die Hände, er freute sich, daß ihm sein Plan so gut gelungen, dem französischen Kaiser seinen Triumph zu verkummern.

"Weiter! weiter!" brangte er.

"Run," fagte ber Erbcaftellan, "ich bin zu Enbe faft; frangofische Gensb'armen fprengten her und wollten bie Gefangenen mit Gabelbieben vorwarts treiben, um fo bem traurigen Schauspiel fo balb als moglich ein Enbe ju machen, bas aber fonnte bas nieberlanbifche Blut benn boch nicht vertragen; ber reiche Mynheer 'ten Ginfel, ber Offizier bei ber Ehrengarbe ift, trabte vor und ihm folgte fein ganger Bug und ftellte fich gwischen die Spanier und bie Beneb'armen. Als die Gefangenen porüber waren und Mynheer 'ten Ginfel wieder in Reihe und Glieb ftanb, fam ein General, ließ ihn vorreiten und belobte ihn mit vielen Worten, zugleich reichte er ihm im Auftrage und namen bes Raifers ben Orben ber Ehrenlegion am rothen Banbe. Da hatten Sie ben guten Mynhecr 'ten Ginkel feben follen, fein Geficht war fast noch einmal fo lang, als vorher; er wog ben Orben in ber Sant, bann fagte er fehr ernfthaft zu feinen Leuten: "Reine vier Gulben Gilber fcmer!" und schob ihn in Die Tasche. Die Gesichter ringsum verzogen fich wohl jum Lachen, aber Keiner wagte laut zu lachen, benn ber frangofische Beneral war burch bie Urt, wie unfer Landsmann ben Orben annahm, icon fo aufgebracht, bag er mit einem grimmigen Bluche feinen Schims mel herumwarf und bavonsprengte."

Der Jonkherr that sich keinen Zwang an; er lachte gehörig und trank ein großes Glas Liqueur auf die Gesundheit des wackern Patrios ten Mynheer 'ten Ginkel. Erft als er sich fatt gelacht, sein Erbeastellan unterstützte ihn babei, fragte er: "Run, Klabbendrop, fagen Sie, was war nun gestern Abend?"

"Richts, Ew. Gnaden, die französischen Herrschaften waren von ber Reise ermübet; heute Vormittag war Parade und heute Abend giebt die Kausmannschaft ihr großes Fest in solix meritis. Ew. Gnaden sind geladen als Mitglied."

"Bin ich benn Mitglieb von solix meritis?" fragte ber Edelmann verwundert, "ich bin nie Kaufmann gewesen, und so viel ich weiß, sind nur Handelsherren Mitglieder bieser Gesellschaft."

"Das ist richtig," antwortete ber Erbcastellan, "aber Ew. Gnasben wolle sich erinnern, daß Myfrouw Cornelia van der Marsch van Wassenaer, Firma Augustus van den Bosch u. Compagnie, ihren Plat bei solix meritis an den sedesmaligen Besitzer des Wassenaer'schen Hausses in Winkel vermacht hat. Das ist allerdings lange her, mein Vater lebte noch, aber der Vorstand von kelix meritis schickt regelmäßig seine Currende in's Haus, wie's seine Pflicht ist."

"Indessen habe ich noch nie Beitrage verrechnet gefunden, Klade benbrop!" bemerkte ber Jonkherr.

"Das ist in der Ordnung," nickte dieser, "benn das große Hospistal muß diese Beiträge für Ew. Gnaden zahlen, dafür hat es nicht als Eigenthum, sondern nur zum Nießbrauch die Wassenaer'schen Wiesen in Tilland; sobald felix meritis aufhört, fallen die Wiesen an Ew. Gnas den oder Dero Erben zurück."

"Ich bin hier in der Stadt reicher, als ich dachte," meinte der Jonkherr ohne allen Spott, er ehrte das etwas wunderliche Vermächtnis der alten Base, denn er hatte ein Gefühl für den conservativen Sinn, der seibst bei Weggabe von Erbstücken zu Zwecken der Wohlthätigkeit die Rechte der Nachsommenschaft, oder der Familie, von der das Erbstück kam, im Auge behielt. Ueberdem war es ihm in diesem Augenblick sehr angenehm und erwünscht, Mitglied der mächtigen Kausmanns-Gesellschaft selix meritis zu sein, denn es lag ihm viel baran, den französischen Kaiser, noch mehr aber, seine Landsleute gegenüber dem französischen Kaiser zu sehen.

"Wie kleibe ich mich an zu bem Fest?" fragte ber Ebelmann ben Erbcastellan.

"Die alteren Herren," entgegnete ber, "erscheinen in ihrer alten Magistratstracht und ben Bürgermeister-Röcken, die Mitglieder der Prospinzial-Ritterschaften wahrscheinlich in der seidenen Unisorm, wenigstens hörte ich, daß der Freiherr van Pallandt und der Freiherr van Fagel und der General van Hosthups so erscheinen würden."

Darauf entfernte sich ber Erbeastellan und ließ ben Ebelmann allein mit einem Haufen von Briefen und Scripturen auf einem Nebentisch, auf ben er seinen Herrn vor dem Weggange noch mit großer Bes scheidenheit ausmerksam gemacht hatte.

S-DOOL.

Der Jonkherr zog diesen Tisch heran und überblickte flüchtig die Briefe; einige legte er unerbrochen zurück, andere entfaltete er, verglich ihren Inhalt, wenn er aus Chiffren bestand, mit einem Schlüffel, den er auf einem Elsenbeinblättchen bei sich trug, machte sich Notizen und vertieste sich mehr und mehr in seine Arbeit.

"Pah!" rief er ploplich, ein ziemlich umfangreiches Paquet nehmend, "vom Hause van ber Balde u. Comp., was ist bas? boch kein Brief von

Graf Bavel be Berfay, es ift nicht fein Posttag!"

Der hollandische Ebelmann überflog ben ziemlich umfangreichen Brief haftig und feufzte, bann begann er benfelben noch einmal von vorne langsam zu lefen; mit bem Ausbruck ber Trauer und bes Mergers zugleich legte er die Blätter endlich hin und fagte: "Ich habe es wohl vorhergesagt, aber so war biefer prachtige Denich immer, er leiftete ftets icon Außerordentliches, und bennoch war er nie zufrieden, weil er fich immer etwas mehr zugetraut hatte. Er, ber fo viel Umgang mit Frauen gehabt hat, ber sich wenigstens ben Frauen gegenüber fennen follte, fperrt fich mit einem jungen, wahrscheinlich auch fehr schonen, geiftreichen und liebenswürdigen Mabchen in bie abfolutefte Ginfamfeit ein und verlangt von fich felbft Rube und Gelbftbeherrschung! Phantaft! Er wurde fich in bas Mabchen, ichon weil fie feine Schulerin, jum Theil fein Werf ift, verliebt haben in biefer Ginfamfeit, felbft wenn fie häßlich ware wie die Nacht. Narren ift nicht zu helfen! Dh, Louis, warum bist Du nicht bei mir geblieben, Du mit beinem warmen Bergen für Dein Vaterland, mit ber Begeisterung für Deine Familie, Die mit Dir ju Enbe geht! Meine arme Schwefter Trina vergramte nicht eine fam ihr Leben amifchen Sumpf und Moor in Drenthe; bas arme Dab= den liebte Dich fo, und sie ift alt und häßlich geworben in ben gebn Jahren, seit fie Dich nicht gesehen! Doch was nuben Klagen! Dabei ift ber ungludliche Mann, von Leibenschaft gefoltert, nicht einmal ficher in seiner Einsamkeit. Mein armer Louis, und ich fann nichts thun, als Dir einen Troftbrief fcreiben!"

Der Jonkherr schrieb eine Weile, bann warf er die Feber weg und sagte: "Nein, bas will ich ihm nicht schreiben, ber Gedanke an die arme Trina braucht ihm die Erinnerung an die Heimath nicht zu verbittern; aber warum heirathet er benn nicht diese junge Dame?"

Der hollandische Ebelmann schwieg eine Weile und zählte an den

Fingern.

"Er hat freilich höchstens zwanzigtausend Gulden Revenuen und sie ist eines Herzogs Tochter, aber sie ist nicht anerkannt und wenn bas auch, wenn sie ihn liebt und welches Weib liebte diesen Mann nicht? Ueberdem bin ich ja da und Trina; freilich würde der stolze Geselle nichts von uns annehmen, aber wir könnten ihm unsere Güter gegen eine Leibrente abtreten, er könnte in Drenthe wie ein Fürst leben und ganz zurückgezogen, wer kommt nach Drenthe? wer kennt dort das Ges

5-000h

sicht seiner Prinzessin? Trina wird nie heirathen und ich wahrhaftig nun auch nicht mehr:"

Der Jonkherr schwieg und schrieb hastig weiter, er schrieb eifrig und lange und hörte nicht die Klänge des Glockenspiels auf dem nahen Stadthause, welche die Mittagsstunde singend verkündeten. Unwillig suhr er auf, als die Thur zu seinem Cabinet, an der schon lange ein immer verstärkteres Geräusch stattgefunden, endlich geöffnet wurde und der Erbcastellan mit besorgter Miene eintrat.

"Was ift's ?" fragte ber Ebelmann barfch.

"Entschuldigen Ew. Gnaden," entgegnete der Diener, "aber die Sache brängt, unten ist der Diener des Freiherrn van Pallandt, er hat zwei Männer mitgebracht, sie sind glücklich ohne Aufsehen durch die Hinterthür hierhergekommen, zwei der spanischen Gefangenen, der Freiherr van Pallandt hat sie seit gestern versteckt, doch scheinen ihnen jest die Gensd'armen auf der Spur zu sein; die beiden Männer sollen so bald als möglich nach England und der Herr Freiherr läßt Ew. Gnaden bitten, dieselben so gut als es geht zu verstecken."

"Nun, was besinnt Ihr Euch denn, Kladdendrop?" fragte ber Jonkheer die Stirne rungelnb.

"Ich verstehe Ew. Gnaben, aber es sind gemeine Leute und unser Berstedt..."

"Ist nur für vornehme Patrioten," unterbrach ber Jonkherr ben zögernden Mann, wider Willen lächelnd, "tröstet Euch, gemeine Leute schickt der Freiherr van Pallandt nicht zu mir, gemeine Leute müssen nicht so schnell als möglich nach England, das sind verkleidete spanische Generale wenigstens, sühret sie in das Versteck und lasset dem Freiherrn van Pallandt meinen Empfehl machen!"

Der Erbcastellan ging immer noch kopfschüttelnb, der Ebelmann beendete und siegelte seinen Brief an den Grafen Bavel de Versan, dann ging er, die spanischen Deserteurs aufzusuchen, die ihm der Freiherr van Ballandt gesendet.

Das Bersted bes Hauses im Winkel war in einer Ede zwischen bem Hause selbst und ber Kirche, außerordentlich kunstvoll angelegt, es war ziemlich geräumig, obwohl wenig hoch, unter bemselben befand sich ein Stall, über demselben ein Boden, dasselbe zu sinden war außerorbentlich schwer, wenn auch gerade nicht unmöglich.

Der Jonkherr hatte, bevor er sich über ben engen und finstern Boben des Hinterhauses nach dem Versted begab, nur seinen Schlafrod abgeworsen und einen langen und weiten englischen Surtout angezogen, er trat ziemlich rasch in das mit dem höchsten Lurus und hollandischer Reinlichkeit ausgestattete Geheimzimmer, und hätte beinahe die Gefühle seines Erde Castellans getheilt, denn da lagen auf den kostbarsten Same metpolstern zwei schmuzige, bleiche Männer, deren Kleidung nur noch eine Lumpensammlung von allen Farben war.

5-000h

Aber die beiben schmutigen Deserteure erhoben sich beim Eintritt des Ebelmanns und grüßten mit vornehmer Weltsitte, die seltsam gegen ihre Erscheinung abstach.

Der Sollander ichwieg verlegen.

"Sie erschrecken vor une," nahm einer ber Herren das Wort, "bas ist begreislich, es war im Hause bes Freiherrn van Pallandt uns möglich, uns Kleidung und Wäsche zu verschaffen, die französischen Genes d'armen waren uns auf der Spur, gestatten Sie, daß ich meinen Gestährten und mich vorstelle. Mein Begleiter ist der spanische Obrist Don Rodrigo von Vicalvar, ich din ein deutscher Edelmann aus Preußen, Hauptmann in des Königs von England deutscher Legion, mein Rame ist von Massow."

"Aber, mein Gott, meine Herren," rief ber Hollander entruftet, "geht ber Bonaparte mit gefangenen Offizieren so um ?"

"Sie thun ihm dieses Mal zu viel," entgegnete Herr von Massow leise lächelnd, "den Gesangenen vom Offizierrang läßt er das Ehrens wort abnehmen, nicht weiter gegen ihn zu sechten, wir hatten aber durchaus nicht die Absicht, unser Schwert einzustecken, deshalb verschwiesgen wir bei der Gesangennahme unsern Rang, und sind als gemeine Soldaten hierher iransportirt worden. Hossentlich gelingt es den holsländischen Patrioten, und nach England zu schaffen, von wo aus wir auf der Stelle nach Spanien zurücklehren werden, um den Tyrannen zu bekämpsen."

Ergriffen von der zähen Energie, die sich in den Worten nicht nur, sondern in dem ganzen Wesen des Herrn von Massow kund gab, streckte der Hollander den beiden Flüchtlingen die Hand entgegen und rief, als er ihre Hande mit kräftigem Drucke festhielt: "So wie wir drei Manner jest hier fest zusammen stehen, so werden auch bald Deutsch-land, Holland und Spanien sest zusammenstehen gegen den Tyrannen!"

"Das walte Gott!" fagte herr von Daffow feierlich.

Darauf entfernte sich ber Jonkherr, um für seine Gaste Sorge zu tragen, was in dem einsam stillen Erbhause in aller Weise viel besser und ausreichender der Fall sein konnte, als in dem von Spionen umsringten großen Hotel des Freiherrn van Pallandt.

Einige Stunden später, in beren Berlauf der gute Edelmann noch einen längern Besuch in dem Bersteck gemacht, saß derselbe vor der Toilette, um sich zu dem Fest bei kelix meritis ankleiden zu lassen. An den Füßen trug er Schuhe mit goldenen Schnallen und weiße Strümpse, die von den goldenen Schnallen des Beinkleides von weißem Moirée unterhalb des Knie's sestgehalten wurden. Sein Hemd vom seinsten holländischen Leinen hatte ein viersaches Jabot von brabanter Spigen. Um den Hals band ihm der Kammerdiener ein schmales Tuch mit gestickten Säumen, darum legte er ein blaues Ordensband mit einer in Brillanten blißenden Decoration. Darauf stand der Jonkherr auf und

zog eine lange Schoofweste an von weißem Atlas, welche um bie Taschen und Knopflocher reich mit Golb gestickt war, gurtete fich ben Degen um, beffen Befag von Ebelfteinen funkelte. jog er ben Rod an, von blauem Sammt mit weiß fcmal eingefaßt, mit golbenen Knöpfen und golbenen Schlingen ftatt ber Anopflocher. Darauf wurde ihm eine Platte von cifelirtem Gilber prafentirt, von biefer nahm er guerft ein fleines Taschenbuch, bas er in bie linke Brufttafche feines Rodes ftedte, bann eine Uhr mit einer langen Rette und vielen Berloques, fie fam in eine besondere Uhrtasche an ber linken Seite bes Beinfleibes; bann eine golbene Tabatiere mit bem Bruftbild einer Dame in Brillanten, biefe fant Plag in ber linten Weftentasche; in bie rechte Westentasche fam eine zweite Dose von geschnittem Elfenbein, man nannte bieselbe Brintaniere, ein feiner Blumengeruch verbreitete fich, fobald fie geöffnet wurde; neben biefelbe ftedte ber Cbeimann ein golbenes Bahnftocher . Etui, und enblich eine Borfe von gruner Ceibe, mit weißer Geibe gefüttert, fie enthielt breißig Stud hollanbifche Ducaten. Roch lagen auf ber Platte zwei reichgesticte Taschentucher, bas eine wurde mit Carmeliterwaffer fart befruchtet und fam in die rechte Schoofs tafche bes Rockes, bas andere wurde leichter und flüchtiger parfumirt und um eine Bonbonniere aus Bergerystall geschlagen, welche bie linke Schooftasche bes Rockes fullte. Weiße Sanbichuhe, ein spanisches Rohr mit golbenem Rnopf und ein Sut mit weißer Plumage vervollständigten bie Rleibung bes Mitgliebes ber Ritterschaft von Drenthe.

So ober ahnlich war die Kleidung aller Leute von Stande jur Zeit unserer Bater und Großväter.

Die welten Räume von Felix meritis waren mit ungeheuerem Aufwande und mit den kostbarsten Seltenheiten aller Jonen ausgestattet, in dem Meer von Licht, unter einem Himmel von Blumen wogte eine Menge, die aus lauter Personen bestand, die auf irgend eine Art, durch Geburt oder Wissenschaft, durch Reichthum oder Kunst, durch Ruhm oder Fleiß ausgezeichnet waren. Felix meritis versammelte an jenem Tage wirklich die Elite der holländischen Gesellschaft um sich, denn selbst die starrköpsigsten Patrioten waren erschienen, aus Politis meist, oft auch nur, um sich über den fremden Herrn zu ärgern, Einige vielleicht sogar in der Hossnung, ihm zu imponiren durch Hollands gediegene Bracht.

Man hatte den Quai verbreitert, um eine bequemere Anffahrt für die Kaiserlichen Equipagen zu schaffen; in der That war nichts versäumt, um äußerlich ein großartiges und glänzendes Fest herzustellen. Die Festgenossen freilich waren nur zum kleinen Theil in festlicher Stimmung, in den gerunzelten Gesichtern der ehemaligen Mitglieder der Generalsstaaten sprach der Jammer über den Untergang der von den Bätern erserbten Freiheit, die ernsten Augen der älteren Officiere der Lands und Seemacht beklagten den Verlust der eigenen Armada, die Kausseute

T-1000

zwangen sich, über ben Verfall bes eigenen und bes National-Wohlstans bes hinweg zu sehen, die Ebelleute flüsterten von dem Prinzen von Orasnien, und sie Alle waren da, um den fremden Herrn zu begrüßen, der ihnen Freiheit und Vaterland, die Wassenehre und den Wohlstand und das heimische Fürstenhaus genommen.

Ein lautes Freudengeschrei verfündete endlich die Ankunft des Kaiserlichen Paares, die Musik rauschte durch die der Harmonie haupts sächlich geweiheten Sale von Felix meritis, und Napoleon betrat mit Marie Louise den großen Festsaal.

Der Kaiser war in Schuh und Strümpfen und sah heiterer aus als gewöhnlich, er war den ganzen Tag über heiterer Laune gewessen, und man erzählte sich schon vor seiner Ankunft, daß er selbst an der Toilette der jungen Kaiserin mit geholfen habe.

Marie Louise war wunderschön, ihre hohe und vollkommene Gestalt zeigte die lieblichsten Formen in der weißen Seide ihres ziemlich knapp anliegenden Gewandes, ihr bewundernswürdig schönes blondes Haar war künstlich mit Edelsteinschnüren durchslochten und von einem Federdiadem überragt; die blauen Augen blickten heiter und gütig aus dem zarten frischen Gesichtchen. Wer die Kaiserin so sah, der konnte begreisen, daß Napoleon verliebt sein mußte in diese reizende junge Frau.

Marie Louise trug am rothen Bande der Chrenlegion um ihren weißen Hals ein Bild Napoleons, das mit sechszehn großen Solitairs eingefaßt war, die zusammen 500,000 Fr. kosteten.

Hinter der Kaiserin erschienen die Herzogin von Montebello, ihre erste Ehrendame, die Gräfin von Lucay, erste Kammerdame, die Herzogin von Bassano, des Staatssecretairs Maret geistreiche Gemahlin; dann folgten drei Damen vom ältesten Abel Frankreichs und durch große Schönheit zugleich ausgezeichnet, die Gräsinnen von Montmorency, von Mortemart und von Bouillé; dann der Almosenier der Kaiserin Bischof Jaussert von Met, ihr Ehren-Cavalier Graf von Beauharnais, serner ihr erster Stallmeister Fürst Aldobrandini Borghese, dann ihre Kammersherren die Grasen von Aubusson, Bearn, Angosse und Barroll, der Marschal de Logis Graf Philipp von Segur, der Ceremonienmeister Graf Sepssel, der Pallast-Präsect Baron von Bausset, die Cavalcadours-Stallmeister Baron von Lur-Saluces und Baron von Aubenards.

Dem Kaiser folgte ber Marschall Marmont Herzog von Ragusa und alle Offiziere seines Stabes.

Es ware interessant gewesen, die leise geführten Gespräche zu bes lauschen, die im Saale geführt wurden, während das kaiserliche Paar die Hulbigungs Anrede der Vorsteher der Amsterdamer Kausmannschaft mit freundlicher Gebuld anhörte.

Hier versicherte ein Kaufmann, bem man wohl Sach= und Fach= kenntniß zutrauen konnte, die Kaiserin Marie Louise trage selbst englische Fabrikate und bezeichnete ziemlich ungenirt einzelne Theile ihrer Toilette. Der Mann mochte nicht Unrecht haben, wenigstens wird auch von anderen Seiten her versichert, daß Marie Louise englische Waaren, troß des kaiserlichen Verbotes und der Continentalsperre, getragen habe; der kaiserliche Kammerdiener Constant soll ziemlich offen für die Kaiserin gesichmuggelt haben. Wahrscheinlich hat er sich selbst dabei nicht vergesten!

Während man in einem Kreise das traurige Thema der Continenstal Sperre abhandelte, das jedem Niederländer wie ein Alp auf der Seele lag, erkundigte man sich in einer anderen Gruppe nach der Prinzessen Pauline, der Schwester des Kaisers; man wußte, daß diese ledshafte junge Dame bestimmt gewesen, das kaiserliche Paar zu begleiten, daß sie sich auch dis Brüssel in der Begleitung besunden, von dort aber ganz plöslich nach Paris zurückgekehrt sei; man erzählte, daß die Prinzessen Pauline, eisersüchtig auf die Liebe ihres Bruders gegen seine Gesmahlin, sich mehrsach unartig gegen die Kaiserin benommen und in Brüssel bei einer großen Cour gegen Marie Louise die Junge herausgestreckt habe, dafür sei sie von dem Kaiser nach Paris zurückgeschickt worden.

Der Jonkherr van der Dillen van Drecksnute ging ziemlich einsam durch die Räume, wohl kannte er Leute genug unter den Anwesenden, aber er redete sie aus Politik nicht an und die Leute wußten ihm Dank dafür. Der Edelmann aus Drenthe beobachtete scharf und ein sinsteres Lächeln ließ seine scharfen Jüge noch spitzer hervortreten, als er die uns verhehlte Freude bemerkte, mit welcher Napoleon auf seine junge Kaisez rin blickte und die Huldigungen, welche man ihr darbrachte.

Mit seiner Berechnung naherte er sich bem mächtigen Freiherrn van Pallandt, der als einer der Jäupter der Patrioten bei den Franzossen bekannt war; der Jonkherr flüsterte dem Freiherrn einige unbedeutende Bemerkungen zu, dann ging er weiter. Er hatte die Freude, seis nen Zweck sosont erreicht zu sehen, denn alsbald sah er, daß ein stattlischer, reichgekleideter Herr mit einem seinen, schönen Gesicht ihm erst mit den Augen, dann wirklich solge. Der Jonkherr war überzeugt, daß er beobachtet werde, deshald trat er zu einem etwas tauben Edelmann aus Overhssel und sagte ziemlich laut: "wer hätte geglaubt, daß diese Kaufslente, die heute in Huldigungen sich überstürzen, daß sie gestern dem Kaiser den abscheulichen Bossen mit den spanischen Gesangenen ges-spielt haben."

Der harthörige Ebelmann war etwas ungläubig, ber Jonkherr aber wußte ihn zu überzeugen, daß die Amsterdamer Kausseute es so eingerichtet hatten mit bem Durchmarsch der gefangenen Spanier.

Der Jonkherr überzeugte sich burch einen Blick, daß er gehört worden sei, und nun drängte er sich so nahe als möglich an das kaiser-liche Paar, um die Wirkung der von ihm so kunstvoll angelegten und gefüllten Mine zu beobachten.

Während nach einander junge Madchen und Frauen, die Stadte Hollands vorstellend, der Kaiserin Blumensträuße überreichten und dabei

5 cook

bie zierlichsten Complimente, muhfam auswendig gelernt, in der fremden Sprache hersagten, war Napoleon etwas zurückgetreten und sprach, ohne einen Blick von der Kaiserin zu wenden, mit den hollandischen Herren. Einzelne der Anreden der Deputationen, die ihm gestelen, begleitete er auch wohl mit einem leichten Lächeln.

Eine Sprecherin sagte: "Nie schmudte eine größere Krone ein schöneres Haupt!"

Eine Zweite rief enthusiastisch: "Du bist der gute Engel Napoleon's, dessen schöpferischer Geist Hollands Handel und Gewerbsteiß von Neuem beleben wird."

Eine Dritte wünschte ihrem Baterlande Glück zu der neuen Resgierungsform, betrachtete die Vereinigung Hollands mit Frankreich als eine ausgezeichnete Gunst der göttlichen Vorsehung, und sah in Naposteon einen Gesandten Gottes für das Glück Hollands.

Eine Bierte meinte: Die guten Fürsten seien die föstlichsten Gesschenke, welche ber himmel ben Menschen geben könne; die Hollander seien von jest an berufen, sich bes Wohlwollens des neuen erhabenen Herrschers zu erfreuen, und hatten nun jeden Tag Gott für die Güte zu banken, mit der er ihre heißesten Wünsche erfüllt habe.

Das weite Feld ber Schmeichelei war offen, selbst die redlichsten hollandischen Patrioten hüllten sich in den Mantel der Heuchelei und verläugneten schnöde ihre wahren Gefühle.

Man verftand co, fich in bie Zeit ju ichiden.

Hulbreich nahm die Kaiserin alle diese Schmeicheleien und diese Blumensträuße an; sie befahl, mit diesen Blumensträußen ihre Zimmer zu zieren.

Der Jonkherr verfolgte indessen mit scharsen Augen den Mann, von welchem er sich ganz gestissentlich hatte belauschen lassen, er sah ihn zu einem hohen Beamten des Kaiserlichen Hosptaates treten und mit diesem eilig und eilfertig reden. Gleich darauf bemerkte der Jonkherr, daß der Beamte dem Herzoge Duroc von Friaul, dem Großmarschall des Paslasses, einige Worte zustüsterte, und wenige Minuten später nur sah er den Großmarschall in eifrigem Gespräch mit dem schönen Manne, von dem er sich hatte belauschen lassen.

Der schöne Mann war ber Graf b'Anethan b'Entragues.

"Es geht nach Wunsch!" sagte sich ber hollandische Ebelmann vergnügt.

Ja, es ging nach Wunsch.

Der Jonkheer sah den Großmarschall zu dem Kaiser treten, er sah, wie der Kaiser seinem Getreuen aufmerksam zuhörte, er sah mit inniger Genugthung, wie der Sonnenschein schwand von Napoleon's Antlit, und wie sinstrer Groll an die Stelle der Zufriedenheit trat.

"Sie wollten mir die Raume bieses Hauses zeigen, vorwarts!"
sagte Rapoleon plöglich brudque zu ben vornehmen Hollandern, die

um ihn standen, und zwang sie, mit raschen Schritten voranzugehen, während er selbst, ohne viel Antheil zu nehmen, durch die prachtvollen Räume schritt.

Der Kaiser war mehr als übler Laune, er war zornig; ber Jonkherr rieb sich die Hände und folgte von Weitem.

Kein Zeichen bes Wohlwollens, fein Wort ber Zufriedenheit wurde ben Häuptern der Stadt und ben Vorstehern von selix meritis zu Theil, stumme Diener folgten sie ihrem zornig schweigenden Gebieter.

Rirgends blieb Rapoleon stehen, er hielt sich nirgends auf, für nichts hatte er einen freundlichen Blick, mit slüchtiger Hast streiste er an den Wunderwerken der Kunst und der Pracht vorüber; die Raths-herren von Amsterdam und die vornehmen Kausleute waren tief verlett, tief beschämt. Manches blaßblaue Auge, das Jahre lang ziemlich gleichs gültig auf Alles geblickt, schleuderte heute seitwärts einen zornigen Blick auf den fremden Zwingherrn.

"Sie haben jest ben Lohn für ihre liebedienerische Aufmerksamkeit gegen den Tyrannen!" flüsterte der General van Hoesthups dem Jonkstern van der Dillen zu.

Der ehrliche Solbat hatte feine Ahnung bavon, daß ber Jonkherr es gewesen, ber ben Handelsherren biese Suppe eingebrockt.

"Er ist aber wirklich sehr übler Laune!" antwortete ber Ebelmann aus Drenthe bem General.

"Ich habe noch keinen Mann gesehen," flüsterte der General wies der, "der es verstanden hätte, sich in so kurzer Zeit so viele Männer auf ein Mal zu Feinden zu machen. Hatte ihn auch eben Keiner geliebt hier, so haßte ihn doch auch Keiner persönlich; von heute ab aber giebt es kein Mitglied von selix meritis, das nicht persönlichen Groll trüge wider den Zwingherrn."

"Es fommt einst boch ein Tag der Abrechnung!" murrte der alte General, dem's heiß vor der Stirn wurde.

Eben war man in bem letten Salon angekommen; es ist möglich, baß einige alte Herren, die sich hier sicher geglaubt vor dem Besuch des Kaisers, ganz in der Stille eine Pseise Tabak geraucht hatten,
es ist möglich, daß der Kaiser den Tabak gerochen, obwohl es von den
Borstehern der Gesellschaft stets beharrlich in Abrede gestellt worden ist,
— jedenfalls wäre Napoleon, der im Lager sowohl, wie an den Bivouacs und in den Wachtstuben seiner Soldaten sicher viel schlechtern
Tabak schon oft gerochen hatte, unter andern Umständen nicht so in
Jorn gerathen. Er riß sein Taschentuch heraus, hielt sich die Nase zu
und herrschte dann dem Grasen Philipp von Segur zu: "Graf Segur,
kehren Sie sogleich zur Kaiserin zurück und sagen Sie Ihrer Majestät,
daß ich mich entserne, da ich unmöglich länger an einem Orte aushalten könne, wo es so nach Tabak stinkt, wie hier!"

Die hollandischen Herren ftanben wie vom Donner gerührt.

Der Raifer ging wirklich, von feinen Generalen begleitet.

Die Kaiserin, burch Segur's Botschaft angstlich gemacht, verweilte nicht langer.

Das Fest hatte ein Enbe.

Umsonst waren große, sehr große Summen dafür aufgewendet worden, — auch das verzieh ber rechnende Hollander nicht.

Also war ber Ausgang bes vielbesprochenen Festes in "selix moritis", mit welchem nur ber Jonkherr van der Dillen und sein Erbscastellan zufrieden waren. Beide begriffen, wie nühlich es ihrer Sache sein musse, dem Kaiser so viel wie möglich persönliche Feinde zu ersweden im Lande.

Die Folgen zeigten sich schon am anbern Tage, an welchem ein Wasserfest ganz im hollandischen Styl stattfinden sollte.

Auf ber Brude ber Berliebten, welche über bie Umftel führt, beren Ufer hier mit geschmadvollen Wohnungen befest finb, hatte man prachtige Zelte errichten laffen, unter benen bas faiserliche Baar verweis Ien follte, um ben Wettfahrten und Kampfipielen ber Matrofen und Fischer zuzuschauen. Das Alles hatte fehr schon werben fonnen und war auch anfänglich gang gut eingerichtet worben, ba aber bie Festorb. ner fast dieselben Mannetn waren, die ber Kaifer am Tage zuvor bei felix meritis fo unhöflich behandelt hatte, so fehlte ihnen natürlich bie Luft, auch heute für viele Dube Beleibigungen einzufteden. mogenben Monheers hatten fich nicht vollzählig eingefunden, einige hatten sich als frank entschuldigen lassen und ein paar waren wirklich frank Daburch fam in alle Anordnungen eine ges aus Wuth und Alerger. wiffe Berwirrung, welche nicht gehoben, fonbern verschlimmert wurde burch bie biensteifrige Einmischung ber frangofischen Berren, welche fich mit bem hollandischen Schiffervolfe nicht zu verftanbigen vermochten.

Die Boote fuhren burcheinander, das ganze Fest bot einen Anblick ber grausamsten Verwirrung, aber Napoleon war heute guter Laune, er schien sich außerordentlich zu amüsiren und sagte den Behörden viel Freundliches; es war ihm sichtlich viel daran gelegen, den übeln Einsdruck, den er gestern gemacht, wieder zu verwischen.

Das aber gelang ihm nicht, die Einbrücke haften fester bei ben Hollanbern als bei ben Franzosen.

Als die Dämmerung einbrach, follte ein brillantes Feuerwerf absgebrannt werben, das aber gänzlich mißglückte, weil eben aus Mangel an Aufsicht die Feuerwerkskörper dem feuchten Nebel ausgesetzt gewesen waren und nun nicht nach Wunsch zündeten.

"Lassen Sie mich irgend ein Bonmot sagen, um diese guten Holsländer zu trösten!" befahl der Kaiser leise dem Grafen Philipp von Ségur, welcher der Urheber vieler geistreicher Bonmots ist, welche man Napoleon zuschreibt.

5-0000

Am Abend erzählte man sich, ber Kaiser habe bei bem Anblick bes verunglückten Feuerwerkes ausgerufen: "Ach nein, diese ehrlichen Holsländer sind keiner Arglist (artifice und sou d'artisice) fähig!"

Aber bas Bonmot verfehlte ganglich seines 3wedes, bie Hollander

nahmen es übel und betrachteten es als eine neue Beleidigung.

Bei der Rückfehr von diesem Feste, das ihm viele hunderte von Herzen entfremdet, erhielt Napoleon durch einen Pariser Courier die Nachricht, daß sein Sohn, der kleine König von Rom, seinen ersten Zahn bekommen habe.

Die Freude über diese Nachricht mochte bei ihm und bei der Raisferin menschlich und verzeihlich sein, die maßlose Uebertreibung aber, mit der sie von dem Hosstaate geseiert wurde, hatte er nicht dulden dursen, geschweige denn sich gewissermaßen zum Mitschuldigen derselben machen.

Die ernfthaften Sollander gudten hohnisch Die Achseln über ben

erften Bahn bes Königs von Rom.

Ueberhaupt war ber Besuch des Kaisers in Holland nicht gunstig für ihn, überall fast sorgten die hollandischen Patrioten dasür, daß er die Leute beleidigte, frankte, oder sonst durch irgend eine Handlung, oder auch nur durch ein Wort dem Nimbus Eintrag that, der ihn in den Augen der Hollander umgab, bevor sie ihn gesehen.

Der Jonkherr van der Dillen und sein Erbcastellan entwickelten eine unglaubliche Geschicklichkeit in der Herbeiführung von Verlegenheiten

und ichlimmen Bufallen.

Was in selix moritis geschehen, bas wiederholte sich in kleinerem Maßstabe, aber in ähnlicher Welse, fast an allen kleineren Orten Hollands.

Napoleon wurde verdrießlich, herrisch, boshaft und bitter, und die junge Kaiserin nebst ihren Damen langweilte sich entseslich in dem ernsthaften Holland.

Dazu war fast immer schlechtes Wetter, es war überall schlechtes Wetter, nur in den Spalten des "Moniteur" lächelte ewiger Sons nenschein. —



#### Die Civilehe.

I.

Der neunzehnte Artikel ber Berfassungs . Urkunde für den preußisschen Staat vom 31. Januar 1850 enthält bie Bestimmung:

"Die Einführung ber Civilehe erfolgt nach Maßgabe eines besonderen Gesetzes, was auch die Führung der Civilstands-Register regelt."

Nach diesem Artikel ware bemnach auch für diesenigen Provinzen bes preußischen Staates, in welchen die Civilehe noch nicht durch den Berliner Revue v. 6. Seft.

C000

Code Napoleon zur Uebung gekommen ist, dieselbe in Aussicht gestellt, und nur über die Art und Weise ihrer Aussührung waren noch die naheren gesetzlichen Bestimmungen zu treffen.

Allerdings ist es der Liberalismus, von dem die Forderung einer Eivilehe besonders hervorgehoben worden ist, und es läßt sich nicht verstennen, welche Gründe und Interessen er gerade hat, unter den übrigen Instituten des Staates seiner Construction und Anschauung auch die Civilehe nicht vermissen zu lassen; allein auf der anderen Seite ist zu untersuchen, ob nicht Zustände eintreten können, ja bereits eingetreten sind, in denen die Civilehe, wenn auch nur ausnahmsweise und für jest, ein kaum zu umgehendes Ausgleichungs Mittel für sonst nicht zu lösende Widersprüche sein möchte. Viel wichtiger aber noch ist die Frage, was ist, von conservativer Seite aus, der ganz underechtigten Forderung einer allgemeinen Einführung der Civilehe gegenüber zu stellen. Nur der "religionslose Staat" kann dazu kommen, die Ehe auf solche Weise der bürgerlichen Obrigseit in die Hände zu geben.

Welche Betheiligungen bei der Schließung der Ehe sind aber von den dürgerlichen und staatlichen Ordnungen nicht bloß zu dulden, sondern bei unseren sittlichen und socialen Zuständen wünschenswerth, ja, auf welche kann auch die Kirche ohne Besorgniß oder Eifersucht blicken, sie vielmehr als eine Hulfe und nothwendige Ergänzung ihrer eigenen Functionen bei der Schließung der Ehe mit Dank annehmen?

Bon jeher ist es anerkannt worden, daß die Ehe nicht bloß eine religiöse, sondern eben so sehr und noch zuvor eine natürliche Seite hat. Sie ist das wunderbare Verhältniß, welches auf gleiche Weise Familie, Staat und Kirche berührt. Keine dieser drei Sphären, die das gesammte Leben der Menschheit bilden und umschließen, kann sich gleichgiltig gegen sie verhalten, jede derselben hat ihr, im vollkommen entwickelten Zustande der menschlichen Gesellschaft, ihre besondere Anerkennung und Berechtisgung zu ertheilen, und wir werden nur dann die Ehe als in jeder Beziehung vollkommen und rechtmäßig vollzogen ansehen können, wenn sie durch die Sanction aller jener Sphären hindurch gegangen ist.

Nun findet es sich freilich im Laufe der Geschichte, auch selbst noch der christlichen Bölfer, daß bald die eine, bald die andere jener Lebenssphären bei der Schließung der Ehe zurückgedrängt, beeinträchtigt und nicht zu ihrem Rechte gesommen ist. Offenbar war es eine Beeinsträchtigung der ersten aller Lebensordnungen, der Familie, ja jeder bürsgerlichen Ordnung und sogar der Kirche selbst, wenn nach dem canonisschen Rechte des Mittelalters auch eine solche Ehe schon als gultig und unantasibar angesehen wurde, die ohne Erlaubnis und Einwilligung der Eltern, ohne Anzeige bei irgend einer weltlichen Obrigseit, ohne Zuzieshung von irgend welchen Zeugen, ohne Anmeldung bei der Kirche, ohne Nachsuchung ihres Segens auf Nichts beruhte, als auf der Absücht zweier — selbst unmündiger — Personen, sich ehelich zu verbinden — nur

baß feine firchlichen Hinberungsgründe vorhanden waren. Daß man bagu fam, felbst eine folche Che als gultig anzuerkennen, entsprang aus bem immer mehr unt immer einseitiger fich ausbilbenben Begriffe berfelben ale Sacrament, und zwar, indem man bas Wefen biefes Sacramentes nicht in die firchliche Segnung ber Che versette, sondern in die Chefchließung burch bie betheiligten Perfonen felbft. Gie felbft vollzogen burch ihre innere und gegen einander ausgesprochene Einwilligung bas Sacrament, bas ale foldes nun burch fein Mittel, weber ber Kirche, noch bes Staates, noch ber Kamilie aufzulosen und als nicht geschehen zu erklären war, natürlich auch nicht burch bie betreffenden Bersonen hierdurch unterschied fich biefe Che immer weit von allen Confelbft. Allein wie laßt es fich verkennen, bag hier jener gegenseitis gen Absicht gur Gingehung einer Che nicht eine faeramentliche, fonbern eine magische Wirfung untergeschoben ift, baß Gottes Freiheit, ber boch allein ein Sacrament macht, und ber in Uebereinstimmung handelt mit allen feinen Ordnungen und Gefegen, in eine Abhängigkeit von bem Willen von Personen gebracht ift, bie bas erfte aller Gebote, welche auf bie irbischen Berhaltniffe fich beziehen : "bu follft Bater und Mutter ehren", leichtfertig übertreten. Man barf fagen, baß bas heibnische romische Recht, welches umgekehrt bie Ehe für völlig ungültig erklärte, welche von Personen, die unter väterlicher Gewalt ftanben, ohne Bewilligung des Vaters der Familie geschlossen war, mit den natürlichen und vernunftigen Ordnungen Gottes mehr in Nebereinstimmung fand, als bas Cherecht ber Kirche bes Mittelalters. In ber alteren Kirche war bie Unsicht und ber Gebrauch in Bezug auf bie Ehe ein ganz anderer. Es wurde erwartet, bag jete Che guvor bei bem Bifchofe angemelbet wurde und baß fie bie Billigung ber Eltern habe. Befanntlich hat nun auch bas Triventinische Concil, ohne im Geringften jenen facramentlichen Begriff ber Che aufzuheben, boch bie lebelftanbe, Die aus bemfelben für bie bürgerliche und Familien-Ordnung entstanden, möglichst zu befeltis gen und baburch einen Sauptvorwurf und Beschwerbepunkt ber Broteftanten, "bie heimlichen Ghen", hinwegguraumen gefucht. es auch in feiner 24. Seffion, in bem Decret über die Reformation ber Ehe bamit anhebt, die heimlichen Ehen, bie nur burch bie freie Buftims mung ber Betheiligten geschloffen waren, ale vollkommen gultig anguerfennen, und bas Anathem über biejenigen ausspricht, bie bas Begentheil behaupten ober bie Meinung aufstellen wurden, bag Ehen von Sohnen ober Tochtern, ohne Einwilligung ber Eltern geschloffen, ungultig seien, ober bag bie Eltern sie irgenwie zu gultigen ober ungultigen machen könnten, fo bestimmte es bennoch, um bem lebel ju begegnen, bas fich gezeigt hatte, bas namlich manche fich heimlich mit einer Frau verbunden hatten und nachher öffentlich mit einer zweiten, ohne bag bie Rirche, "welche bas Berborgene nicht richte", im Stanbe fei, biefen fortwährenden Chebruch zu bestrafen - erstens, baß jebe Che

5-000h

vor ihrer Bollziehung dreimal an brei aufeinander folgenden Keft- ober Sonntagen von bem Pfarrer bes Orts befannt gemacht werben follte, um rechtmäßige Ginfpruche zu horen, und zweitens, was noch viel wichtiger ift, und felbst bie Form bes Sacraments wesentlich anbert, baß jene gegenseitige Einwilligung und Absicht, in ber Che zu leben, nicht als gehörig festgestellt angesehen werden sollte, wenn sie nicht abgegeben ware in ber Gegenwart bes zugehörigen Pfarrers und zweier ober breier Die heimlichen Ghen, welche ohne Beobachtung biefer Borfchrift geschloffen waren, erklart bas Concil fur ungultig und nichtig. So suchte sich basselbe, ohne bas Dogma antasten zu wollen, boch mit ben Ordnungen ber burgerlichen Gesellschaft und ber Familie möglichft Die Nothwendigfeit bes Singutretens in Uebereinstimmung ju fegen. ber firchlichen Segnung, um bas Sacrament ber Che zu vollenben ober ihm ben eigenthumlichen driftlichen Charafter ju verleihen, behauptet übrigens die romisch-katholische Kirche auch jest noch nicht. wartet und fest voraus, bag Jeber, ber in ber Gemeinschaft ber Rirche fteht, ben Segen fur feine Ghe von ber Rirche begehren werbe, unb schreibt vor, daß bies vor bem zugehörigen Pfarrer geschehen solle, boch bleibt sie sonst bei bem schon von Thomas Aguinus ausgesprochenen Sape, bag bie driftliche Segnung nicht zur Rothwendigfeit, sonbern nur jur Feierlichfeit bes Sacramentes ber Ghe gehore. -

Merkwürdiger Weise berührt sich in bieser Beziehung bie romischkatholische Rirche mit berjenigen unter ben protestantischen, bie fonft in biametralem Gegensate ju ihr fteht, mit ber schottischen. Diefe lettere hat bas canonische Cherecht bes Mittelalters in sich aufgenommen mit dem Unterschiede, bag, mahrend bort die Ehe wegen ihres sacramentlichen Charafters gang vor bas Forum ber Kirche gezogen wurde, fie bier, weil man fie ihrer facramentlichen Bebeutung gang entfleibete, vielmehr vor bas Forum ber weltlichen Obrigfeit wies, als eine menschliche Un-Darin stimmt namlich bie schottische Rirche mit ber romigelegenheit. schen überein, daß sie bie Einwilligung ber Eltern für die Gultigfeit ber Ehe nicht für nothwendig halt. Dies kann um so weniger gerechts fertigt werben, wenn man bie gegenseitige Berbindung ber Cheschlie-Benden felbst nicht mehr als ein Sacrament ansieht. Wie man bann dazu fommt, bie naturlichen, burch alle Bolfer, bie zu einiger fittlichen Bilbung gelangt find, herrschenben und burch Gottes Wort geheiligten Gefete von der vaterlichen ober elterlichen Gewalt über die Kinder und ber Ehrfurcht, die diese jenen schulden, bei Seite zu fegen, ift nicht Rach schottischem Gesetz nämlich ift weiter nichts wohl zu erflären. nothig, als daß die Personen, welche eine Che eingehen wollen, ihr Borhaben vor einem Friedensrichter aussprechen und nachweisen, bag fie noch Beibe unverheirathet find und in feinem verbotenen Bermandtfchafte Brade zu einander ftehen. Die Erflarung bes Friedenerichtere, baß bies geschehen, macht bann bie Ehe unauflöslich und gultig gegen

alle Reclamationen ber Eltern und vor allen Gerichtshöfen.\*) Die firchliche Segnung wird bem zufolge in der schottischen Kirche nicht als zum Wesen und Bestande der Ehe nothwendig, doch als ein Gebrauch angesehen, den kein Christ, der seine Ehe im Herrn anfangen will, unterlassen wollte. Uebrigens eristirt gar keine liturgische Form der Segnung, diese ist ganz in die Willfür des Geistlichen gestellt, sie wird zu jeder beliedigen Tageszeit, oft auch spät Abends, und niemals in der Kirche, sondern entweder im Hause des Geistlichen oder der Braut oder sonst einem Privathause vollzogen.

In Schottland begegnen wir also zuerst wieder seit den christslichen Zeiten einer Civilehe, wenn wir diesen Namen einer Ehe geben wollen, welche die Erklärung ihrer Legitimität nicht von der kirchlichen, sondern von der weltlichen Obrigseit erhält. Dasselbe gesichah nun auch durch die Reformation in Holland. Auch in diesem resormirten Lande wurde die Eheschließung vor die weltliche Ortsobrigseit gewiesen. Es wurde nichts weiter erfordert, als daß die Parteien sich vor der Obrigseit über ihre Absicht erklärten.

Waren keine rechtlichen Che-Hindernisse vorhanden, so geschah die Einzeichnung in das betreffende Che Register, und die Ehe war nun eine bürgerlich vollkommen legitime, die kirchliche Segnung blied den Partelen überlassen. Es ist bemerkenswerth, daß selbst die römische Kirche dazu kam, solche in Holland geschlossene Civilehen anzuerkennen. Auf die Vorstellung hin, daß in diesem Lande die Beschlüsse des Trisdentiner Concils nie der Vorschrift gemäß publicirt und der katholischen Pfarrer überhaupt dort nur wenige zu sinden wären, fand sich Benesdict XIV. veranlaßt, durch eine Bulle vom Jahre 1741 nicht nur die Ehen, die zwischen Reformirten selbst, sondern auch die gemischten Ehen, die zwischen Katholisen und Akatholisen baselbst vor der welklichen Obrigkeit oder einem Geistlichen der Landeskirche eingegangen wären, nur mit einigen Gewissensbedingungen für den katholischen Theil, für gültig zu erklären.

Anders gestalteten sich die Angelegenheiten in den lutherischen Kirchen Deutschlands. Wenn man auch die Ehe nicht mehr als ein Sacrament betrachtete, so sah man sie doch nach einigen Schwans kungen als eine Sache an, die der Kirche zukäme. Diese habe nach der heiligen Schrift die Grundsätze für die Eheschließung sos wohl, wie für die Ehescheidung aufzustellen und sie auf die vorkommenden Fälle anzuwenden. Da man nun eine so wichtige Angelegens

17.000

Dekanntlich hat man bles in England benutt zu den berüchtigten Gretnas Green Trauungen. Gretnas Green ist nämlich ein Flecken auf der schottisch englischen Grenze, wo das Friedensrichter Amt von einem Grobschmied ausgeübt wird. Hierher begeben sich von England aus die, welche ohne elterliche Erlaudniß sich verheirathen wollen. Gelang es ihnen, Gretnas Green zu erreichen und durch die schnelle Verhands lung vor dem Friedensrichter verbunden zu werden, so war ihre She auch vor englisschen Gesehen nicht mehr anzusechten, da diese eine She, die in einem anderen Lande nach den dort geltenden Gesehen geschlossen ist, als gültig anerkennen. In neueren Zeisten sollte diesem Uebel durch eine Parlaments-Acte abgeholsen werden.

heit nicht ben einzelnen Pfarrern selbstständig überlassen konnte, so wurde man, in Ermangelung ber Bischofe und ihrer Capitel, jur Errichtung einer neuen hoheren Inftang ber Rirche gebrangt. Befanntlich verbanfen bie Consistorien in ben lutherischen gandern ihre Entstehung beson-Diese bestimmten nach ber heiligen Schrift bie bers ben Chesachen. Sinderungsgrunde, g. B. bie verbotenen Berwandtichaftsgrade u. bal., fie festen fest, in welchen Fallen bie Scheibung auf Brund ber Schrift erlaubt mare, und sprachen banach ihre Urtheile. Go bilbete fich bem canonischen Rechte ber romischen Rirche gegenüber ein Cherecht ber lutherischen Rirche aus, bas unangefochten fortbestand, bis mit ber zweiten Salfte bes 18. Jahrhunderte eine andere, bem bis babin vorherrichenben religiösen Geiste fremde und feindliche Zeit eintrat, aus beren Schoofe neue Besetzgebungen hervorgingen und neue Berhaltniffe fich entwidelten. Defterreich, Breugen und Franfreich, bie, bem Buge ber Beitftromung folgend, ihren Rechtszustand berschen gemäß umzugestalten suchten, bilben in Bezug auf bie Che-Gesetzebung eine Art von Entwif-Das öfterreichische Chegeset ans ber Josephinischen Zeit felungsreihe. fteht, wenn es auch schon bie Bahn einschlägt, bas Recht ber Gesetgebung und ber Berichtsbarfeit in Chefachen bem Staate zuzueignen, boch bem Inhalte ber Gefege nach noch in vollfommener Ginheit mit ber Rur in unwesentlichen, von ber Rirche felbst bei ber Cheschlies fung nicht für unbedingt nothwendig erffarten Studen nimmt ber Staat bas Recht in Unspruch, bie Diener ber Rirche jur Ginsegnung ober Dis. penfation allenfalls zu zwingen. Auf gang anderem Standpunkte befinbet fich die preußische Gesetgebung bes Landrechte. Sier herricht eine völlige Trennung bes Staates von ber Kirche in Bezug auf die Che - Gesetgebung. Dhne auf bie Brunde ju achten, welche bie Rirche fur bie Cheschließung ober Chescheibung aus ber heiligen Schrift herleitete, ift feine Rechts = und Erfenntniß = Quelle fur bie Che lediglich bas, was bamals als Vernunft ober Humanitat angesehen wurde, baraus, nicht aus irgend einem objectiven, gottlichen, geoffenbarten Gefet icopft es seine Bestimmungen, bie von ben Erflarungen bes gottlichen Bortes und von dem Cherechte, bas bie lutherische Rirche baraus entwickelt hatte, abweichen. Der Widerspruch bei biefer Befetgebung ift nun aber ber, baß trop biefes Gegensages, in ben ber Staat burch feine Besetzgebung über bie Che mit ber ber Rirche trat, er bennoch bie Segnung ber Che burch bie Diener ber Rirche, beren Gefete er umftieß, fur eine Rothwenbigfeit erflarte, Die Rirche alfo nothigte, ihre Sanction auch auf Ghen zu bruden, bie gang wiber ihr Recht geschlossen wurden. Daß ber Staat bennoch nach furgem und ohnmächtigem Wiberftande ber Confistorien, Die barüber felbst fur eine Beit zu Grabe getragen wurden, fein Recht burchfeste und gu allgemeiner lebung und Anerkennung brachte, mag als ein Zeichen von bem traurigen Zustande, in bem fich bamals bie Kirche befand und feitber befunden hat, gelten.

Bon senem Wiberspruche nun, ber sich in ber preußischen Ches Gesetzebung bes Landrechts sindet, hat sich das französische Ehegesetz schon der Revolutionszeit und dann des Code Napoléon frei gemacht; es kann als die Spize dieser Entwickelungsreihe angesehen werden, es hat einen in sich klaren Standpunkt gewonnen, es entläßt die Kirche gänzlich, es zwingt sie zu keiner ihr widerstrebenden Betheiligung, es behandelt die Ehe nur als einen dürgerlichen Act, es sührt die Civilehe, doch in einer Art und Weise ein, die sich von der älteren, in Schottland und Holland gebräuchlichen, nach Form und Princip wesentlich untersscheidet.

#### -wt@ 0 -@

# Vergleichung der Finanzen Oesterreichs und Preußens.

IV.

Bei den Ausgaden angelangt, beobachten wir gleichfalls die Reihesfolge der Capitel in der österreichischen Darstellung. Behufs größerer Uebersichtlichkeit sind jedoch einzelne Beträge dahin versett, wohin sie diesseitigem Brauche nach gehören, so z. B. die Afademie der Wissensschaften und eine landwirthschaftliche Lehr-Anstalt vom Ministerium des Innern zu denen des Cultus und Ackerbaues.

- 1) Hofstaat Sr. K. A. Apostolischen Majestät 4,499,208 Thaler. Dem entspricht auf preußischer Seite ber Revenuen-Antheil bes Kron-Fibeicommiß-Fonds mit 2,573,099.
- 2) Cabinets Kanzlei Sr. M. 26,648, in Preußen bas Gebeime Civil-Cabinet 18,750 Thir.
- 3) Minister=Conferenz 21,005 Thlr. Diesseits: Bureau des Staats-Ministeriums 40,125, Staats-Secretariat 11,300 Thlr.
- 4) Reichsrath und Archiv 120,284 Thlr. Wir haben keinen Reichsrath, und ber Staatsrath kostet nichts, weshalb bloß die Archive mit 22,382 aufzusühren sind.
- 5) Ministerium bes Aleußern 1,476,628; das preußische Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten bedarf (nach Abzug des Beitrags für die Bundes-Festungen, welcher in Oesterreich beim Kriege= Ministerium verrechnet wird) 818,740 Thlr.
  - 6) Minifterium bes Innern:

Central Leitung 325,666 und 110,956 Thir., wovon 20,500 auf einen Bau am Ministerial-Gebäube fallen.

Geologische Reichs-Anstalt 22,376 Thir., welche bei uns nicht existirt. Dagegen sind aufzuführen: Statistisches Bureau 12,865, Mesteorologisches Institut 3300, Kalender-Verwaltung 1947 Thir.

5000

Politische Berwaltung 9,597,174, in Preußen: Ober-Präsidien und Regierungen 1,783,238, Landraths-Aemter und Districts-Commissarien 836,581 Thlr.

Straf-Anstalten 2,131,507 und 1,865,093 Thir.

Wohlthätigkeits-Anstalten und öffentliche Unterstützungen 327,438. Diesseits für Wohlthätigkeits- Iwede 206,032, zur Begründung von Damenstiftern 10,173. Außerdem ist ein Dispositions- Fonds zu Gnas denbewilligungen von 400,000 Thirn. ausgeworfen. Zusammen 616,205, b. i. ziemlich bas Dreisache obiger Summe.

Landstände 51,836. Den Auswand für unsre Provinzialstände tragen, wie bekannt, die Provinzen unmittelbar; die beiden Häuser des Landtags sind zu 279,769 Thir. veranschlagt, wovon 40,000 extraordinair zur Erweiterung der Localien.

Haler, d. h. 7,04 und 4,63 Procent ber regelmäßigen Gesammt-Ausgabe.

7) Finang = Minifterium:

Central-Leitung 760,124, beziehentlich 160,770 Thir.

Finanz Directionen und Procuraturen 3,769,859, Haupt = und Länder-Kassen 541,414, Steuerämter und Inspectionen 2,993,884, andere Finanzbehörden 443,180, Finanzwache 4,630,276, in Summa 12,378,613 Thir. — Preußischer Seits: Erhebungskosten der directen Steuern mit Einschluß der Kreiskassen 1,075,343, Provinzial = Steuer-Directionen und sämmtlichen Erhebungs-Personals 3,560,267, sonstiger Auswand (einschließlich 50,000 ertraordinair) 394,900. Zusammen 5,030,510.

Kataster- und Grundsteuer-Provisorien 1,564,309. Dieser Summe stehen in Preußen augenblicklich nur 137,802 Thir. Kosten ber Grundssteuer-Veranlagung nach bem Geset vom 24. Februar 1850 gegenüber, boch werden sie balb genug lavinenartig wachsen.

Gelbtransport-Auslagen 7634, Papiergeld-Erzeugung und Einlös fung 3726; dieffeits Kosten ber unverzinslichen Schuld 6000 Thir.

Berzehrungssteuer-Entschäbigungen 483,555 Thir.

Pensionen und Quiescenten-Gehalte ber zu keinem ber bestehenben Berwaltungszweige gehörenden Individuen 367,258 Thlr. — Ihnen sind gegenüberzustellen: Pensionen für Civil-Beamtete 1,604,000, bes-gleichen für Wittwen und Waisen von Civil-Beamteten, sowie Unterstützungen 157,585, Wartegelder für Civil Beamtete 64,407 Pensions-Aussterbe-Konds 530,000, zusammen 2,355,992 Thlr.

Aequivalente und recesmäßige Absuhren, Patronats Auslagen, Bahlungen an fremde Regierungen und verschiedene andere Auslagen 1,564,401 Thir., lassen sich nicht füglich mit Posten des preußischen Etats vergleichen.

8) Buftig - Minifterium:

Central-Leitung, Oberfter Gerichtes und Caffatione-Hof 469,325,

1 -0000

Justiz-Berwaltung in ben Kronländern 9,774,772, zusammen 10,244,097 Thaler. — In Preußen: Ministerium 99,070, Ober-Tribunal 186,736, Ober- und Unter-Gerichte 8,134,119, Justiz-Eram Comm. 8038, Erisminalkosten und baare Auslagen in Parteisachen 2,284,328, Umzugs- und Reisekosten 15,000, Reubauten und Unterhaltung der Gerichts-Locale und Gefängnisse 440,000, Hauptsumme 11,167,292 Thir.

Für Desterreich beträgt baher ber Justig-Auswand beinahe fünf,

fur Preußen über neun Procent ber regelmäßigen Ausgaben.

9) Minifterium bes Cultus und Unterrichts:

Central = Leitung 166,975 resp. 109,150 Thir.

Religions Unstalten 1,417,930, in Preußen: evangelischer Cultus, mit Einschluß bes Ober Rirchenraths und der Consistorien 256,922, fatholischer Cultus 723,315.

Stiftungen und Beiträge für Schul =, Erziehungs = und fromme Anstalten 359,334. Dieffeits: zur Verbesserung der Lage des geistlichen und Lehrstandes 219,978. Jum Bau des Kölner Doms und einer fastholischen Kirche in Berlin 60,000, Kirchen und Schulgebäude 450,762, Taubstummen= und Blinden=Anstalten 13,536, Waisenhäuser und Wohlsthätigseits=Anstalten 77,160, Zuschüffe für Kranken= und Irrenhäuser 77,162, sechster Jahresbeitrag für die oberschlesischen Typhus=Waisen 50,000 Thlr.

Studien Mnstalten 1,045,084 Thir. gegen 478,994, welche bie seche Universitäten bes preußischen Staates nebst der theologischen Afastemie zu Münster erhalten. (Ihre Einnahme aus eignen Mitteln besträgt 251,728).

Schul - Inspectoren 102,007, Schul - Anstalten 350,659 Thir. In Preußen: Schul - Collegien 113,428, Gymnasien, Realschulen 356,581, Schullehrer-Seminare 175,837, Elementar - Unterricht 205,532, verschiebene Ausgaben 71,714.

Alfabemie ber Wissenschaften in Wien 43,553, Afabemieen ber Wissenschaften im lombardisch venetianischen Königreiche 17,464, Alfastemieen ber bildenden Künste 78,458 Thr. — Alfabemie der Wissensschaften in Berlin 20,743, Afabemie der Künste ebendaselbst 32,367, Kunst. Afabemieen zu Königsberg und Düsseldorf 12,260, Berliner Mussen 49,085, Bau des neuen Museums 50,000, Berliner Bibliothek 24,080, sonstige Kunst. und wissenschaftliche Institute 46,810.

Es ist undenkbar, daß die österreichische Regierung gar keine Aussgaben für das Sanitäts Wesen mache, obgleich dieselben in der Rechenung nicht auszusinden sind. Preußen verwendet auf die Medicinals Collegien, Kreis Physiker, Chirurgen, Thierarzte 165,805, für Hebsammen-Institute, die Thierarznei-Schule, sonstige sanitäts-polizeisiche und unvorhergesehene Ausgaben 81,986 Thir. Hauptsumme dieses Capitels in Desterreich 3,537,920, in Preußen 4,123,119 Thir. oder ungefähr 1,75 beziehungsweise 3,40 pCt. der Gesammt Ausgabe.

T-1000

10) Ministerium für Sandel, Gewerbe und öffent. liche Bauten:

Central : Leitung 512,688, in Preußen Ministerium, technische Bauund Gewerbe : Deputation 155,943 Thir.

Central = Seebehorde, Consulate und Hafenamter 526,712, Baus behörden und Hauserfordernisse 1,279,118. In Preußen: Bautechnisches Personal, Hafen = und Schiffsahrts = Beamtete 559,097 Thir. (der Aufswand für die Consulate wird beim Ministerium der auswärtigen Angeslegenheiten verrechnet.)

Straßenbau 6,922,594, Wasserbau 2,217,173. Der preußische Borsanschlag besagt: Unterhaltung ber Chaussen 2,230,225, Reubauten 1,420,000, Unterhaltung ber Wasserwerke, unchaussirten Wege u. s. w. 1,097,897, Lands und Wasser-Neubauten, öffentliche Arbeiten 1,000,000. Schußarbeiten für den Nieder Derbruch 100,000 Ther.

Subvention für ben österreichischen Lloyd 500,000, benen man biesseits gegenüber stellen kann: Förberung allgemeiner gewerblicher und Handelszwecke 170,300 Thir. — Juschuß für die Bau-Akademie 8860, Potsbamer Immediat Bauten 20,000.

11) Ministerium für landwirthschaftliche Angeles genheiten:

Das früher bestehende "Ministerium für Landescultur und Bergwesen" ist im Jahre 1853 weggefallen, seine Geschäfte werben bei ben Ministerien bes Innern und ber Finanzen versehen. Davon sind hier aufzuführen:

Höhere landwirthschaftliche Lehranstalt zu Ungarisch Altenburg 7066, Monten und Forst Lehranstalten 37,848, Landescultur 11,885, Grundentlastungs Gommissionen 176,026 Thlr. — In Preußen sind veranschlagt für das Ministerium 41,399, Revisions Collegium 24,500, Auseinandersetzungs Behörden 1,120,764, Rentenbanken 130,489, Lans des Deconomic Collegium 11,975, Förderung der Landcultur, Preissausgaben, Lehranstalten 112,528, Daichwesen 139,916, Meliorationen, Deichbauten, Waldcultur 196,000, Gestüt Berwaltung 501,918, Försterung der Pferdezucht 24,200 Thlr.

#### 12) Armee = Ober . Commanbo:

Armee Auslagen, im Inlande 73,777,020, worunter nothwendig ber sonst nirgend erwähnte Auswand für die Marine mit begriffen sein muß. Auswand der Truppen in den deutschen Bundes Festungen 1,213,333, Beitrag zum Bau und zur Erhaltung der deutschen Bundes Festungen 534,888, Militair Pensionen und Provisionen von Camerale 688,568 Thir.

Bestelfigt man sich bei Darlegung bes preußischen Kriegsbudgets berselben summarischen Kurze wie vorstehend, so erscheinen folgende Summen: Land Mrmee, Festungen u. s. w. 25,432,046, Marine 1,304,531,

Beitrag zum Bau und zur Unterhaltung ber Bunbes-Festungen 161,726, Militair = Pensionen und Inactivitäts = Gehalt 3,248,355 Thir.

Gesammtbetrag dieses Capitels in Desterreich 76,213,810, in Preussen 30,146,657 Thir. das heißt dort über 37,880, hier 25,30 pCt. aller Staatsausgaben. Dabei ist zu bemerken, daß der preußischen Regierung seder einzelne Posten des Budgets mehr kostet als der österreichischen, und daß namentlich fur unsere Invaliden ungleich besser gesorgt wird.

#### 13) Oberfte Boligei : Behorben:

Central-Leitung und außerordentliche Dienstes-Auslagen 444,380, öffentliche Sicherheit 2,052,666, Gensd'armerie 4,472,080, zusammen 6,969,127 Thir. — Diesseits: Polizei 846,816 (einschließlich 80,000 "für höhere Zwecke"), Gensd'armerie 761,014, zusammen 1,607,830. Außerdem Pensionen für dienstunfähige Offiziere und Mannschaften dersselben 162,589 Thir. — Es sollen bei uns Manche geglaubt haben, daß hinsichts der Polizei des Guten etwas zu viel geschehe; sie können nun ausrechnen, daß in den R. K. Staaten jeder Unterthan nahe an 5 Sgr. 4 Pf., in Preußen aber nur 2 Sgr. 9 Pf. zu überwachen kostet.

#### 14) Controll : Behörben:

Central Behörde und Central Buchhaltungen 1,259,237, Staats Buchhaltungen in den Kronländern 1,238,228, zusammen 2,497,465 Thaler. In Preußen ist nur die Ober-Nechnungsfammer mit 115,005 Thalern anzuführen, da die Kosten der Calculatur bei den Ministerien wie bei den Provinzial Behörden schon in den Etats derselben enthalsten sind.

#### 15) Erforberniß ber Staatsschulb:

Zinsen 43,221,531, Gewinne ber Lotterie Muleihen 1,631,201, Dotation bes Tilgungs Fonds nach Abschlag ber zu Obligations Unsfäusen verwendeten Beträge 1,361,490, Zinsen von den im Besit desselben befindlichen Staats-Effecten 5,390,799, Summa 51,665,021 Thir.

In Preußen sind ersorderlich 8,360,168 für Zinsen, 4,205,562 für regelmäßige Tilgung, zusammen 12,565,720 Thir. oder 10½ Procent aller Ausgaben, während die österreichische Regierung 25½ Procent derselben darauf verwenden muß:

Neberdies begegnet man noch anderen Passiven, z. B. jenseits 1,522,277 Thir. Laudemial Entschädigungen. Ebenso ist das Capitel im preußischen Etat vertreten: Renten und Entschädigungen für ausgehobene Rechte und Kutungen 329,263, sonstige Renten 305,512, Staatszuschuß zur Verzinsung und Tilgung von Provinzial und Communal Schusden 22,134, Juschuß an die Civil Wittwenkasse 653,800, Ablösung von Passiv-Renten 50,000 Thir.

Wir brechen ab, weil es nicht barauf ankommen kann, für jeden einzelnen Ansah bes preußischen Staatshaushalts-Etats den entsprechenben in der österreichischen Rechnung aufzusuchen. Dies ware zum Theil

5.000

unmöglich, zum Theil unnüt, ba außer ben Hauptsummen auch die besteutenberen Capitel mitgetheilt worden sind. Dagegen wolle man einige Schlußbemerkungen gestatten.

V.

Desterreich hat seit dem Jahre 1848 einige Abgaben erhöht — bie Grundsteuer sogar um ein Drittheil, und überdies das Königreich Ungarn mit mehr als zehn Millionen Einwohnern den Steuern und Monopolen der übrigen Kronländer unterworfen. Demnach betrugen die regelmäßigen Einnahmen im verstossenen Jahre 172,339,276 gegen 107,825,434 Thlr. im Jahre 1847. Damals lieserten die directen Steuern 31,981,956, sest ertrugen sie 58,602,879, während die indirecten (einschließlich Salz, Tabak u. s. w.), ungeachtet der Milderungen des Grenzzolls, von 62,676,928 auf 92,460,512 Thlr. gestiegen sind.

Indeß auch die Ausgaben sind von 139,427,334 auf 200,583,779 angeschwollen, d. h. die gewöhnlichen der Friedenszeit. Der gesammte Mehrauswand für die Truppenmassen, welche an der Oftgrenze vereinigt waren, oder die Moldau und Walachei besetzten, ist, wie der Leser sich erinnert, nicht darin einbegriffen. Also schon im Frieden ein Ausfall von 28,244,503 Thlr., der mit Nothwendigseit durch erhöhete Zinszahslungen sährlich wachsen muß. Dabei ein bedeutender Theil der Dosmainen und Eisenbahnen verkauft, die italienischen Schienenwege der Beräußerung nahe, Bergwerfe und Staatssabrisen für jest ohne Ertrag, sondern eines Zuschusses bedürftig. Mithin ist alles Heil allein von dem höheren Ertrage der Steuern zu erwarten, die jest über 87 Procent der Gesammt-Einnahme liesern.

Man wird zugeben, daß der österreichische Finanz. Minister ein großes Vertrauen zur eigenen Leistungs: Fähigkeit und der des Landes haben musse, um nicht an der Zukunft zu verzweiseln. Jenes erkennen wir gern als begründet an, und hoffen auch das andere bewährt zu sehen, obgleich die immer wiederholten Phrasen von der Unerschöpslichkeit der Hülfsmittel Ocsterreichs nachgerade langweilig werden. Sollte ein schwarzgelber Publicist hierin eine Misachtung seines Paniers wittern, so besindet er sich in großem Irrthum, — wir sind entsernt von jedem Uebermuth und hätten auch wenig Grund bazu.

Wahrlich, auch ber Finanz-Minister Preußens, und in Folge bessen bie Masse ber Steuerpstichtigen ist nicht auf Rosen gebettet! Zweischundert siedenzehn Millionen verzinslicher Schuld, ein Budget von hunsdert und achtzehn Millionen, welches nur durch Steuer-Zuschläge im Gleichzewicht erhalten wird, und dabei die Aussicht auf 30,598,000 Thaler neue Anleihen. — Desterreich, früher schon sinanziell erschüttert, dann zwischen 1831—1848 wiederum fast regelmäßig mit einem Dessicit abschließend, konnte in neuerer Zeit unerhörten Anstrengungen nicht ausweichen. Preußen, im Jahre 1847 mit einem Budget von nicht

vollen 85 Millionen, und etwa 134 Millionen verzinslicher Schuld, hat binnen acht Jahren auf bem Wege bes Constitutionalisemus den Standpunkt von heute erreicht. Diesen Umstand sollten die Mitglieder bes Landtags nicht aus den Augen verlieren, vielleicht sogar in Erwägung ziehen, wohin der bisherige Gang sühren musse. Zum finanziellen Heil gewiß nicht!

Jeder Steuerpstichtige empfindet, daß seine Last bedeutend gesties gen ist. Ueberdies begreifen die Einsichtigeren, daß es einer durch Stände nicht beschränkten Regierung platterdings uns möglich gewesen wäre, binnen acht Jahren das Budget um vier und dreißig Millionen, d. h. vierzig Procent hins aufzuschrauben. Dadurch wird aber die Bevölkerung viel stärfer berührt als durch anderweite Gesehe, und namentlich der kleine Mann leibet unter dem Steuerdruck ungleich mehr als der Wohlhabens bere ober Reiche.

Dessen eingedenk zu sein, forbert nicht allein die Pflicht des Landstags, sondern auch sein wohlverstandenes Interesse. Bereits ist die Theilnahme an seiner Thätigkeit auf ein geringstes Maß gesunken, und muß gänzlich verschwinden, oder vielmehr in Widerwillen übergehn, wenn die Behandlung sinanzieller Angelegenheiten dem bisher eingehaltenen Geleise auch ferner folgt. Anfänge des Besseren sind allerdings besmerkbar — jedoch nur im Herrenhause. Gerade die Erwählten bes Volkes verhalten sich dem dringendsten Bedürsniß desselben gegenüber fortwährend so passiv wie früher, was uns der conservativen Partei wegen wahrhaft leid thut.

#### 

Groß: Görschen. Ein vaterlandisches Gedicht von Febor von Roeppen. Berlin, 1856. Mittler.

Herr v. Koeppen ist kein Frember für die Leser der "Berliner Revue" — das vorliegende neue Gedicht ist die Fortsetzung eines großen poetischen Werkes, an welches der Dichter nicht nur seine beste Krast, sondern voraussichtlich einen großen Theil seines Lebens zu setzen entschlossen scheint. Die Epopose Preußischen Wassenruhms, die Herr v. Koeppen zu singen begonnen, heißt auf dem Titel "die Freiheitssfriege". Uns ware der Titel "die Befreiungsfriege" lieber gewesen; einmal ist der letztere Rame richtiger und bezeichnender und überhaupt des Mißbrauchs mit dem Worte Freiheit genug in der Welt, dann aber sagt Cardinal Fleury so schön: "Die Heiten starben nur für die Freiheit, die Christen aber sterben für die Religion!" Das aber thaten die Helben und die Streiter der Befreiungsfriege, ja, die Religion

5.000

ist so recht eigentlich ber leitende Grundgedanke jener Bewegung, und wicht umsonst verwarf Friedrich Wilhelm III. das schier spartanische, von Hippel vorgeschlagene Landwehr-Motto: Wehrlos — ehrlos! und septe dafür: Mit Gott sur König und Vaterland! Welcher Segen aber in der Wahl dieses Wahlspruchs gewesen, das haben nicht nur die damalisgen, sondern viel spätere, nicht längst erst vergangene Zeiten bewiesen. Also deshalb wäre und "Befreiungsfriege" lieber gewesen, doch wir wollen nicht um den Titel habern mit dem Dichter.

. Bor Jahresfrift etwa erschien ber erfte Gefang biefer Epopoe, betitelt: "Preußens Erhebung", und nun nach fo langen Monden folgt Diefer zweite, "Groß = Gorfchen", jeder ein Gebicht fur fich, jeber ein Buch beinahe. Man fann baraus einen Schluß machen auf bie Größe ber Aufgabe, bie fich ber Dichter gestellt. Das vorliegenbe Gebicht schließt fich bem erften nicht nur wurdig an, sondern es verrath auch einen entschiebenen Fortschritt, ber Dichter ift nicht umfonft ein Jahr alter geworben, und wir glauben, bag herr v. Roeppen ber Dichter ift, welcher bie Bestimmung hat, bas eigenthumliche Genre ber poetischen Schlachtbeschreibung auszubilben und zu vervollkommnen. Der Erfinber Dieses Genre's, bas in neuester Zeit vielfach beliebt worden und große Unerfennung gefunden hat, ift Chr. Friedr. Scherenberg, ber es burch fein Selbenlied von Waterloo, bann burch Die beiben Episoden aus feinem Epos vom großen Friedrich: Leuthen und ein Biethenritt und endlich burch 21 bufir gewissermaßen ber Ration aufgezwungen hat. Aufgezwungen, fagen wir, nicht um ben Dichter und feine Dichtungen herabzusegen, sonbern um bamit ihr eigenthumlichftes Wefen Das Auge gewöhnt fich schwer an die colosialen Dimensioau treffen. nen biefer riefigen Schlachtgemalbe, man muß scharf hinsehen, um bie Schönheiten und Herrlichkeiten zu erkennen in diesem Gewimmel von Karben, in biefem Chaos von Figuren, man muß bas Riesenbild in allen seinen Theilen erft fennen, bevor man ben vollen Genuß von bemselben haben fann. So ift es und und Bielen mit Scherenberg's Dichtungen gegangen, bei bem erften Lefen, bei bem erften Unhoren berfelben feffels ten und entzudten und nur Einzelnheiten, eben fo viele aber ftiegen und ab, machten une verlegen, fpat erft fanben wir ben gangen Scherenberg, empfanben die gange Bollgewalt feiner Schöpfung. Solche Gebichte aber munden nicht Jedermann, es find recht unbequeme Bafte anfanglich, bie Bequemlichfeit bes Denkens, mit ber man jest gewöhnlich Mittags nach Tisch an die Poeste geht, findet ihre Rechnung nicht bei biefem Genre, und barum fagten wir, bag es ber Dichter ber Nation auswinge, baß es ihm aber gelungen ift, baß er ihr es wirklich aufgezwungen hat, bas ift ein neuer Beweis von ber Gewaltigfeit feiner Begabung.

Natürlich hat Scherenberg Nachahmer gefunden, genannte und ungenannte, gludliche und ungludliche, Herr von Koeppen ift unseres

Erachtens ber gludlichfte Nachahmer Scherenberg's. Das foll fein Berbienst nicht verkleinern, benn es ist eine Ehre, nachzustreben ben Borgangern in Allem, was loblich ift und groß; auch war herr von Roep. pen fehr selbstständig nach gewissen Seiten bin schon in seinem ersten Gesange: "Preußens Erhebung", und mit großer Freude erfennen wir an, bag er es in bem vorliegenben Gesange überall mehr geworben ift. Die ungefügen, oft geradezu falfchen Sagbilbungen, bie wir auch bei Scherenberg nicht billigen, aber bem titanenhaften Wurf verzeihen, werben schon fehr felten, bie gezwungenen Wortbilbungen fint bis auf wenige ausgemerzt, und ber Artifel ift boch nicht mehr fo gang mit ber fouverainen Berachtung behandelt, Die ihm Scherenberg gewibmet ju haben icheint. Ueber ben Berobau urtheilen wir milber, bas Sujet verlangt gebieterisch größere Freiheit; wenn wir indeffen bei Scherenberg wie bei von Roeppen über manche ichier unbegreifliche Beremeffung binwegsehen und und manchen schlimmen Reim gefallen laffen, so giebt es boch Dinge, über die man faum hinaus fann (wie z. B. über ben Reim Felbherrnsorg' und Dorf), und überhaupt ist ber Wunsch nach einiger Befferung auf biefem Felbe gewiß nicht gang unberechtigt. Abgefehen von einzelnen profaischen Stellen erscheinen und in dem vorliegenden Gebicht vollständig mißlungen die heiter sein sollenden Episoben, naments lich wenn in bemselben Batois gesprochen wird, sie unterbrechen ben chernen helbengang bes Gebichtes auf eine gerabezu bas Gefühl verlegenbe Beife. Die Berliner Spiegburger find fcon fchlimm, fchlimmer noch einzelne fonft gewiß recht wackere Krieger im Bivouac, emporent aber ift bie Bacofengeschichte mitten in ber furchtbaren Blutarbeit. aveifeln nicht, baß folde Dinge vorkommen im Rriege, aber im Rrieges gefange burfen fte nicht vorkommen. Bei Scherenberg fommen folche Episoben auch vor, aber hier zeigt fich die Schwäche bes Rachahmers; es ift schlechter Geschmack, wenn man bergleichen Dinge bei Scherenberg als Glanquinkte hervorhebt, bas ift geschehen, g. B. mit ber befannten Bwiebadomuble in Abufir, aber was bei Scherenberg allenfalls paffirt, ift bei v. Roeppen geradezu unerträglich. Fort mit biefen Episoben, felbft mit ben ernftern, felbft mit ben schonen, wie g. B. bie bes Berwundeten ift, bem feine Ramcraben ben Degen fuchen muffen, fie halten bas Gebicht auf, unterbrechen ben Donnergang ber Schlacht und erscheinen wingig flein und geschmacklos an ihrer Stelle, mahrend fie fonft oft ein icones Gebicht für fich bilben wurden.

Dagegen mussen wir unsern Dichter in Schutz nehmen gegen einen Borwurf, den man ihm schon gemacht hat, den man ihm gewiß fürder wachen wird, aber mit Unrecht. Man wird ihm Anklänge an Sches renberg vorwerfen, übler Wille wird Plagiate daraus machen, es liegt das ja in der Zeit. Man hat aber sehr Unrecht, denn erstlich ist der alte Spruch: Les beaux esprits so rencontrent, keine leere Phrase, und dann führt hier das Sujet diese sogenannten Anklänge mit sich.

Es ist der Donner der Geschüße und der jubelnde Hurrahruf der anspreschenden Reiter, der durch alle Schlachtschilderungen klingen muß; in jedem Gedicht, welches mit: Gewehr zur Attacke rechts! vorgeht, rauscht die Fahne über dem Taktschritt der Colonnen, in das Klirren der Sabel mischt sich das Pseisen der Kugeln, das Röcheln der Berwundeten, das leise Gebet der Sterbenden, der hallende Donner des Commando's, das Krachen der Salven und endlich das Victoriarusen der Sieger — das Alles ist jeder Schlacht und jedem Schlachtgemälde eigen, und darum halten wir es für unrecht, v. Koeppen in Bezug darauf Anklänge an Scherenberg vorzuwersen.

Wir haben oben angebeutet, bag wir von unserm Dichter die Bervollfommnung bes Genre's erwarteten, bas Scherenberg gefunden. Bon Scherenberg felbst erwarten wir sie nicht, benn bei ihm ift bas Schlachts gemalbe nur Mebium, nicht Sauptfache, Scherenberg befummert fich in feinem großen Liebe vom einzigen Friedrich nur in fo weit um Schlachs ten, als sie seinen Helben angehen, gange Partieen seines Epos haben nichts auf bem Schlachtfelbe ju suchen, wie z. B. bie, welche gnnachft in die Deffentlichkeit gelangen wird, bas Jugenbleben bes großen Ronigs in Rheinsberg behandelt. v. Roeppen aber verspricht uns eine Reihe von Schlachtgemalben, und er ift auch weit mehr geeignet, bas fpecielle Genre auszubilben. Er hat lange nicht fo viel von bem, was bei Scherenberg ju überwinden ift, er ift viel leichter ale fein Borganger auf biefem Gebiet, er ift überfichtlicher, fostematischer konnte man fagen, und bas find unschätbare Eigenschaften fur ben, ber ein folches Benre welter ausbilden will. Die Zeit wird lehren, wie weit ber Dichter unfere Voraussetzungen wahr macht.

Im Einzelnen haben wir in bem vorliegenden-Gedicht viel weniser zu tadeln als im ersten Gesang, Einiges aber möge hier boch seinen Plat sinden. In der schönen, schwungvollen Dedication an des Königs Majestät steht "Herzeblut" für "Herzblut", das klingt abscheulich; bei "bes Märzen's" statt "des Märzen" ist ein übelktingendes "'s" ganz unnöthig aufgesett; "silbergestickte Generale" sind sehr gewagt, "silberz bestickt" ware leichter, aber die napoleonischen Generale trugen Goldssticktei; die "schwebelnden Gestalten" sind unedel, es hatte sich wohl leicht ein besseres Epitheton gefunden; "auseinand" für "auseinander" ist geradezu unzulässig; den alten Barbarossa hätte der Dichter doch nun auch endlich in seinem Berge liegen lassen sonnen. Daß doch seder Dichter die Pslicht zu haben scheint, den alten Kaiser zu wecken! Säpe wie "der Schlaf mit wehendem Flügel weht ihre Wimpern zu" kommen öster vor, und scheint die Wiederholung der Handlung, die das Epitheston ausdrückt, im Berbum weder poetisch noch sprachlich richtig.

Diesen kleinen Ausstellungen gegenüber aber fühlen wir uns auch verbunden, auf eine Anzahl von außerordentlich schönen Stellen aufmerks sam zu machen, wo es dem Dichter glänzend gelungen ift, entweder mit

einigen Kraftworten einen Charafter ober ein Gefühl zu zeichnen, ober mit wenigen Versen eine Situation zu malen. Als solche Perlen vom reinsten Wasser betrachten wir z. B. Seite 2., wo Napoleon jagt:

Was ift ber Thron? ein Schemel, bellebt mit rothem Tuch, Das Glud ift seine Weihe, bas Unglud ift sein Fluch!

Napoleon's Thron war freilich nichts weiter. Seite 5. heißt Eugen von Beauharnais ebenso treffend: "ein hohes Muster altfrantisschen Ritterthums", wie Seite 12. Kutusow = Smolenskoi ver "lorbeerssatte Greis". Seite 18. heißt's von Nork sehr schön:

Der noch im Doppelfampfe sein Recht zu mahren wußt, Er bot bie Stirn bem Franken, bem Ruffen seine Bruft.

Und von bemfelben Seite 23.:

Der Mann, beg Dille Gifen, beg Mort ein Felsenriff.

#### Wie mächtig flingt's:

Das sahen hocherfreuet die preußischen Helben all'; Da sie versammelt saßen hochoben in Wallhall', Die an der Donau sielen und in der Wälschen Land, Und die in Schlesien kampsten und auf dem markischen Sand, Und wo die Ostseewoge an weißer Düne rollt Und die auf Kurlands Feldern mit ihrem Blut gezollt, Und die dem Schill zum Tode zu jolgen sich erkühnt Und deren Blut von Jena noch dampste ungefühnt, Sie blicken segnend nieder hoch von Wallhalla's Höh'n —

Die poetischen Charafterzüge Blücher's, Gneisenau's, Horn's, Hunerbein's u. A. sind ganz vortrefflich.

In welchem Beist bas Gehicht gesungen, brauchen wir nicht erst zu sagen, aber man kann's aus den majestätischen Schluß-Accorden hers aussühlen, in denen es verrauscht:

Bie auch der Würfel falle, entschieden war's sortan,
Sie wollten kampsen Alle dis auf den letten Mann,
So lange dis gerochen die Schmach der deutschen Erd',
Oder dis gebrochen das lette Preußenschwert,
Das war im Grund von Lüten am zweiten Maientag
Das erste Schlachtenbliten, der Freiheit Donnerschlag;
Ihr aber, die ihr höret und Lüten's Wunden seht,
Die Hände hebt und schwöret beim Gott, der euch umweht;
Wenn euch nicht das Gedächtniß an eure Helden schwand
Und ihr noch das Vermächtniß in blutiger Schrift erkannt:
Wir woll'n als rechte Erben bewahren ihr Gebot,
Und bleibt uns Wahl, zu sterben — wir wählen der Bäter Tod!



#### Literatur und Runft.

Sausmufik. Funfzig Lieber beutscher Dichter, in Musik ges
fest von W. H. Riehl. Stuttgart und Augsburg, J. G. Cottas
scher Berlag, 1855.

Der Berfaffer ber "burgerlichen Gesellschaft", ber "Naturgeschichte bes Bolfes", ber "Familie" als Lieber-Componist — es wird biejenigen nicht überraschen, welche bem deutschen Social Bolitifer auch auf jener musikalischen Bahn nachgegangen find, bie er bereits in seinem kunftgeschichtlichen Sfizzenbuch: "Musikalische Charakterkopfe" (Stuttgart bei Cotta, 1853), so wie im funften Capitel bes zweiten Buches feiner "Familie", und in einzelnen Beitragen jur "Gegenwart" manbelte. In ben "Musikalischen Charakterköpfen" lieferte Richl Proben: wie bie Geschichte ber Dufit, bie fo isolirt abgehandelt zu werben pflegt, baß man in ben meiften Beschichtsbuchern ber Tonfunft nichts als himmel und Musikanten sieht, in ihrem organischen Busammenhange gefaßt merben muffe mit ber übrigen Runftgeschichte, ber Literaturgeschichte und ber gesammten Culturgeschichte. "Das historische Studium ber musikalischen Kunftwerke," schrieb er im Borworte jenes Stigenbuches, "ich möchte es unferer fo unbandig viel muficirenden gebildeten Gefellichaft als bas fostlichfte Bilbungsmoment in ber migbrauchten Tonfunft, ben Musifern aber als ihre verfluchte Schuldigfeit auf die Seele binden." Namentlich auf Johann Sebastian Bach wies er jurud, ben "letten Nachhall mittelalterlicher Große, ber in die Zopfzeit herüberflang". Die ehrenfeste, strenge Erscheinung gemahnte ihn an jene funstreichen Manner bes Mittelalters, bei benen bie burgerliche Golis bitat von Bunft und Sandwerf mit ber funftlerifden Genialität noch Sand in Sand gehen konnte.

"Die Borfahren bes großen Tonmeisters waren ehr same Hands werksleute und Musikanten, sein Ururgroßvater Beit Bach ein aus Ungarn in Sachsen eingewanderter Backermeister, sein Urgroßvater Teppichmacher und Musiker bazu; im dritten und vierten Gliede von Beit abwärts versorgte die Familie schon halb Thüringen mit tüchstigen Musikern; Johann Sebastian's Bater war Hofmusikus zu Gisenach, und da er früher stard, so ward der ältere Bruder Johann Christoph der Musikmeister des Sebastian; dieser aber hat wiederum zehn Söhne in eigener Lehre zu rechtschaffenen Musikern ausgebildet. Solchen Leuten mußte dann freilich die moderne Auffassung, als ob ein nobeles Bagabundiren, als ob die Emancipation von dem helmatlichen Boden und den Banden der Familie zur Künstlergenialität gehöre, ziemslich fern liegen. — Die bürgerliche Ehrensestigkeit ist jest selbst von unserm Hand werkerstande großentheils gewichen; daß aber vollends ein Künstlerwirken seine besten Wurzeln in dem Boden gediegenen Bürsein Künstlerwirken seine besten Wurzeln in dem Boden gediegenen Bürsein Künstlerwirken seine besten Wurzeln in dem Boden gediegenen Bürsein Künstlerwirken seine besten Wurzeln in dem Boden gediegenen Bürsein

gerthums treibe und seine Weihe in freudiger Gottesfurcht und in dem sittlichen Widerhall eines strengen, reichen Familienlebens sinde, das ist heute eiwas ganz Fremdartiges geworden."

Diefe Gape aus Riehl's "musikalischen Charafterfopfen", wir haben fie hier wiederholt, weil icon in ihnen ber Unterschied fluftet, ben ber beutsche Social-Politifer zwischen ber alten hausmusif und bem mobernen Tonwesen mit seinem "noblen Bagabundiren" ftatuirt. In gleichem Sinne hat er in feinem Buche: "Die Familie", wie bie baudliche Gefelligfeit von bem unhäuslichen Salon, fo bie treuberzige fchlichte Sausmufif von ber mobernen Salonmufit gefonbert. "Seit bie große Beriode ber handmusif mit Beethoven fich abgeschloffen, ift bie überwiegende Daffe ber musikalischen Broduction immer mehr biefem verstörten unruhigen Beifte bes Salons bienftbar geworben. feuilletonistische, abgeriffene, geistreich gaufelnbe, auf ber Oberflache binftreichenbe Befen bes Salons charafterifirt bas eigentlich Moberne in unserer Mufif. Die wenigen tuchtigen Meifter, welche eine Ausnahme machen, fennt die Nation; bie find aber auch nicht recht mobern. "ganges" Musifftud ift heut ju Tage fo felten wie ein ganger Salonmenfc. Die übertriebene, abberreigte musifalische Schreibart, bie jeber melobischen und barmonischen Wendung eine aparte Pointe geben will und ber großen Maffe bereits ben Magen völlig verborben hat für jebe naturliche und einfache Dufit, verbante ber Berechnung auf ben Effect im Salon großentheils ihren Urfprung. Unfere übrigen Runfte find in neuerer Zeit alle berart wieber erftarft, bag man fie im Salon nicht mehr recht brauchen fann, nur bie Mufit ift noch schlecht genug bazu. Der Salon entscheibet über bie Erfolge ber meiften Musiker, und uns zählige Musiker find noch immer feil genug, um dem Erfolg im Salon ihre beffere funftlerische lleberzeugung jum Opfer ju bringen." (Die Kamilie, S. 256.)

Dieser mobernen Salonmusik nun stellt Riehl in seinen funfzig Liebern eine Hausmusik entgegen, eine Hausmusik, worin er das im Tonbilde veranschaulicht, was er in seinen Schriften ausgesprochen hat. Er ist in strenger Schule zum Tonsetzer gebildet worden. In seinen ersten musikalischen Lehrjahren fast ausschließlich auf das Studium Händel's und Haybn's angewiesen, lernte er die späteren großen Meister erst kennen, als die Grundlage seiner musikalischen Bildung bereits für das ganze Leben sest stand. Er selbst sagt: "Er wisse sich technisch sicherer im Notenschreiben als im Bücherschreiben."

Ein gepanzertes Vorwort: "Des Tonsepers Geleitsbrief" überfchrieben, geht den Lieder Compositionen voran. Die musikalischen Grundsätze, zu denen sich Riehl in seinen früheren Schriften bekannt hat, werden darin auf's Neue erörtert, und wie sein Liederbuch ein practischer Protest gegen den modernen Salon-Singsang ist, so geht das Borwort von der Vertheidigung des "alten Wahren" zum Angriff gegen

50000

ben neumodischen Tonlarm über, mag dieser auch für den Augenblick noch so viele enthusiastische Ohren für sich haben. Rücksehr zum Maße irgend wierer früheren Schule, sondern zu jenem natürlichen Maße, welches jedes ächte Kunstwerf dadurch in sich trägt, daß es die Mittel des Ausdrucks nicht höher spannt, die Formen nicht breiter und reicher entsaltet, als es der darzustellende Gedanke erfordert. "Bährend bildende Kunst und Dichtung," sagt Richl, "beherrschend, läuternd, verklärend eingriffen in die moderne Entwickelung, ernicdrigte sich die moderne Tonkunst mehr denn jede andere Kunst (die Tanzkunst ausgenommen) zur dienstwilligen Magd aller modernen Blasirtheit, Frivolität, Sentimentalität, Gederei und Zügellosigkeit. Sie ward namentlich zum Fluch des Hause gegenwärtig das viele planlose Musstmachen."

Gegen die modernen Musiker und ihre grellen Diffonangen, ihre überraschenden Mobulationen und sonstige Kunststudchen ficht Riehl mit icharfen Baffen: "Trate heute ein Reformator wie Glud unter blefes Beschlecht, ein Dann, ber große Gebanken in ben einfachften Formen barftellte, fie wurden ihn herunter reißen wie einen Schulfnaben. Man wurde glauben, ber gute Mann habe nichts gelernt, weil er nicht in jebem Tacte seine sammtlichen Kenntniffe ausbreitet. Undererfeits wurbe man Ruhnheit bes Styles bei ihm vermiffen, weil er nicht auf jeber Seite eiliche recht gefliffentliche und recht große harmonische Schniber anbringt, wie Berliog und Richard Bagner. Denn bie Gefete bes Generalbaffes und bes Contrapunftes gelten nur noch fur Schulfnaben. So ware ber fuhnfte Dichter, wer am ungenirteften schlechte Berje macht, und ber originellfte Maler, wer fich über bie Rleinigkeiten etlicher verzeichneter Urme und Beine am muthigsten hinaussest. — Durch ben Ginfluß von Frangofen, Bolaten und Dagyaren ift unsere vor funfzig Jahren noch so ferngesunde und frische beutsche Tonfunft in ein mahres Gewinfel ausgeartet, beffen Wirkung auf ein noch unverborbenes Ohr etwa vergleichbar ift jenem Einbrucke, ben bie italienische Mobemusik vor bald anderthalb hundert Jahren auf die unverfalschten beutschen Sinne ber Pfalzgrafin Elisabeth Charlotte gemacht, ba sie als Herzogin von Orleans nach Baris fam. Dieselbe schreibt namlich barüber in ihren Briefen: "Mir beucht, baß es laute, als wenn bie Ragen auf bem Dach mit einander miauen." Die Ragen haben namlich bereits bas System ber gangen und halben Tone "übermunden", fie haben jene befannten "Biertelstone" bereits emancipirt, Die, wie Johanna Rinfel traumt, nach ihrer Erlofung feufzen; bie Rapen find bereits fortgeschritten zu jenen gang neuen, unerhörten Mobulationen, welche jene Schriftstellerin in ben Mazurken bes französischen Chopin bereits geweisiggt findet."

28. S. Richl ift nun, wie er felbst eingesteht, so "reactio»

5.000

nar", als Tonsetzer ber funfzig Lieber zu dieser Emancipation ber nach ihrer Erlösung seuszenden Viertelstöne nicht entsernt mitzuwirken. Das "Wahre, das schon längst gefunden," das "alte Wahre," nach des Dichters tiefsinnigem Spruch, wollte er nur wieder sinden und "anfassen" in seiner Weise. Er glaubt, es sei besser, in wohlklingenden alten Formen zu singen, als in "unerhörten neuen," die das Ohr zerreißen. Die einsache süße Weise Walthers von der Vogelweide klingt ihm bezauberns der, als die in der That unerhörten Dissonanzen, womit der moderne Walther von der Bogelweide seinen armen Tanhäuser im Benussberg bezaubert werden läßt. "Wer in der Socialpolitif aus Ueberzeusgung conservativ ist, der wird es auch in der Musik sein, absonderslich in seiner Hausmusst."

Diefer Ausspruch Riehl's stimmt freilich nicht zu ber zweibeutigen Ausrebe, daß die Kunft ein neutraler Boben sei, daß man ben Kunft= ler vom Menschen trennen, sein Leben von feinen Werken unterscheiben muffe, und wie die flauen Vorwande alle heißen. Als ob fich nicht gerade in bem funftlerifchen Wirfen einer Perfonlichfeit, wenn anders biefe aus fich felber heraus schafft, ihr inneres Leben am urfundlichsten Niemand fann zweien herren bienen, Niemand gleichzeitig aus voller Seele zwei entgegengesette Richtungen verfolgen, ein Undes rer im Leben und ein Unberer in ber Runft. Richt hat Recht: "wer in ber Socialpolitif aus Ueberzeugung confervativ ift, ber wird es auch in ber Dufik fein." Und - folgern wir baraus - wer in ber Politif ein Revolutionar ist, ber wird auch in ber Musik eine unruhige Bucht = und Formlofigfeit an bie Stelle ber auf ber Autoritat ber alten Meister beruhenden Kunftgesetze schieben, wird auch in ber Tonwelt jene Anarchie anzurichten suchen, auf welche er in ber politischen Welt bingearbeitet hat. Ja, auch im Reiche ber Kunft wird eben fo wie im Reiche ber Natur ein arger Baum niemals gute Früchte tragen, wird ein Dornenstrauch niemals Trauben hervorbringen, und wenn eine ibeenverwierte Zeit den Runftler vom Menschen trennt, fo beweift fie bamit nur ihre lare Moral, die bereits jenen "Standpunft übermunden" hat, von bem aus auch bie Runftwelt als eine fittliche Belt erscheint. Bei Riehl finden wir ben Social Politifer und Cultur = Historifer in innigfter Uebereinstimmung mit bem Componiften, ben Schriftsteller in Sarmonie mit bem Tonfeger, und im Bewußtsein biefes geistigen Gleichflanges fcreibt er: "Ich glaube fast, wer meinen Buchern Freund ift, ber wird es auch meinen Liebern werben, und wer meine Bucher nicht leiben mag, bem werben auch meine Lieber nicht gefallen. beibe verfündigen gang bas gleiche Befenntniß."

Gewiß nur solche Kunstwerke, die den innern Frieden des schafs fenden Kunstlers als sogenannte kunstlerische Ruhe in sich tragen, kons nen Andern hinwiederum zur inneren Befriedigung gereichen. Denn gleichwie nur das erwärmt, was selber warm ist, und wie nur das die Herzen brennen macht, was selber inbrunftig ist, eben so kann nur ber Geist, der selber Frieden hat, Andere befriedigen. Die Unruhe, das unstete Wesen, das siederhaft Aufgeregte der modernen Musik, welche mit verstimmender Absicht nach Dissonanzen hascht: das Alles beweist, das ihre Componisten mit sich selber noch uneins sind und den Grundton der inneren Uebereinstimmung noch nicht gefunden haben. Allerdings ist dies zum Theil mit die Eigenschaft der Zeit, deren Kinder sie sind. Ihre Musik ist in gewissem Sinne das treue Echo der Misklange im Gemüthe vieler Zeitgenossen, und Riehl sagt in dieser Beziehung treffend:

Das blasirte, franke, zerrissene, überweibliche Wesen ber seinen Welt hat sein erschreckend wahres Spiegelbild in dieser mark- und knochens losen, von einer abenteuerlichen Modulation zur anderen umspringenden Woll- Musik gefunden. Unsere Rervenschwäche und die damit verbuns dene Ueberreizung der Nerven hat man solchergestalt in Roten gesent."

Daraus erklärt sich benn auch ber augenblickliche Erfolg, ben die moderne "Kapenmusik" erringt. Viele Zeitgenossen sinden darin ben Klang der geistigen Sphäre, worin sie selber siebern, und wenn sogar die Masse stellenweise von diesem musikalischen Schwindel befallen wird und in "Zukunstsopern" strömt, so ist das weiter nicht zu verwundern. Zur Zeit, wo die Cholera gerade grafsirt, leiden ja auch viele sonst ganz gesunde Leute mehr oder weniger am Bauchgrimmen. — "Die Hausmusst auf falscher Spur," sagt Riehl, "führte weiland zur Verslachung unserer Kunst; auf der rechten Spur kann sie allein aber auch wieder zur Vertiesung berselben sühren. "So Ihr nicht werdet wie die Kindlein, so kommt Ihr nimmer in's Himmelreich." Das ist auch ganz besonders den Tonsepern gesagt!"

Gine gange Alefthetif offenbart fich in biefen Worten. bas Eine, was, wie aller Kunft, so auch ber Tonkunst Roth thut, wenn fie ben Namen, ber fo oft gebankenlos und unnut von ihr gebraucht wird, wenn sie ben Ramen einer "himmlischen Runft" wieder zu Ehren bringen will. Rur bie, welche reinen Bergens find, fonnen, wie in ber Religion, fo nicht anbers in Wiffenschaft, Boefie und Runft Gott ichauen, und ber frivole Ausbrud flacher Enthuftaften: "Das ift gottlich!" ift ein trüber und unbesonnener Rachall jener lauteren Wahrheit. Moge man fich auf ben tiefen Ginn berfelben befinnen, um wieber gur Ertenntniß jener "Reinheit ber Tonfunft" ju gelangen, wie fie U. F. 3. Thibaut in seinem Buche beschrieben hat. - In ben funfzig Liebern Richl's flingt ein reiner, treuberziger Grundton, wie ber Buloichlag eines frischen und gefunden Lebens. Gie murben ursprünglich nicht fur bie Deffentlichfeit geschrieben: baber ihr unbefangenes, ungezwungenes Wefen, bas fich ju ber unausstehlichen Gemachiheit moberner Compositionen verhalt, wie ein holder Abendftern ju einer fabrifmäßigen Gaslaterne, an ber noch bie Leiter lehnt, die hinauf ber Lichtanzunber geflettert ift. Die Lieder, beren Tonseper ben Culturbiftorifer nicht ver-

leugnet, find dronologisch geordnet, Gefange aus bem siebenzehnten Jahrhundert machen ben Anfang, Dr. 1 .: "Romm, Troft ber Racht, o Nachtigall", aus bem Simplicissimus, verschmilzt bie Bolfsweise mit Anflangen aus ber Melobie bes Chorales: "Wie schon leuchi't uns ber Morgenstern", eine Berbindung, die durch die metrische Form bes Liedes gerechtfertigt und von lieblichem Eindruck ift. Mit Recht schöpft Riehl ba, wo es fich wie von selbst macht, aus bem frischen Born ber alten Bolfde und Rirchenweisen, ber ein mahrer Besundbrunnen für bie nervenfrante Dufit von heute fein fonnte, wenn die Dufifanten nicht lieber an funftlichen, vom Dampf getriebenen Wafferwerken fagen. — Die zweite Abtheilung bilben "Lieber aus ber flaffifden Beit", Lieber von Goethe, Schiller, Claubius, Burger, Solberlin, Joh. Kalf; ber britte Abschnitt umfaßt Lieber aus ben Tagen ber Romantifer, Lieber von Clemens Brentano, Arnim, Tied, Rovalis, Gichenborf; fobann folgen Gefange aus ber Beriode nach ben Befreiungsfriegen von Uhland, Wilhelm Muller, Rudert, Platen, Bebel, Beine, Chamiffo, und baran reihen fich jum Schluß bie Boeten ber Gegenwart: Beibel, Lengu, 21. Grun u. 21. m.

Familienfreise, Die fich ein gefundes, gemuthliches hausliches Leben bewahrt haben und babei je zuweilen auch in einer einfachen ehrlichen Musik ihre Freude und Erbauung suchen, bas find bie Kreise, benen Riehl seine funfzig Lieber bietet. Der blafirten musikalischen großen Welt gegenüber steht er einsam, bas fühlt er felbst, er richtet sich an biejenigen Freunde ber Mufit, bie, felber reinen Ginnes, auch in dem Tongebilde vor Allem noch ben reinen Ginn und bie schlichte feusche Form suchen und ehren. "Gie erfennen fich unter einander und fühlen sich vereint, auch ohne baß sie zu einer Clique zusammentreten. haben noch Berständniß und Würdigung für bie großen nationalen Meister ber Vergangenheit und beurtheilen bie musikalische Production nicht nach bem Maßstabe ber Production einer Kattunfabrik, wo alle= mal bas neueste Mufter auch bas schönste ift. Diesen unbekannten und boch befannten Freunden, die zwar feine Musiker ber Bufunft find, aber Buter und Bachter fur eine beffere Bufunft ber Musit, wibmen sich biese Lieber." -

Möglich, daß eine steife Gelahrtheit, die an des Kopfes Statt eine Perrude trägt, und bei der das durre Wissen die Stelle gesunder Erfenntniß vertritt, die Achsel zucht darüber, daß ein berühmter Cultur-Historiser wie Riehl unter die Musikanten gegangen, daß ein Mann von seiner geistigen Bedeutung es nicht unter seiner Würde gehalten, solche "Allotria" zu treiben und als Lieder Somponist öffentlich auszutreten. Jene grauen Theoretiser, die aus der "dürren Haide" ihrer speculirenden Weltweisheit niemals den Schritt "in die Welt hinein" thun, wollen wir nur daran erinnern, daß schon das graue Alterthum anerskannt hat, wie magisch gerade die Tonkunst auf des Menschen Gemüth

wirke. Wird nicht von Pothagoras erzählt: er habe einen Jungling burch bie spondaische Tonmeise, bie er einen Flotenspieler anstimmen ließ, von einem Anfall wilder Leibenschaft, habe bas Thier in ihm ge-Nicht von Empedofles: er habe einen Morbluftigen burch ben mus - fikalischen Bortrag eines Berfes von einer Blutthat abgehalten? Und bie straffe spartanische Bucht, Die eine Wohlthat sein wurde fur unfer schlaffes, nervenschwaches Beichlecht, verbannte fie etwa bie Tonkunft aus ben Bilbungefreifen ihrer Jugenb? Rein, fie wollte nur, bag bie Befange ber Bater in ber alten Ginfachheit von Mund ju Mund gepflangt wurden, und fie ftrafte bart bie eitlen Knaben, bie fich einfallen ließen, bie schlichten Lieder burch unnuge Bierrathen ju verschnorfeln, fo bag bie mobernen Coloratur. Sanger und Sangerinnen von Glud fagen fonnen, nicht von Spartanern recensirt zu werben. Die Geschichte ber Tonfunft ift fur Richl ein Stud von ber Bergensgeschichte bes Bolte, und intem er werfthatig bas Geine bagu beitragt, bie Tonfunft von Saufe aus ju reinigen, barf er von feiner Sausmufit bie namliche Rudwirfung auf bas hausliche Leben hoffen, wie sie bem Bolfsliebe in Bejug auf bas Bolfeleben langst zuerkannt worben. Das funftlerische und fociale Leben einer Ration, fie find beibe Glieber eines Leibes, fuhlen beibe bas Bohl und Behe bes Ganzen, und mo bas eine frankt, ba fiecht auch bas andere. Riehl untersucht und unterscheibet nicht bloß ben frankhaften Stoff, er begnügt fich nicht mit ber focialen Diagnofe allein, nein, er schafft auch felbft Mittel, bas Rrante gefund zu machen, indem er den Charlatanen bes mufifalischen Raffinemente gegenüber auf Die Seilfraft bes Einfachen und Raturlichen in ber Tonfunft zurückgreift. Moge benn seine Sausmustk sich als ein echtes und rechtes Sausmittel bewähren und fraftig zur guten Besserung bes schlechten musikalischen Beichmades wirfen!



## Deutsche Wochen: und Monatspresse.

Deutsche Geschichtsschreiber. — Mommfen. — Die "Grenzboten" und ihr haß gegen bie Romantik. — Eine Probe aus Mommfen. Sulla. — helmine von Chezy.

Die beutsche Geschichtsschreibung macht anerkennenswerthe Fortschritte. Bon allen Seiten kommen die besseren Elemente des deutschen Bolkes zusammen, um den hohen Sinn, auf den es bei jeder Wiedersgeburt des Volkslebens ankommt, den historischen Sinn zu fördern und neu zu beleben. Die Epoche der Geschichtsschreibung bezeichnete in der Literatur einer Nation nicht bloß, sondern im ganzen Gange derselben östers ein Sinken und einen Verfall, aber wie sie gegenwärtig in Deutschland eingetreten ist, nämlich die Erkenntniß des Wesens der

eigentlichen Dachte ber beutschen Entwidelung forbernt, fann und wirb fie nicht ein Borbote bes Berfalls, fonbern ein Berold neuer Rudfehr au bem alten guten Wege ber beutschen Bolfsthatigfeit. Wir haben icon bei früherer Belegenheit einer Reihe von Erscheinungen auf bem Gebiete ber historischen Literatur gebacht, welche fich burch folde Borguge auszeichneten, wir haben in allen biefen fcon genannten Schriftstellern bas Bestreben bemerft, Die Frucht ber Gelehrsamfeit bem Bolfe geniegbar zu machen, ein Beftreben, bas, fo fehr es auch meift von Erfolg gefront war - wir erinnern nur an die Berfe Ranfe's, Leo's ic. -, boch ber Tiefe und ber Gewiffenhaftigfeit ber Forschung feinen Abbruch that, und wir werben auch bann noch nicht unwillig, wenn wir feben, wie in biefem Streben nach Boyularifirung und nach weitmöglichfter Ausbehnung ber gelehrten Mittheilung ber Beschichtes fcreiber ben althergebrachten Rothurn einer gemeffenen Darftellung gang aufgiebt und über langft vergangene Tage 3. B. mit uns rebet, als fprache er von ben Greigniffen ber neuesten Zeit. Co macht es Momme fen in feiner romischen Geschichte, bie por und liegt, und welche in ben letten Bochen in ben fritischen Organen so vielfach besprochen ift.

Die "Grenzboten" erfennen bas "Zeichen ber Zeit", bas mit biefer und vielen ihr ahnlichen Erscheinungen gegeben ift, gang richtig, inbem fie ebenfalls ber Rlage, bie flassische Beit fei vorüber und bie Epigonen herrschten heut über ein bunfeles Reich, entgegentreten. "Es waltet in Diefen neueren Siftorifern," fagen fie, "ber historisch entwickelte bon sens ber Nation, ben fie burch ihre Ginficht und Bilbung weiter entwickeln, ben fie aber bereits in ihrer Gesinnung vorfinden . . . bas in unfern Geschichtsforschern lebt, ift nicht schwermuthig, wie bei Tacitus, ber als geifts und gefühlvoller Romantifer bie Welt feines Innern gegen die Wirklichfeit herausfehrte, ihr Tabel, ihre Ironie und ihre Rlage ift nicht hoffnungslos, fie wird vielmehr getragen von einem machtigen, stegesgewiffen Glauben, ber Die Bufunft in freudiger Gewiß. beit vorausnimmt. Die häßlichen und wiberwartigen Erscheinungen unseres staatlichen Lebens spielen nur auf der Oberfläche; ber innere Rern unseres Denkens und Empfindens ift noch nicht angegriffen, und barum werben wir, fo fcmer und gefährlich fie ift, bie Rrantheit unferes Organismus überwinden."

Ganz vortrefflich gefagt, nur muffen wir einen Mittelfat zuruchweisen, ben wir in ber obigen Anführung hinwegließen, und ber also lautet:

"Im Zeitalter der Romantik schien es, als habe die Nation diesen gesunden Menschenverstand, der Vergangenheit und Zukunste verknüpft, verloren, aber sie hat ihn wiedergefunden, und das ist uns die sicherste Bürgschaft für ihre Zukunst."

Wollen die "Grenzboten" sich wirklich darauf capricioniren, nicht zu wissen, wer diese verschricene Romantik war? Wollen sie wirklich noch

långer leugnen, daß aus ihr diese Grimm und Savigny und biese ganze Reihe der deutschen Kern = und Volksmänner hervorgegangen sind, welche Deutschland wieder zu Deutschland zurücksührten? Wer war es denn, der dem Rosmopolitismus und Universalismus der Auflärungs= periode wieder die gesunde Begränztheit des Nationalismus und die bes sonzugsweise christlichen Nationalismus entgegensetze? Die Romantiker waren es, aus deren Büchern, Liedern und Sammlungen sich ein frischer und breister Strom des Lebens über das durre Land ergoß.

Wir selbst fühlen uns zu sehr in unserer Abstammung von den bewegenden großen Geistern ber Periode, welche ber Auftlärungszeit entzgegentrat, um eine Förderung und Regenerirung ignoriren zu lassen, welcher, abgesehen von der Reformation, nichts Achnliches an die Seite gestellt werden fann.

Und so feinbselig die einzelnen liberalen Schriftsteller uns zu sein meinen, so mussen sie es doch schon hinnehmen, von uns als Mitverswalter und Mitgenießer des geistigen Schaßes der Romantiser betrachstet zu werden. Auch mit Mommsen und mit seinem Werke über römissche Geschichte, das an vielen Punkten sich aufmacht, um eine politische Polemis gegen neueste und allerneueste Zustände zu wenden, thun wir so. Grade der Umstand, daß er so ganz den gelehrten Schulstaub besseitigt und ohne Rückhalt unter das Volk tritt und mit ihm in vertrauslichter, meist freilich auch glänzendster Art redet, zeigt einen Einfluß der Bestrebungen der Romantiser auf ihn, die doch grade dadurch groß wurden, daß sie das Volk und sein gutes Recht auf Theilnahme an den geistigen Interessen und Genüssen wieder würdigten.

Um den Lesern einen Einblick in die Art Mommsens zu geben, theilen wir seine Charakteristrung bes Sulla mit. Sie lautet:

"Sulla ift eine von ben munderbarften, man barf vielleicht fagen, eine einzige Erscheinung in ber Geschichte. Physisch und psychisch ein Sanguinifer, blaudugig, blond, von auffallend weißer, aber bei jeber leibenschaftlichen Bewegung fich rothenber Gesichtsfarbe, übrigens ein schöner, feurig blidenber Mann, begehrte er vom Leben nichts, als bei= Alufgewachsen in bem Raffinement bes gebilbeten Lurus, tern Genuß. wie er in jener Beit auch in ben minder reichen fenatorischen Familien Roms einheimisch war, bemachtigte er rasch und behend sich ber gangen Bulle finnlich geiftiger Genuffe, welche die Berbindung hellenischer Feins heit und romischen Reichthums zu gewähren vermochten. 3m abeligen Salon und unter bem Lagerzelt mar er gleich willfommen als angenehmer Befellichafter und guter Ramerab; vornehme und geringe Befannte fanben in ihm ben theilnehmenden Freund und ben bereitwilligen Selfer in ber Roth, ber fein Gold weit lieber feinen bedrangten Genoffen, als feinem reichen Glaubiger gonnte. Leibenichaftlich hulbigte er bem Becher, noch leibenschaftlicher ben Frauen; felbst in feinen spatern Jahren war

er nicht mehr Regent, wenn er nach vollbrachtem Tageogeschaft fich zur Safel feste. Gin Bug ber Ironie, man fonnte vielleicht fagen, ber Bouffonerie, geht durch seine gange Natur. Noch als Regent befahl er, wahrend er bie Berfteigerung ber Guter ber Grachteten leitete, für ein ihm überreichtes ichlechtes Bebicht zu feinem Breife bem Berfaffer eine Berehrung aus ber Beute gu verabreichen, unter ber Bedingung, baß er gelobe, ibn niemals wieber zu befingen. Als er vor ber Burgerschaft Ofella's Sinrichtung rechtfertigte, geschah es, indem er ben Leuten eine Kabel ergablte von bem Adersmann und ben Laufen. zeichnenb, bag er feine Befellen gern unter ben Schauspielern fich auss mablte und es liebte, nicht bloß mit Quintus Roscius, bem romifchen Talma, fonbern auch mit viel geringeren Buhnenleuten beim Beine gu figen, wie er benn auch nicht schlecht fang und fogar jur Aufführung für feinen Birkel felbst Possen schrieb. Doch ging in biefen luftigen Bachanalien ihm weber bie forperliche noch bie geistige Spannfraft verloren; noch in ber landlichen Duge feiner letten Jahre lag er eifrig ber Jagb ob, und bag er aus bem eroberten Athen bie Ariftotelischen Schriften nach Rom brachte, beweift boch wohl fur fein Intereffe auch Das frecifiche Romerthum fließ ihn cher ab. an ernfterer Lecture. Bon ber plumpen Morgue, die bie romischen Großen gegenüber ben Briechen ju entwickeln liebten, und von ber Feierlichfeit beschranfter großer Manner hatte Gulla nichts, vielmehr ließ er gern fich geben und machte fich nichts baraus, jum Scandal mancher feiner Landsleute in griechischen Stabten in griechischer Tracht zu erscheinen ober auch feine Freunde zu veranlaffen, bei ben Spielen felbit bie Rennmagen zu fenten. Roch weniger war ihm von ben halb vatriotifchen, halb egoistischen Soffnungen geblieben, Die in Lanbern freier Berfaffung jebe jugenbliche Capacitat auf ben politischen Tummelplay loden; in einem Leben, wie bas feine war, schwankend zwischen leibenschaftlichem Taumel und mehr als nuchternem Erwachen, verzetteln fich rafc bie Mufionen; Bunichen und Streben mochten ihm eine Thorheit erscheinen in einer Welt, die boch unbedingt vom Zufall regiert ward und wo, wenn überhaupt auf etwas, man ja boch auf nichts spannen fonnte, als auf biesen Dem allgemeinen Buge ber Zeit, zugleich bem Unglauben unb bem. Aberglauben fich zu ergeben, folgte auch er. Seine wunderliche Glaubigfeit ift nichts, als ber gewöhnliche Glaube an bas Absurbe, ber bei jedem von bem Bertrauen auf eine gusammenhangende Ordnung ber Dinge burch und burch jurudgefommenen Menichen fich einftellt. Sein Glaube ift nicht ber plebejische Röhlerglaube bes Marius, ber von bem Pfaffen für Gelb sich wahrsagen und feine Sandlungen burch ibn bestimmen läßt, noch weniger ber finftere Berhangniß Blaube bes Ras natifers, sondern ber Aberglaube bes gludlichen Spielers, ber fich vom Schicffal privilegirt erachtet, jebesmal und überall bie rechte Rummer au werfen. In praftischen Fragen verstand Gulla fehr wohl, mit ben Une

1 - 151 (I)

forberungen ber Religion ironisch sich abzufinden. Alls er bie Schatfammern ber griechischen Tempel leerte, außerte er, bag es bemfenigen nimmer fehlen fonne, bem bie Gotter felbft bie Raffe fullten. Als bie belphischen Briefter ihm fagen ließen, baß fie fich scheuten, die verlangten Schätze zu senden, ba bie Bither bes Gottes hell geflungen, als man fie berührt, ließ er ihnen guruckfagen, bag man fie nun um fo mehr fcbiden moge, benn offenbar ftimme ber Bott feinem Borhaben gu. Aber barum wiegte er nicht weniger gern fich in dem Gebanken, ber auserwählte Liebling ber Gotter ju fein, vor Allem jener, ber er bis in feine fpaten Jahre vor allen ben Breis gab, ber Aphrobite. In feinen Unterhaltungen wie in seiner Gelbstbiographie rubmte er fich vielfach bes Berfehrs, ben in Traumen und Angeichen bie Unsterblichen mit ihm gepflogen. Er hatte, wie wenig Andere, ein Recht, auf seine Thaten ftolg zu fein; er war es nicht, wohl aber ftolg auf fein einzig treues Er pflegte wohl zu fagen, baß jebes improvisirte Beginnen ihm beffer angeschlagen fei, als bas planmaßig angelegte, und eine feiner wunderlichsten Marotten, Die Bahl ber in ben Schlachten auf feiner Seite gefallenen Leute regelmäßig als Rull anzugeben, ift boch auch nichts, als die Kinderei eines Gludefindes. Es war nur ber Ausbruck ber ihm natürlichen Stimmung, ale er, auf bem Bipfel feiner Laufbahn angelangt und all feine Zeitgenoffen in schwindelnder Tiefe unter fich febend, die Bezeichnung bes Gludlichen, Sulla Felix, ale formlichen Beinamen annahm und auch feinen Rindern entsprechende Benennungen beilegte. . . . Gine halb ironische Leichtfertigfeit geht burch fein ganges politisches Thun. Es ift immer, als sei bem Sieger, eben wie es ihm gefiel, fein Berbienft um ben Gieg Blud ju fchelten, auch ber Gieg felbft nichts werth; als habe er eine halbe Empfindung von ber Richs tigfeit und Berganglichfeit bes eignen Werfes und behandle bie Reorganisation bes Staates nicht wie ber Sausherr, ber fein gerruttetes Gewese und Gefinde in Ordnung bringt, sondern wie ber zeitweilige Geschäftsführer, bem am Enbe auch bie leibliche llebertunchung ber Schaben genügt. Wenn Mangel an politischem Egoismus ein Lob ift, fo verbient es Gulla, neben Bafhington genannt ju werben; aber es ift boch ein Unterschied, ob man aus Burgerfinn nicht herrschen mag, ober aus Blafirtheit bas Scepter wegwirft."

Aus dieser Charafteristif Sulla's spricht ein lebendiger, im Leben viel ersahrener Geist, der sich ein Endurtheil über seinen Helden um so eher sparen kann, als er ihn an das Ende eines rettungslosen Zustandes des römischen Staates stellt, wo Recht und Bolksthum schon ganz besseitigt sind und nur noch die genialisch launenhaste Person eine gewisse Autorität hat.

Wir machen auf bas Mommsen'sche Buch ganz nachbrudlich aufmerkfam; es enthält viel Gewagtes, viel Paradoxes, aber es regt an und zeigt
einen großen Fortschritt auf bem Felbe beutscher Geschichtsbarftellung.

Bor Lurzem ftarb arm und halbvergeffen helmine von Chezy. Das "Morgenblatt" wibmet ihr einen ichonen Nachruf. Sie ift bie Enfelin ber Karicbin und ein gebornes Fraulein von Rlende. Ihr Bater verließ die Mutter, als eben bas Dichterkind geboren war, und in Roth und Bunberlichkeiten aller Urt ward es erzogen. Siebengehn Jahre alt, verheirathete fie fich mit einem Offizier, einem herrn von Saftfer; bie Che war ungludlich, und bie junge geschiebene Frau warb Befellschafterin ber Mabame be Benlis; in Paris heirathete fie bann ben Orientalisten be Chezy, aber auch biese Ehe ward balb getrennt, und Helmine jog fich nach Deutschland jurud. Sie war ein Liebling bes Publicums ber Tafchenbucher, mit Clauren, v. b. Beibe und Caros line Bicbler ausammen hat fie manches ber golbschnittbeglangten eleganten Bandden gefüllt, welche jest burch die politische Gunbfluth befeitigt find. Um langsten wird ihr Ramen wohl auf ben Theaterzetteln erhals ten bleiben, benn sie ift die Berfafferin bes Textes ber C. Maria von Weber'schen Oper "Euryanthe". Bon ihr fagt furz und wahr ber Berfaffer einer Sfigge ihres Lebens im "Morgenblatt":

"Ein liebevolles und mehr noch liebebedürftiges Gemüth und ein raftlos wetterwendischer Sinn haben den siedenzigjährigen Kampf besendigt, der sie zugleich vereinte und trennte, so daß sie das Bild eines Shepaares darboten, welches sich übel verträgt und dennoch nicht ohne einander leben kann. Das Wesen, in dem diese Mistone walteten, war eine deutsche Dichterin, berühmt zu ihrer Zeit und lange schon vor ihrem leiblichen Ende der Vergangenheit angehörtg, so daß sie die letzten Jahrzehnte ihrer Pilgersahrt in Gescllschaft der Nachwelt zurücklogte und von sich selbst wie von einer Todten sprechen hörte, die bereits in gutem Andensen stand, unberührt mehr von Haß und Neid einer "mitstrebenden Nation". Manches ihrer Lieder klingt fort im Munde des Bolses, wenn auch der Dichterin und des Tonsepers Namen den Sängern längst entsallen sein mögen; andere werden in jenen Sammlungen ausbewahrt, die als Perlenschnüre deutscher Dichtung zum literarischen Hausschaft der beutschen Poesse gehören."

#### 

## Tages : Greigniffe.

Auch die glorioseste aller Constitutionen — die englische — scheint benn doch eben so wenig "la meilleure des republiques" zu sein, als irgend eine andere Staatsversassung, die menschlicher Witz zu Stande gebracht, wenigstens hat die auf die neueste Zeit kein Engländer so unumwunden seine Meinung über dieselbe geäußert, als das erweislich gegenwärtig geschieht. Sie war nicht allein unter allen Umständen

glorious, fie war auch erbweise, sie war unverbesserlich und vor allen Dingen bas Mobell, nach beffen Erringung alle anderen Rationen ftres ben follten, und wenn fie nicht wollten, jum Streben banach von bem facrofanten Liberalismus angetrieben und aufgestachelt wurden. in ben erften Stabien ber großen frangofischen Revolution follte ja nur bas englische Mufter nachgeahmt werben, gleichviel, ob bie frangofische Ration auch die Grundbedingungen besaß, auf benen fich nicht allein biese gloriose, sonbern alle anberen Constitutionen erhalten konnen. Und wie oft wurde fie feit 1820 in Deutschland als mustergultig gepriefen? Gegenwärtig, nach allerbinge unangenehmen Erfahrungen, kommen Unschauungen jum Borschein, Die wenigstens schlecht ju ber Gloriole vaffen, mit welcher bas englische Bort in Schrift, Drud und Rebe bieber bie "Charter of the land" priefen. Wir haben icon langft auf bie vollständige Berfetung ber Barteien in England hingewiesen und find mit Besorgniß bem Brozesse gefolgt, ber eine Auflosung alles bisherigen politifchen Gleichgewichtes herbeiguführen brobt. Co rudfictelos, wie "Daily Reme" über bas Saus ber Gemeinen, murben wir uns boch aber nie ausgesprochen haben, und ba baffelbe mahrend bes letten Krieges ja Alles gethan hat, was ber "Bolfswille" nur irgend von ihm verlangte, fo ift diese Abfertigung von Seiten "Daily Reme", Die fic ja einen Reprafentanten bes Bolfdwillens nennt, um fo verwunderlicher. Es heißt bort: "Das Land bat fein Bertrauen zu biefem Unterhaufe. Es ift im buchftablichen Sinne bes Wortes ohne Charafter; einer ungeheueren Mehrheit feiner Mitglieder fehit es an entschiedenen Meinungen, an festen Grunbfagen. Es ift burchaus anarchisch, tumultuirent, ohne Unabhangigfeitefinn, vorwitig ohne Originalität, und es wimmelt von Speculanten, Die ihre Rauflichfeit unter bem mantel vornehmer Berachtung alles Parteiwefens verbergen. hat mehr als ein ministerielles Arrangement gesprengt, und will weber beutlich ju erfennen geben, welche Urt von Regierung ihm genügen murbe, noch irgend einer Regierung offenbergig feinen Beiftand leiben." Das flingt allerbings übel, und um fo übler, als man faft Wort für Bort baffelbe von bem Ministerium fagen fann, fo lange Lord Balmerston einen Sig barin hat ober an ber Spige beffelben fieht. Wir find allerdings nicht im Stande, zu beurtheilen, wie weit "Daily Reme" mit feiner Charafteriftif bes Unterhauses, biefes eigentlichen Wetterglafes jeber constitutionellen Berfaffung, Recht hat, obgleich auch bem bescheis benften Zeitungsleser wohl schon abnliche Gebanken aufgestiegen sein mogen; aber bie Berfepung gefunder Regierunges-Principien im englischen Ministerium fonnen wir im Auslande febr wohl beurtheilen, namentlich fo weit fie fich in ber auswärtigen Politif erfennen lagt. Wenn bies aber bie endliche Entwidelung eines bisher muftergultigen conftitutios nellen Spfteme ift, fo muß man fich unwillfürlich fragen: Bast biefe augenscheinliche Consequenz zu ben Empschlungen bes constitutionellen Systems überhaupt, die der Liberalismus stets dafür in Bereitschaft hat ? Sein Bestehen und seine Erhaltung in England beweist nichts, denn für den gesunden, practischen, christlichen und arbeitsamen Engländer past je de Regierungsform. Eines wenigstens wird durch die neueste Phase politischer Entwickelung in England bewiesen. Nicht die Chablone einer constitutionellen Form ist es, welche absolute Sicherheit vor jedem Missbrauch gewährt, sondern die Tüchtigkeit der Nation ist es, die jede wenn auch misbrauchliche Form der Regierung zum Besten wendet.

Wenn Allebem, was nach und nach von ben Unterhaltungen ber Friedens-Gefandten zu Baris verlautet, zu trauen ift, fo hat Lord Clarenbon in ber That curiofe Dinge über Italien gefagt. Das Curiofefte varunter, weil es ziemlich unfreundlich gegen einen ber December = Berbunbeten ift, scheint wohl bie Meußerung, bag bie englische Regierung allerdings jugabe, wie die Raumung Rom's von frangofischen Truppen gegenwärtig noch ihre Schwierigfeiten habe, bag man aber bafur ben Berfuch machen fonne, Die Legationen von ben öfterreichischen Truppen Die bafür angeführten Grunde zeugen von fo voll= raumen zu laffen. enveter fraatemannifcher Anschauung, baß fie wohl verbienen, bem Bebachtniffe eingeprägt zu merben, weil man barin vielleicht bie Erflarung für eine funftige politische Sandlungeweise ber britischen Regierung finden "Man fann hoffen, - meinte Lord Clarenbon, - baß, wenn in Diesem Theile bes Kirchenftaates ein weltliches und von ber geistlichen Bewalt gang gefonbertes Berwaltunge- und Gerichtswesen eingeführt und eine nationale bewaffnete Dacht bafelbst organisirt wirb, bie Giderheit und bas Vertrauen fich balb wieber herstellen werben. Um nun ben Bersuch bagu zu machen, konnten bie öfterreichischen Truppen einste weilen immer ichon aus ben Legationen abruden, bann aber biefe "Uns ficht" bem Baufte als Gegenmittel gegen unbestreitbare Uebel vom Friebend-Congresse ju ernstlicher Erwägung empfohlen werben." Wenn ber Leitartifel irgend einer liberalen Zeitung bergleichen Phrasen von sich giebt, fo wurde man faum bas Recht haben, fich barüber ju wundern; wenn aber bewollmächtigte Gefandte so vollkommen unverdautes Worts geflingel zu Marfte bringen, bann bat ber Kangler Drenftjerna boch wohl Recht gehabt. Ware es eben möglich, daß ber Bapft bie Berwaltung feines weltlichen Reiches weltlich gestaltete, mare es eben moglich, bort eine nationale bewaffnete Macht zu organistren, ließen sich in Italien überhaupt Sicherheit und Bertrauen wieberherstellen, bann waren bie öfterreichischen Truppen gar nicht in bie Legationen einge-Ift irgend etwas Staatsmannisches in Diefer Erpectoration bes britischen Friedens-Gesandien, so ift es die garte Rudficht, die er gegen Franfreich nimmt, und fur bie frangofischen Befagunge-Truppen in Rom wenigstens die Möglichfeit zugiebt, bag ihr Burudzichen vor ber Sand boch wohl noch mit Schwierigfeiten verfnupft fein burfte. Aber freilith

mit Defferreich braucht ein englischer Staatsmann nicht fo viel Kacons zu machen, ale mit Franfreich, bas hat sich schon bei ber Umwesenheit bes Generals Hannau in London herausgestellt. Die Folgen liberaler Unwaudlungen und reformatorischer Experimente in Italien hat Pio nono fo vollgultig aus eigener Erfahrung fennen gelernt, bag auch bie ernftlichfte Erwägung, bie ihm ber Friedens. Congreß empfehlen fonnte fdwerlich im Stande fein wirb, Die Erinnerungen an Die Jahre 1848 und 1849 aus seinem Gedachtniffe zu verloschen. Bas im Rirchenftaate gegen bie Digbrauche bes geistlichen Regiments überhaupt noch zu erreichen ober aufrecht zu erhalten ift, wird eben nur burch bie fremben Truppen erreicht und erhalten, und man follte boch vor allen Dingen nicht aus ben Augen verlieren, bag bie Unwesenheit frember Truppen im Rirdenstaate nicht bie Urfache, sonbern die Folge ber allge-In Aube befolgt befanntlich bie britische Regierung meinen Buftanbe ift. wefentlich andere Grundfage, als ihr Gefandter fie in Baris ausspricht.

Bas die Errichtung einer nationalen bewaffneten Macht in den Legationen betrifft, so giebt die — fast gleichzeitig mit der Conversation des Lord Clarendon in Paris — in Balencia erschienene Proclamation des General : Capitains dazu eine brauchdare Illustration. Es heißt darin von der nationalsten aller Bewaffnungen, den Nationalgarden: "Da die Nationalgarden den Dienst, zu welchem sie berufen werden, nicht thun, mit den Deserteuren gemeinschaftliche Sache machen und der Freiheit und Ordnung nicht nüßen wollen, so wird hiermit verordnet, daß Alle, welche freiwillig aufhören wollen, der Nationalgarde anzugehören, und sich nicht muthig genug sühlen, ihre Pslicht in dem Augenblicke zu erstüllen, wo das Baterland ihrer bedarf, ihre Wassen und Munition an das Zeughaus abliesern können."

Gine gewiß eben so sachfundige, als nüpliche Proclamation, aber freilich nicht geeignet, nationale Bewaffnungen in anderen Staaten zu empfehlen, beren Zustände ebenfalls nichts weniger als zufriedensstellend sind. Nachträglich mussen wir noch bemerken, daß in Folge diesser ungemein aufrichtigen Proclamation die sammtlichen Waffen wirkslich abgeliefert wurden.

Nun, wenn die Engländer im Parlamente, in den Zeitungen, bei allen Meetings sich selbst die Wahrheit sagen und zugestehen, daß sie sowohl mit der Allianz als mit dem Kriege, für den sie geschlossen, ein ziemlich unproductives Geschäft gemacht haben, so brauchen wir es ihnen ja wohl nicht mehr vorzuhalten. In der That könnten die Herren Cobben, Bright cum aliis neue Aussagen ihrer Broschüren drucken lassen und als Anhang alle die wüthenden Schimpsworte sammeln, welche ihnen von den Zeitungen zugeschleubert wurden. Dummköpfe, von Rußland bezahlte Verräther, Finsterlinge, unwürdige Söhne Englands, das waren so gangbare Ehrentitel für sie, daß man erstaunen mußte, wie sie, so

einstimmiger Abweisung und Migbilligung gegenüber, es noch wagen konnten, ihre Meinung öffentlich zu außern. Und boch haben fie Recht, ihre Gegner aber Unrecht gehabt. Wenn Times fogar eingesteht, baß England mit ber Zeit Rugland vermißt haben burfte, wenn es gelungen mare, biesen "most powerful and vouthful state" nach Asien zurückzuwerfen, wenn sie nichts mehr von einer Demuthigung, von Barbarenftaat, von bem Testamente Peter's bes Großen wissen will, so fann jeber Unparteiische mit Diesem endlichen Siege ber gefunden Vernunft nach fehr ungefunder Leibenschaftlichkeit ichon zufrieben sein. Wie jede Calamitat, wird auch biefer Krieg Gutes erzeugt haben, wenn feine Schreden verschmerzt finb. Manche Ueberhebung, — und auch Rußland fann bie Geschichte bavon nicht freisprechen, - wird auf ein richtigeres Das ber Celbsterkenntniß zurudgeführt worben fein. Am tiefften fühlt ber Liberglismus in allen seinen Schattirungen bie Bunben, Die ihm tiefer Rrieg und beffen Ausgang geschlagen. Dit allen seinen Phrasen hat er Fiasco gemacht, mit allen feinen Prophezeiungen ift er zu Schanben geworben, mit allen feinen Berheißungen ift er an ber Gewalt ber Ereigniffe ge-Run holt er Athem und fieht fich nach neuem Stoff fur fein Wieberfauen um. Da eben Alles auf bemfelben Flede fteht, wo es geftanden, als er fich larment auf bie Seite ber Bestmachte gegen Rußland schlug, so wird es an solchem Stoffe nicht fehlen. Bor ber hand ift ihm burch ben Schluß bes Breußischen Landtages bie Gelegenheit genommen, einen Antrag auf volfsthumlichere Bertretung beim beutschen Bunde zu formuliren. An Reigung bazu hat es - wie man erzählt bei einigen Mitgliebern ber Linken nicht gefehlt. Die Absicht icheint indeffen boch vor ber compacten Abweisung gurudgeschredt zu fein, welche ift bie Majoritat bereitet haben wurbe.

Wir haben vor ungefähr einem Jahre und auf bie erfte Nachricht von der Bilbung einer turfischen Frembenlegion unter englischen Offigieren und Unteroffizieren auf bie eigenthumliche Stellung aufmerkfam gemacht, welche bies Corvs nach bem Muster ber oftindischen Sivahis nach Beenbigung bes Krieges einnehmen wurbe, ja bag wir barin einen weiterreichenden Blan zu erbliden glaubten. Damals war freilich jeber Berbacht ein Crimen laese civilisationis. Deffenungeachtet kommen wir jest noch einmal barauf zurud, wo die Civilisationszwede in verbindlichfter Beise auf einige Zeit fistirt worben find. England übernahm bei Bilbung biefes englisch = türfischen Contingents bie Berpflegung und Befol= bung besselben auf 5 Jahre, ohne baß babei festgesett wurde, baß biefes Miethen von Colbtruppen nur fur bie Dauer bes Rriege gelten follte. Ungesichts ber tractatenmäßigen Raumung ber Türkei von ben Truppen ber Alliirten entsteht bie Frage: Ift biefe englisch-turkische Les gion eine turfische oder eine englische Truppe? Ihr vierter Theil bes steht aus Englandern und allerlei europäischen Zufunfte-Mannern, die fich

viertel sind Türken und christliche Unterthanen der Türkei. Bleibt diese Legion in der Türkei, so gehorcht factisch der türkische Soldat englischen Offizieren. Ziehen diese ab, so löst sich die Truppe aller Wahrscheinslichkeit nach auf und England hat ein Stück Geld verloren, das sich neben den anderen Items der Demüthigungs-Rechnung unerfreulich genug in einem der nächsten Blaubücher ausnehmen dürkte. Zedenfalls würde Frankreich ein Wort mitsprechen, wollte England irgend etwas mit dies sem ganz absonderlichen Truppencorps beabsichtigen.

Man ift eifrig beschäftigt, bie gegenseitigen Gefandtschaften an benjenigen Höfen wieder zu besetzen, die sich vor zwei Jahren ewige Feind= schaft und fürglich ewige Freundschaft schriftlich zugesichert. finden fich allerlei eigenthumliche Combinationen. Co hatte Carbinien bem General La Marmora ben Boften seines Gefandten in Betersburg angeboten, ber General aber mit ungleich richtigerem Tacte, als bas Ministerium, biese Ernennung abgelehnt. Nun foll ein Graf Prasorme und mit ihm ein Reffe bes Ministers Cavour bort hingehen. scheint fast, als hatten bie Erfahrungen, welche Carbinien im Fache biplomatischer Ernennungen mit Toscana gemacht, nicht viel gefruchtet, mit welchen Gefühlen ein fardinischer Gefandter mit feinen Attaches in ber Petersburger Gesellschaft erscheinen, was man ihnen bort sagen und zu verstehen geben wirb, bas ift eine Frage, bie wir menigstens nicht fo fühn sind beantworten zu wollen. Unregend und spannent wird auch bas Zusammentreffen bes russischen Gesandten in Konftantinovel mit Lord Stuart be Redcliffe fein, und bie "Illuftrated London Remo", welcher jur Zeit ber Abreise bes Barons v. Brunnow aus London einen schönen Holzschnitt brachte, ber ben abfahrenben Wagen bes Gefandten ber Barbarei zeigte, wird hoffentlich jest auch ben wiedereinfahrenden Wagen eines anderen ruffischen Gefandten mit berselben funftlerischen Vollenbung portraitiren.

Ist auf ber einen Seite nicht baran zu zweiseln, baß ber Zustand ber italienischen Staaten Gegenstand bestimmt ausgesprochenen Tadels und eben so bestimmter Wünsche für Besserung gewesen ist, so wird auf der anderen Seite auch von unterrichtetster Seite zugegeben, daß die Zügellosigseit der Tagespresse in Belgien, troß englischer Milberungs. Gründe, von dem Repräsentanten der französischen Regierung als unersträglich sür Frankreich bezeichnet worden sind. In Italien also die nothwendige Consequenz des Absolutismus und in Belgien die noch ungleich nothwendigere Folge einer möglichst reinen Form des Constitutionalismus. Allerdings kann Frankreich die italienischen Zustände noch sehr viel länger ruhig ertragen, als die in der That bitterbösen Angrisse der belgischen Presse. Es kam mit der Rede des Grasen Walewski nur

jum Vorschein, was wir schon langft als eine nachfte Abficht Frantreichs nach beenbetem Rriege bezeichnet. Spanien, Savoyen und Belgien find mit ihrem fehr entwickelten Barlamentgrismus und baraus bervorgehender Rudfichtelofigkeit ber Breffe ungleich laftiger fur bie Regierung, welche fich Frankreich gegenwartig felbft gegeben, als Schluffel ju beiligen Statten — namentlich wenn ber Bapft nicht zur Kronung fommt; ober die Emancipation ber Christen in ber Turfei, — namentlich wenn diese Emancipation boch nur ber griechischen Rirche zu Gute kommt; oder ber Wieberaufbau ber Festung Bomursund, - namentlich wenn biefe Kestung bei einer fünftigen Allianz Kranfreich auch einmal nüplich fein konnte. Das Erreichte fieht nach biefem Kriege fo vollständig anbers aus, als bas Gewollte vor bemfelben, bag naher liegenbe Unbequemlichkeit nur um fo fühlbarer wirb. Wenn Graf Walewski wirklich in dieser Form ben Entschluß ausgesprochen hat, die Saltung ber belgis ichen Breffe nicht bulben zu wollen, wenn außer bem Bevollmächtigten Englands fein Underer Erhebliches bagegen geaußert, fo lagt fich allerbings erwarten, bag etwas geschehen wird, mas biefer unter fo binbenben Umflanden geäußerten Unsicht auch Nachbruck verschafft. hat fich überzeugt, bag ein fester Wille fogar mit ber Preffe in ihrer frechften republifanischen Form fertig werben fann. Lenkt baber bie belgische Preffe nicht von felbst ein, so burfte auch fur sie bie Zeit eines vaterlichen Ginfluffes und einer gouvernementalen Regelung gefommen fein.

Als Curiosum theilen die Zeitungen allerlei von einer Versammlung Londoner Diebe mit, benen ber Philanthrop Manhem Vorschläge zur Befferung machte, und fnupfen baran allerlei Betrachtungen, bie fich al-Ienfalls jeber Lefer felbst macht, wenigstens machen fann. Ift es benn icon fo lange her, bag in Beilin ein gang abnlicher, nur noch fehr viel schärfer ausgesprochener Scandal statigefunden. Wir erinnern uns fehr wohl bes Sonntage im Mai 1848, wo an allen Eden ber Stabt ein Comité "bestrafter Berbrecher" ihre Leibensgenoffen, alle in ber zweis ten Klaffe bes Colbatenstanbes ober unter entwürdigenber Polizei - Aufficht Stehenbe zu einer Berfammlung im Wirthshause zur Neuen Welt por bem Frankfurter Thore einlub. Eben fo erinnern wir und, baß biefe Versammlung stattgefunden, indessen eben so wenig etwas barauf erfolgte, als auf jene Londoner Versammlung erfolgen wirb. bings liegt ber Unterschied zwischen beiben barin, bag bie Berliner Diebe fich bie Zeit allgemeiner Unordnung und Entsittlichung zu Rute machten, wahrend ihre Londoner Collegen in Mitte gang geordneter gefellschaftlicher Buftanbe ihr Glud versuchen. Rur follte man nicht vornehm auf bas herabsehen, was im Sause bes Rachbars vorgeht, mahrenb im eigenen die Erinnerung noch fo frisch ift.

a service of a

## Wappen: Sagen.

bon der Often.

Die Krone hat empfangen, Wie's Recht und Brauch verlangen, Zu Rom Held Friederich — \*) Doch in des Festes Prangen Das Volk emporte sich.

Dem Kaiser bunket bitter Solch' tückisch Ungewitter An seinem Krönungstag, Doch halfen seine Ritter Ihm burch mit manchem Schlag.

Die Nacht war hell und strahlend, Und Flammen loh'ten prahlend Am Bord des Tiber hin, Manch' bleiche Wange malend Mit feurigem Carmin;

Und durch ber Straßen Enge Wild fluthet das Gedränge, Es bebt die ew'ge Stadt — Weh! dem, der in der Menge Dort was zu suchen hat!

Da, steh' die einzig Eine, Die liebliche, die feine, Die junge Kaiserfrau, \*\*) Sie stehet schier alleine An dem Colonnabau.

Rings um sie bleich Entsehen Und Lärm und Schwerterwegen Und wilde Kampfesgluth — Da galt kein mussig Schwähen, Da galt es That und Muth.

<sup>\*)</sup> Am 19. Marz 1452 empfing Friedrich III. die Kaiserkrone, er war ber zeite beutsche Kaiser, ber seinen Romerzug that und fich in Rom fronen ließ.

et) Eleonora von Portugal, ihrer Schonheit wegen ber "Preis von Portugal" genannt.

Die Kalferkrone tragend Lenore blickte fragend Auf ihre Führer hin, Die aber zeigten zagend Den feigen wälschen Sinn.

"Wer lüstern ist, mag kosten —
"Die Pommern sind auf Posten!"
Rief da des Kaisers Rath, Herr Dinnies von der Osten Auf Woldenberg und Plath.

Da that gar muthig schauen Die Lieblichste der Frauen Und rief mit holdem Schall: "Euch, Herr, Euch will vertrauen "Der Preis von Portugal!"

Herr Dinnies senkt' ben Degen, Der blitte allerwegen, Wo Ehre und Gefahr, Dann rief er: "Gottes Segen! "Marsch! vorwarts, ganze Schaar!"

Sie trugen um die Wette Das gold'ne Tragebette Der hohen Kaiserin, So stürmt die Eisenkette Durch Blut und Tod dahin.

Herr Dinnies von der Often, Der war auf seinem Posten Der Erste in dem Zug, Sein Eisen mußten kosten Die Romer da genug.

Er kampste unverdrossen, Da schrieen die Genossen: "Herr, habt Ihr das bedacht? "Die Pforte ist verschlossen, "Dazu auch wohl bewacht!"

Herr Dinnies rief mit Lachen: "Ihr Leute, laßt mich machen, "Hab' einen Schluffel fein! —" Drauf ichlug er erst die Wachen Und dann die Pforte ein. "Hei! bei bes Schlüssels Bilbe "In meiner Ahnherr'n Schilbe, "Mein Schlüssel ist das Schwert, "Der öffnet das Gefilde "Der Fürstin hoch und werth!"

Beim Schein von Roma's Brande Gelangten sie zum Strande, Der Tiber rauscht bahin, Doch brüben trug zum Lande Dinnies die Kaiserin. —

Der Kaiser gab ihm milbe Zum Ehrenwappenbilbe Des Reiches Ablerflug, Die Krone auf dem Schilbe — Weil er Lenoren trug.

Das Wappen ist's ber Osten, Die stets auf ihrem Posten Mit Rath und wach'rer That, Wie Dinnies von der Osten Auf Woldenberg und Plath.

# Inferate.

EAU de LIS. Extra feinster Schönheitssaft,

(nicht mit der sogenannten Lilionese zu verwechseln), wird unter Garantie des Ersolges verkauft. Alle Tage einige Tropsen angewendet, macht die Haut blendend weiß, schützt und entsernt Sommersprossen — Sommerbrand — Sounenstich — Boutons — Pusteln — Schwinden — Rupserausschlag — Hite — Leberslecken — bleiche und kränkliche Gesichtsfarde, das Gesicht bekommt und erhält durch Anwendung ein jugendliches, gesundes Aussehen und eine zurte Röthe. Nur allein in Deutschland acht zu haben, a Flacon 20 Sgr., 3 Flacons 1 Thir. 15 Sgr.; grand Flacon 1 Thir. 10 Sgr., 3 Flacons 3 Thir., in rosa und weiß, bei

LOHSE, Jagerstrasse 46 Maison de Paris.

Briefe frei, Emballage wird nicht berechnet. Nur für die aus meinem hause bezogenen Artikel kann ich Garantie leiften, da meine Firmasignatur "LOHSE" von handeltreibenden nachgemacht wird, um das Publicum durch außerliche Nachahmung zu täuschen. Niederlagen existiren nirgends in den Provinzen.

000010

Für die Herren Gutsbesitzer.

Die unterzeichnete Druderei hat wieber eine neue Auflage ber Birthe ichaftebucher veranlagt und hierbei alle im Intereffe ber Sache ihr freundlichft juges gangenen Rathichlage benußt.

Sammiliche Rechnungebucher bestehen fest aus:

- 1) einem Gelbe Journal, bestehend aus 30 2) einem Gelb:Manual, Bogen groß FoliosFormat, 55 3) einem Getreibe-Journal, 4) einem Betreibes Danual, 60 30 5) einem Tagelohn=Register,
- 6) einem Biehftande-Regifter mit Lebers und Fellberechnung,

7) einem Duplicat ber Schaferei fur ben Schafmeifter,

8) einem MolfereisConto, 9) einem Dungunge: Regifter, 10) einem Aussaat-Register, 11) einem Ernte-Regifter,

12) einer Spiritus Berechnung,

13) einem Duplicat berfelben fur ben Brenner,

14) einem Faß=Conto,

15) zwolf Drefche und Scheunenbudjern und 16) einer General-Uebersicht in monatlichen Abschlussen für ben Guteherrn. Sammtliche Bucher find in blauen Actendeckeln eingebunden, ents halten gutes, fartes Papier von zusammen mehr als 300 Bogen und sind vollständig mit Langes und Querlinien versehen, so baß ihre ordnungemäßige Führung einen fehr geringen Aufwand an Beit und Dube erfore bert. Den Buchern 1 und 16 ift eine genaue Anweifung zur Führung berfelben beigefügt. Der Preis ber vollständigen Auflage beträgt in ber unterzeichneten Druckerei 5 Thir. 20 Sgr., falls die Brennereibucher 12, 13 und 14 nicht mitgewünscht werden 5 Thlr. Sind für ein Gut mehr als zwölf Dresch's oder Scheunenbucher, die in duplo zu führen, da ein Exemplar in der Scheune verbleibt, nöthig, so werden auf Erfordern je zwei mehr für 1 Sgr. geliesert. Die stärkeren Bücher können auch in Pappbeckeln und Leberrücken gebunden geliesert werden, dann aber kosten sie 2 Thlr. mehr.

Im Budhandel find bie Bucher burch bie Buchhandlung fur Gewerbe, tenbau, Forfts und Landwirthschaft von Reinhold Ruhn in Berlin, Leipzigers

ftrage Mr. 33, ju beziehen.

Die Heinicke'sche Buchdruckerei (Druderei ber Rreuggeitung), Defauerftraße Dir. 5.

Tür Landwirthe.

Harmonisch abgestimmte Kuh: u Schafgeläute, Schweizer Art, von vortrefflichem Klang, das Spiel von 16 Gloden 8 Thlr.; bgl. von Metall, das Spiel 6 u. 10 Thlr. u. 18 Thlr. Thermometer: Butterfässer, zur Butters bereitung in 15—25 Minuten, wosur garantire, zu 30 Quart Inhalt 8 Thlr. Garten: Sonnenuhren auf Metall 1½ u. 5 Thlr.; bgl. auf Marmor 10 Thlr.; bgl. mit Kanone, die Mittags 12 Uhr von selbst abseuert, 16 Thlr. Vorzügsliche Schafscheeren, Ogd. 6 Thlr. Jangen zum Tatowiren der Schase und zum Ausserben. Gartenkugeln, in benen sich Alles panoramenartig wiederspiegelt, von 2-5 Thir. Glasgloden jum Aufhangen auf bie Baume, Spiel 3 und 6 Thir. Fernröhre, bequem ju tragen, mit achromatifchen Glafern auf eine Entfernung von 1-2 Meilen, 5-12 Thir.

3. Amuel, Hof: Mechaniker u. Hoslieferant Sr. Majestät des Königs, Ronigeftr. 33, Ede ber Neuen Friedricheftrage.

Fr. Austern, Hummern, so wie sammiliche Französische, Englische und Ital. Delicatessen, namentlich alle Sorten Französ. Liqueure, Französ. Geflügel und Genueser Früchte empfiehlt

Julius Ewest, Sofelief. Gr. Agl. Soh. bes Bringen von Breufen, Friedrichsftraße 82, Ede ber Behrenftraße.

Grklärung.

Auswärtige Blätter bringen seit einiger Zeit empsehlenbe Anzeigen, die Wort für Wort, Silbe sür Silbe mit den von mir erlassenen übereinstimmen. So ems psehlen in der "Breslauer Zeitung" Herr Adolph Behrend, in der "Posener" Hr. 3. Moral (Beide von Berlin) und in dem "Pasewalker Anzeiger" Hr. Schneis dermeister Behrendt ihre Artikel in dieser Weise. — Da diesem Gebahren wahrs icheinlich noch ein anderes Motiv zu Grunde liegt, als die bloße Werthschäung meines Stils, so sinde ich mich, Missentungen zu begegnen, zu der Erklärung vers anlaßt, daß ich zu den Genannten in durchaus keiner Beziehung stehe, an keinem auswärtigen Platze ein Lager meiner Herreus Garderobes Artikel unterhalte, oder gar mit deuselben die Märkte beziehe. — Selbswerständlich kann ich daher nur für die Bortresslichkeit bersenigen Artikel bürs gen, welche unmittelbar in meinem Magazin gefaust werden.

Berlin, im Mai 1856.

# LOUIS LANDSBERGER,

46 Markgrafenstrasse, dem Schauspielhause gegenüber.

Für Zimmereinrichtungen

empfehle einem hohen Abel und hochgeehrten Bublifum mein neues, burch fortwahrende Zusendungen aus eigenen Fabrifen auf bas Reichhaltigfte affortirtes Lager

Eleganter Tüllgardinen von 4 Thir. an, in 4-17 br. und

5-6 Glen lang.

Albgepaßter Gaze=, Filouche= und double brochirter Gardinen mit Languette von 4 Thir. an, in 4 br. und dy Ell. lang.

Mobel=Cattune in 4 br. a 23 Egr., in 3 br. a 44 Sgr., in 7 br.

a 71-171 Sgr.

Möbel = Damaste in Baumwosse, baumwoll. und woll. Imperials, Gobelins u. ganz Wosse in 4 u. 4 v. 4 Sgr. an.

5 4 bunt bedruckte Croissées und Cords, etwas Neues zu Bettgarbinen, Portieren und Sophas v. 7 Sgr. — bis 15 Sgr., Tischbecken aller Arten, Golbleisten, Bronzes Verzierungen und Garnirungen in ber elegantesten Vosamentierarbeit.

Ichem ber mich Beehrenben gewähre außer ben billigften aber

feften Preifen einen Rabatt.

## Julius Loeff, 24. Breite Straße Nr. 24,

bei ber Ginfahrt zu ben Ronigl. Muhlen.

S. Coolo

Besters: ein herrschaftliches Landgut bei Görlit, ansgezeichnet durch ges sunde und angenehme Lage. — Das herrschaftliche Bohnhaus gewährt anmuthreichste Fernsicht nach den Schlesischen, nach den Böhmischen und nach den Sächsischen Gebirgen, so wie über die fruchtreichen Fluren bis zur Landesfrone. Ader ist fast durchgängig Boden erster Klasse — Wiesen (Riesels wiesen) — Garten — es können 24 Stück Nindvich gehalten werden — Forel, lens Fischerei — Jagb. — Die vorzügliche Lage diese Landsies in der Nähe Görlit, Dresden und der Sächsischen Schweiz, so wie nur einige Stunden entsernt von den Zittauer Thal, macht diese Besithum vorzüglich geeignet für Nenstiers oder sür venssoniere Staatsmänner. Preis 30,000 Thaler. Anzahlung 15,000 Thaler. Zahlungsfähige Selbstäufer haben sich zu wenden an den Candidat der Staatswissenschaften und Administrator Hermann Jüngling in Berlin, Wohrenstraße Nr. 58.

# Won Saint: Cloud nach Lazienki.

Ein socialer Roman.

Motto: "Die Tricolore wird ihren Weg burch ganz Europa finden."
(Graf Mirabeau.)

#### Dreinnbzwanzigftes Capitel.

Der weiße Engel von Rinnaird . Soufe.

Wir besinden und inmitten des bewohtesten Theiles der Londoner City, und zwar in dem acht dürgerlichen Prachtzimmer eines wohlhasbenden Kausmanns dritter oder vierter Klasse; eines City Kausmann's von altem Schrot und Korn, eines Mannes, der nicht Vormittags auf ein waar Stunden seine Comptoirs und die Börse besucht, um den Rest des Tages den Gentleman zu spielen, sondern der sein Geschäft in dem alten Hause betreibt, das er von seinem Vater erbte, in dem er selbst geboren wurde und heute noch lebt, wie er immer darin lebte, seit er zurückgekehrt von seinen Reisen.

Die Meubles in diesem Prunkzimmer sind von seltenen Hölzern, aus fernen Weltgegenden meist, aber sie passen nicht zu einander, denn die ganze Einrichtung ist nicht auf ein Mal angeschafft, sondern nach und nach entstanden, zufällig, nach Laune der Besitzer, deren Bedürfenisse nichts mit dem Prunkzimmer zu thun hatten, die also die Laune walten ließen an dieser einzigen Stelle des Hauses, die Laune, die sonst enirgend ein Recht hatte.

Aber es sind nicht sowohl die Meubles, die Tische und Stühle, durch welche ein solches Prunkzimmer seinen eigentlichen Charakter ershält, sondern es sind die Dinge, die als Zierrathen und Schmucksachen auf den Tischen und Tischen, den Rahmen und Simsen, den Consolen und Gueridons, kurz an allen Orten, wo nur irgend etwas liegen oder stehen kann, mit einer Symmetrie vertheilt sind, für welche der Hausscher allein das Verständniß hat.

Da findet man all die hundert Dinge, die vor fünfzig Jahren Seltenheiten waren, eingesendet aus fernen Zonen durch die Corresponstenten und Geschäftsfreunde des Hauses, oder überbracht für die Frau

Batronin ober die lieben Kinder burch die Schiffscavitains und Steuermanner aus freiem Antriebe; ba liegt bas Schild einer Schilbfrote von Surinam neben einem hohen Glase voll Rauries, Schlangenfopfchen, einer Muschel, bie bei einigen Rationen im Innern Afrikas als Gelb gebraucht wurde, bier fieht man Rofosnuffe in allen Gestalten, mit ber biden Baftichaale, ohne biefelbe, gefchloffen, geöffnet, in zwei Salften getheilt, rauh und polirt, fehr lehrreich einst für bie Rinber bes Saufes, bie mit spigen Lippen ben Saft geschlürft und ben Kern mit gehobenen Bahnen gespeis't, ben Wohlgeschmack schüchtern anerkennend aber bems felben boch Porterbier und Plumpubbing vorziehend zur Freude bes patriotischen Vaters. Seltsame Schilfbufchel und Calmusrohricht fniftern in japanischen Basen von albern nüchterner Korm; Riesenmuscheln. auf benen die Neger zur Schlacht trompeten, liegen zwischen Calebaffen aus Flaschenfürbiß, aus benen fie trinfen, wenn fie als Sclaven bas Buderrohr pflanzen; Baffen aller Urt, Die fehr unschablich icheinen, aber boch ben Tob bringen in bes Wilben geschickter Sant, hangen neben bem Wampumgurtel und ben zierlichen Mocaffins einer indianischen Squaw; Geweihe von Birich = ober Rehgattungen in allen Formen, Elephantengahne und Zavfen von Riesentannen und Binien, gange Reihen von ausgestopften fleinen Bogeln unter Glasgloden, funftliches Flechtwerf von Baft und Salm, Bogeleier und Berfteinerungen, bas Alles und noch hundert andere Seltenheiten füllen jeden leeren Fleck bes burgerlichen Brunfzimmers.

Auch bie Banbe find nicht verschont, ba brangen fich, Glasfasten an Glasfasten, die Geschlechter ber Schmetterlinge und Rafer, jeder faus berlich aufgespiest und mit seinem Ramenszettel in brei Sprachen versehen; zwischen ben Glaskaften aber fegelt in goldenem Rahmen bas gute Schiff, gewöhnlich heißt es wie die Frau bes Patrons, von so und fo viel Tonnen Laft, bas alle biefe ichmuden Spieggesellen und Raris taten nach Europa gebracht.

Mitten unter biefen Soltenheiten und Seltsamkeiten bes Brunkzimmers in der City finden wir an einem ziemlich frostigen Gerbstmorgen bes Jahres 1811, einen blaffen, franklich und verbrieflich aussehenben alten Mann, fehr bescheiben, ja fast armlich gefleibet. Er fteht frierend einige Schritte von bem Kamine, in welchem ein luftiges Feuer glubt; man fieht ihm an, baß er gern Plat genommen hatte an bem warmen Blatchen, aber eine alte Dienerin ift eifrig beschäftigt, bas Feuer au icuren, welches ber Nachhülfe gar nicht bebarf.

Der frierende Mann wirft einen bofen Blid auf bie eifrige Dienerin und bann einen noch bofern auf feine etwas fchabige Rleibung; er hat ben Schluffel gefunden zu dem Geheimniß ber Magd; fie macht fic am Ramin nur zu thun, um ihn nicht allein zu laffen unter all biefen Roftbarfeiten.

Der alte Mann war ber Geheime Rath von Beireis.

Er war nie schön, aber jest sah er häßlich elend aus; er war steis in seinem Aeußern etwas chnisch, aber so traurig zurückgekommen und vernachlässigt war er sich selbst noch nie vorgekommen.

In hestiger Ungeduld stampste er leise mit dem Fuße; die Dienes rin, welche sich eben vor dem Feuer erhob aus ihrer gebückten Stellung, sah ihn mißtrauisch und mißbilligend an, doch verließ sie das Zimmer nicht aus Achtung vor dem Zeichen der Ungeduld des Fremden, sondern weil eben der vornehme Gast ihres Herrn eintrat, welcher das Prunkzimmer des Hauses bewohnte.

"Wie? find Sie bas wirklich?" rief Graf d'Entragues, naher kommend und bem Geheimen Rath die Hand entgegenstreckenb.

"Bu Befehl, mein Herr Graf!" entgegnete Beireis, fich vers neigenb.

Die bargebotene Hand bes Grafen nahm er nicht an, er that, als bemerke er sie nicht.

Auch der Ton seiner Stimme war ein ganzlich anderer, sie klang gebrochen und wurde fast unverständlich, weil Beireis die Vorderzähne verloren hatte.

Mit einer Art von Cordialität, die etwas Impertinentes hatte, die sich der Graf auch früher nicht gegen Beireis erlaubt haben wurde, faste d'Anethan den Arm des alten Mannes und führte ihn zu dem Kamine.

Dort nahmen bie beiben Manner Blat.

"Es ift Ihnen schlecht gegangen, mein Freund?"

Beireis lächelte bofe und antwortete nicht.

"Man war in Paris nicht zufrieben mit Ihren Berichten."

"Ich kenne die Berhältnisse hier nicht," entgegnete Beireis, "ich kann nur in Deutschland nüßlich sein; ich weiß, was Sie sagen wolsten, aber über die Geschichte ist nun Gras gewachsen. Warum ruft man mich nicht zurück? warum hat man mir seit sechs Monaten kein Gelb gegeben?"

"Man behauptet, noch im Borschuß gegen Sie zu sein!" bemerkte ber Graf.

"Sonst pflegte man so genau nicht zu rechnen!" Beireis lachte huftelnb.

"Meine Kaffe steht zu Ihren Diensten, mein Freund," sagte d'Anethan mit einer Freundlichkeit, die jeden Andern, als Beireis, ente zukt haben würde, weil sie jeden Andern getäuscht hätte, so herzlich klang sie.

"Kann ich auf ein paar hundert Goldstücke rechnen, Herr Graf?"

fragte ber Alte mißtrauisch.

"Gewiß, lieber Freund. Sie sind recht seltsam heute," entgegnete ber Graf sußlich. "Was machen Sie benn für Umstände mit einem alten Freunde? Ueberbem will ich Ihnen sofort den Stoff zu einem

a service of a

Bericht für Paris geben, ber eine schleunige Zahlung an Sie zur Folge haben muß."

"Wirklich?" Beireis beugte fich vor und fah ben Grafen flechend

an, "und was muß ich dafür thun?"

"Sind Gie frant gewesen, mein lieber Berr Beireis?"

Der Graf zeigte eine rührenbe Theilnahme.

"Ich war frank," antwortete Beireis langsam, "ich war schlimmer als frank, benn ich war arm." Der alte Mann hielt einen Augenblick inne, sichtlich erlag er einer tiefen Bewegung; bann murmelte er kaum verständlich: "Man kann wohl ein Schurke sein, so lange man Gelb hat, aber das ist entseplich, ein Schurke zu sein und kein Gelb zu has ben, und zumal in einem Lande, wo selbst der ehrliche Mann für einen Schurken gilt, wenn er kein Geld hat." — Mit einem kleinen Taschenstuch von bunter Baumwolle trocknete sich Beireis die Stirn, auf der dicke Schweißtropfen standen.

Der Graf fah ihm wirklich betroffen zu, bas feltsame Wesen bes Alten ergriff ihn.

"Herr Graf," nahm Beireis das Wort wieder, und zwar mit größerer Fassung, als vorher, "ich bin lange frank gewesen, indessen hat mein Verstand nicht gelitten, wie Sie zu fürchten scheinen; ich glaube nicht, daß Sie mir Geld und Vortheile gewähren, ohne einen

Gegendienst zu forbern."

Der Graf machte eine ungeduldige Bewegung mit der Hand, dann sagte er verdrießlich: "Es ist allerdings ein Dienst, den Sie mir leisten; ich brauche kein Geheimniß vor Ihnen daraus zu machen, daß es mir nicht paßt, von hier aus nach Paris zu berichten, Sie sollen es für mich thun, und damit leisten Sie sich selbst den größten Dienst, denn Sie erhalten badurch nicht nur Geld, sondern auch die Möglichsteit, England zu verlassen."

"England zu verlassen!" rief Beireis erregt, "bie Hoffnung, England zu verlassen, für biese Hoffnung thue ich Alles. Geben Sie

mir Beld und ben Stoff zu meinem Bericht, Berr Braf!"

Der Graf nahm sein Taschenbuch und reichte dem alten Manne baraus eine Banknote, die berselbe mit einer Hast und einer Gier an sich nahm und prüfte, welche der Geheime Rath von Beireis, der seine Lebemann, vor zwei Jahren nicht gezeigt haben würde. Auch sicherte er das Geldpapier mit einer seltsamen Sorgfalt in seiner Tasche.

Graf b'Entragues fah ihm aufmerkfam zu.

"Und mein Bericht?" fragte Beireis.

"Hören Sie," nahm ber Graf bas Wort, "ich bin auf einem kleis nen Fahrzeuge aus ben Niederlanden hier herüber gekommen; das Schiff heißt der "Preis von Appeldorn", sein Besitzer ist ein orangistischer Edelmann, der Freiherr van Pallandt in Amsterdam, der Schiffer heißt

Jan Terbrugghen — bas Alles ift wichtig für bie Raiserliche Regierung - bas Schiff gehört ju ber Bahl berer, welche bie Berbinbungen ber hollanbischen Patrioten mit England, ber englischen Regierung und bem verbannten Pringen von Oranien vermitteln. Sind biese Schiffe auf hoher Gee, fo werben fie von ber englischen Rriegsmarine respectirt, fobald fie einen orangefarbenen Wimpel mit zwei Zungen am Fodmaft aufhiffen; bas ift auch bas Zeichen, an welchem fie fich unter einander erfennen. Als wir noch nicht weit von ber hollanbischen Rufte waren, begegnete und ein kleines Schiff, tas eine Privatflagge führte, ein braunes Suhn in weißem Grunde; reiche Sollanber haben folche Schiffe; es ift zu erforschen, welche hollandische Familie ein braunes Suhn im Wappen führt und wer aus biefer Familie ein Schiff hat. Schiffer legte bei auf ein Zeichen, bas ihm von jenem Schiffe gegeben wurde; es fam ein Boot und aus biefem brei Manner an Borb. Der Aeltefte biefer brei Manner war mit unserem Schiffer genau befannt und wurde von ihm mit bem Titel "Erbcaftellan" belegt; er hatte mit ihm eine langere Unterredung, bann fehrte er auf fein Schiff gurud. Die beiben anderen Männer blieben an Bord bes unserigen und lande= ten mit mir in England. Diefe beiben Danner waren Solbaten, jebenfalls hohere Offiziere; fie sprachen nur Spanisch mit einander. Es ift offenbar, bag bie Ungufriebenen in Spanien Berbindungen mit ben bollandischen Berschwörern unterhalten, burch Englands Bermittelung. Die Sache ift für die Raiserliche Regierung von höchfter Wichtigkeit und muß verfolgt werben; bieten Gie fich bem Minister an, lieber Freund, verlangen Sie Mittel, um nach Solland gehen und bort bie Spuren weiter verfolgen zu fonnen."

Beireis hatte aufmerksam zugehört, er aniworiete nicht gleich, er wiederholte im Geist, was er vernommen; erst als er sicher zu sein glaubte, daß er nichts vergessen, sagte er ruhig, wie sonst seine Art war: "Ich danke Ihnen, Herr Graf; ich weiß nicht, wie groß der Dienst ist, den ich Ihnen durch liebernahme dieses Berichtes leiste, jedenfalls haben Sie mir durch diese Mittheilungen einen außerordentlichen Dienst erwiessen und ich werde dafür dankbar sein."

Entragues lächelte mit leifem Spotte.

Beireis bemerkte es boch, aber es schien ihn nicht zu verleten, benn er meinte trocken: "Es ist nur wenige Jahre erst her, als der Herr Graf gern meine guten Dienste und meine Rathschläge annahm und eine Answeisung auf meine Dankbarkeit nicht mit spöttischem Lächeln abgelehnt haben würde. Die Zeiten andern sich, Herr Graf, und Sie sind noch nicht in England gewesen."

"Sie misverstehen mich, lieber Freund," begütigte der Graf, "ich bin immer geneigt, Ihren Einsichten Gerechtigkeit widersahren zu lassen; ich kenne die Schwierigkeiten dieses Terrains, denn ich bin hier nicht fremd, ich war schon ein Mal in England."

"Und kommen doch wieder hierher?" fragte Beireis mit so unverstellter und zugleich so naiver Verwunderung, daß Entragues nicht ums hin konnte, laut zu lachen.

Er bat um Entschuldigung.

Beireis schien nicht viel darauf zu hören; er nahm seinen schäbisgen Hut und empfahl sich, nachbem er bemerkt, er werbe an jedem Morgen um dieselbe Stunde nachfragen, ob der Herr Graf Aufträge sür ihn habe.

Der Graf fah bem so verwandelten Genossen mit einem langen Blicke nach, dann betrachtete er sich wohlgefällig in einem ovalrunden Spiegel, der mit einer Ungahl von Federbüschen und einzelnen Federn von Bögeln aller Zonen geschmüdt war.

"Diese Deutschen sind immer unzuverlässig," fagte er, leise mit sich selbst sprechend seiner Gewohnheit nach, "Essen und Trinken geht ihnen über Alles; wie schauberte dieses alte Kind bei dem Gedanken an Armuth, wie haßt er dieses arme England, nur weil er hier gedarbt und gelitten hat. Es sind jämmerliche Schurken diese Deutschen, wenn der Hunger über sie kommt, wacht das Gewissen auf in ihnen. Wie wand und krümmte sich dieser spashaste Alte vor dem Stachel des Gewissens; er wollte es sich nicht merken lassen vor mir, denn das ist ehrsgeizig, das hält mich für einen großen Schurken und will sich meiner nicht unwürdig zeigen —"

Der Graf lachte heiter und felbstjufrieben.

"Inbeffen," fuhr er nach einer kleinen Baufe fort, "bas alte Kinb hat wahrscheinlich viel leiden muffen; die Englander find entseslich roh und hart gegen alle, bie fein Weld haben; es ift ihm nicht gu verbenten, baß er außer fich gerath, hat er boch nicht wie ich bie große 3bee, mit ber er fich troften, an ber er fich aufrichten fann. Er fpielt ben Spion und ben Berrather, er begeht Berbrechen, um Gelb zu gewinnen, fur bas er prassen und schwelgen fann, ich bin wie er Spion, wenn man von mir bas häßliche Wort überhaupt noch brauchen fann, ich bin ber Benosse feiner Berbrechen, pah! aber ich handele fo, um einer großen Ibce Leben ju geben, um ben Sturg bes napoleonischen Raiferreichs ju beforbern, um Europa von feinem unerträglichen Joche zu befreien; er ift einfach ein Schurke, ich bin ein hiftorischer Charafter. brechen? Sa! Wer bie Grundfase ber gewöhnlichen Moral auf bie Politik anwenden will, ift ein Schwachkopf; die Beschichte ift niemals mit Manbelmilch und Cau be Cologne geschrieben worben, sondern mit Reuer und Blut."

Der Graf hatte die letten Worte ziemlich laut gesprochen, aber glücklicher Weise französisch, denn in demselben Augenblicke trat das alte Dienstmädchen ein, über welches sich Beireis kurz zuvor so sehr geärgert, und meldete: "Die Kutsche ist unten, Sir, der Kutscher will nicht lange warten!"

Entragues fuhr in ber burgerlichen Rutiche feines Gaftfreundes in ber City, ber übrigens feine Ahnung von bem Charafter bes Dans nes hatte, bem er bas Prunkzimmer seines Saufes eingeräumt, nur bis an einer bekannten Bibliothek. Dort flieg er aus und verabschiebete feinen murrifchen Autometon, bem er nie, weber burch Beschenke noch burch Freundlichkeit, auch nur ein Lächeln abgelockt. John haßte bie Frangofen, und er haßte fie um fo grundlicher, ale er fich ben Grund feines Saffes gegen bie Frangofen nie flar ju machen auch nur versucht hatte. Er hegte ben echt englischen Bullboggenhaß, ben Sag bes Inflinctes gegen alle Franzosen und gegen jeden einzelnen Franzosen noch besonders. Satte John nicht die Pferbe und die Rutsche seines herrn innig geliebt, er hatte mit Vergnugen ben eigenen Sals riefirt und ben Frangofen uingeworfen an einer recht gefährlichen Stelle; fo begnügte fich ber grimmige Raufmannofutscher, seinem verhaßten Baffagier eine Kauft in ber Tasche zu machen und jebes Bort, was berselbe fprach. mit halblauten Fluchen ber furchtbarften Urt zu begleiten.

Dieser Nacenhaß, den der Kutscher John hegte, war damals ziemlich allgemein in England; auf diesem Haß basirte, so zu sagen, Pitt sein System, an diesem Haß scheiterten die liberalen Bersuche der For und Sheridan, an diesem Haß stumpste sich das Schwert Napoleon's; dieser Bulldoggenhaß war ein Factor in der Weltgeschichte. Jest scheint er todt zu sein, aber es giebt Scheintodte, die plöslich wieder auferstehen und dann erst recht fraftig und gesund weiter leben.

Als Entragues seines burgerlichen Kutschers ledig, begab er sich zu Fuß nach einer kleinen Schenke, die in einem sonst ziemlich stillen Square lag; er befand sich dort in größerer Gesellschaft, als er vermuthet haben mochte, und betrachtete sie mit einigem Mistrauen.

Noch heute gewähren reisende Engländer dem Fremden einen Ansblick, der frappirt durch all das Ungewöhnliche und Wunderliche, was auch die gewöhnlichsten und alltäglichsten Engländer zur Schau tragen, sobald sie reisen. Damals war das in noch weit höherem Grade der Fall, denn die englische Reisenarrheit war noch eine Art Privilegium der sogenannten Vornehmen, das heißt hier der Reichen, und der Londoner Bürger rüstete sich noch zu einer Fahrt von zwanzig Meilen auf der Poststutsche mit Mantel und Flaschenfutter, mit Regenschirm und Wärmsstasche, nahm Abschied von Weib und Kind, dat die Nachbaren, ein Auge auf sein Haus zu haben während seiner Reise, und schlief dann in der Postsutsche, von all den Gesährlichseiten der Reise träumend, von denen er se gehört oder gelesen.

Entraguds fand vor der Schenke zehn bis zwölf Reisende in ben verschiedensten Costumen, Hochwild für den Cranon der Saper und Gillray, der Fürsten der Caricatur. Alle harrten mit größerer oder geringerer Ungeduld der Postfutsche, mit welcher sie weiter zu fahren gedachten.

a be the Uni

Endlich erschien bas ungeheure Gebäude von Eisen und Leber an der Ede und schwankte dröhnend über das holperige Steinpflaster. Mit raschem Sprung gelangten die Jüngern hinauf und verschwanden im dunkeln Bauche des Unthiers; langsamer und vorsichtiger folgten die ältern Reisenden; die Frauen zögerten schamhaft eine Weile, denn der Auftritt war noch ziemlich hoch vom Boden, mit einiger Ueberwindung entschlossen sie sich endlich, den unteren Theil einer fleischigen Wade den indiscreten Bliden eines alten Pudels Preis zu geben, der vor der Schenke in der Sonne lag und nach Fliegen schnappte. Außer diesem männlichen Viersüßler sah Niemand nach ihnen, denn die Passagiere waren vor ihnen eingestiegen, und der Conducteur war viel zu eifrig mit einer Mischung von Branntwein und Wasser beschäftigt, welche ihm die Wirthin zur Stärfung auf den Weg mitgab, als daß er sich nach den Schönheiten seiner weiblichen Reisebesohlenen hätte umsehen können.

War die Ungeduld der Reisenden auf eine harte Probe gestellt worden, bevor die Postsutsche kam, so wurde sie es jest auf eine noch weit härfere, denn es dauerte noch entsehlich lange, bevor die Absahrt wirklich erfolgte. Der Conducteur hatte mit der Wirthin noch so viele Geschäfte abzumachen, so viele Austräge und Bestellungen von ihr zu übernehmen, daß selbst d'Anethan, der doch viel zu reisen gewohnt war und darum auch viel vertragen konnte, sich nicht ganz der Zeichen der Ungeduld enthielt.

Endlich war auch ber Conducteur an Bord, bas Sorn tonte, Die Beitsche flatschte, die Rosse, startfnochige Thiere aus Cumberland, jogen an, dahin rollte donnernd die schwerbevactte Rutsche über bas holperige Mflaster. Die Gesichter ber Paffagiere flarten sich auf, Sonnenschein überall, obwohl fie furchtbare Stope aushalten mußten, benn Jeber fagte ju fich felbft, ber Bostillon wird bie burch bas Barten verlorene Beit burch verdoppelte Schnelligfeit wieder einbringen. Die großen Pferbe griffen tuchtig aus in ftarfem Trabe, aber bie ungludlichen Reis fenden tauschten fich body; feht ihr Bethorten bas bunte Schilb bort nicht? bas Bilb auf bem Schilbe ftellte einft einen ftattlichen Reiter bar, Wetter und Wind haben einen Saufen von bunten Rledfen baraus Bum Marquis von Granby ift bie Schenke genannt; bie gemacht. luftigfte Schenke in gang Dibble-Effer und Beify fteht an ber Thur, wie alle Tage zu bieser Stunde, und ichaut nach bem liebsten Bostillon. Da trabt er heran auf brausenbem Roß und hinter ihm poltert bie Ruische; im Fluge vorübereilend grüßt er die Bierkannen scheuernbe und schäumendes Bier frebenzende Maib. Gie nicht ihm zu mit ben lachenden Augen, und wenn er wiederkehrt in der Nacht, empfangt sie ihn mit offenen Urmen, ben ftattlich bahin fahrenben Bostillon.

Langsamer fährt die Postkutsche, sobald sie den Marquis von Grandy passirt hat, der Postillon hat kein Interesse mehr, stattlich zu fahren, er weiß, daß Betsy keine Zeit hat, ihm lange nachzusehen. Hat

der Postillon keine Eile, seinen Rossen ist's auch recht, und aus dem muntern Trab verfallen sie, genau zwanzig Schritt hinter dem Marquis von Grandy, in einen schläfrigen Paßgang, — sieht wie Trab aus, bringt aber nicht vorwärts.

Die Reisenden werben nicht gefragt und unterhalten sich, so gut sie irgend können.

Es geht nur langsam vorwärts, und die Sonne ist bereits nahe baran, unterzugehen am herbstlichen Himmel, als die Postfutsche hält und der wortfarge Conducteur den Grafen mit einem furzen: "Yorrow, Sir!" zum Aussteigen einladet.

Der Graf steht, seine Glieber behnend, vor dem reinlichen Wirthshause bes kleinen freundlichen Ortes; nachdem er sich umgesehen rings, folgt er dem buckligen Hausknecht in die Wirthsstube, wo er auf der mit Sand bestreuten Diele eine hübsche junge Frau sindet, an deren stattlicher Gestalt die Spuren besselben Chesegens bemerkbar, den sie in einem prächtig blühenden, vollwangigen Mägdlein schon an der Hand führt.

Der Reisende blickt mit einer Art von Neid auf das Bild häusselichen Glückes, das ihm aus den hellen Augen der schmucken Gastwirthssfrau entgegenlacht; seltsame Gedanken werden wach in ihm, und erst als er den warmen Punsch genossen, der ihm wohlthut nach der Fahrt am kalten Herbsttag, fragt er: "Kann ich einen Wagen hier bekommen nach Kinnairdshouse, Madame?"

"Sir, Ihr seib fremd am Ort," entgegnete die junge Frau lächelnd, "ich könnte Euch durch meine Pferde auf den Fahrweg nach Kinnairds House bringen lassen und eine halbe Krone von Euch nehmen, zwei Meilen sind es auf der Straße; wenn Ihr aber "schön Dank, Frau!" sagen wollt, so laß ich Euch durch meinen Hof führen über den Mühslensteg, und von da seid Ihr mit zwanzig Schritten in Kinnaird House, der Garten der Lady grenzt dicht an die Mühle."

Die Frau sagte das so anmuthig einladend, daß der Franzose, gar zierlich und galant dankend, das Anerdieten annahm.

An den Complimenten erkannte die schmucke Wirthsfrau den Franzosen, und mit kleinstädtischer Neugier, die man ihr wohl verzeihen konnte, ihrer schönen Augen wegen, fragte sie: "Ihr seid ein Franzose, Sir, und kommt gewiß, um die liebe französische Dame zu besuchen, die bei der Lady wohnt?"

"Kennt Ihr die Dame, meine gute Frau?" fragte der Graf und barrte gespannt der Antwort.

"Kennen, Sir?" rief die Wirthin, "ich liebe und verehre sie, jedes Kind am Ort kennt und liebt die französische Dame, weil sie so lieb und gut, so schön und traurig ist. Ach, Sir, Ihr kennt sie nicht, sonst würs det Ihr nicht so fragen. Die französische Dame heißt in der ganzen Gegend der weiße Engel von Kinnairdhouse, denn Ihr müßt wissen, daß

sie immer ganz weiß gekleibet geht, aber auch ganz weiß, es ist nichts schwarz an ihr als ihre bunkeln schwarzen Augen, benn auch ihr Haar ist nicht schwarz, sonbern blond."

"Ich habe einen Brief personlich abzugeben an die Dame," ents gegnete ber Graf mit gepreßter Stimme, "bie Dame weiß, daß ich komme, ich glaube, daß sie mich schon envartet."

"Der weiße Engel warten burch meine Schuld, das ware" —

rief bie Wirthin haftig und eilte an bie Thur.

Gleich darauf erschien ein etwa vierzehnsähriges Dirnlein, das war der jungen Frau wie aus den Augen geschnitten; "da, Polly, führ den fremden Herrn zum weißen Engel hinüber; 's ist meine Schwester, Sir, und wenn Ihr mir 'ne Freude machen wollt, so grüßt den weißen Engel von Lucy D'Higgins; oh, sie kennt mich wohl!"

Kaum eine halbe Biertelstunde später betrat der Graf, von seiner fleinen Führerin geleitet, das Hauptgebäude eines stattlichen Ebelhoss. Im Flurgang stand eine kleine corpulente Frau mit muntern Augen; sie näherte sich dem Grasen und sagte, ihn französisch anredend, ohne weistere Förmlichkeiten und mit einem Tone, der eine innere Abneigung wenig verbarg: "Folgen Sie mir, Herr Graf, Madame glaubte nach Ihrer gestrigen Juschrift Ihren Besuch zu früherer Stunde erwarten zu dürsen, die Zeit ist beschränkt."

Entragues sah die Frau, deren resolutes Wesen ihm imponirte, die ihn überdem so gut zu kennen schien, verwundert an; diese aber faste ihn bei der Hand und sprach, ihn eine Treppe hinaussührend: "Sie wundern sich, daß ich Sie kenne, hm! mein Herr Graf! und mich kensnen Sie nicht und haben doch meiner lieben Freundin so oft Grüße gebracht von mir, die ich freilich nicht bestellt hatte; ich din Riquette Bassard, die Frau des Haushosmeisters Bassard bei dem Prinzen Lucian Bonavarte."

Diese Begegnung war bem Grafen sehr unangenehm; er wußte zwar, daß der Lucian Bonaparte in einer Art von anständiger Gefansgenschaft in England lebte, aber er wußte nicht, zu was die Verbindung führen konnte, in der seine Gemahlin mit dieser Frau aus der nächsten Umgebung Bonaparte's stand.

Indessen hatte er jest keine Zeit, darüber nachzubenken; sebenfalls hatte sie ben Anslug von weicher Stimmung verwischt, ber ihn überskommen bei ber Unterhaltung mit ber Wirthin.

Frau Riquette ließ ben Grafen in ein mäßig erleuchtetes Zimmer treten und entfernte sich mit einem halben Knir, ben biefer mit einer leichten Verbeugung und spöttischem Lächeln erwiderte.

Der Weltmann hatte fich vollständig wieber gefunden, er warf einen flüchtigen Blid auf die einfache Ausstattung bes Gemachs.

Da öffnete sich bie Thur wieber und Claire trat mit langsamen, leisen Schritten ein.

Sie war ganz weiß gekleidet, wie sie die Wirthin beschrieben, bas Köpfchen war leicht nach der linken Seite geneigt, eine kleine weiße Müte mit langen Bandern lag lose auf dem schlicht gescheitelten blon- ben Haar, das wachsbleiche ovale Gesicht machte einen tief traurigen Eindruck, und doch war es zugleich zum Entzukken schön.

Der Graf ging seiner Gemahlin einige Schritte entgegen, sie bes gegneten sich fast in der Mitte des Zimmers in dem vollen Glanze des

Kronenleuchters.

Erft als ber Graf bicht vor ihr stand, schlug Claire ihre großen bunkeln Augen auf und sab ihm voll in's Gesicht.

Einen Moment stutten Beibe; ein leichtes Roth flog über Claire's liebliches Gesicht, sie erröthete bei bem Gedanken, daß sie ihren Gemahl schöner finde als alle Männer, die sie gesehen.

Der Graf zitterte unter bem Eindruck, ben biefe Schönheit auf

ibit machte.

Und biefe Schönheit war fein Beib.

Zwei Mal öffnete er ben Mund und schwieg, boch endlich fagte er ganz leise: "Claire!"

Es war ein Ton, ber aus seinem Herzen kam, er henchelte in diesem Angenblick nicht. Der Ton hatte das Herz der Frau gesunden, sie antwortete nicht, aber sie sträubte sich auch nicht, als der Graf ihre Hand ergriff und sie zwischen seinen beiden Händen drückte.

Die arme Frau kämpste mit Macht gegen die Gefühle, die sie zu überwältigen drohten, endlich sagte sie stockend und ihre kleine Haud an sich ziehend: "Sie hatten mir einen Brief für Seine Königliche Host heit zu übergeben!"

Der Graf suhr zusammen bei bem Klange bieser Stimme, die seis nem Ohr schmeichelte, wie suße Musik, er verstand nicht, was Claire sagte, aber er hörte ihre Stimme.

Auf's Reue ergriff er die Hand ber bebenden Frau und kußte fie mit flammenden Kuffen.

Der weiße Engel von Kinnaird-House war im Moment von einem heißen Roth, wie von dem Wiederschein des Feuers, das aufgegangen in dem Grafen, angeglüht. Claire war sett nicht schöner als vorher bei ihrem Eintritt, aber sie war in anderer Weise eben so schön.

Den Brief! ben Brief!" stammelte Claire, ohne eigentlich zu wiffen, was sie fagte.

Der Graf, der erkannte, daß er sie nicht weiter treiben durse; benn er hatte selbst in diesen Momenten, als er den ersten Sturm seis ner Gefühle und Sinne überwunden, eine wunderbare Herrschaft über sich, trat einen halben Schritt zurück, nahm einen Brief aus seiner Tasche und sagte stüsternd: "Claire, nehmen Sie den Brief, es ist ein eigenhändiges Schreiben des Herzogs von Otranto an Seine Königsliche Hoheit und von höchster Wichtigkeit; der hohe Prinz wird sich sept

a Principle

vielleicht überzeugen, daß er an mir stets einen treuen Diener hatte, so sehr der Schein auch gegen mich sprach, so Vieles ich auch gethan haben mag, was ihm nicht lieb, was ihm falsch dunkte, was ich aber thun zu müssen glaubte, weil ich stets das letze Ziel, den Sturz Bonaparte's und die Wiederaufrichtung des Königthums, im Auge hatte. Und wenn ich den hohen Prinzen von meiner Treue überzeugt haben werde, dann wird ja auch wohl in einem andern Herzen eine Stimme saut werden für den verkannten Mann."

Der Graf sprach leise, er flusterte die Worte, aber berechnete sie wohl und sprach genau rechnend gerade so lange, daß Claire Zeit hatte, sich so weit zu sammeln, als er biese Sammlung für gut hielt.

Claire hielt den Brief in der Hand und entgegnete, dem Grasen schüchtern in's Gesicht schauend: "Ich habe wahrscheinlich schon Unrecht gethan, indem ich mich von dem Manne trennte, dem mich die Kirche gegeben, weil ich ihn für einen Verräther an Ehre und Pflicht hielt; kann er sich reinigen von dem Verdacht, so bin ich es, die um Verzeihung zu bitten hat."

Die Augen ber jungen Frau füllten fich mit Thranen.

Der Graf warf sich auf's Knie vor ihr, sie legte ihre Hand auf sein Haupt und sprach vorwärts geneigt: "Abieu für heute, morgen sehe ich Se. Königliche Hoheit, übermorgen erwarte ich Sie, abieu, Anethan!"

Als sich der Graf erhob aus seiner knieenden Stellung, war Claire schon einige Schritte entsernt von ihm, an der Thür drehte sie sich um und sah nach ihm zuruck.

"Claire!" rief er.

Sie lächelte ihm milbfreundlich zu, neigte ihr Köpfchen grußend und verschwand.

Entragues war allein.

"Dh! was ift fie fcon!" murmelte er nach einer Beile.

Der volle Ausbruck bes Entzückens lag auf seinem Geficht.

"Ich benke, baß ich zufrieben sein kann!" sprach er nach einer zweiten Pause.

Es war ber Ausbruck berechnenber Zufriebenheit, ber fich statt bes Entzückens jest in seinem Gesicht fundgab.

Eben wollte er das Zimmer und Kinnaird-House überhaupt verslaffen, da öffnete sich die Thur, durch welche sich Claire entfernt hatte, wieder, und eine hohe stattliche junge Frau in tiefer Trauer trat ein.

Sie stutte einen Moment, als sie den Grafen bemerkte, dann trat sie entschlossen näher und sprach englisch: "Entschuldigen Sie, wenn ich störe, Sir, ich vermuthete Frau von Anethan hier."

"Meine Gemahlin wird wahrscheinlich balb zurückfehren," entgegnete ber Graf gewandt, "ich bitte um Verzeihung, daß ich Sie allein laffe, aber ich bin eben im Begriff, nach London zurückzusahren." "Es freut mich, Sie kennen zu lernen, Herr von Anethan, ich liebe Ihre Gemahlin so innig, ich habe bei ihr Trost für meinen Schmerz so oft gefunden in den beiden letten Jahren."

"Mylaby haben einen lieben Tobten zu betrauern," ber Graf

blickte auf bas Trauerfleib.

"Einen Tobten," rief die Dame erregt, "ich darf das nicht eins mal behaupten, Sir! Da Sie es nicht zu wissen scheinen, so will ich es Ihnen sagen; ich din die unglückliche Lady Bathurst, deren Gemahl vor zwei Jahren auf eine unerklärliche Weise in einer kleinen Stadt Deutschlands verschwunden ist."

Der Graf schwankte rūdwarts, als er so plöglich die Wittwe seis nes Opfers vor sich sah, er faßte sich indessen gewaltsam, sein Gesicht war aschsahl, er ballte die Fäuste, um das Zittern seiner Hände zu be-

wältigen.

Welch' häßliche Frane, welch' jammerliche Figur ber eben noch so schöne Mann.

"Entsetliches Geschick!" antwortete er halb verftanblich nur.

"Ich banke Ihnen für Ihre Theilnahme, Sir!" entgegnete bie Dame und reichte ihm ihre Hand.

Es ertonte keine Stimme: "Weib, bas ift ber Morber Deines Mannes, bie heiße Hand, in ber bie Holle brennt, hat ben Bater Deisner Tochter umgebracht, Weib!"

Rein, ber Graf fußte bie Sand ber Laby Bathurft und empfahl

fich schweigenb.

Die Lady sah ihm mit einem wohlwollenden Blide nach, sie hatte in der Aufregung des Grasen nur Theilnahme an ihrem gräßlichen Gesichick gesehen, sie war ihm dankbar für seine Theilnahme, die ihr bei den Männern ihres Baterlandes so warm, wie es ihr hier schien, nicht entgegengetreten war.

Der Graf aber taumelte die Treppen fast hinunter, unten empfing ihn die kleine runde Riquette, sie sah ihn mißtrauisch musternd an, aber ihr Blick wurde gut und freundlich, als sie den Zustand sah, in welchem sich Entragues befand. "Oh! der Mann ist noch nicht schlimm," sagte sie zu sich selbst, "er liebt meine liebe Claire, denn sonst wäre er nicht so erschüttert von ihrem Andlick, oh! meine liebe Claire wird noch glückslich werden!"

Mit diesen freundlichen Gebanken winkte Riquette ben Diener zuruck

und führte den Grafen felbst zu bem Gasthofe.

Aeußerlich fand Entragues seine Selbstbeherrschung bald wieder, obwohl ihm innerlich immer noch grausete. Er erkannte die Eroberung, die er an Riquette's Wohlwollen gemacht, er sprach einige Worte mit ihr und trug ihr Grüße auf an Claire, aber als ihn die gute Frau an der Hosthür verlassen, eilte er hastig in das Gasthaus, denn allein fürchetete er sich in dem dunkeln Herbstabend.

Die runde Riquette beeilte fich, so weit es irgend ihre Corpuleng gestattete, in die Wohnung Claire's gurudgutehren, um ber geliebten Jugenbfreundin bie gunftigen Wahrnehmungen mitzutheilen, bie fle bei Entragues fo eben gemacht. Die gute Seele wußte genau, welche Freude . fie damit ber armen Claire bereiten werbe, welche langst icon fich bie bitterften Borwürfe machte, daß sie ihren Gemahl boslich verlassen. Es gehörte fein großer Scharffinn baju, um das Wiebererwachen ber Liebe ber jungen Frau zu ihrem Gemahl zu bemerken; eben weil Claire ben Grafen so unenblich liebte, barum traf fie fein Verrath an ben Pringen bes Hauses Bourbon, benen sie sich, wie wir wissen, durch mehr als ein Band auf's Innigste verbunden fühlte, fo namenlos schmerzlich; eben weil fie ben schönen und bebeutenben Mann so abgottisch verehrte, mar es ihr fo entseplich, ihn auf fleinen und großen Lugen und Unwahrheiten zu finden; seine Gegenwart hatte ihr Abscheu und Widerwillen eingeflößt; ber Menich, ber an bie Stelle bes Salbgottes getreten war, in beffen Besitz zu fein sie geglaubt, mar ein fteter Bormurf, beshalb hatte fie fich von ihm entfernt, beshalb hatte fie fich in ber erften Zeit ihrer Entfernung von ihm erleichtert gefühlt. Aber bas blieb nicht fo. Monate vergingen ber jungen Frau in tiefer Einfamfeit; die feltenen Besuche, welche ihr bie Berhaltniffe bei bem Grafen von Artois gestatteten, waren nicht im Stanbe, bie Luden in ihrem Wesen, Die Leere in ihrem Herzen auszufüllen. Claire war phantastereich und ihre Erziehung war vortrefflich gemesen, sie war religios und bas Bewußtsein ihrer Pflichten wurde mehr und mehr lebendig in ihr. Sie lernte nachdenken in ihrer Vereinsamung, und alsbald wurde ihr flar, bag bie rechte Stelle bes Weibes nur an ber Seite ihres Mannes ift. Nach und nach fcwanben aus ihrer Seele auch bie ichmerzlichen Erinnerungen an die letten trüben Jahre, bie verblagten Bilder aus ber erften Zeit ihrer Liebe gu Entragues wurden wieder lebenbiger in ihrem Bergen, die Karben traten immer frifcher heraus, und Claire mußte fich felbst gesteben, baß fie ihren Gemahl wieder liebe, daß ihre Liebe zu ihm eigentlich niemals Bugleich aber begriff sie auch, bag ihre Liebe jest eine aufgehort habe. ernstere und würdigere sei als die frühere, baß sie nicht mehr auf einer blinden Bergotterung bes Mannes, fonbern auf bem Bewußtsein ber am Altare übernommenen Pflichten beruhe.

So bachte und fühlte Claire, als sie die ersten Briefe bes Grafen erhielt, ber, wie wir wissen, mit ihr wieder anknüpfen wollte, um sich die Bourbonen auf's Neue verpflichten zu können.

Entragues betheuerte feine Unschuld in biesen Briefen.

Claire war weit entfernt, ihm sofort zu glauben und ihn für schuldlos zu halten, sie hatte zu viele Beweise bieser Schuld und war nicht verliebt, aber ihr Pflichtbewußtsein zog sie zu diesem Manne, obgleich sie ihn, vielleicht weil sie ihn für schuldig hielt, denn das liegt im Wesen der Frauen. Die Briefe bes Grafen wurden bringenber, er bat sie um Verzelhung und gab ihr zugleich wichtige Nachrichten für die Prinzen, er machte sie, gegen ihren Willen, zu seiner Vermittlerin bei den Bourbonen.

Schrittweise nur, aber sicher, gewann ber Graf bas perlorene Tersrain, und er hatte bereits durch seine sich rasch folgenden Briese einen bedeutenden Einstuß auf den Geist Claire's wieder erobert, als er endslich seinen großen Schlag wagte, nach England kam und eine Untersredung mit Claire verlangte, weil er ihr einen Brief für den Grasch von Artois zu übergeben habe, den er seiner Wichtigkeit wegen in keine andere Hand geben könne. Dieser Brief, schrieb er, werde zugleich den Beweis seiner unwandelbaren Treue für das Königshaus und seiner Dank-barkeit für die Prinzen liesern.

Claire glaubte diese Zusammenkunft nicht verweigern zu durfen, eigentlich hatte sie dieselbe längst herbeigewunscht.

Ilnter diesen Umständen sahen sich Beide wieder, dieses Wieders sehen hatte den Grafen zum Sieger gemacht in einem weit höheren Grade, als er selbst ahnete. Die edle Erscheinung des schönen Mannes hatte ihres Eindrucks auf die Gefühle der jungen Frau nicht versehlt, sie sühlte sich hingerissen, er war ganz anders erschienen, als sie gedacht hatte, er übte den alten Zauber über sie, sie war plöplich von seiner Unschuld innerlich überzeugt, sie war gerührt von seiner Bescheidenheit und Großmuth, denn sest kam sie sich ihm gegenüber schuldig vor, und als sie, nachdem sie ihn verlassen, die erste Verwirrung bewältigt hatte, glichen ihre Empsindungen denen einer glücklichen Braut, die der baldigen Vereinigung mit dem geliebten Manne sicher ist.

Helle Liebesrosen waren prächtig aufgeblüht auf den sonst immer so bleichen Wangen der jungen Frau, als sie kurz nach des Grafen Weggange mit der Lady Bathurst, die mit ihr Kinnairdhouse bewohnte, welches die Mutter der Lady als Wittwensitz inne hatte, zusammentraf.

Die glückliche Beränderung, die mit Claire, seit sie ihren Gemahl wiedergesehen, vorgegangen, war so groß, daß sich Lady Bathurst nicht enthalten konnte, einige freundliche Anmerkungen zu machen.

Claire erröthete wie ein junges Madchen und fühlte sich sehr gludlich.

In volle Gludseligkeit aber gerieth sie, als sie spater mit ihrer Riquette allein war und biese gang unerwartet bas Lob bes Grafen sang.

Der weiße Engel von Kinnairdhouse hatte einen entzückenden Abend und entschlummerte zu lieblichen Träumen. —

## Der befestigte Grundbesit.

Darüber hat ein Zweifel nie bestanden, bag bas Berhaltnig ber Befetgebung zu bem lanblichen Grundvermogen einen bestimmten Ginfluß auf bas wirthschaftliche, bas sociale und bas politische Leben üben, baß biefes fich anders gestalten muffe, je nachbem bie Berfplitterung, refp. bas Busammenichlagen, bie Berschulbung und ber öftere Befitwechsel ber Lanbguter burch bie Besetzebung begunftigt ober felbst erzwungen, ober je nachbem ben Bewegungen bes Bobens burch eine ents sprechenbe Agrar - Berfaffung mehr ober weniger entgegengetreten wirb. Beldes Biel in biefer Begiebung zu verfolgen fei, welche Mittel bieferhalb anzuwenden find, barüber haben bie Unsichten öfter geschwanft, bier fteben fie auch heut noch fich schroff gegenüber. Es handelt fich bier um Fragen von ber eminenteften Bebeutung, von einer Bebeutung, die und taglich gewichtiger entgegentritt, und wir wollen, junachst minbeftens in allgemeinen Umriffen, unfere Stellung gu benfelben ent= wideln, b. h. bie Stellung, welche bie conservative Politif zu benfelben einzunehmen hat.

Wir beginnen mit einem Klagelieb, und zwar über ben wahrhaft troftlosen Standpunkt, ben bie Biffenschaft nicht aufhort, zu biesen bebeutungereichen Berhaltniffen einzunehmen. Welch' unermestliches Material ift die Geschichtsforschung jur Beantwortung biefer Fragen beigufteuern berufen und wie burftig find bie Gaben, wolche fie und bietet? Roch fehlt es überall an einer erschöpfenben Darstellung ber bewährteften Gemeinbe-Berfaffungen, fo wie ber Agrar- und Social. Berfaffungen, worauf fie beruhten, aus benen bie Gemeinde-Freiheit emporgewachsen ift. Und boch bieten bie germanischen wie bie flavischen Berfaffungen bieferhalb ein überans reiches Material bar, felbst im Orient wird ber Absolutismus vielfach burch ein hohes Das von Gemeinbe-Freiheit gemilbert. Noch fehlt überall ber Nachweis bes Zusammenhanges ber geschichtlichen Ereignisse, ber Bluthe und bes Berfalls ber Reiche, ber Freiheit und ber Rnechtung ber Bolfer mit ben Ugrarund Cocial Verfaffungen. Groß ift bie Aufgabe, welche ber Geschichtsforschung auf biefem Gebiete vorbehalten bleibt. Fur jest fteht uns biefes Material nur in burftigster Beife ju Gebote, und wir muffen unsere Argumentation wesentlich aus unmittelbarer Unschauung, wie aus ben Erfahrungen herleiten, bie bas eigne Baterland barbietet.

Allerdings ist dieses Material ein überaus gewichtiges, weil wir ben llebergang von dem Feudals zu dem modernen Staat, d. h. von der Naturals zur Geldwirthschaft, selbst erlebt, alle Phasen desselben durchgemacht haben. Der Feudalstaat beruhete auf der Gebundenheit des Grundbesites, auf der engen Verkettung der Familie mit demselben. Das Landgut durste weder zersplittert, noch verschuldet, noch verkauft

werden, mindestens war es immer nur ein geringer Theil des landlichen Grundvermögens, welcher der freien Disposition unterlag. Im Allgemeinen blieb dasselbe ungestört in den Händen berselben Familie, selbst wo dieser das Eigenthum des Hoses noch nicht verliehen war. Erst mit dem vollen und ungetheilten Eigenthumsrecht trat das Recht der Verpfändung und Zersplitterung des Bodens ein.

Inzwischen hatte bie vorgeschrittene Entwickelung ber Gesellschaft ben Uebergang bes Landbaues zur Gelowirthschaft unerläßlich gemacht, bas System der starren Gebundenheit des ländlichen Grundvermögens, des getheilten Eigenthums, war mit der Anwendung der großen agrazischen Entdeckungen unvereindar, und das Evict vom 9. October 1807 gab in Preußen die Losung für den Uebergang zu dem entgegengeseten System. Die Lehren Abam Smiths hatten den nationalsösonomisschen Liberalismus zur allgemeinsten Geltung gebracht. Die Idee, daß sede Landsamilie mindestens durch den Besit einer Landparcelle gegen das Ungemach des Lebens geschützt werden solle, entsprach überdies dem Geiste einer philanthropischen Zeit, die Gesühlspolitis fand in derselben ihre volle Besriedigung. Demzusolge ward das ländliche Grundvermösgen durch die Gesetzgebung dem beweglichen Capital, seder Waare durchsaus gleich gestellt; seder Unterschied in der gesetzlichen Behandlung der verschiedenen Bermögensgattungen ward ausgehoben.

Rach Berlauf eines halben Jahrhunderts find nunmehr bie Birfungen bervorgetreten, welche biefe Stellung ber Gesetzgebung zu bem lanblichen Grundvermögen zur Folge haben mußte, fie laffen fich aus ber Erfahrung constatiren. Als vorherrschenben Charafter bes hieraus hervorgegangenen Buftandes muffen wir ben ber Thatigfeit, ber Bewegung bezeichnen. Gine Rührigfeit hat in ber lanblichen Bevolferung fich entwidelt, wie fie ehebem nur in ben Stabten gefannt worben. Urbarmachungen, Abgrabungen, Mergelungen, Bauten, Berbefferungen aller Art wurden bas Ziel ber Bestrebungen. Wo bie intellectuellen ober bie Capitalfrafte unzureichenb, ba trat ein anderer Besitzer ein. Ober es wurden die Betriebsmittel und die Meliorations = Kapitalien im Wege ber Unleihe beschafft, und wo hierzu die Gelegenheit fehlte, entschloß man fich, einen Theil bes Besithums loszuschlagen, um ben anberen Theil um fo productiver machen zu fonnen. Die burch Gervituten bisber gebundenen alten Begetationsschätze gelangten zur Sebung, und so ichien es anfänglich in ber That, als fei es ben national sofonomischen Liberalismus beschieden, in feiner Unwendung auf dem Landbau feinen Triumph ju feiern.

Wo inzwischen die gesellschaftlichen Bewegungen nicht durch organische Gestaltung begrenzt und geregelt werden, da mussen sie alobald eine gemeinschädliche, eine frankhasie Richtung annehmen, und kann demnach diese Erscheinung auch hier nicht ausbleiben. Die Speculation bemächtigte sich in großer Ausdehnung des ländlichen Grunt vermögens.

a man di

Die Sofe ber Bauern wurden vielfach angefauft, um bemnachft - gemeinhin mit großem Gewinn - in fleinen Parcellen wieber losgefchlas gen zu werben. Diese aber gestatten nur eine gartenmäßige, Die Bros buctivitat bes Fruchtwechsels ausschließenbe Benugung; fie bringen nur Rahrungsmittel für bie Familie bes Besiters, feine Marktproducte. Ober Die Bauerhofe wurden zu Borwerfewirthichaften zusammengeschlagen, vielfach auch mit benachbarten Rittergutern vereinigt, eine Speculation, bie nicht minter gewinnbringenb fich erwies, inbem haufig ber größere Landbau an und fur fich rentabler ift, als ber fleinere, und weil jenem bas Capital wohlfeiler zufließt als biefem. Solcher Art bebrobet bie Speculation ben Fortbestand ber Bauerwirthschaften, b. h. berjenigen. bie in Preußen von jeher als bie Grundlagen bes Staatslebens, ins. besondere ber Steuer- wie ber Wehrfraft, erfannt worben find. blieben auch die Ritterguter von ber Speculation feinesweges verschont. Man faufte fie, um bie Walbungen, öfter auch bie Bobenfraft, ju Gelbe ju machen, und fie außerbem mit Bewinn wieber loszuschlagen. Bewinn war in bem Mage gesichert, wie man mit geringer Angahlung fich begnugte und baburch bie Bahl ber Concurrenten fteigerte. Durch Raufgelber-Rudftanbe wuchs bie Sypothekenbelastung lawinenartig an, woburch einerseits bie Besiter ben Gefahren ber Belb = und politischen Rrifen erponirt, fie andererseits aber genothigt wurden, ihre Wirthschaft auf momentanen Belbgewinn zu bafiren, bie auf Mehrung bes Bobenreich. thums beruhenbe, nachhaltig aber fpat rentirenbe Wirthschaftsführung aber hintenangusegen.

Die Speculation fand inzwischen nicht überall in Breußen ein gleich gunstiges Terrain vor. Derfelben trat zunächst ber Familiengeift machtig entgegen, fo wie bie Gitte, ber confervative Beift ber Batrimo. niglrichter, die zeitraubenbe Entwickelung bes Sppothekenmefens. ber Landbau in einem regen Gewerboleben eine Stuge fant, wo bemfelben bie Capitalien mit Leichtigkeit zufloffen, ba erhielten fich bie gunftigen Ginfluffe ber unbeschranften Bewegung bes lanblichen Grundvermogens, bie jeboch in bem Mage gurudtraten, wie biefe Schubwehren in Verfall geriethen. Rur bie burch Familienstiftungen bem Berfehr entzogenen Guter blieben von ben verberblichen Birfungen ber agraris fchen Reformen im Wesentlichen verschont. Wo berartige Stiftungen fehlen, ba waren biefe schadlichen Folgen auch unter gunftigen Berhaltniffen nur aufgehalten, und bie mit ber fteigenben Sppothefenbelaftung verbunbenen Befahren, bie verberblichen Ginfluffe berfelben auf bie Bobenfraft treten immer bestimmter hervor. Schon jest scheint bie bedrohliche Lage ber Lebensmittelfrage bier ihre Erflarung finden gu muffen. Es barf nicht erft erwähnt werben, bag, neben ber Speculation, bas gleiche Erbrecht vielfach die Quelle ber Bobengersplitterung und ber Bobenverschuldung ift, bag baffelbe bemnach als zweiter Factor bei Erflarung ber bermaligen Lage bes Lanbbaues in Rechnung kommen mus.

Rach ben Gesehen bes organischen Lebens tann jeboch bie franthafte Entwidelung eines wichtigen Bestandtheils nicht ohne ftorenben Einfluß auf die übrigen Sufteme bes Befellschafts. Drganismus bleiben. In ber That find bie üblen Birfungen ber Anwendung bes nationals ökonomischen Liberalismus auf bas landliche Grundvermögen auch auf ben Bebieten bes focialen und bes politischen Lebens vielfach hervorge-Durch bie Leichtigkeit bes Parcellen-Erwerbs ift bie lanbliche Jugend verleitet worben, jur Ehe ju fchreiten und fich felbsiftanbig ju etabliren, bevor bie geiftige und bie fittliche Reife erlangt worben, welche überall bie Bebingung eines gebeihlichen Familienlebens ift. Gie ging von ber Boraussegung aus, bie Ernahrung fei burch ben Rartoffelbau gefichert, ließ bemnach bie übrigen Erwerbverhaltniffe unberudfichtigt, und fo entstanden gahlreiche Bevolferungemaffen, benen die ausreichende Belegenheit fehlte, burch Arbeitsverdienst sich ju ernahren. Es entwickelte fich ein seghaftes Proletariat, welches insbesonbere nach bem Eintritt ber Rartoffelfrantheit außerft übel gestellt, beffen Lage noch schwieriger ju beffern mar, ale bie bes besiglofen Proletariate, welches bem Urbeiteverbienft nachfolgen, fich nieberlaffen fann, wo bie Erwerbeverhaltniffe gunftig finb. Daß eine berartige Bevolferung phyfifch und geiftig verfummern mußte, bergeftalt, bag bie Wirfungen nicht ohne Ginfluß auf die Bahl ber biensttauglichen Mannschaften bleiben fann, liegt auf ber Sand. Durch bie Mgrar= Gefengebung wird bas Dag ber Bolfsbichtigfeit im Befentlichen bebingt. Man wird ber llebergengung fich nicht langer verschließen burfen, bag bie unbefdrankte Bodenbewegung auch ben Cultur-Interessen verberblich fei.

Nicht minber steht bieselbe im Wiberspruch mit ben politischen Intereffen. Ein fruchtbringenbes Gemeinbeleben ift nicht benfbar, wo bie natürlichen Trager beffelben, bie Grundbesiter, unausgesett wechseln, mo fie fich gewiffermaßen nur als Bafte ber Bemeinbe betrachten burfen ; wo fie von Glaubigern, von ben Gefahren ber Spothefen : Runbigung gebrangt, mit Berfaufes und Dismembrationsplanen umgehen; wo fie von ben Sorgen bes burgerlichen Lebens in einer Beise in Unspruch genommen werben, bie fie unfahig macht, ihre Beit und ihre Rrafte ber Bahrnehmung öffentlicher Angelegenheiten zu wibmen. Werben bie Laften ber Gemeinbe überbies burch ein gahlreiches Proletariat gefteis gert, fo muffen endlich selbst Auswanderungsgedanken mehr und mehr Terrain gewinnen. Der häufige Bechsel ber grundbesitenben Familien ift überdies mit ber Entwidelung bes Gemeingeistes unvereinbar, - er gerftort bie beimathlichen Befühle. Und welche Leiftungen fonnen Grundbesiter endlich in Rriegezeiten übernehmen, Die ichon burch bloge Ginquartierung öfter ber Mittel beraubt werben, ihre Berpflichtungen ben Glaubigern gegenüber zu erfüllen. Daß bas Suftem ber besolbeten Beamtenschaft unter folden Umftanben fich unausbleiblich immer weiter entwideln muffe, haben wir früher bereits nachgewiesen.

a service of a

Die Befestigung bes Grundbesites ift hiernach burch bie Intereffen ber Brobuction, ber Cultur und ber Polis tif geboten. Des Konige Majestat haben bie hobe Bebeutung biefes Momente bei Begrundung bes herrenhauses vollfommen gewürdigt, und bie am 15. April b. 3. in bemfelben stattgehabten Berhandlungen haben ben Beweis geliefert, wie fehr bas Bewußtsein fich bereits Bels tung verschafft hat, bag bie Zufunft bes Baterlandes auf Berftellung eines befestigten Grundbesiges beruhe. Wir erfennen in ben Berhands lungen und Beschlussen bieses hohen Sauses wegen Stiftung von Familien-Rideicommiffen aus Grundvermögen und wegen Feststellung ermäßigter Taren für bie in Erbgang fommenden Bauernguter ein hoffnungereiches Wahrzeichen ber fteigenben Geltung, welche bie confervas tive Bolitif in unferm Baterlande erlangt. Während bas Brogramm ber Rechten die Herstellung bes befestigten Grundbesiges als bas wichtigste Ziel bezeichnete, welches bie conservative Politik anzustreben habe, als bie Basis jeder organischen Gestaltung unseres Gesellichafts. lebens, und wahrend noch vor einem halben Jahre fast die gesammte Breffe und die liberale Opposition mit ber gangen Rulle sittlicher Ent= rüftung Magregeln entgegentreten zu muffen glaubten, welche mit ben großen Gesichtspunften unserer Agrar = Gesetgebung im Wiberspruch fies hen, haben die Tendenzen, welche ben Beschluffen bes herrenhauses jum Grunde liegen, von feiner Seite Wiberspruch erfahren, und auch ber Liberalismus scheint sich beruhigt zu haben. Wir zweifeln teinen Augenblick, bag auch bas Abgeordnetenhaus ben bas gleiche Biel verfolgenben Propositionen ber Staatsregierung zustimmen werbe, sobald fie burch bas Gewicht ihres moralischen Ginflusses unterftutt werben.

Wenn hiernach über bas Biel bas Einverständniß ber Gesetgebung vorausgesett werben barf, so fann es sich nur barum hanbeln: wie weit und durch welche Maßregeln basselbe angestrebt werden folle. erfterer Begiehung muffen wir hier abermals manifestiren, bag bie ebleren Zwede und Bunfche bes Liberalismus mit benen ber confervativen Bolitif in Einflang fteben. Auch wir find überzeugt, bag bie mabre Freiheit in ber Bewegung bes Bobens erhalten bleiben muffe, bag es ben gesellschaftlichen Interessen nicht entspricht, bas Grundvermögen gewissermaßen tobt ju legen, beffen Berfauflichkeit und Theilung refp. Busammenlegung burch die Gesetzgebung unmittelbar zu beschränfen. Der Gegensat ber Zügellosigkeit und ber vernünftigen, b. h. ber Ratur ber Dinge und ben 3meden ber Gefellichaft entsprechenben Freiheit tritt wie überall, so auch hier, hervor. Rur bie frankhaften Bahnen sollen vermieben werben, in welche bie Bobenbewegung burch außere Ginfluffe hineingebrangt wirb. Es ift ein wesentlicher Unterschieb, ob eine Dismembration ftattfinbet, um ben Arbeitern einer bestehenben Fabrif u. f. w. ben Unterhalt gus sichern; ob ein gandgut verkauft wird, weil bem Befiger Die verfonlichen Gigenschaften zur rationellen Bewirthichaftung besselben sehlen, ober ob diese Operationen aus dem Gelste ber Speculation hervorgehen, ob sie durch Ueberschuldung, Geldkrisis, ober Capitalkündigung erzwungen werden. Nur den unfreien, durch äußere Momente erzwungenen Bodenbewegungen und Besitzveränderungen wird die conservative Politik entgegen zu wirken haben. Wo dieser äußere Iwang sehlt, da darf der Liebe des Landmannes zu seiner Scholle, da darf dem durch längeren Besitz hervorgerusenen Familiengeist vertraut werden, daß ein Besitzwechsel nur eintreten wird, wo gewichtige Intersessen dassür sprechen.

Es fann fich beshalb nur barum handeln, biefen außeren, gur Unfreiheit führenben Zwang, die Quellen, aus benen berfelbe hervorgeht, ju befeitigen, und im lebrigen ber freien Disposition über bas Grundvermogen Raum zu gestatten. Diese wird unter folden Umftanben ben Interessen ber conservativen Politif entsprechen, die fich ben Rachs theilen in keiner Weise verschließt, welche bas Tobilegen bes Grundvermogens begleiten muffen. Die Stiftung von Familien = Fibeicommiffen aus Grundvermögen fann biefe Rachtheile nicht haben, wenn ber Staat für berartige Privat-Dispositionen Normativ-Bebingungen aufstellt, welche beren Aushebung ober Mobification burch Familienbeschluß ermöglicht, sobald bie wirthschaftliche Rugung bes Grundftude gefährbet erscheint Im Allgemeinen barf vorausgesett werben, bag Familien-Stiftungen, wie fehr fie auch burch die Gesetzgebung erleichtert und geforbert werben mogen, nicht eine Ausbehnung gewinnen werben, welche auf bas wirthschaftliche und politische Leben ber Ration einen hervor= ragenben Ginfluß gewinnen konnte. Co weit die öffentlichen Intereffen gewahrt bleiben, burfen fie inbeffen ichon mit Rudficht auf bas Princip ber Dispositionsfreiheit nicht ausgeschloffen werben.

Soher ift bagegen die Bebeutung bes Erbrechts und feiner Regelung im Sinne ber confervativen Politik zu veranschlagen, indem bas gesammte landliche Grundvermogen bavon berührt wird. Es war ein großes Diggeschick, bag bas für bewegliches Bermogen berechnete Erbrecht ohne Weiteres auf bie Bauerhofe jur Unwendung fam, nachbem fle zu Eigenthum verliehen worben, bag bas beutsche Erbrecht bem Romischen weichen mußte. Ingwischen find die Wirfungen biefer Rechtes bestimmungen burch Bobengersplitterung und Bobenverschuldung fo augenfällig hervorgetreten, baß bie Ueberzeugung von ber Rothwendigfeit einer Abhülfe bereits fehr allgemein verbreitet ift. Die Borschlage ber Staats= regierung wegen einer Modification bes Erbrechts in ber Proving Westphalen haben bie Zustimmung ber Saufer bes Landtags erhalten, und es hat sich babei vielfach ber Wunfch zu erfennen gegeben, bag auch bem Rothstande ber anderen Provinzen Abhülfe geschafft werden moge. barf vertrauen, bag biefe alebalb eintreten werbe, und wollen wir hier nur noch barauf hinweisen, bag eine Beschränfung ber Testir - Freiheit von feiner Seite beabsichtigt wird; bag bas gleiche Erbrecht nur bei maßig verschulbeten Hösen, also bei ber ersten Erbregulirung für die Miterben eine Bedeutung hat und daß diese in einem wohlhabenden Familienshaupte eine viel zuverlässigere Stüße sinden, als in einer Capital-Berechtigung, deren Realisation öster sehr zweiselhaft ist. Gegen den in dem trefflichen Commissions-Berichte des Herrenhauses enthaltenen Vorschlag, daß event. der Anerbe durch das Loos zu bestimmen sei, glauben wir uns jedoch aussprechen zu müssen. Die Gemeinde hat ein wesentliches Interesse dabei, daß der tüchtigste und ehrenhasteste der Erben in den Besit des Hoses gelange, und wenn der Gutscherr nicht mehr, wie ehedem, den Anerben bestimmen darf, so wird die Entscheidung der Gemeinde zu übertragen sein. Die jungen Leute erhalten davurch zugleich einen mächtigen Sporn, durch ihr Verhalten sich die Uchtung der Gemeinde zu erwerben.

Mit ber Bestimmung bes Erbrechts im Sinne ber conservativen Bolitif ift jedoch, seitdem ber Landbau von ber Ratural- jur Geldwirthschaft hinübergeführt worben, ein befestigter Grundbesit noch nicht gu erlangen. Derfelbe bebarf gegenwartig ber Betriebs- und Meliorations-Capitalien, bie in ber Regel nur burch hypothefarifche Berpfandung bes Grundftude ju erlangen finb. Run lehrt bie Erfahrung, bag burch Unwendung eines Meliorations = Capitale bie Ertrage ber Birthichaft nicht bauernd gesteigert werben, bag biefe im Laufe ber Zeit fich minbern und endlich aufhören, und bag bann abermals bie Rothwendigfeit eintritt, Cavital aufzunehmen und zu verwenden. Dieser Zeitvunkt erscheint naturgemäß in Folge ber Abnugung ber Gebaube, ber Beranberung ber Sanbelsbeziehungen, bes Borfchreitens ber Lanbes = Cultur, welche öfter fostspielige Aenberungen in bem Wirthschafte - Spftem erheischt; er tritt um so früher ein, sobalb Ungludefälle; Krieg, Feuerde brunft, Biehsterben, Bagelichlag, Migwachs u. f. w. ben Landmann Ein befestigter Grundbesit ift nur herzustellen, fobalb burch Uffociation ber Grundbesiger bie Creditmittel berfelben bergestalt gesteigert werben, baß sie einerseits unfünbbares Capital zu erlangen im Stande find, und bag biefes andererfeits mahrend ber Dauer ber Cavitalwirtsamfeit, b. h. in ctwa 12-15 Jahren amortifirt fei. Tritt bann von Neuem bas Beburfniß nach Melioratione-Capital hervor, fo fann baffelbe ohne erhöhte Berfdulbung befriedigt werben.

Auch in Betreff landwirthschaftlicher Creditkassen hat die Ueberszeugung von ihrer Nothwendigkeit sich so allgemein Bahn gebrochen, daß deren Errichtung mit Zuversicht zu erwarten steht. Deren Aufgabe wird anfänglich eine umfassende sein, indem sie die Wirkungen einer fehlerhaften Agrar-Politik zu beseitigen, die durch Erbgang, Melioration und Speculation entstandenen Schulden zu tilgen haben. Bei dem hohen Preise der Landgüter wird der Ankauf der zur Zeit bestehenden Hypotheken ungefährlich, es werden Ausfälle nicht zu besorgen sein, sobald die Geschäftsverwaltung den solidarisch verhafteten Kreise resp. Provinzial Corporationen überlassen bleibt. Es wird sich im Wesents

lichen um Aufstellung eines allgemeinen Regulativs für die zu errichetenden landwirthschaftlichen Eredit Anstalten, sowie um Bestimmung eines Central Drgans handeln, bessen Aufgabe es sein würde, die Gesschäftsverwaltung der Kreis = resp. Provinzial Institute zu leiten und zu überwachen, sowie die Geschäfte derselben an der Börse zu vermitteln.

Die conservative Politik unterscheibet sich wesentlich baburch von bem Liberalismus, daß sie zugleich die Interessen der Zukunft in's Auge faßt, daß sie für kommente Generationen baut. Deshalb legen wir ein ganz besonderes Gewicht darauf, daß, während einerseits die Schulben getilgt werden, die Speculation nicht andererseits aus's Neue verderbeliche Privatbelastung auf das Grundvermögen häuse. Ohne eine dahin zielende Borsorge würden die Mühen und Opfer, welche die Errichtung der Creditkassen erheischt, verschwendet sein. Deshald erscheint es unserläßlich, daß in den Normativbedingungen für Errichtung landwirthschaftlicher Creditkassen eine Bestimmung aufgenommen werde, wonach siedes Grundstück, welches von Neuem mit Privat-Hypothesen belastet wird, das Anrecht an die zu bessen Gunsten angesammelten Konds verstiere, diese in das Eigenthum des Instituts übergehen.

Es find hiernach brei Besichtspunfte, welche verfolgt werben muffen, um bas große Biel ber Befestigung bes Grundbefiges in ben Familien ju erreichen: bie Errichtung von Familien : Fibeicommiffen aus Grundvermögen, die Berftellung einer privilegirten Erbfolge in bas landliche Grundvermögen, bie Errichtung von Supothefenbanken. Wir zweifeln nicht baran, baß bie von confervativem Beift burchbrungene Ctaate. Regierung Diefe Gefichtspunkte mit Energie verfolgen, bag bie Saufer bes Landtage fie barin mit Gifer unterftugen werben. Es hanbelt fic bier barum: mit ber Revolution für immer zu brechen, eine neue Mera für unfer fociales und politisches Leben ju begrunden. Die große Lofung heißt: Freiheit und Fortschritt, aber im conservativen Wege, burch bie Entwickelung von unten herauf. find von bem Bewußtsein getragen, es fei Preugens erhabene Miffion, bie großen Ibeen ber Freiheit und bes Fortschritts in bie Braris binüberzuführen, bieje ebelften Gnter ber Menfchheit im Wege ber Gocial-Politif ju einer Thatfache ju erheben. Rein anberes Land, fein anberes Bolf enthalt fo viel gediegenes Material, fo tuchtige Grundlagen für Berwirklichung biefer 3been. Es erfreut fich jugleich bes unermeßlichen Borguges, einem Berricher unterworfen gu fein und von bemfelben geleitet zu werben, ber als ber eigentliche Schopfer und Trager berjenis gen Politif erkannt werben muß, welche bie auf confervativen Grundlagen beruhenbe, aus ber gesellschaftlichen Organisation emporwachfende Freiheit, b. h. ben wahren und ftetigen Fortschritt, auftrebt. Auch tritt bas verhängnisvolle "Bu fpat" und noch nicht entgegen, wiewohl in der Rheinproving bie Lofung ber Aufgabe fehr große Schwierigfeiten barbietet.

a service of a

## Geschichtliche Bücherschau.

Reich und mannigfaltig find bie Ergebniffe, welche bie bistorische Thatigfeit unferer Tage in allen Zweigen aufzuweisen hat. lich fein irgend bedeutendes Gebiet über völlige Bernachlässigung Rlage führen, fo fteht boch gerate Forschung und Bearbeitung ber beutschen Beschichte unter ben am eifrigsten gesuchten Stoffen voran. Roch haben wir zwar keine Geschichte Deutschlands, welche frei und ficher und ein Befammtbild unferer Bergangenheit zu entrollen vermöchte; noch fehlt uns freilich ein Werf, welches bie gereifte Krucht umfaffender Studien einfach und treu, lebenbig und voll Barme, mit unverwandtem Blid auf Vergangenheit und Bufunft entfaltet hatte. Indeffen, ba die Schwies rigkeiten eines solchen Unternehmens größer find, als sie bie vaterlandische Geschichte irgend eines Bolfes bieten, so barf es als bopvelter Troft gelten, bag ber Special. Befchichte einzelner Lanber und Provingen, bebeutender Berfonen und Stabte eine an Beift und Gefinnung gleich tuchtige Arbeit zugewendet ift. Den gangen Reichthum Dieses Buchermarkte zu übersehen, halt schwer, noch schwerer, sich über Inhalt und Bedeutung biefer literarischen Erscheinungen genau und ohne viel Zeitaufwand zu orientiren. Wir wunschen baber allen benen, welche Sinn und Interesse für historische Studien haben, burch eine allmonatliche Ueberschau eine sichere Runde von ber Erifteng ber bedeutenberen und eigenthumlicheren Werfe zu geben; wir wollen nicht sowohl fritisiren, als vielmehr referiren, fo bag auch bem im practischen Leben stehenben Geschichtsfreunde eine unter vielen Berhaltniffen mangelnde und fehr vermißte Gelegenheit geboten ift, fich auf bem Niveau historisch wiffenschaftlicher Fortbilbung zu halten. Wir werben bemuht fein, Alles berporzuheben, was auf bem Gebiete, vorzüglich ber neueren beutschen Beschichte, Werthvolles geleistet ift, wir werden freilich oft nur mit wenigen Worten die Aufmerksamkeit auf jede felbstständige Forschung unferer Tage lenken, besonders aber noch Diejenigen Erscheinungen berudfichtigen, welche ber vaterianbifden Preußischen Beschichte angehoren. Gin Suftem rudfichtlich ber Reihefolge und Begenftanbe laßt sich vorher nicht bestimmen, weil unser Bericht ja eben von anderen Leiftungen abhangig ift. Das Bebeutenbe ift unfer Dag und Biel.

Jaczo von Copnic, Eroberer der Feste Brandenburg, fein Slavens häuptling in der Mark Brandenburg, sondern ein polnischer Heers führer. Historische Forschung. Mit zwei darauf bezüglichen Beislagen von Martin Friedrich Rabe, Mitglied der Senate der Königlichen Afademie der Künste zu Berlin und Prosessor an dersselben. Mit Abbildungen der Jaczos Bracteaten. Berlin, in der Nicolai'schen Buchhandlung. 1856. gr. 8. S. 268.

Albrecht ber Bar, Graf von Ballenstädt, seit 1143 Markgraf von Brandenburg, war ernstlich bemuht, seine flavischen Lander, welche

hauptfächlich aus einigen Theilen ber fetigen Mittelmart und Brieg. nit bestanden, ju germanistren und bas Seibenthum barin zu beseitigen. Mit Erfolg hatte er ichon an vierzehn Jahre lang fo fortgewirft, als feine Bemühungen baburch unterbrochen wurden, bag Jaczo, ein Schwefterfohn bes flavischen Fürsten ber Beveller, Pribislam, fich 1157 ber Fefte Brandenburg bemächtigte. Da bie flavifche Bevolferung hoffen konnte, burch eine Berbinbung mit Jaczo von ber ihr hochst verhaßten beutschen 3mangherrschaft wiederum frei zu werben, fo brobte große Befahr nicht nur ber neu entstandenen Mart, fondern auch ber Ausbreitung bes Christenthums in biefer Gegenb. Doch Albrecht vertrieb mit Bulfe bes Ergbischofs Wichmann von Magbeburg und mit anbern fachfifchen Großen balb Jaczo wieber aus Branbenburg und aus ber gangen Mark. Dieser Jaczo war nach ber Sage ein Slavenhäuptling in ber jepigen Mittelmart Branbenburg, ber ju Copenif gewohnt, hier Mungen geschlagen und von bier jenen Ueberfall ber Kefte Branbenburg ausgeführt habe. Er foll — benn er war noch Seibe — in dieser auch ben Triglafbienft wieber hergestellt, aber nach feiner Bertreibung baraus, und ba er auf feiner Alucht gen Copenif bier noch geschlagen worben war, angelobt haben: "bei gludlichem Entfommen ein Chrift zu werben." . Seine Flucht gelang, er erreichte bas Ufer ber Savel, fturzte fich unweit Bichelsborf mit seinem Pferbe in biefelbe und fam zu einer Landzunge am jenseitigen Ufer, welche jest bas Schilbhorn beißt und biefen Ramen bavon erhalten haben foll, bag Jacgo feinen Schild gum Bebachtniß feiner Errettung hier auf bie Erbe niebergelegt habe. Sein Gelöbniß hielt er und ward Christ. Die geschichtliche Grundlage ber ganzen Erzählung beschränkt sich nur auf eine kurze Nachricht aus einer brandenburgifchen Chronif, die mahrscheinlich jest nicht mehr vorhanden ift, und woraus ein Schriftsteller bes vierzehnten Jahrhunderts, Bulfava, in feiner Geschichte Bohmens jene Rachricht aufbewahrt Der Berfaffer bes oben genannten Werfes hat bie Brufung ber Neberlieferung mit großer Gewiffenhaftigfeit und grundlicher Cachfenntniß unternommen, und ift zu bem Resultate gelangt: Der Belb ber Sage war ein Graf Jacgo von Miechow, Schwiegeriohn Beter bes Danen, Grafen von Sfrann. Dit biefer Spoothefe, welche ber Berfaffer mit eben fo viel Belehrsamfeit wie Scharffinn begründet, fallt bie fur bie Mark speciell intereffante Unnahme, als fel bas Copenic, welches auf ben verschiebenen in ber Mark gefundenen Bracteaten gelesen wird, Berline Rachbarftabt Ropenid; Die Forschungen leiten fehr gludlich und überzeugend auf bie jegige Ctabt Ropnig im Regierungsbezirf Bofen im Rreise Bomft. Gie gehorte fruher ju Großpolen, liegt 22 Deilen von Berlin, am rechten Ufer ber Obra auf einer Unhohe und heißt in ben Urfunden wie Chronifen Ropanica, Ropanis, Ropang und Ropanig. In biefem Orte verwaltete Jaczo ale Caftellanus alle Rechte des Landesherrn, er ließ auch mungen. Mit überzeugenden numismas

101

tischen Grunden hat der Berfaffer feine Behauptung belegt, die auch in ber Schildhornfage infofern ihre Unterftugung findet, als bie Savel die Grenze ber Mark gegen Leutigien, bas polnifche Land, bilbete, wohin ber polnifche Seerführer gunachft flieben mußte, bei beffen Erreichung er fich gerettet glaus Der Berfaffer verwehrt ihm auch, gegen die übliche Unficht, eine Buflucht in Bommern, verfagt ihm in feinem früheren Alter bas bedeutende Amt eines Advocatus in Salzwebel, ja läßt ihn im fpas teren Alter nicht einmal einen Chriften werben. Der erfte Unbang enthalt auch Einiges über Die fruheften Ginrichtungen bes Belbpragens in mehreren feit ber fogenannten Bolferwanderung in Europa entftan. benen Staaten, vorzüglich in Bolen, jur möglichften Ermittelung bes Ursprunge ber "Jacgo Bracteaten." - Der zweite Anhang bespricht ein mertwürdiges Runftwerf aus ben mittleren Jahrhunderten, bie Rorffs unschen Thuren in ber Kathebralfirche ju Nowgorob in Rugland. Bir erwähnen biefe Gingelheiten jum Belag fur ben reichhaltigen, über die Grenzen einer brandenburgischen Monographie hinausreichenden und nach verschiedenen Richtungen bin intereffanten Inhalt bes auch außerlich fehr vortheilhaft ausgestatteten Werfes.

Cornelius, E. A., Geschichte des Münsterischen Anfruhrs, in drei Büchern. 1. Buch: Die Reformation. Leipzig, 1855. S. D. Weigel. VIII. S. 297. gr. 8. 2 Ths.

Diefer erfte Theil eines neu beginnenben größeren Werfes leiftet mehr, als ber Titel verspricht. Der Verfaffer, welcher bie gewonnene Ausbeute fehr forgfältiger und genauer archivalischer Studien in wiffene schaftlichfter und funftgerechtefter Weise zu verarbeiten verftanben bat, betrachtet ben Munfterischen Aufstand, "ber an Schwung ber Bewegung, Brofe bes Ziels und Bollfommenheit bes Umfturges ben vielbeschriebenen gleichartigen Belt-Greigniffen nicht nachsteht", feinesweges als eine alleinstehende Thatfache; giebt vielmehr bie burch ben humanismus bewirfte allgemeine Revolution ber Beifter, und in naherer Beziehung bie evangelische Bewegung in ben Rheinlanden und Westphalen dem Sauptgegenstande seiner Darstellung ale hintergrund. Die gleichzeitigen Borgange in Coln, Cleve, Baberborn, Donabrud, Lippftadt und Goeft merben erörtert. Gine neue, erft burch Cornelius ber Wiffenschaft gewonnene Thatfache ift ber Berfauf bes Bisthums Dunfter burch Bischof Friederich von Wied an Erich von Grubenhagen; ben Bertrag mit ben ihm vorangegangenen Verhanblungen hat ber Verfaffer im Beimarifden Archive entbedt. Die Entwidelungegeschichte ber Stabt Dunfter, "wo eine Fulle von Berschiedenheiten, Ungleichheiten und Begenfaben versammelt war", bas Leben und Treiben feines einft freis beitoftolgen, thatfraftigen Burgerthums werben und fehr anschaulich vorgeführt, auch bewiesen, bag Dunfter im Jahre 1533 eine vollfommen enangelische Stadt geworben und in biefem Charafter gur gefeslichen

Anerkennung gekommen war. Da es aber ber herrschenden mittleren Partei an rudsichtsloser Energie gegenüber dem Radicalismus fehlte, so konnte die Stadt sich auf jener Richtung nicht behaupten, mußte vielt mehr dem wüsten Gebahren der Wiedertäuser unterliegen. Das zweite und dritte Buch werden den Höhepunkt und Untergang des "Prophestenreichs" in Münster schilcern. Lobend muffen wir noch erwähnen, daß der confessionelle katholische Standpunkt des Verfassers sich nirsgends störend geltend macht.

Dentsche Geschichte vom Tode Friedrich's des Großen bis zur Gründung des Deutschen Bundes, von Ludwig Häusser. Erster Theil bis zum Frieden von Basel (1795). Zweiter Theil bis zu den Schlachten von Jena und Auerstädt (14. October 1806). Leitzig, Weidmann'sche Buchhandlung. 1854 und 1855. gr. 8.

Das Menschenalter vom Tobe Friedrich's bes Großen bis aur Grundung bes Deutschen Bundes steht an Reichthum ber Begebenheiten und Wichtigfeit ber Gestaltungen in gleichem Riveau mit ber Zeit bes Berfalls ber römischen Monarchie und ber Reformation. Um bie Darftellung biefer beutschen Thaten und Begebenheiten haben fich feither meift Auslander, namentlich Frangofen, bemuht - fie ließen und bie beimathliche Geschichte in bem ihnen wohlgefälligen Spiegel feben, wie fie ja eben recht fleißig an bem mitgeholfen hatten, was une brudte und plagte. Für bie Ehre, bas nationalbewußtfein und ben Glauben ber Raifon an fich felbst, wie ihre Bufunft, faitn es aber nicht gleich's gultig fein, ob fie ein fo wichtiges, fie überall noch unmittelbar beruhrenbes Stud ihrer Beschichte in einer innerlich ihr immer feindseligen, ober in einer von echt patriotischem Beifte beseelten Darftellung nabegebracht erhalt. Es ift bochfte Beit, bag endlich eine Abhulfe geschafft, bag ber eigentliche beutiche Standpunkt ber geschichtlichen Anschauung unferem beutschen Bublicum mehr und mehr zum Bewußisein gebracht werbe, bamit bieses nicht ferner von Mignet, Thiers, Lamartine, Bignon und anderen specifisch frangofischen Erzählern ober nebenbei auch gang ges wiffenlosen Schriftstellern abhangig bleibe und burch beren Brille bie Borgeit betrachte. Das obige Buch barf nun als ein nationales Berk im eigentlichen Ginne Des Wortes bezeichnet werben, ber patriotifche beutsche Standpunkt tritt bei jeber Belegenheit energisch hervor. Sich aufbauend auf bem Fundament bes in jungster Zeit fo maffenhaft erschlossenen Quellenstoffes, ohne welchen ein Unternehmen ber Art vom fritischen Benichtsvunfte noch als verfrüht batte erscheinen burfen, fowie auf eigenen ergangenben Forschungen, namentlich in ben gur Ehre ber Biffenschaft immer zugänglicher werbenben Archiven Berline, - erins nert es bie beutsche Ration an ihre Schwächen und an ihre Borguge, zeigt ihr bie großartige und entscheibenbe Stellung, Die ihr nach bem Maß ihrer Rrafte innerhalb bes europaifchen Staaten-Syftems gebuhrt, läßt fort und fort als bas gewaltigste und in feinen Wirkungen fataliftifche hemmiß ihrer nationalen Geltung ben Mangel an folibarischer Gemeinschaft im Sandeln fich enthullen und ftachelt fie bergestalt in bem ebelsten vaterlandischen Sinne zur Erringung beffen an, was fie bedarf, was fie vermag und was fie bennoch bisher verfehlt hat. Dieses lobende Zeugniß muffen gerade auch wir ablegen, ba unser politischer Standpunkt ein wefentlich verschiebener ift; bie Gerechtigkeit erforbert aber, noch besonders geltend zu machen, bas Bauffer's Werk auch um beshalb eine ber befferen Erscheinungen auf bem Gebiete ber neuesten nationalen Literatur genannt werben muß \*), weil bie ungahligen schiefen Urtheile und falfchen Erzählungen, welche burch ben Ginfluß ber Fremden bei und in Umlauf gesett find, grund= lich berichtigt und ber Pragmatismus ber Begebenheiten forgsam aufgehellt wird. Rur hatten wir freilich ofter mehr positive Rritif und weniger tabelnbe Tenbeng, namentlich bei ben Urtheilen über Preu. Bene Politif, gewünscht. Die "Gothaische" Unschauung barf boch nicht noch überbies auf Ereigniffe aus bem Ende des vorigen und bem Unfange bes jegigen Jahrhunderts eine rudwirkenbe Kraft haben.

In ber Ginleitung jum erften Band ichilbert ber Berfaffer "bas Reich nach bem westphälischen Frieden", feinem Zwede gemäß, junachft auch nur bie öffentlichen Buftande bis jum Jahre 1740, die befanntlich gerabe in biefer Zeit troftlofer finb, als je. Deren nabere Renntnis fann aber nicht erlaffen werben, benn fie bilben bie nothwendige Boraussetzung einestheils für die folgenden unglücklichen Berhältniffe, welche anscheinend Deutschlands politischem Dasein fast gang ein Enbe machen wollten, anderentheils für jene tröftlichen Ereigniffe und Geftalten, welche bei bem Verfall bes Gangen die Lebensfraft ber einzelnen Theile und bamit bes innerften Rerns bes beutschen Befens besto glanzenber besta-Die beiben Reihen von Berfonen und Buftanben, Die ofterreidischen und die preußischen, werben in bem erften Buche: "Das beutsche Reich bis jum Tobe Friedrich's bes Großen (1786)", G. 15-247, ausführlich und mit gerechter Burbigung ihrer absoluten und relativen Bebeutung bargestellt. Sie find als die activen Krafte ber Zeit zu betrachten, welche je nach ben Umständen ihren Einfluß auf bas passive Chaos bes eigentlichen Reichs außern. Die Darftellung bes Fürften= bunbes (S. 204 — 246) ftust fich vorzugeweise auf bas urfundliche Material, welches B. Al. Schmibt in ber "Geschichte ber preußischbeutschen Unionsbestrebungen, 1851" veröffentlicht hat. Das Schluße Resultat, welches ber Verfasser aus ben vorhandenen Thatsachen gieht, barf nach ber umsichtigen Benutung aller bisher eröffneten Quellen wohl

Die Königliche Societät ber Wiffenschaften zu Göttingen hat bei ber Preisvertheilung ber Stiftung, welche der verstorbene Ober-Amtmann Wedeskind in Lüneburg für beutsche Geschichte fundirt hatte, am 14. März d. J. den Preis von 500 Thalern Gold Häusser's Deutscher Geschichte zuerkannt.

als ein enbgültiges Urtheil der Geschichte rücksichtlich dieser Phase ans gesehen werden: "Der Fürstenbund war einer der letten Erfolge, welche die Territorialgewalten des alten Reichs im Geiste der Verfassung von 1648 errungen haben. Mehr sollte er nicht sein: gelang es ihm, die Gelüste kaiserlicher Restauration und habsburgischer Vergrößerungssucht abzuwehren, so war sein Zweck erfüllt."

Der Inhalt des zweiten Buchs von dem Tode Friedrich's des Großen dis zum Frieden von Basel 1786—1795 (S. 247—683) bietet besonders in der genaueren Darstellung der Borgänge die zum Reichenbacher Congresse und während besselben viele interessante und neue Beslehrungen. Diesen Gewinn dankt der Versasser laut der eigenen Erklärung im Borworte der Benutung ungedruckter Originalquellen; die österreichischspreußischen Zerwürfnisse in den Jahren 1787—1790, namentlich den merkwürdigen Conflict der östlichen Mächte über die Theilung des osmanischen Reichs hat er aus der reichhaltigen Originals Correspondenz darstellen können, die zwischen Herzberg, dem preußischen Gesandten Diez und dem Grasen Gold darüber geführt worden ist. Bei Erzählung der preußischsösterreichischen Feldzüge gegen Frankreich 1792—1794 ist namentlich auch der Einstuß der polnischen Frage auf die Kriegsbegebenheiten am Rhein, besonders wieder auf die preußische Kriegsübegebenheiten am Rhein, besonders wieder auf die preußische Kriegsührung prägnant nachgewiesen.

Die einsichtige Bertheilung bes Stoffes hat es mit fich gebracht, baß nachbem ber erfte Theil ben Lefer gleichsam auf bie gewaltigften Entwidelungen eines großartigen Drama's mehr nur vorbereitete, ber Inhalt bes zweiten mit feinen gerabe fur Deutschland fo erschuttern. ben tragischen Katastrophen uns in ber Selbstbespiegelung bis zur tiefen nationalen Beschämung hoffnungslos niebergebeugt, mabrent es bem britten und letten Banbe vorbehalten ift, bas Gemuth in bem Unblick nationaler Selbstermannung wieder zu erheben. Allein im Leben ber Einzelnen, wie in bem ber Bolfer führen gerabe bie Zeiten ber bitterften Erfahrungen ben größten Bilbungestoff mit fich, ben bie fpatere Ents widelung bei ihrem Thun und Laffen fich zu nuge machen muß, wenn fie nicht ber Unflage verfallen will, bag bie Lehren ber Bergangenheit spurlos an ihr vorübergegangen seien. Bu solcher Belehrung bietet gerabe ber zweite Theil manchen beherzigens- und nachbenkenswerthen Stoff, weshalb wir noch bie wesentlichen Saltpunfte in scharse Grenzen hier zusammenbrangen.

Mit bem Baseler Frieden war die Scheidung Deutschlands in zwei Lager erfolgt. Weder Desterreich noch Preußen konnten sich einer würdigen und energischen Leitung ihrer Staatskunst rühmen; weder Thugut noch Graf Haugwiß vermochten irgend einem Kreise, am wenigsten den beutschen Patrioten, dauerndes Vertrauen einzuslößen. Das deutsche Reich ward bei scheindar widerstreitenden Interessen von Selbstsucht und Eigennuß zernagt; jedes Gemeinsinns baar strebten alle

einzelnen Theile, ohne Begeisterung für bas Ganze, nur barnach Jeber fich felbft, und mare es auch auf Roften ber Unberen, ju mahren. ben bewilligten 50 Romermonaten hatten ju Oftern 1795 nicht weniger ale 45 Reichsstände nur einen Theil und 94 gar nichts bezahlt. ging bas Reich nach allen Richtungen auseinanber. Defterreich wirkte bem Reichsfrieden entgegen, Preußen fah fich burch bie Saltung bes Raifers in feinen Vermittlungsplanen gehemmt. Der Reichsfeind aber wußte biefe Zerruttung und Zwietracht biplomatisch und militairisch zu feinem Bortheil auszubeuten. Der Gas von ben "naturlichen Grengen", ber feit 1793 in Franfreich aufgetaucht, gewann bafelbft mehr und mehr Boben, und feine Berwirflichung erschien bei ber Berfahrenheit Deuischlands jest erreichbar. Der Marchese be Gallo und Bo. naparte, ein Reapolitaner im Ramen Defterreichs und ein Corfe im Ramen Frankreiche, entschieben endlich über bie nachfte Bufunft bes beutschen Reichs. "Es sind wenige Bertrage geschlossen worden," fagt Bauffer II. G. 111, beren Jumoralitäten und Wiberfpruche fich mit ben Praliminarien von Leoben meffen fonnen. Ein Theil bes linken Rheinufers warb mit unzweidentigen Worten an Frankreich abgetreten, und wie jum Sohn bennoch bie "Integrität bes Reiche" als Friebensbafis bezeichnet. Die Mifere ber beutschen Reichszuftanbe und bas leichte Spiel, welches biefelben bem fremben Einfluffe gewährten, ward schon bamale von bem fünftigen Protector bes Rheinbundes icharf ber-"Wenn ber beutsche Reichstorper - schrieb er nicht existirte, fo mußte man ihn ausbrudlich zu unferem Rugen schaffen." Um 17. October 1797 fant auf bem Schloffe gu Campo. formio die Unterzeichnung bes Friedens ftatt — mit ihm begann ein neuer Abschnitt ber europäischen Geschichte. Er vergrößerte Desterreich in Italien und Deutschland, und schnitt mit angstlicher Gifersucht fur Preußen jedes Recht auf Erwerbungen ab; er ließ Bergrößerungen Franfreiche auf beutsche Roften ju, falls nur Defterreich ein volles Acquivalent bavontruge. Frankreich versprach mit breifter Doppelgungigfeit, Preußen folle feinerlei Gebieteerweiterung erhalten, nachbem es fünf Bierteljahre zuvor Preußen bas Gegentheil augesagt." In Raftatt, wo bann ber Frieden und bie funftige Orb. nung bes Reichs festgestellt werben follte, fonnte es auch ber frangoft. fchen Politif nicht fchwer fallen, Die gerfahrenen Gruppen in ihrem Sinne ju leiten, bie Rivalitat ber Großen und bie haltlofe Schwache ber Rleis nen ficherte ihr überall ben Erfolg. Andererfeits find auch wieberum bemuthigend bie genauen Specialitäten über bie Urt und Beife ju lefen, wie in Raftatt bie frangofischen Unterhandler unterhandelt und nicht nur fie, fondern auch die gewöhnlichen Schreiber, Rammerbiener und Bebienten bestochen, ja selbst um bas Ruchenpersonal mit Beld geworben murbe. Roch emporender, ja verbrecherisch aber war die scheußliche Gewaltthat gegen bie frangoftichen Gefanbten, welche nach Sauffere Deinung

Cont

übereinstimmend mit Lang und Hormanr auf den österreichischen Civil-Commissär bei der Armee Graf Lehrbach als den Leiter des Mordplans, auf den Minister Thugut als den Mitwisser zurückigeführt werden muß. Als Motiv gilt ihm die Absicht, die Gesandten ihrer Papiere zu berauben, theils in der Hoffnung, Baiern durch die erhaschten Actenstücke zu compromittiren, theils in der Furcht, daß die Wiener Politik selbst durch Enthüllungen französischer Seits compromitzirt werden könnte. "Vielleicht war beides besohlen: die Papiere zu rauben und sich zugleich des ewigen Stillschweigens ihrer Besitzer zu versichern."

Die nachfolgenden Zeiten find eben so sehr durch die Niederlagen, welche die siegreiche Revolution und deren maßloler Emporkömmling und beibrachte, betrübend, wie unrühmlich noch überdies durch den Wettseiser und das Buhlen eben um die Gunst des Feindes. Die meisten weltlichen Stände wandten sich nach Paris, um dort die möglichst grossen Spolien aus dem Schiffbruch zu erobern. "Aus diesen Borganzen lernte Bonaparte zuerst Deutschland genauer kennen; der Grad der Achtung, den er vor und empfand, ist aus den Eindrücken erwachsen, die ihm damals unsere Lenker erweckten."



#### Literatur.

Lenan's Leben, aus bes Dichters eigenen Briefen, von seinem Schwestermann Anton Schurz. Cotta, 1855.

Das Buch hat lange auf sich warten lassen, und ziemlich zu Ende bes Jahres erschienen, trägt es doch nicht, wie dies sonst üblich, die neue Jahreszahl. Der Verleger will dies Werf als Supplement zu Lenau's gesammelten Schriften betrachtet wissen, und es ist allerdings in mehr als einer Hinsicht ein Commentar zu denselben. Die traurige Geschichte von des Dichters innerem Leben kann als ein Warnungsruf für die Jugend betrachtet werden; sie wird daraus lernen, daß alle Begabung ohne Mäßigung, ohne Selbstbeherrschung wenig erreicht, daß der Seelenfrieden verschmachtet bei dem Ringen nach irdischen Erfolgen, und daß der Zweisel den Geist verwüstet.

Durch die Mittheilung von Lenau's eigenen Briefen ift seine Lebensbeschreibung gleichsam eine Selbstschilberung geworden. Die biosgraphischen Notizen sind nur als eine verbindende Ergänzung in die Lücken derselben eingeschoben. Ganz selbstständig tritt der Biograph erst durch die Erzählung von Lenau's Wahnsinn und Tob auf.

Schon an der Wiege bes unglucklichen Dichters ftanden verberbendrohende Damonen: die Leibenschaftlichkeit seiner Mutter und Die

Sittenverberbniß feines Baters. Beibe lebten in einem verbotenen Berhaltniß, well bie Che wegen mangelnber Gubsiftenzmittel Sinberniffe Lenau's Bater gehörte einer adligen Familie, niembsch von Strehlenau, an, Die aber in ihm bereits allen Glang verloren hatte. Seine Borfahren waren mobihabenbe Patrigier im Stabtchen Strehlen gewesen; sein Großvater war als "Baron" in ber öfterreichischen Urmee aufgeführt. Sein Bater war Obriftlieutenant und nicht gang ohne Bermogen; er wollte bie Beirath mit Therese Maigarber burchaus nicht jugeben, vielleicht weil sie burgerlich, wahrscheinlich aber auch, weil ber Sohn erft eben Lieutenant geworben war. Die leibenschaftliche Therese schwor, daß sie sich töbten wurde, wenn sie burch bie Trauung mit bem Beliebten nicht ihre Ehre wieber erhielte. Er nahm endlich feinen Abs schieb, erhielt eine kleine Unstellung als Amtsschreiber in Ungarn und heirathete Lenau's Mutter. Aus Dieser Che, Die hochft ungludlich, obs wohl aus glübender Liebe geschloffen war, wurden brei Rinder geboren. Das Einkommen ber Cheleute war fehr gering, Lenau's Bater aber brauchte viel, besonders weil er leibenschaftlich Sagard spielte. war er seiner Gattin mehrfach untreu und machte ihr baburch ben bitterften Rummer. Als Nifolaus, ber einzige Sohn, über ben ber leichtsinnige Bater große Freude hatte, eben geboren war, erfrankte bas altefte Tochterchen fo gefährlich, bag bie Eltern fehnlichst einen berühmten Urgt aus ber nachsten Stadt Temeschwar herbeimunichten. Der Bater eilte felbft bin, er fam jeboch nicht wieder, und als bas franke Rind ben letten Seufzer aushauchte, erschienen zwei seiner Spielgesellen, die erklarten, er muffe in ben Schuldthurm von Temeschwar wandern, wenn seine Frau sich ihnen nicht für eine Spielschuld von 17,000 Fl. verburge. Die verzweifelnbe Mutter ließ fich ihre Unterschrift erpreffen und konnte biefe Schulb erft viele Jahre fvater von ihrem mutterlichen Erbtheil abtragen. In Folge feines Leichtsinnes mußte ber Bater bes Dichters endlich feinen Abschieb nehmen und mit feiner Familie von der Gnade feiner Schwiegermutter Er ging nach Wien, um fich bort eine Stelle gu fuchen, aber er verjubelte bas mitgenommene Gelb und fcbrieb feiner Frau, es fei ihm ein Behalt von 600 Fl. als Sanblungsbiener angeboten, aber bas fei ihm zu gering. Seine Frau bat ihn flehentlich, die Stelle anzunehmen, fie fei boch beffer als Gnadenbrod. Er beharrte jeboch bei feinem Eigensinn und fam von Wien mit völlig gerrutteter Gesundheit beim. Seine Eltern, beren einziger Cobn er war, wollten ihn nicht unterftugen, obgleich sie es wohl vermocht hatten; er nannte sie, wie es bamals alls gemein lanbedublich war, stets ehrerbietig "Ihre Gnaben " und scheint ihnen ziemlich fern gestanden zu haben. Erft als feine Rrantheit zus nahm, verfohnten fie fich mit ihm und sendeten ihm reichliche Gelbmittel. Er ftarb 1807 als reuiger Gunder. Geine Eltern wollten nun die Wittwe mit ben Kindern ju fich nehmen, aber fie lehnte es ftanbhaft ab und ernahrte fich mubfam mit Sandarbeiten, ba ihr Bermogen durch bie Schulben ihres Mannes aufgezehrt war. Wohl zum Theil aus Rahrungsforgen verheirathete fie fich mit einem jungen Argt, Ramens Bogel. Aber auch nach ihrer Berheirathung versagte fie ben Großeltern ihre Rinber, Die fie mit wahrer Leibenschaft geliebt zu haben scheint. Ihr Sohn Rikolaus erhielt in bem romantisch gelegenen Tokai feine Bier ichon entwickelten fich feine bichterischen Unlagen erfte Ergiehung. beutlich. Sein Unterricht war jeboch fehr mangelhaft; bie Mutter zog beshalb mit ihm nach Besth, wohin sie ihre Kinder zweiter Che mitnahm, und verließ ihren Mann. Gie fampfte mit ber bitterften Armuth, ertrug es aber gern, um ihrem Cohne nah ju fein. Diefer machte auf bem Gymnasium glanzende Fortschritte, aber es zeigten fich schon Gpuren von Melancholie bei ihm, die wohl durch hunger und Kalte her= vorgerufen sein mochten. Auch wirfte ein furger Aufenthalt bei feinem Dheim, einem Sufaren Difficier, fehr nachtheilig auf ihn; er las ihm aus Boltaire por und rief graufig burch bie nachtliche Stille: "Es giebt feinen Gott!"

Nach langen Kampfen mußte sich endlich boch bie Mutter entichließen, ihre Rinder erfter Ehe ben Großeltern ju übergeben und mit ben anderen zu ihrem Manne nach Tofai zuruckzugehen. Die Groß= eltern wollten bem jungen Rifolaus nun eine ablige Erziehung geben laffen, fie fenbeten ihn nach Wien, aber er verlangte balb nach feiner Mutter jurud, bie mittlerweile nach Bregburg gezogen war. Es murbe ihm gestattet, bort bie Rechte ju ftubiren; er betrieb ftatt beffen philos fophifche Studien. hierüber ergurnt, fchickten ihn bie Großeltern auf bie Landbauschule nach ungarisch Altenburg, um Defonom zu werben. Seine Mutter jog abermals mit Mann und Rinbern hinter bem Sohne ber; er fühlte burchaus feine Reigung zur Landwirthschaft und wechselte feine Laufbahn noch einmal. Er ging nach Wien und begann Medicin ju ftubiren, marb aber auch biefer halb wieber untreu und wibmete fich gang ber Poesie. Die Großeltern schüttelten gwar bas greise Saupt, entzogen ihm jedoch nicht ihre Unterftutung. Seine Schwester verheis rathete fich mit einem madern jungen Manne, Unton Schurg in Wien, bem Berfaffer ber Biographie, ber auch bamals als Dichter aufgetreten Die unruhige Mutter benutte biefe Seirath ihrer Tochter, um wieder mit ber gangen Familie dem Lieblingssohne nachzugiehen, ftarb aber, nachbem fie furze Beit bas Glud biefes Bufammenfeins genoffen Diefer plogliche Tob warf eine tiefe Schwermuth in bie Seele bes jungen Dichters; gleichzeitig verbufterte ihm die erfte Liebe bas Leben. Er hatte fie einem unwürdigen Gegenstande, einem jungen Mabden aus bem Bolfe, geschenft; nachbem beibe in ftrafbarer Berbinbung gelebt, entbedte er bie Untreue befielben. Geine Mutter mar bie Bertraute biefes unreinen Berhaltniffes gewesen, wie fie überhaupt ben Cohn in allen feinen Fehlern und Schwächen unterftutte; es ift unleugbar, baf fie auf seine moralische Entwidelung einen nachtheiligen

a building

Einfluß geübt hat. Aber seine bichterischen Anlagen haben fich an ihrem feurigen Geifte entzündet; fie war, wie alle Mutter von großen Dichtern es gewesen, eine poetische Ratur, bie intellectuellen Gigenschaften vererben fich von Mutter zu Cohn, vom Bater gur Tochter. Die außere Lage bes Dichters gestaltete fich balb nach bem Tobe feiner Mutter fehr gunftig burch bie nicht unbebeutenbe Erbichaft von feinen Große eltern. Er machte Reifen und lebte in heiteren Rreifen gleichgefinnter Die innere Unruhe, welche er sicherlich auch von der Mutter erbte, erzeugte in ihm ben Wunsch, nach Amerika zu gehen; seine Umgebung rebete ihm ben Blan gwar aus, als er aber in ben politischen Wirren ber breißiger Jahre einen Theil seines Bermogens burch unglude liche Speculationen in Papieren verlor, nahm er die 3bee wieder lebhaft auf. Indeffen ging er vorerft nach Stuttgart, um bie Berausgabe feiner gesammelten Gedichte zu bewirken, Die bamale in Defterreich fcwerlich bie ftrenge Cenfur paffirt hatten. Er lernte in Burttemberg alle feine fpatern vertrauteften Freunde fennen, Schwab, Mayer, Rerner, Uhland, ben Grafen Alexander von Burttemberg, bie Familie Reinbed u. f. w. Auch erschloß fich fein Berg einer hochpoetischen Liebe ju einer Lotte; er entzog fich ihr aber ohne einen außern Grund, fast in berfelben Beife wie Goethe ber lieblichen Friederife von Sefenheim, Die ihn wie ein guter Genius vor ber fpatern Erniedrigung mit feiner Sausbalterin bewahrt haben wurbe. Und er fürchtete mit kaltem Egvidmus nur ben Berluft seiner sogenannten Freiheit burch biese Liebe! Lenau scheint ebenfalls burch biefe Kurcht beherrscht worden zu fein; er vermeis bet angstlich jebe Erklarung gegen Lotte, die sich hauptsächlich durch Mufif, namentlich burch Beethoven's Abelaibe, in fein Berg gefungen hatte, und überläßt bas liebenswürdige, allgemein hochgeachtete Mabchen rudfichtslos bem Schmerz verschmahter Reigung. Er beeilt bann bie Ausführung feiner fo thörichten Ueberfiedelung nach Amerika. Ch' er fich einschiffte, erschienen seine Bedichte bei Cotta.

Es war vorauszusehen, daß Lenau — wir nennen ihn steis bei seinem Dichternamen, den er sich bekanntlich von seinem Zunamen "Strehlenau" gebildet hatte, — daß Lenau, der Gefühlsmensch ohne allen practischen Berstand, ohne Ausdauer, ohne Thatkraft, in Amerika nicht erfolgreich wirken konnte. Er machte unüberlegte Ankäuse von Ländereien und brachte einen Winter in tiefster Einsamkeit unter ungebildeten Leuten zu. So rasch wie seine Borliebe für Amerika, entstand auch seine Abneigung; er kehrte völlig enttäuscht nach Europa zurück und brachte nur noch Trümmer seines Vermögens wieder mit. Indessen gestaltete sich sein Leben bei seiner Heines Vermögens wieder mit. Indessen Gebichte gepflanzt hatte, war in der deutschen Erbe rasch zum Baum emporgeschossen, der ihm, was so selten der Fall ist, auch vielsach Früchte trug. Er hätte fortan von dem Ertrage seiner Dichtungen sorgenfrei

leben können. Aber seine melancholische Gemutherichtung ließ ihn bens noch gar oft Nahrungssorgen fürchten. Der glänzende Erfolg seiner Gebichte füllte seine Seele zwar mit einem kurzen Wonnerausch, aber vermochte ihr keinen Frieden, keine Ruhe zu geben. Sein Schwanken zwischen Glauben und Unglauben mußte sie immer wieder verdunkeln. In Savonarola schwang sich seine Poesie zu mystischer Frömmigkeit empor, und in den Albigensern taucht sie unter in die sinstersten Absgründe des Zweisels.

Die Schmerzen seiner verdüsterten Seele strömte er mit wahrer Leidenschaftlichkeit in der Musik aus, namentlich war Beethoven, dieser melancholische Dichter der Tonkunft, sein liebster Vermittler. Lenau spielte die Geige mit wahrhaftem Genie, aber fast immer erschütterte ihn das Spiel dis zu Thränen. Sein Nervensuskem war überhaupt frühzeitig den größten Aufregungen unterworsen; die anstrengende Thäztigkeit des Gehirns dei seinen größern Productionen brachte ihm nervöse Berstimmungen, die sich immer seltener ganz aufhellten. Er empfand seinen körperlichen Versall schmerzlich und sehnte sich oft nach einem gezregelten trockenen Leben, einem geschäftlichen Beruf, einem häuslichen Heerd. Er wollte wieder Arzt werden und heirathen. Aber wie er in Allem schwankte, so auch hier. Kaum hatte er gesagt:

"Drei Dinge hatt' ich gern vollbracht: Gestanden einmal in der Schlacht, Ein holdes Weib als Braut errungen, Ein Söhnlein froh im Arm geschwungen!"

so erflarte er auch schon wieder bie Che für ein unnatürliches und uns moralisches Institut. Die Liebe ju einem eblen, schonen Mabchen brachte ihn jedoch endlich einmal zu einem festen Entschluß; er verlobte fich mit Marie Schmidt in Frankfurt a. M. und trachtete eifrig banach, seine Bermögensverhältnisse zu ordnen. Alle seine Freunde waren hoch erfreut und fasten die beste Hoffnung für fein Lebensgluck, obwohl es nur bann hatte bestehen konnen, wenn seine Gattin ihm burch ihre Festigfeit und Rlarheit bauernd eine Stupe gewesen ware. Satte fie fich ihm in weiblicher Bingebung untergeordnet, fo ware fie ein Spielball feiner Launen und er eine Beute bes bojen Damons geworben, ber wie ein Salamanber immer wieber seine Seele in Flammen feste. Un ber Markscheibe feines Glude, furze Zeit vor ber ersehnten Beirath mit ber Beliebten, erfaßte ben Dichter wieder die Verzweiflung an fich felbst. Er hielt die Gelb. mittel, welche er und feine Braut befagen, nicht ausreichenb, er fand fich zu franklich und erkannte wohl zu fpat, bag er ein getheiltes Berg mit in die Che bringen mußte. Aus feinen Briefen geht hervor, baß er zwölf lange Jahre in ber innigsten Berbinbung mit einer hochgebilbeten liebenswurdigen Frau (Ramens Cophie, in Wien) gestanben hat. Er nannte fie feine Dufe und icheint von ihr in ber That Unregungen empfangen an haben, wie Gocthe von Charlotte Stein, Michel Angelo

- 191 Un

von Vittoria Colonna, Betrarca von Laura. Sie fanden alle bie hochste Seligfeit bes Lebens, bie Glorie ihres Ruhmes burch bies Gefühl, bas burch ben göttlichen Plato zuerst feinen geweihten Ramen erhalten hat. Es liegt nicht ausreichend Beranlaffung vor, zu bezweifeln, bag Lenau und Sophie burch ein rein platonisches Berhaltniß verbunden maren; feine Briefe find mehr herzlich, als gartlich; er spricht voll Vertrauen über alle feine Angelegenheiten, voll Theilnahme über bie ihrigen, nas mentlich ftets achtungsvoll von ihrem Gatten und Bermanbtenfreise. Er schildert ihr fogar feine früheren fleinen Liebedabenteuer und rebet zu ihr von ber verlobten Braut mit Begeisterung - aber bennoch ichreibt er: "Wenn Sie es nicht wunschen, so heirathe ich nicht!" Und wenn Sophiens Antwort langer als gewöhnlich ausbleibt, gerath er in Beraweislung. Notorisch ist es auch, baß er mit brennender Ungebuld vergebens einen Brief von ihr in ben Tagen erwartete, bie bem Ausbruch bes Wahnsinnes vorausgingen. Wer vermöchte hier ein entscheibenbes Wort zu fprechen! Die Braut hat ihn tief und treu betrauert, fie bat sich nie verheirathen wollen, die Freundin hat hochbergig jebe Rucksicht auf fich selbst vergeffen und hat Lenau's Briefe an fie bem Berausgeber seiner Biographie überliefert; die ihrigen find leiber von bem Dichter in bem ersten Unfall von Wahnsinn verbrannt worben. Daß neben biesen Spannungen bes Gemuthes und ben religiofen Schwanfungen, auch noch politische Aufregungen Lenau's Geistesftorung gesteigert haben, ift wohl außer Zweifel, aber bie Saupt-Ursache war bennoch zulest eine forperliche. Sein Gehirn zeigte fich bei ber Obbuction fast vernichtet; Befferung war also unmöglich und ber Tob für ihn eine Wohlthat. lette Lebenszeit in Wahnsinnsbanden schilbert ber Berausgeber mit ergreifenber Wahrheit und Ausführlichkeit; für ben Psychologen ift biefer Theil bes Werkes gewiß sehr schapbar, für die Freunde bes Dichters aber voll ber ichmerglichsten Empfindungen. Doch mar Lenau nicht gang fo versunten in Dumpfheit, wie sein ungludlicher Leibensgenoffe, ber Dichter Solberlin, es gewesen ift; einzelne Saiten ber geheimnisvollen Seelenharfe klangen noch zuweilen harmonisch an und gaben eine Uhnung von bem Bebanken : Concert, bas einft in ihnen gerauscht und alle poetischen Ohren entzudt hat. Lenau war recht eigentlich ber Lieblingebichter ber Reuzeit, moge fie in feiner traurigen Lebensgeschichte bie warnenben Zeichen richtig zu beuten verfteben.



## Tages : Greigniffe.

In Sachsen hat ber König ben Männern, welche in ben Tagen ber schwersten Gefahr für die Monarchie treu zu seinem verstorbenen königlichen Bruber gestanden, neuerdings Auszeichnungen ber ehrendsten Art verlieben, und es öffentlich ausgesprochen, bag er bies fur bie Befampfung bes Aufruhre mit Wort und That gethan. Diese wahrhaft konigliche Sandlungeweise wird freilich bem Liberalismus nicht gefallen, weil fie allerdinge gerabe feinem Treiben ben Stab bricht und offen an Die Früchte erinnert, welche er von bem fo forgfältig gepflegten Baume bes Wiberstandes gegen alle und jebe Regierung endlich gezeitigt. Ce. Majeftat ber Ronig von Cachfen hatte feine naheliegende ober brangenbe Beranlaffung baju, jest, in Zeiten ber vollfommen wieberhergestellten Ruhe und ftaatlichen Ordnung, an eine Emporung zu erinnern, welche nicht gegen ihn, sondern gegen seinen Borfahren gerichtet war. Und eben beswegen ist biese königliche That so wichtig, eben beswegen wird fie von ben beften Folgen fur bas Land fein. Die Begner ber Regierung wiffen nun genau, was fie von ber foniglichen Bewalt zu erwarten haben, und wie ber Konig über bas benft, was im Mai 1849 gefcheben ift.

Ein zweiter Tractat zwischen ben bisher gegen Rußland allierten Machten foließt fich bem Parifer Friedens = Bertrage mit unerwarteter Schnelligfeit an. Er erscheint eben so ploglich und überraschenb, wie ber December Bertrag, beffen Fortsetzung und Bollendung er eigentlich ift. Sein Charafter ift Migtrauen gegen Rugland und feine Zwede find vollkommen illusorisch, weil fie eine Fortbauer ber bisherigen Alliang-Berhaltniffe vorausseten. Daß biefe aber nicht fortbestehen werden, ift schon in ben Protocollen ausgesprochen, welche ben Friebens - Berirag begleiten und beutlich zeigen, bag man über fehr wesentliche Fragen feineswegs berfelben Deinung ift, und auch schwerlich in weiterer Entwidelung ber Dinge werben wirb. Richt ber Rrieg, nicht bie brudenbe ften Bedingungen bes jest beginnenben ewigen Friedens waren eine Beleibigung für Rußland, aber biefer Separat = Bertrag zwischen ben December Berbundeten burfte leicht als eine folche empfunden werben. Bare er von wirklicher ernstlicher Bebeutung, ware er unter Berhaltniffen ausführbar, wie sie fich eben jest gestalten und verwickeln, fo wurde man wegen feiner Ruglichfeit über feine Feinblichfeit himvegfeben Diese aber ift jebenfalls burch bie Handlungsweise Ruglands, feit ihm ber Friede angeboten wurde, auf feine Beise gerechtsertigt. Die Turfei, für beren Erhaltung biefer Ceparat : Bertrag abgefchloffen wurde, ift schon auf bem beften Wege, bafur zu forgen, bag er so nicht ausgeführt werben wird, wie die Contrabenten es vielleicht im Augenblide bes Abschlusses ganz aufrichtig beabsichtigen. Auch dem blobesten Auge muß es jest schon beutlich geworden sein, baß ber eben beendete Rrieg - weit entfernt, jur Erhaltung ber Turfei beigetragen gu haben, ben nothwendigen Auflösungsprozeß nur noch beschleunigt haben wird. Bleichviel, ob ber hat-humayun ausgeführt ober zurückgenommen wirb, in beiden Källen fteht eine acute Kranfheit ober ein Sinsiechen in Aus-

ficht, und es burfte von gang anderen Berhaltniffen abhangen, ob bas Bufammenwirfen ber beiben Sauptmächte bes Beftens wieber in jo corbialer Beife stattfinden fann, wie es jur lleberrafchung bes gangen übrigen Europa's wirklich stattgefunden. Rugland fann in ber That nun bie weitere Entwickelung im Drient febr ruhig abwarten, und wenn bie "Times" jest icon eingesteht, baß England bas fo fehr gehaßte Rußland auch wohl noch einmal vermissen könnte, so braucht es nur an bem jest gefaßten und allerbings ihm aufgezwungenen Entschlusse festzuhalten, um fünftig, und zwar vielleicht fehr balb, wirklich vermißt Von bem helbenmuthigen Carbinien, welches "nur fur Recht und Freiheit ben Degen gieht", ift bei Unterzeichnung biefes Separat-Bertrages nicht bie Rebe, obgleich es praftifch in bem Rampfe gegen Rußland mehr geleistet hat als Desterreich. Somit hat es bem herrschenben Parlamentarismus in Carbinien an herben Enttaufdungen feit feiner Rriegserflarung nicht gefehlt und noch weitere bergleichen burften fich vorbereiten. Icbe militairische Promenabe, welche frangoftsche Truppen an die spanischen ober belgischen Grenzen machen moch= ten, jebe Uebereilung, Die etwa zwischen England und Nord - Amerika begangen wird, jeder Ausbruch aufgestachelter Ungufriebenheit in Italien, verschiebt die Basis, auf welcher vieser Separat-Vertrag entworfen wurde. Richt allein, weil er bie verheißenen ober vielmehr angebrohten Streits frafte zu Lande und zur Gee anderweitig beschäftigt, sonbern weil er bie entente cordiale, die jest schon factisch gelockert ift, auch öffentlich gelodert zeigen wurde. Es giebt wohl wenige europäische Fragen, für welche fich eine bauernbe llebereinstimmung Frankreichs, Englands und Defterreichs mit Bestimmtheit voraussetzen ließe. Bei ber heiligen Maiang wußte man genau, was fie in bestimmten principiellen Kallen thun wurde, thun mußte und auch wirklich gethan hat. Bei biefer erfunftelten Fortbauer einer Alliang, bie ihre augenblicklichen 3wede bereits erreicht und beshalb verloren hat, andern bie Intereffen fich mit jeber neuen Frage und konnten fich in ben anscheinend leichteften Berwickes lungen so schnurstrade entgegenlaufen, daß bie Sauptbedingung für eine wirkliche und praftische Trageweite biefes Ceparat-Bertrages bie lebereinstimmung der Interessen von vorn herein aufgehoben wird.

Die Privatmittheilungen der Bossischen Zeitung nehmen gegen die der Spenerschen Zeitung für die englische Fremdenlegion Partei. Nach der Bossischen stehlen einige Mitglieder dieser Legion wie Raben, und auch die officiellen Tagesbesehle des englischen Commandeurs sprechen Alchnliches zwanglos aus. Nach der Spenerschen Zeitung sind es wahre Ausbunde aller militairischen Tugenden, die sich zeitweise in Scutari besinden. Wir haben weder die eine noch die andere dieser Privatzmittheilungen aus zwerlässiger Quelle abgewartet, um unsere Ansicht über die Zusammensehung dieses Condottiere-Corps auszusprechen. Der

Enthusiaft für bie Legion in ber Svenerschen beschreibt auch bie am 7. April vor bem Gultan stattgefundene Corps-Parade und sagt babei: Der preußische Gesandte in Konstantinopel, Oberft v. Wilbenbruch, wohnte biefer Parabe in Civilfleibung bei und mag wohl seine eigenen Bebanten bei bem Aublich ber vielen hohenzollernschen Debaillen in ber Legion gehabt haben." Wir maßen und nicht an, Die eigenen Bebanfen eines Zuschauers ber Parade errathen zu wollen, aber fie konnen nur bie bes Mitleibs mit biefer Gattung von militairischen Auswanderern, Beimathlosen und jedenfalls Straffälligen gewesen fein, wenn fie einmal wieder nach Breugen gurudfehren und auch hier eine Die Mebaille weiter tragen wollen, benn bag ber Bunfch einer Rudfehr in bas Baterland boch wohl wieber laut werben fonnte, wenn es bemnachst gu weiterer Bestimmung ober Berwendung biefer Legion fommt, ift nicht unwahrscheinlich. Gehr wahrscheinlich aber, bag bie Inhaber von hobengollernschen Medaillen gefragt werben burften, ob fie mit Erlaubniß bes Staates in frembe Rriegsbienfte gegangen finb.

"Bor brei Jahren wollte ber St. Petereburger Sof bie Bieberherstellung bes Raiserreiches in Frankreich nur unter gewissen Borbehals ten anerkennen; Raiser Alexander II. fügte bagegen ber Unzeige feiner Thronbesteigung, welche ber Graf Orloff übergab, noch ein eigenhans Diges Schreiben bei, worin er bem Raifer Napoleon III. jur Beburt bes Prinzen auf bas Herzlichste begludwunscht, wobei nicht übersehen wers ben barf, baß — ba bie biplomatischen Beziehungen zwischen beiben Bofen unterbrochen find - bie Geburt Dieses Prinzen bem ruffischen Bofe noch nicht amtlich mitgetheilt werben fonnte" - fo ruft triumphis rend ber "Constitutionnel" aus, und bestätigt bamit, was mir fcon langst als bie eigentliche Ursache bes fur bie Geschichte neuen Bunbs nifies amischen England und Frankreich bezeichnet. Mitten in bem allgemeinen Phrasengeton ber Zeitungen von Civilisation, Concert, Barbarei, uneigennütigen Absichten, Knute u. f. w. ftanben wir ziemlich vereinzelt, als wir auf biefen eigentlichen Kern ber Beranlaffung gum Kriege wiederholt hindeuteten. Raifer Nifolaus, in consequenter Befolgung seines Princips, versagte bem gegenwartigen Beherrscher feine volle und unumwundene faiserliche Anerkennung, obgleich Graf Drloff - bies wissen wir gewiß, und angeblich auch Graf Nesselrobe, zu einer unbebingten Anerkennung riethen, weil Louis Napoleon burch fraftigste Nies berwerfung ber Revolution in Frankreich, ja fast noch mehr burch bie ihm gelungene Fesselung ber Presse gang im Beifte bes Raifers Rifolaus gehandelt. Ginem jo ausgesprochenen Charafter, wie bem Raifer Rifolaus, war aber in folden Dingen schwer zu rathen, und fo erfolgte benn jene bedingte und gewundene Anerkennung, die Sunderttausenben bas Leben gefostet hat. Wir waren überzeugt, bag endlich diefer erfte Unftog ju bem Rriege auch von frangofischer Geite eingestanden, ober

vielmehr hervorgehoben werben wurde, ba bie Greigniffe ber Auffaffung bes Raisers Rifolaus Unrecht gegeben. Graf Orloff, ber noch in Paris amvesend ift, während ber "Constitutionnel" aufrichtig wird, fann barin als Staatsmann eine glanzende Bestätigung fur feine staatsmannische Boraussicht erkennen, wenn er auch als Russe nicht eben Ursache hat, sich barüber zu freuen. Beweist sich aber barans, bag Louis Napoleon Jahre lang mit Festigkeit und Benutung aller Mittel — felbst ber bis babin unwahrscheinlichften - feine Zwede zu verfolgen weiß und nicht eher ablagt, bis er fie erreicht, bann aber auch - wie es scheint - in fluger Mäßigung zufriedengestellt ift, fo fragt sich, ob sich nicht eben folche Stetigfeit erwarten lagt, wenn es barauf anfommt, bie Belaftis gung von Seiten ber belgischen Preffe los zu werben. Richt Graf Balewsfi, sondern ber Raiser hat burch ben Mund seines Ministers zweis mal vor ben Abgefandten fast gang Europa's erflart, daß ihm bie Saltung ber belgischen Breffe miffallt und er bie Mitwirfung ber ihm befreundeten Dachte anruft, fie auf frangofisches Daß zurudzuführen. Die belgische Kammer hat nun gwar bie Berficherung bes Ministeriums und zwar bie energische Berficherung beffelben, bag Belgien nie eine Einmischung Frankreiche in seine inneren Berhaltniffe bulben wurde mit bem außersten Enthusiasmus aufgenommen, nichts besto weniger bleibt bas Factum bestehen, bag bie gegenwartige frangofische Regierung fehr wohl versteht, ju ihrem 3mede ju gelangen, und bag in ben öffentlichen und amtlichen Erflärungen bes Grafen Walewefi eine vor gang Europa übernommene Berpflichtung liegt. Wenn ein Staatsmann bei folder Gelegenheit unveranlaßt, felbitftanbig und wiederholt eine Sache gur Sprache bringt, tie eine bestimmte Drohung ausspricht, wenn er fich bavon nicht abbringen lagt und trog Berschiedenheit ber Meinungen von Seiten bes gartlichsten und fonft intereffirteften Bunbesgenoffen ben Gegenstand noch einmal in seinem Resums berührt, so muß er reiflich überlegt und bie Tragweite eines folden Actes wohl überfchlagen haben. Wir entnehmen baher unfere Unschauung von bem, was weiter geschehen wird, nicht aus ber enthusiastischen Bustimmung ber belgischen Rammer, fondern aus bem triumphirenten Artifel bes "Constitutionnel", ber flarer in die Beweggrunde und Handlungsweise Louis Napoleon's bliden laßt, als alle Manifeste, Tractate und Blaubucher, und um fo flarer, als bie Erfolge bewiesen haben, daß bas jepige Frankreich fich nicht übereilt.

Mit "innigem Behagen" erzählen die Zeitungen ber Bourgeosie eine Anekdote nach, die englischen Zeitungen entnommen ist und als ein "charafteristischer Zug englischer Erziehungs-Methode" illustrirt wird. Da mit dieser Illustration doch wohl anerkannt werden soll, daß sie vortresselich, liberal, freiheitlich und alles jedenfalls besser ist als irgend eine deutsche Erziehungs-Methode, so können wir nicht umhin, einige Besmerkungen an dieses Vorbild zu knüpsen. Alls die Königin von Engs

land vor einigen Jahren zu Osborne auf ber Insel Wight wohnte, pflegten ihre Kinder fich am Ufer ber Gee umbergutreiben. Go trifft ber fleine Bring von Bales einen Knaben, ber Scemuscheln suchte. Auf feine bobe Stellung bin, hielt fich ter junge Pring fur berechtigt gu thun, was er straflos thun fonnte, und warf ben Korb bes Anaben um, fo baß bie Muscheln herausfielen. Der Anabe murbe bofe barüber und fagte: Wenn Du bas noch einmal thuft, fo giebt es Etwas. - Thue nur bie Muscheln wieder in ben Korb und Du wirft ichon seben, ob ich es wieder thue, lautete die Antwort. Co wurden die Muscheln wieder ausammengesucht und als fie fammilich im Rorb waren, warf ber Bring von Bales ihn richtig wieder um. Dun ging bem Berhohnten bie Bebulb aus und er gab feinem Angreifer wirklich Etwas, wonach bem Bringen bie Augen blau, Die Rase schief und Die Lippen aufgeschlagen wurden. Die Königin fragte ihren Sohn, wie er zu biesem Denfzettel gefommen? Erft fcwieg ber Pring, bann aber geftanb er bie Bahrheit. Run wurde ber andere Anabe geholt und ergablte bie Wahrheit, ohne vorher zu schweigen. Darauf fagte die Konigin zu ihrem Sohn: Du bift bedient worden, wie es fich gehort. Barft Du nicht fcon hinreichend gestraft, so wurde ich Dich noch tuchtig ftrafen. Du Dich wieber an irgend Jemand, so hoffe ich, bag Du immer auf gleiche Beise bebient werben wirft! Bum Schluffe lagt bie Ronigin bie Eltern jenes Knaben fommen und trifft Unordnungen für bie Ergiebung beffelben. -

Wenn die Erzählung biefes Vorganges als Beispiel für eine nicht allein englische, sondern auch gute Erziehung bienen und burch bie Mittheilung in beutschen Zeitungen empfohlen werben foll, so hat - bei uns wenigstens - bie Unefoote vollfommen ihren 3wed verfehlt. beutsche Erziehung eines jungen Pringes wurde fich zunächst bamit beschäftigen, ihn nicht an irgend einem Cee : Ufer fich allein umbertrei= ben zu laffen, bann aber ihm vor allen Dingen ben Begriff beizubringen, baß feine "bobe Stellung" ihn nicht ftraflos fur begangenes Untecht mache. Die Erziehung, welche jener arme Knabe bem Bringen angebeihen ließ, erscheint bem Unbefangenen ungleich wichtiger als bie ihm bis bahin zu Theil geworbene. Ware vor einigen Jahren bas Ronigreich Alube fcon annerirt worben, fo fonnte man annehmen, ber Bring habe vielleicht bie Debatten ber Beifesten seines Baterlandes barüber gelefen und baraus die Lehre geschöpft, bag eine "hohe Stellung" in ber That ben Englander zu allem Möglichen berechtige, was man ftraflos thun fann. Möglich, bag bie Beit ber Unnefbote mit ber Anexation von Aben aufammenfällt, und bann ware Giniges erflart. Wir wiffen naturs lich nicht, ob bie englischen Zeitungen ben Bergang richtig schilbern. Rimmt man aber bie Richtigfeit an, fo wurde fich eine beutsche Ergies hung nicht mit bem fait accompli erlaubter Gelbsthulfe von Seiten bes muschelfuchenben Anaben begnügt, fonbern bem jungen Pringen noch

eine anderweitige Strafe zubictirt haben, benn aus dieser "Erwiederung" hat er noch keineswegs erkennen können, daß man auch solches Unrecht nicht thun soll, was wirklich strassos bleibt. Die wirkliche empfangene Belehrung hing zu sehr von den zufällig größeren Körperkräften bes Geneckten ab, als daß daburch etwas docirt worden wäre. Die baraus gezogene Lehre würde sich höchstens darauf besanken, kchrünstig schwäscheren Knaben die Muschelkörbe umzustoßen. In wie sern diese Erziehungs Methode zu empfehlen sein dürfte, blos weil sie eine englische und jedenfalls eigenthümliche ist, läßt sich dennach nicht wohl absehen.

Schwerlich wird ein Liberaler ben vollendeten Liberalismus ber "Daily News" in Zweifel ziehen. Wie wenig erfreulich muß es baher für die Liberalen fein, wenn fogar biefes Blatt fie "Phantasiemenschen" nennt, Die ftets mehr Gewicht auf Debenzwecke als auf Hauptzwecke gelegt und ftets Möglichfeiten für Gewißheiten ansehen." freundlichen Bemerkungen über bie Bachter ber öffentlichen Meinung und bie ausschließlich geistreichen Menschen ber Gegenwart fommt "Daily Rems" bei seinen Betrachtungen über ben Friedens . Tractat, ber ihr burchaus nicht munden will, ter aber bessenungeachtet boch eigentlich feben vernünftigen Englander zufriedenstellen muffe, wenn er eben tein "Phantastemensch" ober Liberaler fei. Die Erfenntniß fommt bort und gerade in jenem Blatte etwas fpat, aber fie fommt boch und ift somit Die Phantasiemenschen werden höchst unerwartet von engwillfommen. lischen Blättern barauf aufmerksam gemacht, bag Rugland auch wohl noch einmal als eine Schranfe gegen bie llebermacht bes Westens und gegen Plane wie bes erften Rapoleon bienen fonne. Wunberbar, bag eine folde Anschauung ber Dinge erft nach bem Kriege fommt, während fie wahrlich offen und zugänglich genug ichon vor bem Kriege vorhanden fein mußte. Ueberhaupt ift bas Dreben und Wenden der gefammten englischen Zeitungspreffe, nachbem ber Friedensvertrag, die Protocolle und ber Separat-Bertrag befannt geworden, ein fast beluftigenbes. Die Raisonnements, ber absprechende Ton, die anmagenden Phrasen wollen nirgende mehr fo recht paffen. Es haben fich Birklichkeiten eingestellt, bie ben geträumten Möglichkeiten in unfanftester Beise wibersprechen. Der Wieberaufbau ber Forts an ber ticherkeffischen Rufte, bas Berausbolen ber bei Sebastopol versenften Schiffe, Die Richt = Regulirung ber affatisch-türkischen Grengen, bas Nichtvorhanbenfein angeblicher Gebirgeguge für die beffarabifche Grenze, die außerorbentlichen Buvorkommenheiten awischen ber ruffischen und frangofischen Regierung, bie unerquidlichen Debatten über Rare, bie vollfommene Taufchung über bie Erschöpfung Ruglands find eben fo viele Steine bes Unftoges fur ben fonst burch feine Rudsicht bes Anstanbes und ber Wahrheit gebundenen Styl britischer Leitartifel. Man mochte fich und Unbere fo gern überreben, bag wenigstens Etwas von all ben hochfahrenben Bielen erreicht worben

ift, nach benen England Flotten ausgesandt, wie die Welt sie zuvor nie gesehen. Aber es will nicht gehen. Was der "Moniteur" in Paris nicht bestätigt, glaubt man den englischen Weltblättern nicht mehr, und vollends erscheinen Drohungen nach so erwiesener Schwäche abgeschmackt.

Un bas Königreich Neapel ift neuerdings viel guter Rath verfdwendet worden. Bon allen Seiten ift man bestrebt gewesen, bie bortige Polizeiverwaltung etwas milber zu gestalten. England hat bie Berichte über bie Unwendung Der Tortur jum Behufe ber Steuererhes bung von seinen indischen Beamten verlangt und sie — blau eingebuns ben nach Reapel geschickt mit bem Bemerken, hier ware ein Beispiel, wie man es in Neapel nicht machen muffe. Frankreich hat bas Disciplinar - Reglement seiner Colonie Cavenne eingesandt und vorgeschlagen, man moge fich in Reapel wegen naherer Erfundigungen an bie Benes rale Cavaignac, Lamoricière und Bebeau, so wie nach ber Insel Jersey wenden. Defterreich endlich hat bie in Biemont lebenben tombarbischen Nobili per Circular aufgefordert, ebenfalls bas neapolitanische Regie= rungespstem zu tabeln. Darf man inbeffen einem Briefe aus Genua trauen, ben fürglich ber Constitutionnel abgebruckt, fo hat Deas pel auf alle biese Winke bie eigenthumliche und fast unbegreifliche Untwort gegeben: ber bloge Rath genuge ihm nicht, wurden Beifviele gegeben, fo folte es an beren nachahmung nicht fehlen. Traditur, dicitur, fertur! -

#### 

# Johanniter - Orden.

### Refrolog.

Der Rechtsritter Fürft von Bleg.

Hans Heinrich X. Fürst von Pleß, Reichsgraf von Hochberg Freiherr zu Kürstenstein, Herr zu Reuschloß und zu Rohnstock zc., Ritter bes Königl. Preuß. Nothen Ablers Orbens erster Klasse mit Eichenlaub, Rommendator bes ritterlichen Ordens St. Johannis vom Spital zu Jerusalem, Größtreuz bes Herzoglichen Anhaltschen Gesammts Ordens Albrecht des Baren zc., wurde am 2. December 1806 seinem Bater — bem Reichsgrafen Hans Heinrich VI. von Hochberg von dessen Gemahlin Anna Emilie Prinzessin zu AnhaltsKöthensPleß — in Berlin geboren, und starb daseibst am 20. December 1855. —

Der Verewigte genoß die erste Erziehung im elterlichen Hause und die weitere Ausbildung auf dem Gymnasio zum grauen Kloster und im französischen Gymnasio zu Berlin; trat am 1. Februar 1825

in die Konigl. Breuß. Armee und zwar beim 1. Ruraffier-Regiment ein, wurde in bemfelben am 14. Juni 1826 jum Seconde-Lieutenant ernannt, 1829 in bas Regiment Garbe bu Corps verfest und am 20. December 1831 auf fein Unsuchen mit bem Charafter als Premier-Lieutenant entlaffen. Bon 1832 bis 1848 gehörte ber Sochselige ber Cavallerie bes 10. Landwehr=Regimente an. 3m Jahre 1848 erhielt berfelbe ben nachgesuchten Abschieb mit Charafter als Major, wurde aber 1849 wieder beim Regiment Garbe bu Corps zur Disvosition gestellt und entlich burch Allerhöchste Cabinets Drbre vom 3. December 1850 als Major und etatsmäßiger Stabsoffizier bem 2. Landwehr-lllanen-Regiment überwiesen, in welchem er auch bis ju feinem Ableben verblieb. - Aber nicht allein in ber Urmee, fondern auch im Civil = Berhaltnif war ber Berewigte ftete ein treuer Diener feines Konige und herrn und immer bereit, Dies bei jeber fich barbictenben Belegenheit mit voller Singebung ju befunden. Er fand feinen Lohn in bem hohen Bertrauen feines Ronigs und bes Vaterlandes, welches fich auf bie ehrenbste und unzweibentigste Beise am 15. October 1850 burch Erhebung in ben Gurftenstand, in ben Jahren 1852 und 1854 burch Ernennung jum Marschall bes schlesischen Provinzial = Landtage und 1854 und 1855 burch fast einstimmige Wahl zum Prafibenten ber Ersten Rammer rosp. bes Berrenhauses fur bie gange Dauer ber Cipungs-Berioben aussprach.

Neben biesen hohen Würden und Aemtern behielt ber nun Versewigte auch die Verwaltung seiner umfangreichen Besitzungen, naments lich ber ihm

a. im Jahre 1819 von seinem Groß = Oheim, bem Königl. Erbs Ober-Landjäger-Meister in Schlessen — Grafen Heinrich Wilshelm von Reichenbach zugewendeten Minder Freien Standessherrschaft Neuschloß —

b. im Jahre 1833 nach bem Ableben seines Baters — bes Reichssgrafen Hans Heinrich VI. zugefallenen, am 15. October 1840 zur freien Standesherrschaft erhobenen Majorats Ferrschaft Kürstenstein —

c. und der in Folge Successions-Ordnung von seinem Oheim — dem ältestregierenden souverainen Herzog Heinrich zu Anhalts-Köthen — am 23. November 1847 auf ihn übergegangenen freien Standesherrschaft Bleß zc.

Mit regem Geist und Eifer förberte Fürst Heinrich X. Industrie und Gewerbesteiß, unterstützte in den auf einander gefolgten Nothjahren die Armen auf das Freigebigste durch Zuweisung von lohnender Arbeit, durch Almosen, durch Errichtung von WaisensUnstalten, Krankenhäusern, überhaupt auf angemessene Art. Gleiche Sorge trug er auch für Wissensschaften und das geistige Wohl seiner Guts-Einsassen, — er stiftete, um dem fühlbar gewordenen Mangel an der polnischen Sprache machetigen evangelischen Theologen abzuhelsen, bei der Universität zu Breslau

ein Stipenbium für arme, ber polnischen Sprache mächtige Studistende ber evangelischen Theologie, — gründete mit Allerhöchstem Beisstand Seiner Majestät bes Königs in Nicolai für die dort und in der Umgegend zerstreut und von der Plesser evangelischen Kirche und Schule zu entsernt lebenden evangelischen Confessions. Verwandten ein neues evangelisches Kirchens und SchulsSystem — erbaute in Warschowis — einem zwei Meilen von Pless entsernten Dorfe — für die dortigen evangelischen Glaubensgenossen einen neuen Betsaal und eine Pfarrswohnung, beschloß, daselbst einen Pfarrsvicar aus eigenen Mitteln zu unterhalten, was aber vor seinem Tode nicht zur Aussührung gebracht werden konnte, da ein für die localen Verhältnisse passender, der polnisschen Sprache mächtiger Geistlicher bisher nicht zu sinden war ze.

Bermählt war ber verewigte Fürst zweimal, und zwar:

1) am 6. Juni 1832 mit Ida Ottilie Phillipine, gebornen Freien von Stechow aus bem Hause Kopen;

2) seit bem 20. Januar 1848 mit deren Schwester, ber nunmehr verwittweten Durchlauchtigen Fürstin Abelheib, gebornen Freiln von Stechow, verwittwet gewesenen Freiin von der Decken, gesboren ben 25. September 1807.

Aus ber ersten, burch ben am 30. Septbr. 1843 erfolgten Tob seiner Frau Gemahlin aufgelösten Ehe wurden bem Hochseligen Fürsten fünf Kinder geboren, nämlich:

- a. bes jest regierenben Furften Durchlaucht Sans Beinrich XI.,
- b. Sans Seinrich XII. Mar,
- c. Hans Heinrich XIII. Conrad,
- d. Anna,
- e. Hans Seinrich XIV. Bolfo,

von benen jedoch Hans Heinrich XII. Max seinem Durchlauchtigen Bater in die Ewigkeit vorangegangen ist.

Der verewigte Fürst, bem ber Johanniter Drben im Jahre 1833 verliehen worben war, schloß sich bei Wiederaufrichtung der Balley Brandenburg der Genossenschaft des Johanniter Ordens in Schlesien an, erhielt am 17. Mai 1853 den Ritterschlag und wurde in Folge Präsentation des schlesischen Convents am 24. Juni 1854 zum leitenden Commendator des Ordens für Schlesien vom Durchl. Herrenmeister Prinzen Carl von Preußen Königl. Hoheit ernannt. Auch in diesem Berhältnisse erwarb er sich große Verdienste durch rege Förderung der Zwecke des Ordens.

## Wappen: Sagen.

Blücher.

Stolz rauschen die Fahnen zu Haupten bem Sieger, Der eisern die Donner ber Schlachten geleuft, Still schattet ber Lorbeer die Stirne bem Krieger, Bor bem sich die Schwerter ber Feinde gesenft;

Mir wogt es zu Häupten wie rauschende Fahnen, Es weht wie aus Lorbeergebuschen mich an, Ich singe die Wappenzeichen der Ahnen Des Helden, den Keiner besingen jest kann.

Ich preise ben Geist, der im frieg'rischen Stamme Bon je als belebender Funke sich trug, Bis daß er gewaltig als leuchtende Flamme Empor aus der gräßlichen Finsterniß schlug.

Ich preise ben Geist und besinge ben Helben, Von welchem ber eiserne Feldherr entstammt, Es soll Euch die späteste Kunde noch melben, Daß er, ein Schwert bes Gerichtes, gestammt. —

Mit Heinrich bem Löwen nach Rhobus gezogen Erkämpfte ein wenbischer Krieger sich Ruhm, Und Heinrich der Löwe auf rollenden Wogen Belehrte ihn selber im Ritterthum.

So kehrten sie heim und zum baltischen Strande Lub dringend den Löwen der Löwin Gemahl \*) Fürst Borwin, der Herr in den wendischen Landen, Bekriegt von den Heiden mit Ueberzahl.

Der Knappe bes Lowen, ber wendische Krieger, Der mit ihm zu Schiffe und Rhobus war, Der folgte zur Heimath dem fürstlichen Sieger Und führte mit Gluck seine reisige Schaar.

Er kampfte in jedem Gefechte mit Muthe, Die Heiden, die schlug er in manchem Strauß — So schütte er einstmals mit eigenem Blute Ein schwer bedräuetes Gotteshaus;

Und als er gebetet am heiligen Bilbe, Da trat er zum Fürsten hervor auf den Plan Und bot auf seinem noch blutigen Schilde Die Schlüssel der heiligen Kirche ihm an.

<sup>\*)</sup> Der Lowin Gemahl — Fürst Borwin, herr zu Medlenburg und Wens ben, war ber Gemahl Mechilibens, ber Tochter herzogs heinrich bes Lowen.

"Bleubiger\*) follst Du in Zufunft Dich nennen, "Die Schlüssel ber Kirche, die lasse ich Dir, "Die späteste Nachwelt, die soll sie noch kennen "Als Deines Schildes geweihete Zier;

"Du hast geschützet die heiligen Pforten "Mit Tod verachtendem Rittersinn —" So sprach der Fürst mit gestügelten Worten Und neigte sich milb zu dem Blutigen hin —

"Ich will Dich begnaben mit Deinem Geschlechte "Bis in die spätesten Tage der Zeit, "Auftrag ich zu Lehn Dir mit jeglichem Rechte "Dies blühende Land mit der Herrlichkeit!"

Der Blutige wurde ein Landherr in Wenden, Viel Sohne und Enkel, sie folgten ihm nach, Und allesammt gürteten luftig die Lenden Und führten im Kampfe manch rüftigen Schlag.

Die silbernen Schlüssel im blutigen Schilbe, Sie blieben bas Wappen der Blücher bis heut, Doch wurde der Ruhm bei dem einfachen Bilbe Mit manchem hell leuchtenden Zeichen erneut:

Das Schwert und ber Stab des Feldmarschalls in Golde, \*\*) Die grünende Lorbeer'n im Kranze umziehn; Dem Sieger in zwanzig Treffen zum Solde — Die Krone des Fürsten, der Hermelin;

Das eiserne Kreuz für den eisernen Helben, Der eisern gestanden im Sturme der Schlacht; Mauer und Thor von dem Grafen dann melden, Der über die Wohlfahrt der Städte gewacht; \*\*\*\*)

Auch ernst ehrwürdige Bischofsmüten, Sie stehen auf manchem ber Schilbe in Ruh', Stets wußte ein Blücher die Kirche zu schützen, Er hatte ja immer die Schlüssel dazu.

Noch manches Zeichen, bas schwierig zu beuten, Erscheint auf ber Blücher erhabenem Schild, Doch bleiben, so lange die Glocken noch läuten, Die Schlüssel bes Wappens geweihetes Bild.

a state of a

<sup>\*)</sup> Bleudiger b. i. Blutiger, ber Rame Blücher foll aus Bleudiger zusam= mengezogen fein.

<sup>\*\*)</sup> Blücher : Wahlstatt. Blücher : Altona.

# Inserate.

EAU de LIS. Extra feinster Schönheitssaft,

(nicht mit ber fogenannten Lilionefe ju verwechfeln), wird unter Garantie bes Erfolges verfauft. Alle Tage einige Tropfen angewendet, macht die Haut blendend weiß, schützt und entsernt Sommersprossen — Sommerbrand — Sonnenstich — Boutons — Pusteln — Schwinden —
Kupferausschlag — Hite — Leberslecken — bleiche und kränkliche Gesichtsfarbe, das Gesicht bekommt und erhält durch Anwendung ein jugendliches, gesundes Aussehen und eine zarte Röthe. Nur allein in Deutschland acht zu haben, d Flacon 20 Sgr., 3 Flacons 1 Thir. 15 Sgr.; grand Flacon 1 Thir. 10 Sgr., 3 Flacens 3 Thir., in rosa und weiß, bei

Jagerstrasse 46 Maison de Paris. in Berlin,

Briefe frei, Emballage wird nicht berechnet.

Rur für bie aus meinem Saufe bezogenen Artifel fann ich Garantie leiften, ba meine Firmafignatur "LOHSE" von Sandeltreibenben nachgemacht wird, um bas Bublicum burch außerliche Rachahmung ju taufchen. Nieberlagen eriftiren nirgenbs in ben Brovingen.

### Neue Herren-Moden für die Sommer-Saison 1856.

Die von Paris erhaltenen Modelle: Neberzieher à l'Orloss — von Godillot —,

Paletot à la Clarendon — von Humann —,
Gesellschafts: Fracks — à la Walewsky — von Dusautoy —,
Beinkleid à la Cavour — von Godillot —,
Beste und Cravatte à la Manteussel — von Dusautoy —
habe ich in großer Auzahl coviren lassen.
Das mich bechrende Publicum wird auf's Neue die Ueberzeusgung gewinnen, daß Eleganz und Preiswürdigkeit dieser Gegenstände vollkommen dem Nuse entsprechen, dessen mein Etablissement fich erfreut. - Die Preise der Gegenstände find an denselben in deutlichen Zahlen angegeben.

# LOUIS LANDSBERGER in Berlin,

Markgrafenstr. 46, dem Schauspielhause gegenüber.

### Julius Loeff.

Lager aller Arten

# Schweizer Gardinen, Möbelstoffe und Tischdecken

en gros et en détail,

Berlin, Breitestrasse Nr. 24,

bei der Einfahrt zu den Ngl. Muhlen.

Jedem der mich Beehrenden bewillige ausser den billigsten aber festen Fabrikpreisen einen Rabatt.

Es ift zu verkaufen: ein Rittergut, von Breslau nur wenige Stuns ben entfernt (in der Nähe einer lebhaften Kreis: und Garnisonsabt) — Areal 1340 Morgen, daven 1200 Mg. Acker (sehr guter Boden) — 100 Mg. Wiesen — 40 Mg. Hofraum, Gräben 2c. — 20 Pferde, 12 Ochsen, 20 Stück Jungvieh, 24 Kühe, 1400 Schaase (hochveredelt), vollständiges todtes Inventar — herrschaftliches Wohnhaus mit Garten — (Torslager und Erlen). Preis 100,000 Thaler. Anzahlung 25,000 Thaler. Jahlungsfähige Selbstäuser haben sich zu wenden an das Nittergüter: Comtoir des Candidat der Staatsswissenschaften und Administrator Hermann Jüngling in Berlin, Mohrensstraße Nr. 58. Geschäftsstunden an Wochentagen von 8—3 Uhr.

# · Won Saint: Cloud nach Lazienki.

Ein focialer Roman.

Motto: "Die Tricolore wird ihren Weg burch gang Europa finden."
(Graf Mirabeau.)

#### Bierundzwanzigftes Capitel.

Dicht am Abgrunde bin.

Zu Bere House, Belgrave, Square, ber alten Residenz bes ritters lichen Hauses ber be Vere Grasen von Oxford, das nach deren Absters ben an die letzen Bettern ihres Stammes, die wallisischen Beausmont von Iron Sibe gefallen, herrschte die tiefste Stille, denn John Owen Bardower, der sechste Lord Beaumont Baron von Iron Sibe war fast neunzig Jahr alt und wollte Ruhe um sich her und lautlose Einsamkeit.

In einem warmen Winkel bes Kamins saß ber Greis, die hagere Gestalt in einen biden Pelz gewidelt, ber mit rothem Sammet überzogen und mit goldenen Schlingen bis an den Hals zugenestelt war, ein dices Halstuch von weißer Seide siel in zwei breiten Zipfeln auf die Brust herab; auf dem Haupt trug der Lord eine vierectige barettartige rothe Sammetmüße, ebenfalls mit Pelz beset; seine mit mächtig weiten schwarzen Sammetstiefeln besteideten Beine ruheten auf der schiefen Ebene einer sehr breiten Polsterdanf ganz nahe dem Kamingitter; in den magern Händen, die indessen doch mit Spisenkrausen und einigen blibenden Ringen verziert waren, hielt er einen Rosenkrauz, dessen Perlen von gewöhnlichem braunen, fast schwarzen Eichenholz waren, aber in ihren geschnisten Verzierungen den reinen Geschmack einer längst vergangenen Beit zeigten.

Das abgemagerte Antlit bes Lords mit der großen spiten Nase und dem spiten Kinn war weiter noch vorgebeugt, als der vom Druck der Jahre gekrümmte Rücken erforderte, die Augen waren halb geschlose sen und die schmalen, farblosen Lippen beteten halblaut die Gebete, während die Kugeln des Rosenkranzes langsam durch die knöchernen Finger glitten. Der betende Ebelmann beugte sich wenigstens so tief als möglich, ba ihm seine von der Gicht gemarterten Füße das Knicen unmöglich machten.

Das Wohngemach des Lords machte einen trüben Eindruck, es war mit schwarzem, unscheindar gewordenem Tuch ausgeschlagen, und die drei oder vier lebensgroßen Portraits, welche die breiten Wandslächen bedeckten, waren mit schwarzem Crepe verschleiert, der in dichten Falten bis zur Erde herab hing, hier und da vom Staub zerfressen und zerfest war.

Auf einzelnen der hochlehnigen Stühle lagen verschiedene Kleis bungsstücke, auch sie waren mit Crope verschleiert, wie denn auch der große Tisch, auf welchem man schöne Wassen aller Art zwischen Haussen alterthümlich prächtig gebundener Bücher, silberne Humpen und Becher, Handschuhe und Hundehalsbänder sah, mit einem schwarzen Schleier und dichtem Staub bedeckt war.

Lord Beaumont bewohnte das Gemach seines letten und jüngsten Sohnes, der vor einigen zwanzig Jahren im Duell gefallen war; seit jenem Tage war in diesem Gemach Alles mit Flor bedeckt, aber nichts angerührt und nichts von seiner Stelle gerückt worden.

Sir Edward Balfour aber, ber Edelmann, von dessen Hand der junge Lord Arthur Vardower gefallen, hatte nie ersahren, durch welche mächtige Protection er in wenigen Jahren bis zum Oberstlieutenant bei den Coldstreamgarden aufrückte, welcher Einfluß für ihn thätig war bei jeder Gelegenheit — es war der Einfluß des wallisischen Lords, dem er seinen Sohn und Erben, die Stütze und Freude seines Alters getöbtet.

Sir Edward Balfour siel in Amerika unter der königlichen Stansbarte gegen die Nebellen, seine Wittwe war mit ihrem Sohn in traurisger Lage, sie wußte nichts von ihres Gemahls unglücklichem Zweikampf mit Lord Arthur Bardower, da sie aber eine Walliserin war und in Wallis nach dem alten Sprüchwort jeder Edelmann des andern Better ist, so dankte sie Gott, daß der reiche Lord Beaumont von Iron-Side die Nechte der Vetterschaft in edelmüthigster Weise geltend machte, ihr ein Witthum aussetze und die Vormundschaft über ihren Sohn, George, übernahm mit der Verpflichtung, für dessen Erziehung in standesmäßiger Weise zu sorgen.

Die Wittwe des Oberstlieutenants Balfour fand, da sie noch jung und voller Reize war, nach einigen Jahren Gelegenheit, sich wieder zu vermählen; Lord Beaumont stattete sie aus wie seine Tochter, ohne daß die Welt davon erfahren durste; ihr Sohn George Balfour wußte bald kaum noch etwas von seiner Mutter, die ihrem zweiten Gemahl nach Ostindien folgte, er kannte nur seinen Oheim, den Lord Beaumont, der wie ein zärtlicher Later für ihn sorgte, dem er mit kindlicher Liebe zugethan war. Man brachte den Knaben nach Eton, in den Ferien ließ ihn der alte Lord regelmäßig erst nach London holen, belobte seinen Fleiß

und feine Saltung, gab ihm Binte und Rathichlage, für bas jugendliche Alter paffend, bie er mit reichen Geschenken unterftugte, behielt ihn zwei Tage bei fich und schickte ihn endlich unter Aufficht eines ficheren Dieners auf irgend ein Landgut, bas Alles bot, was die Jugend in jenem Alter wünscht. Bon Cton kam ber junge Balfour nach Oxford, machte feine Studien, immer unter ber Leitung bes alten Lords, wurde bann auf furge Zeit ber britischen Gesanbicaft in Canct Betersburg attachirt und trat nach feiner Rudfehr von bort für einen Bahlfleden Lord Beaumonts in bas haus ber Gemeinen, wo er sich sehr balb, weniger burch glanzende Rednergabe, wohl aber burch die Leichtigkeit, mit welcher er bie verwickeltesten Angelegenheiten sich und Andern flar zu machen verftand, fo wie burch ben Fleiß und bie Ausbauer, bie er ben Geschäften widmete, einen Ramen machte. Gir George Balfour war bald ein fehr angesehenes Mitglied ber herrschenden Tornvartei, saß in allen Commissionen und hatte trot seiner Jugend ichon Aussicht zu einem giemlich bebeutenben Staatsamt.

Das war die Rache Vardower's an dem Sohn des Mannes, der ihm den Sohn getödtet; in dieser Rache fand der greise Lord Trost für den Schmerz um den Sohn. Er hatte eine wahrhaft evangelische Rache geübt und übte sie täglich.

Den Beschwerben des Greisenalters nach und nach immer mehr erliegend, hatte sich Lord Beaumont von allen Menschen zurückgezogen, seine Familie war ausgestorben rings um ihn, die Freunde seiner Iusgend waren todt, und in den höchsten Stellen des Landes sah er Manner, deren Bäter er schon zum Staatsdienst bilden half. Dennoch war Lord Beaumont auch jest noch nicht ohne politischen Einsluß, er stand hoch in der Partei-Tradition der Tories, und die wallisischen Lords und Gemeinen, seine Landsleute, thaten selten einen Schritt, ohne sich seine Meinung zu erbitten, auch wurde von den Ministern bei allen großen Fragen die Ansicht des greisen Torymannes eingeholt, obgleich derselbe niemals im Parlament gesessen und niemals eine Stelle in der Berswaltung bekleidet hatte — die Vardowers waren katholisch geblieben.

Seit einigen Jahren schon sah Lord Beaumont nur seinen Haus, geistlichen, einen ehrwürdigen Diener Gottes, und seinen Pflegesohn, ben Sir George Balfour, bei sich; ber Sine half ihm in ber Sorge um seine Seele und in der Betrachtung bes Ewigen, der Andere unterhielt seine letten Berbindungen mit der Welt und dem Zeitlichen.

Der Greis betete seinen Rosenfranz im Winkel bes Kamins; im Borzimmer braußen stand seit einigen Minuten schon Sir George Balsfour und unterhielt sich stüfternd mit dem ersten Diener bes Lords; er wurde sich nicht unterstanden haben, vor dem Schlag der bestimmten Stunde einzutreten, solchen Respect hatte er vor dem alten Herrn.

Sonft mochte biefer Sir George Balfour nicht viel Respect haben, benn lag auch in ben ftarfen Bugen seines feuchten leicht gerötheten Ge-

a barrella

sichtes eine gewisse Bonhommie, beuteten auch die vollen üppigen Lippen seines etwas großen Mundes und bas fraftige Kinn mehr auf gesunde Benuffahigfeit und Sinnlichfeit, fo fprach fich boch in ber breiten Stirn und ben großen geistvollen blauen Augen jene Art von Stolz aus, ber Die Krankheit bebeutenber Menschen ift, weil er fie im Bollbringen ber Thaten, zu benen er fie treibt, niemals Genüge und Befriedigung finden Sir George Balfour gehörte ju ben Mannern, Die fich nie genug thun, die von sich Alles, von Andern aber wenig erwarten, und barum eben stets mit einer gewissen Ironie auf die Bestrebungen und Leiftungen Anderer herabblicken. Gir George Balfour war eine leibenschafts liche Ratur, aber er hatte fehr fruh schon gelernt, sich außerlich zu bes herrschen, er hatte, jo weit er fich in seine Jugend gurudvenken konnte, nie Jemanden gefunden, ter ihm imponirt, vor bem er fich willig ober unwillig gebeugt, ben er ale fich geiftig überlegen anerkannt batte. Er war von je mit einem furchtbaren Scharfblid fur bie Schwächen berer begabt gewesen, die ihm im Leben begegneten, bas hatte ihn überall fast jum herrn feiner Umgebungen gemacht, und wo er nicht herrschen fonnte, da fühlte er fich boch innerlich erhaben über bie, welche burch ibre außerliche Stellung feinem Ginfluß entrogen maren.

Gir George Balfour liebte bie Menschen und ihren Umgang, er hatte ein Berg für ihre Leiden und war eben so großmuthig als freis gebig, aber er achtete fie wenig, bas war bas Beheimniß ber balb gutmuthigen, bald falten und gleichgultigen Ironie, Die feinem Wefen gang eigenthumlich war, bie ihn in seinen Umgebungen geliebt und geachtet, aber auch gehaßt und gefürchtet machte. Und bennoch hatte biefer Mann eine ihm gang flar bewußte Cehnsucht nach ber Autoritat, er hatte Alles barum gegeben, eine Autorität zu finden, vor ber er fich von gangem Bergen und ganger Seele beugen, ber er hatte blind ergeben folgen können; benn bie Ginfamkeit, in ber fein Beift ging, bedruckte ihn, er war fich oft nicht sicher über Bahn und Ziel, und war barum zuweilen schwankend in seinen Entschlussen und oft launenhaft in feinem Auftreten. In ber Politif hatte er bie Autorität im Konigthum gefunben; er war in viel größerem Mage Royalist, als ce seine Landsleute und Stanbesgenoffen bamale waren; fein Royalismus war groß geworben in der Schule jener Schriftsteller, die furz nach der Restauration ber Stuarts auftraten und die ertremften Lehren befannten, Lehren, die mit ber britischen Staatsverfassung im vollsten Wiberspruch ftanben. George Balfour fah fich genothigt, seine politischen Ueberzeugungen zum Theil wenigstens geheim zu halten, aber wer ihn bevbachtete, mußte ben Anhänger von Hobbes in ihm erkennen. Die Autorität in ber Politik befriedigte indeffen bas Autoritats : Beburfniß bes jungen Chelmanns nicht, bas fonnte nur die Rirche. Er war in ben Formen ber englis schen Sochfirche erzogen worden, aber obwohl gerabe bie politischen Lehren, zu benen er fich insgeheim befannte, aus biefer Rirche hervor=

gegangen waren, so leistete fie ihm boch nicht Genüge, und er fühlte mehr als eine flüchtige Sympathie für ben Katholicismus.

Diese Hinneigung zum Katholicismus bekam stets neue Nahrung aus seinem Verhältnis zu seinem greisen Wohlthater Lord Beaumont, dem einzigen Manne, vor dem sich der stolze Sir willig beugte, der ihm als Ruine noch imponirte, von dem er überzeugt war, daß er eine Autorität für ihn geworden sein würde, wenn er ihn nicht erst auf der letzten Stuse des Greisenalters kennen gelernt hätte.

Der Leibbiener Lord Beaumont's, mit dem sich der junge Edelmann im Borzimmer unterhielt, war einer von seinen besonderen Günstlingen; es war das der Diener, der ihn, als er noch Anabe war, von Ston abgeholt und ihn bei seinen Ferienreisen nach London und aus's Land begleitet hatte; er war dem jungen Herrn leidenschaftlich zugethan. Ueberhaupt liebte die Dienerschaft in Vere-House Sir George Balfour, und zwar nicht nur, weil sie in ihm den fünstigen Erben sah, sondern weil derselbe von Natur die glückliche Gabe hatte, sich die Herzen solscher Leute zu gewinnen; seine immer gleichmäßige ernste Freundlichkeit, allerdings durch großmüthige Freigebigkeit unterstüßt, machten ihn zum Abgott seiner eigenen Diener sowohl, als der in Vere-House; seine Bessehle wurden vollzogen, bevor er sie ausgesprochen.

In der ehrfurchtsvollen Stellung des Dieners, aber mit dem leisen Flüstern eines Bertrauten theilte der Leibdiener des Lords dem jungen Manne Alles mit, was in Bere-House geschehen in den wenigen Tagen, seit derselbe den Lord nicht besucht, denn nur ein oder zwei Mal in der Woche ließ ihn Lord Beaumont zu sich bitten, und uneingeladen kam er nie.

Sir George Balfour hörte bie unbebeutenden Nachrichten des treuen Dieners mit derselben Aufmerksamkeit an, als wären es bedeustende gewesen; das that der Eigenliebe des Alten wohl und er fesselte ihn dadurch um so fester an sich.

Endlich erflang bie Schelle bes Lorbs.

Sofort ergriff ber Diener die Platte mit bem fehr mäßigen Fruhftud seines Herrn und trug es hinein.

Der junge Mann blieb nur einen Augenblick allein, benn ber Diener erschien alsbald wieder, öffnete ben Thurslügel weit und ließ ihn in bas traurige Gemach treten.

"Guten Morgen, Gir!" rief ber Lord mit noch immer fraftiger Stimme bem Eintretenden gu.

"Guten Morgen, mein theurer Lord!" antwortete Balfour.

Es flog eine leichte Röthe über bas abgemagerte Gesicht bes Lords, als er ben Sohn bes Tobseindes sah und bessen Stimme vernahm; das hipige Walliser Blut war noch nicht ganz erstarrt in den Adern des Alten. Sir George Balfour's Anblick war für ihn der Anblick eines Feindes; es kostete ihn immer einen schweren Kamps, ihn zu sehen, aber

er kampste muthig. "Die Rache ist bes Herrn," murmelte er leise vor sich hin, fast alle Mal "segnet eure Feinde, thut wohl denen, die euch hassen und verfolgen," das waren die Sprüche, mit denen der Lord seit so vielen Jahren schon siegreich seine feindlichen Gefühle bekampste.

Auf der gewohnten Stelle in der Kaminecke nahm Sir George Balfour Platz, und bald war er in ein ernstes Gespräch über die politische Lage Englands verwickelt.

Lord Beaumont zeigte eine staunenswerthe Klarheit und einen Scharfblick ohne Gleichen.

"Jener Graf Mirabeau hat Recht behalten," sagte Lord Beaumont, "bie dreisardige Fahne, die Revolution, hat ihren Weg durch Europa gefunden, und wo sie je siegreich geweht, da wird sie Spuren zurücklassen, welche das Blut und die Thränen kommender Geschlechter nicht mehr vertilgen können. Ich freue mich der Siege unseres edeln Betters Wellesten; er wird die dreisardige Fahne aus der Haldinsel herausschlagen, aber der gistige Samen, der ausgestreut worden unter ihrem Schut, der wird doch ausgehen und seine gistigen Früchte tragen. In Italien steht die Saat schon in voller Blüthe, desgleichen in Holland und Deutschland; die Saat, die dort gesäet, schießt schon wieder in Samen und säet sich selbst wieder, wie alles Unkraut. In Schweden bewirthschaftet Bersnadotte stiller, aber eben so gesährlich als Bonaparte einen sehr empfängslichen Boden."

"Nur England und Rußland haben sich ber breifarbigen Fahne noch nicht unterworfen, mein theurer Lord!" sagte Sir George Balfour mit großer Zuversicht.

"Meinen Sie wirklich, Sir?" fragte Lord Beaumont und wiegte bebenklich sein Haupt, "meinen Sie wirklich, baß nach England die breisfarbige Fahne ihren Weg noch nicht gefunden? Ich fürchte, Sie irren sich. Sollte England ungestraft all den Flüchtlingen ein Ashl gewährt haben, die bei jedem Wechsel der Regierungsform, und wie viele haben wir erlebt? zu uns herüber kamen? Es wohnen unter uns fremde Republikaner aller Bekenntnisse und fremde Royalisten, die um nichts weniger revolutionär sind; ja, wir haben jest auch genug unzufriedene Bonapartisten unter uns, selbst einen Bruder des Bonaparte. Mein theurer Sir, durch einzelne Bögel ist manche Pflanzenart von einer Zone in die andere verpflanzt worden; ich fürchte, daß diese Schaaren von Flüchtlingen nicht nur einzelne Samenkörner der Revolution zu uns hersüber gebracht haben. Der Samen wird aufgehen, denn auch Englands Boden ist an vielen Stellen vorbereitet genug dafür!"

"Aber der Beist, mein Lord, ber burch England weht, ist dem Wachsthum dieser Pflanzen nicht gunstig; sie werden verdorren und absterben in dem Hauch dieses Geistes."

"Un vielen Stellen gewiß, Sir," beharrte ber Lorb, "aber es giebt unsaubere Winkel und Herzen genug, in benen sie sich immer wies

ber frisch besamen werden, in ber Stille fortwuchern, überhand nehmen werden, langsam, aber sicher. Man hegt nicht ungestraft die Bosen an seinem Heerde.

Sir George Balfour neigte sein Haupt; obwohl er nicht ganz ber Ansicht bes Greises war, wollte er boch nicht langer widersprechen, und das Thema wechselnd, fragte er: "Und was sagen Sie zu Rußland, mein Lord, hat auch borthin die Tricolore ihren Weg gefunden?"

"Nein, Sir, aber sie wird ihn bahin finden," entgegnete Lord Beaumont rasch, "ober benken Sie, daß Bonaparte jest Ruhe sinden wird bei dem Eia Popeia seines Königs von Kom, in den weichen Armen der jungen Kaisertochter? Der Irrthum ware gefährlich für die Staatsmänner Englands! Selbst wenn Bonaparte ruhen wollte, die Revolution würde ihn nicht ruhen lassen; er fühlt den Stachel der furchtbaren Treiberin in sich, er muß vorwärts, vorwärts dis zum Unstergang. Ich sage Ihnen, Sir, es werden nicht viel Wochen vergehen und England wird voll sein von der großen Neuigkeit, daß Bonaparte den Krieg an Rußland erklärt hat."

"Und er wird Rußland besiegen, mein Lord, wie er ganz Europa besiegt hat?"

"Ich weiß es nicht, Sir," entgegnete Lord Beaumont, "aber bas weiß ich, daß er seinem Untergang entgegeneilt; wenn er Rußland bes siegt, wird er Usien angreisen, vorwärts muß er bis zum Untergang."

"Glauben Sie, mein Lord, daß in diesem Falle die Bourbonen wieder ben Thron Kranfreichs besteigen werden?"

"Ohne die Bourbonen wird Frankreich immer eine Drohung für ben Frieden Europa's sein!" sagte ber Lord nach einigem Nachbenken.

"Wiffen Sie, daß hochgestellte faiserliche Beamte mit den Bour-

"Ich kann es mir benken, der Instinct treibt sie; die Ratten des kaiserlichen Schiffes fühlen den nahen Untergang und versuchen es zu verlassen. Ratten sind Ratten!"

"Es ist gegenwärtig ein Hauptagent Fouche's hier, ber persönlich an den Grasen von Artois gewiesen ist; dieser Prinz hat mit der Loyalistät, die ihn stets auszeichnete, den ersten Lord des Schapes sosort von den Schritten Fouche's in Kenntniß setzen lassen, und der erste Lord möchte gern Ihre Ansicht wissen, mein theurer Lord, da ein eigenthümlicher Zwischenfall diesem Agenten Fouche's eine große Bedeutung für uns giebt. Kaum hatte nämlich der französische Prinz uns die Ankunft des Agensten angezeigt und seine Borschläge mitgetheilt, als uns die Nachricht zuging, daß gerade dieser Mensch, er nennt sich Gras d'Entraguès, es gewesen, welcher vor zwei Jahren unsern Gesandten in Wien, den armen Lord Bathurft, in einem kleinen Städtchen bei Berlin verschwinden ließ. Sie erinnern sich dieses seltsamen Borsalles wohl? Unser Landsmann ist spurlos verschwunden, mitten aus einer Stadt heraus. Jest wird

uns nun die Kunde, daß diefer Graf d'Entragues ben Faiseur dabei ges macht hat und wahrscheinlich ber Mörder des Lords ist. Halten Sie, mein Lord, nun dafür, daß wir biesen Agenten verhaften und ihm zur Schande Bonaparte's ben Prozeß machen sollen?"

Lord Beaumont wiegte eine Weile bedenklich sein Haupt, dann sagte er: "Der Prozes wird nichts nüten, man wird schwerlich besweisen können, das Bonaparte die Gesangennehmung und den Mord unseres Gesandten besohlen hat, man würde dadurch nur Fouché schasden, also einem gesährlichen Gegner Bonaparte's entgegentreten. Das wäre keine kluge Politik; lassen Sie diesen Fouché weiter intriguiren gesgen seinen Herren und Meister, und seinem Agenten geben Sie einen Wink, damit er durch schnelle Entsernung einen Prozes unmöglich macht, denn wird seine Anwesenheit und seine Betheiligung bei der Bathurstischen Affaire ruchbar, dann können Sie der Familie des Lords die Gerechtigkeit nicht verweigern. Haben Sie keine Sorge, daß der untergeordnete Verbrecher unbestraft bleibt."

Die Unterredung dauerte noch eine ziemliche Weile, und als sich Sir George Balfour entfernte, hatte ihn der Lord überzeugt, daß es besser sei, den Agenten Fouché's entwischen zu lassen, als ihm den Prozes zu machen, zugleich aber auch, daß er den Wink zu seiner Entsernung von dem französischen Prinzen, zu dem er gesendet worden, empfange. —

Um dieselbe Stunde, in welcher in Vere-House also berathschlagt wurde über den Grafen d'Entragues, saß dieser kühne Mensch, von einer dunkeln Ahnung, daß ein schweres Schicksal nahe an ihm sei, ergriffen, an dem kleinen Kamin des bürgerlichen Prunkzimmers in der City, in welchem wir ihn schon früher gesehen. Er hört wohl die ungeduldigen Schritte des Geheimen Raths von Beireis, der seit einer halben Stunde draußen auf- und abgeht, er hat mit demselben zu sprechen; aber er hat nicht den Muth, sich dem Genossen in dem Zustande von Niedergeschlasgenheit zu zeigen, in dem er sich befindet, und kann doch auch die Kraft nicht sinden, sich aus demselben herauszureißen.

Er hat einen zweiten Besuch in Kinnairthouse bei seiner Gemahlin gemacht, er hat mit großer Selbstüberwintung seinen Fuß zum zweiten Male in das Haus der Wittwe seines Opfers gesett, aber einmal im Zuge hatte er sich selbst übertroffen. Claire hatte ihrem Gemahl von Seiten des Grasen von Artois ein sehr schmeichelhaftes Compliment voll Dank und Anerkennung für seine treuen Dienste zu überbringen. Sie hielt ihren Gemahl jest wirklich für schuldlos, und all die sinstern Erinnezungen aus der Vergangenheit, die hier und da austauchen wollten, scheuchte sie zurück, sich selbst mit der Phrase bethörend, daß es der Gemahlin nicht zieme, zu richten über das Thun ihres Mannes, und daß sie sich ja auch in all diesen Nebendingen eben so gut getäuscht haben könne, wie sie sich in der Hauptsache durch den Schein habe bethören lassen.

Die persönliche Erscheinung des Grafen hatte Wunder gewirft bei ihr, jest wollte sie den Mann, der ihr einst so unsäglich vershaßt geworden, jest wollte sie ihn unschuldig sinden, sie wollte ihm gegenüber die Schuldige sein, sie war selig in dem Gedanken, daß er ihr verzeihe, daß er sie aus großmuthiger Liebe wieder annehme als Gemahlin; sie bebte jest vor dem Gedanken einer abermaligen Trennung von ihm, kurz Claire liebte diesen Mann, wie sie ihn nie gesliebt zuvor.

Wer kann all ben geheimen Regungen folgen, welche bas Herz ber Frau bewegen? wer mag sich vermessen, bieses wunderlich reizende Räthsel vollständig zu lösen?

Heute sollte d'Entragues zum britten Male nach Kinnairdhouse; da lag vor ihm ber zierliche Zettel, in welchem sie ihn so zärtlich bat, sie nicht so lange warten zu lassen und es doch so einzurichten, daß er einige Tage in Kinnairdhouse bleiben könne. Dabei lag das artige Billet der Lady Bathurst, welche ihm die Gastsreundschaft ihres Hauses anbot — aber eben dieses artige Billet war es, was den Grasen in eine tödtliche Niedergeschlagenheit versenkte.

Immer und immer wieder betrachtete er es mißtrauisch.

Bergebens fagte er zu sich wohl zum zwanzigsten Male: Meine Sachen gehen gut, so gut, daß ich gar nicht mehr wünschen kann! er vermochte nicht, sich Muth einzusprechen.

Endlich sprang er auf, nahm sich mit Gewalt zusammen und flüssterte, sich im Spiegel betrachtend: "Und wenn ich noch bleicher aussähe, Tod und Hölle! ich kann um der albernen Angst willen vor dem Namen nicht meine Plane auf's Spiel setzen, ich muß nach diesem Kinznairdhouse, ich muß meine Frau wieder haben, und wenn ich in mein Verhängniß gehe, nun so tresse mich's da oder dort, entrinnen kann ich ihm doch nicht!"

Graf d'Entragues ordnete fein Haar zu gewohnter Zierlichkeit und trat entschlossen in bas Borzimmer.

Als er bort ben alten Beireis sah, spielte er ben Ueberraschten und rief: "Sie hier, lieber Freund! treten Sie ein, Sie sehen verdricßs lich aus, mein Gott, ich habe Sie doch nicht warten lassen?"

"Nur drei Viertelstunden, Herr Graf," entgegnete Beireis ziemlich grob, indem er nach seiner Uhr sah, "boch ich bin ein armer Kerl und muß mir das gefallen lassen."

"Sie haben in England ben Spleen bekommen, mein Bester,"
scherzte der Graf, "voch unter Freunden nimmt man sich nichts übel; Ihr Bericht hat in Paris Aussehn gemacht, wissen Sie das? Hier ist eine Hundert-Pfund-Note, und nun beeilen Sie sich, nach Holland zu kommen, Herr Andreossy, der Secretair des Marschalls Marmont, ist bereits von ihrer bevorstehenden Ankunft unterrichtet und wird Ihnen Ankeitung zu Ihren Nachforschungen geben." "Also endlich werbe ich bieses entsetzliche Land verlassen," murrte ber Geheimrath, indem er das Gelopapier in sein Taschenbuch legte, ses boch nicht, ohne vorher die Unterschriften sorgfältig geprüft zu haben.

"Haben mir der Herr Graf vielleicht Aufträge nach dem Contisnent zu ertheilen?" fragte Beireis mit jener Mischung von Grobheit und Unterwürfigkeit, die er zur Schau trug, seit er den Grafen in Engsland wiedergefunden.

"Wann werden Sie unter Segel gehen?" fragte ber Graf bas gegen.

"Ich benke, in ber nächsten Nacht, Herr Graf; boch haben Sie keine Aufträge für mich? nicht einen Gruß vielleicht an unsere kleine Cephyse?"

"Aha!" lachte der Graf, "aber warum so viel Umstände, lieber Freund? Sie wünschen die Adresse der Kleinen, ch! Sie konnten mir das gleich sagen; sie wohnt in Brüssel bei Monsieur Talabert, Boules vard von Gent."

Mit großer Zufriedenheit notirte sich ber Geheimrath die Abresse, bann verabschiedete er sich mit auffallender Kürze von dem Grafen und verließ das Zimmer.

Dieser athmete leichter auf und sagte: "Ich bin froh, baß bas alte Gespenst fort ist, regte boch fatale Erinnerungen auf in mir!"

Der Geheimrath aber ging grinsend die Treppe hinunter und mursmelte: "Ich hoffe nicht, daß ich Dir je wieder begegnen werde im Leben, schändlicher Bube!"

Graf d'Entragues kleibete sich noch eleganter, als gewöhnlich, schmückte sich mit den Decorationen der Orden von Baiern und Würtstemberg, die er für allerlei kleine diplomatische Gefälligkeiten erhalten, mit denen er diese Monarchen für sich gewonnen, und fuhr dann, wie die beiden früheren Male schon, mit der ordinairen Postkutsche nach Kinnaird-House. Der Agent machte nie Ausselhen durch seine öffentliche Erscheinung, wenn er nicht durchaus mußte.

Er stieg in dem uns bereits bekannten Gasthause der Station Yorrow ab und sagte der schmucken Wirthin allerlei Artigkeiten zum Dank für den freundlichen Empfang, den sie ihm bereitete, indem sie ihm zurief: "Willsommen, Sir, Euer Eintritt sei gesegnet, denn Eure Anskunst hier hat dem weißen Engel von Kinnaird-House die rothen Wangen wiedergegeben; ja Sir, sie blühet wie eine Rose, seit Sie in's Land gekommen!"

Wie schon zweimal, geleitete Polly, ber schmucken Wirthin munstere Schwester, ben Grafen über ben Mühlensteg nach Kinnairdshouse, wo in der Halle die gute Riquette seiner harrte, jest von ganz andern Gefühlen für ihn beseckt, als das erste Mal. In den Augen der kleisnen, runden Frau war Graf d'Entraguês jest der vollkommenste Cavaslier, machte er doch Claire, ihre abgöttisch verehrte Claire, glücklich!

Entragues hatte seinerseits rasch erkannt, wie nühlich ihm das Wohlwollen dieser kleinen, runden Frau, und zwar nicht nur bei Claire, werden könne; er vergaß nicht, daß ihr Mann einen bedeutenden Posten im Haushalt des Prinzen Lucian Bonaparte bekleidete. Auch heute war er voll Herablassung und Freundschaft für sie.

"Liebe Landsmännin," so pflegte er sie zu nennen, und so sagte er auch heute, als er mit ihr die Treppe hinausstieg, nachdem er sich aus Angelegentlichste nach dem Besinden Claire's erkundigt hatte, "wollen Sie diese beiden kleinen Cartons an sich nehmen, es sind Handsschuhe und Bänder von Paris darin, die ich heute Morgen erst erhalsten habe. Pah! Diese Engländer sind brave Leute, aber Pariser Handschuhe und Pariser Bänder können sie doch nicht machen, sür solche Dinge hat man nur in Paris Geschmas. Ich denke, Sie werden gern Pariser Bänder tragen, Madame Bassard!"

"Bie? Sie wollen mir diese Banber schenken, Herr Graf?" fragte Riquette zweifelnben Tones.

"Schenken?" rief der Graf lachend, "das ware ein Geschenk! so eiwas ist kein Geschenk, bas hat keinen Werth, man giebt es einer Landsmännin, weil es aus Paris kommt, das ist Alles."

"Sie beschämen mich, Herr Graf!" entgegnete Riquette ver-

"Ah, bah!" rief d'Entragues lachend, "ba werbe ich schön ankoms men bei Ihnen, wenn ich Ihnen das kleine Cadeau, eine recht nette Pariser Juwelierarbeit, bringe, das ich Ihnen zugedacht habe, weil sie meiner geliebten Claire so lange Jahre eine liebe und treue Freundin gewesen! Ich weiß schon, wie ich's mache, ich werde mein kleines Schmuckfastchen Claire geben, ihr schlagen Sie es nicht ab, das weiß ich. Ach, Madame Bassard, wenn ich Sie früher kennen gelernt hätte! ich glaube, der armen Claire und mir wären dadurch manche schlimme Tage und Jahre erspart worden. Indessen jest wollen wir's wieder eindringen!"

Damit brudte d'Entraguês ber guten Frau herzlich bie Hand und eilte in Claire's Zimmer.

"Welch' ein Mann! welch' ein Cavalier!" murmelte Riquette und eilte in ihr Zimmer, um die Pariser Reuigkeiten zu besehen.

Je schöner und geschmackvoller sie bieselben fand, besto lautere Borwürfe machte sie sich, daß sie biesem ausgezeichneten Grafen so schweres Unrecht gethan, so viel auf ihn gescholten, ehe sie ihn gekannt.

Der Graf verstand die schwere Kunst, mit kleinen Geschenken, lies benswürdig gegeben, Großes zu erreichen. Andere erreichen mit großen Geschenken oft Richts, ober das Gegentheil gerade von dem, was sie wünschen.

Ein schönes Paar, ber Graf b'Anethan d'Entragues und seine Gemahlin!

Hat ber Graf besonders sorgfältige Toilette gemacht, Claire hat es auch gethan; sie ist nicht nur geschmackvoll, sondern auch reich gekleisdet, ihre Robe ist mit kostbaren Spiken garnirt, deren alterthümlich gelbliche Farbe das mattschimmernde Weiß ihrer zarten Hautsarbe auf's Glücklichste mit dem glänzenden Weiß der seidenen Robe vermittelt; ein prächtiges Collier von Perlen und Saphiren wiegt sich auf dem tadels los schönen Busen, die großen Saphiren, die in dem Stirnbande mit antisen Cameen wechseln, vermögen trop ihres Feuers den Glanz der Augen, mit denen sie in der Farbe wetteisern, nicht zu überstrahlen, und die kostdaren Bracelets am linken Arm können seiner zarten Fülle keinen Borzug vor dem rechten geben, den nur ein einfacher Goldreif mit dem Brustbilde des Grasen von Artois umschlingt.

Den Arm leicht um die schlanke Taille der schönen Frau gelegt und etwas zurückgebogen, bewundert d'Entragues die Reize, die er wiesder sein nennen darf, seine Bewunderung ist, in diesem Augenblick wes nigstens, keine Maske, er ist wahrhaft hingerissen von der Gewalt der Schönheit.

Claire senft erröthend die Blicke, sie fühlt, mit welch' glühendem Verlangen der Graf auf sie schaut, aber sie duldet mit seliger Hingebung, daß er sie leise an sich zieht, näher und näher, sie fühlt seinen heißen Odem an ihrer Schulter, sie zittert unter den glühenden Lippen, die er auf ihren weißen Nacken drückt, sie fühlt die Purpurgluth, mit welcher dieser Auß Hals und Schultern übergießt, sie wendet das Köpschen ab, im nächsten Moment aber blickt sie doch wieder um nach dem geliebten Manne und schlägt die seuchten, seligen Augen auf zu ihm.

Er halt sie mit starkem Arm fest an seine klopfende Brust gedrückt, ihr Busen wallt ihm entgegen in Liebe und Wonne, sie erwiedert die Kusse, mit benen er sie bedeckt.

Endlich löst er die leidenschaftliche Umarmung, schwer athmend lehnt die reizende Frau ihr Köpschen an seine Brust und blickt mit nassen Augen, selig wie ein Kind, auf zu ihm. Zärtlichkeit und stolzer Triumph sind auf seinem Antlit zu lesen.

"Nun bin ich wieder ganz Herr meines Weibes!" fagt er leise zu sich selbst, und seine Blicke schweifen stolz umher, als wollten sie Jemanden suchen, der ihm seine Beute streitig mache.

Aber die Heraussorderung, die in seinen Bliden lag, wurde angesnommen, schneller als er bachte, benn drüben an der Wand hing ein Bild, das drohend und zürnend auf ihn niederschaute. Erschrocken, scheu wendete der Graf die Augen ab von dem Bilde, aber unwillkürlich blickte er doch wieder hin: das war das Gesicht des Gemordeten, das auf den Mörder niederstierte. Vergebens sagte sich der Graf, das das Portrait auf dem Bilde in Harnisch und Perrücke vielleicht das Bild des Großsvaters Bathurst's sei, daß er von dem Vilde nichts zu fürchten habe, — umsonst, es waren Lord Bathurst's Augen, die auf ihn niederstierten mit

gräßlicher Anklage, und zugleich sahen ihn bie fanften Augen Claire's so himmlisch gartlich an.

Der Graf schwebte zwischen Himmel und Holle, er vermochte biefen Zustand nicht länger zu ertragen und sprang auf.

"Bas haben Sie, mein Freund?" fragte Claire erichrectt.

"Das Bilb! bas Bilb!" ftammelte ber Graf, fich vergeffenb.

"Ah! beruhigen Sie sich," tröstete Claire, welche die Bewegung bes Grafen anders beutete, "wir wollen in das Nebenzimmer gehen, es ist ein Portrait des Großvaters jenes unglücklichen Mannes, dessen gräßliches Geschick mir immer neuen Schauber einstößt, wenn ich nur daran benke. Sie erinnern sich wohl noch des Lords von Rom und Turin her, mein Freund, er wurde mir damals oft lästig, benn er machte mir auffallend den Hof, aber wer hätte damals ahnen können, daß wir und in dem Hause seiner Schwiegermutter wiederfinden würden!"

Claire nahm unbefangen ben Arm ihres Gemahls und begab sich mit ihm in's Nebenzimmer.

Der Graf hatte die Selbstbeherrschung wiedergefunden von dem Moment an, wo die Augen des Bildes ihn nicht mehr anstierten. Heisteres Gespräch begann, an welchem Riquette, welche den Thee servirte, munter Theil nahm. Entragues war lebhaft und geistreich, doch bachte er zuweilen mit bangem Schauder des Bildes im Nebenzimmer, und die Ahnung einer nahenden Gesahr übersiel ihn zuweilen mit eisiger Kälte.

Die Thur öffnete sich plötlich. Der Graf hatte ihr ben Rücken zugekehrt, in einem Spiegel aber sah er, daß es die Lady Bathurst war, welche eintrat; ihre schwarzgekleibete Gestalt erschien wie ein finsterer Schatten neben dem weißen hellen Bilde Claire's.

"Das ist die Gefahr," murmelte der Graf, "welche ich den ganzen Tag mir näher und näher kommen gefühlt; die Stunde ist da, es gilt einen ernsten Kampf, ich bin bereit, ich muß kämpfen, so ungunstig das Terrain ist, denn es giebt keinen Ruckzug!"

Claire war beim Eintritt der Laby rasch aufgestanden und ihr entgegengeeilt; sie liebte diese etwas ertravagante aber hochgesinnte Britin und hatte ihren Schmerz mitgetragen seit zwei Jahren, jest war sie stolz, daß sie Gelegenheit hatte, ihren Gemahl zu zeigen.

Cie wollte ben Grafen vorstellen.

"Oh! nein," fagte die Lady verbindlich, "Graf d'Entragues hat sich mir selbst bei seinem ersten Besuche hier in so ebler Weise vorgestellt, daß es der Förmlichkeiten nicht mehr bedarf; aber entschuldigen Sie, mein theurer Engel, wenn ich Ihnen offen gestehe, daß ich allerdings heute Ihr Zimmer hauptsächlich Ihres Gemahls wegen betrete."

Der Graf verbeugte sich und blieb neben bem Sessel stehen, auf welchem bie Laby Plat genommen.

"Aber setzen Sie sich boch, mein Freund!" bat Claire und zeigte auf einen Sessel neben bem ihrigen.

Der Graf strich leicht mit ber flachen Hand über bas weiche Haar Claire's, wie man ein Kind beruhigt und sagte: "Ich bin immer zu Ihrem Befehl, Madame!"

Er fand es vortheilhafter zu stehen; seine hohe Gestalt entzog seine Züge, auf die er sich nicht ganz verlassen zu können glaubte, ben forsschenden Blicken der sitzenden Frauen.

"Ich bin von Ihrer freundlichen Gefälligkeit überzeugt," sprach Lady Bathurst weiter, "auch haben Sie ja, wie mir dieser liebe Engel sagte, meinen armen Lord im Leben gekannt." Die Lady seufzte und trocknete eine Thräne. Dann rief sie hastig: "Doch ich will nicht klagen, ba die Stunde zum Handeln, die Stunde der Rache geschlagen hat!"

Der Graf erbebte, aber Niemand bemerkte es, benn die Heftigkeit ber Laby nahm bie Aufmerksamkeit ber beiben andern Frauen in Anspruch.

"Ich habe so eben einen Brief erhalten," rief die Laby, "ber Mors ber meines armen Lords ist in England —"

"Wie, in England?" fragte ber Graf.

"Hier lesen Sie," entgegnete die Laby, und reichte bem Grafen einen offenen Brief.

Der Graf nahm das Blatt, seine Hand zitterte nicht, aber das Herz schlug ihm fast hörbar, als er auf den ersten Blick die Handschrift des Geheimen Raths Beireis erkannte. Mit einem Blick überstog er den Zettel, es leuchtete wie ein Lächeln um seine Züge, und mit ernster Stimme fragte er: "Was besiehlt Mylady?"

"Ich wünsche Ihren Rath, Graf; meinen Sie, baß biese Anzeige genug Bedeutung hat, um ihr Folge leisten zu können?"

Darf ich Ihnen ben Brief noch ein Mal laut vorlesen?" fragte Entragues, und ohne die Antwort abzuwarten, las er: "Madame, es muß Ihnen viel baran liegen, bie naberen Umftanbe fennen zu lernen, unter benen Lord Bathurft vor zwei Jahren in Deutschland ermorbet wurde. Der frangofische Polizeibeamte, durch welchen die That hauptfächlich verübt wurde, befindet fich ju biefer Frift in London; ich habe bem ersten Lord tes Schapes alle Notizen zukommen laffen, welche nothig ober nuplich fein konnten, fich feiner zu bemachtigen. Der erfte Lorb hat meine Anzeige unbeachtet gelassen, benn ber Mensch ift noch auf freiem Rus, obwohl er sehr gefährlich für ben Staat ift, wovon ich ben Beweis geliefert, indem ich dem ersten Lord des Schapes die Abschrift eines seiner Berichte an die geheime Generalpolizei in Paris beigelegt Forbern Gie Gerechtigkeit bei bem Ministerium, man barf Ihnen bie Berhaftung bes Mannes, an beffen Sand bas Blut bes Lord Bathurft flebt, nicht verweigern. Dein Bericht an ben erften Lord bes Schapes fagt, auf welche Beife man benfelben jum Bestandniß bringen fann. Thun Gie Ihre Pflicht, Mabame!"

Graf d'Entragues las diese Zeilen sehr langsam und nachbrudlich, er mußte ja Zeit gewinnen, um sich zu sammeln und zu besinnen. Als

er geenbet, sagte er: "Jeber andere Mann, Mylaby, würde Ihnen ben Rath geben, diese Zeilen keiner weitern Beachtung zu würdigen, denn sie tragen keine Unterschrift, und der Umstand, daß der erste Lord des Schapes von der an ihn gerichteten Anzeige keine Notiz genommen, müßte hinreichend beweisen, daß sie nichts zu bedeuten hat, weil man auf eine solche schwere Anschuldigung, wenn man ihr irgend eine Besteutung beilegt, sich nothwendig, wenigstens vorläufig, des Beschuldigten bemächtigt haben würde. Auch ich würde Ihnen den Rath geben, diesen Zettel in's Feuer zu werfen, wenn mich nicht ein Umstand abhielte."

Die brei Frauen sahen mit Spannung auf ben Grafen.

"Ich kenne die Handschrift," fuhr der Graf fort, den Brief scheins bar noch einmal genau prufend, "ich kenne den Mann, der bas gesschrieben!"

Laby Bathurst war in heftiger Aufregung aufgestanden, Claire

war ihrem Beispiele gefolgt.

"Behalten Sie Plat, meine Damen," nahm ber Graf bas Wort wieder, er setze sich selbst und zwang baburch die aufgeregten Damen, sich ebenfalls wieder niederzulassen; er sprach, seine Stimme flang ernst und traurig, aber nichts verrieth die Unruhe, in der er sich in diesem Augenblicke besand, da er nicht wissen konnte, ob nicht die Staatsboten des Premierministers zu seiner Verhaftung unterwegs — "Mylady, Sie müssen thun, was Ihnen dieser Brief sagt, Sie müssen von dem Schapslord die Verhaftung der Person verlangen, die der Schreiber dieses Briefes bezeichnet hat, denn der Schreiber dieses Briefes ist allerdings tie einzige Person, welche vielleicht Auskunst über das Ende des Lord Bathurst geben kann; dieser Brief ist von dem französischen Polizeis Agenten, den man zuletzt in Berlin in Gesclischaft des Lords gesehen hat. Dieser Agent ist ein Deutscher, Ramens Beireis."

"Ich gehe auf der Stelle nach London!" rief die Lady, sich erhebend. "Darf ich Ihnen meine Begleitung anbieten?" sagte Entragues verbindlich.

"Sie überheben mich einer Bitte, Graf b'Entragues," erwieberte bie Britin eilig. "Berzeihen Sie, mein theurer Engel, baß ich Ihnen ben Gemahl entführe!" rief sie Claire zu und rauschte hinaus.

Der Graf ging auf seine Gemahlin zu, die trot aller Theilnahme für die arme Lady Bathurst boch nicht ganz ihr Mißvergnügen über die abermalige Trennung verbergen konnte; er schloß sie zärtlich in seine Arme und flüsterte ihr zu: "Meine theure Claire, diese Angelegenheit ist wichtiger für mich, als Sie glauben. Der Agent, der den Brief an die Lady geschrieben, ist Mitwisser großer Geheimnisse; so gut er dieses eine verräth, kann er auch andere verrathen; es ist möglich, daß ich in Folge dieser Entdeckung, die ich hier zufällig gemacht habe, sehr schnell nach dem Continent zurücksehren muß, um die Interessen unseres Prinzen wahrzunehmen, versprechen Sie mir also, meine gute Liebe, sich reise-

fertig zu halten und mir auf meine erste Aufforderung nach London zu folgen, benn, ich fenne meine Claire, Sie werden nicht ohne mich in England zurückleiben!"

"Gewiß nicht, mein theurer Freund," versicherte Claire mit großem Eifer, "ich werbe Sie nie wieder verlassen, ich möchte Ihnen sogleich nach London folgen!"

"Oh nein, nicht in dieser rauhen Nacht, meine zarte Seele," bat ber Graf besorgt, "aber Sie werden bereit sein, wenn ich Sie rufe, diese gute Madame Bassard hat gewiß die Freundlichkeit, Sie zu begleiten?"

"Riquette thut Alles, was ich will," entgegnete Claire, "und ich wünsche nichts sehnlicher, als Sie recht balb wiederzusehen, mein theuserer Freund!"

Die Laby fam, ihren Begleiter abzuholen und Abschied von Claire zu nehmen.

Man kann sich benken, mit welchen Gefühlen ber Mörder bie Wittwe seines Opfers, scheinbar freiwillig, nach London begleitete, in der That aber, weil er sich gezwungen sah, in der Nähe der Lady zu bleiben, um möglicher Weise die Maßregeln, die zu seiner Verhaftung getroffen werden mußten, wenigstens so lange zu verhindern, dis er im Stande durch rasche Einschiffung sich derselben zu entziehen.

Entragues hatte gleich die Lady verlassen und sich salviren können, aber der kühne Bösewicht wollte nur im außersten Rothfalle auf die Frucht seiner Reise nach England, auf den Besitz Claire's und die durch sie mögliche Wiederannäherung an die Bourbonen verzichten. Darum blieb er und tropte der Gefahr mit einem unvergleichlichen Muthe.

Welch' bizarre Fügung bes Geschicks, bie benselben Mann zum galanten Begleiter ber Dame machte, welche bie höchsten Autoritäten ihres Vaterlandes aufrufen wollte, um sich seiner als eines Mörders zu bemächtigen!

In London angekommen, verabschiedete sich der Graf von der Dame, und diese, die ein unbegrenztes Bertrauen in den gewandten, sichern Mann, den Gemahl ihrer Freundin setzte, verabredete mit ihm eine Zussammenkunft, um ihn sosort von dem Resultat ihrer Unterredung mit dem Premier zu benachrichtigen.

Graf d'Entragues gab ihr die Adresse eines Kasseehauses; die Dame wollte ihren Wagen vor der Thür halten und ihn heraus rusen lassen, er solle dann zu ihr in den Wagen steigen und gleich mit ihr nach Kinnaird-House zurücksehren, wenn die längere Anwesenheit der Lady in London nicht nothwendig sci.

So trennten sie sich in der Stadtwohnung der Lady Bathurst gleich nach ihrer Ankunft am frühen Morgen.

Graf d'Entragues eilte sosort nach seiner Wohnung in der City, ordnete seine Angelegenheiten mit dem ehrlichen Kausmann, sah einige der ihm untergeordneten Agenten und überzeugte sich von der Abreise

des Geheimenrathes von Beireis. Dann ließ er burch einen zuverstässigen Mann eine Cajüte in einem kleinen Schiff für sich belegen, bas zu jeder Stunde nach den Dünen unter Segel gehen konnte, und schrieb einen Brief an Claire, in welchem er sie bat, sofort nach London zu kommen, um mit ihm nach dem Continent abzureisen. Diesen Brief sens bete er nach Kinnaird House durch einen reitenden Boten, für dessen Zuverlässigkeit ihm sein Gastfreund in der City Bürgschaft leistete.

Ein kleines Gasthaus am Strande hatte er Claire als den Ort

bezeichnet, wo sie ihn treffen werbe.

Unterbessen war es fast Mittag geworden; der Graf machte seinen letten Besuch bei dem Londoner Geschäftsträger des Grafen von Artois, dem Baron von Vitrolles, dem er seine Abreise nach dem Continent anzeigen und von dem er sich weitere Besehle und Austräge erbitten wollte.

Der französische Kammerdiener bes Barons, mit welchem der Graf schon bei zwei früheren Besuchen mit meisterhafter Gewandtheit eine Bekanntschaft angeknüpft hatte, war außer sich, daß er nicht vermöge, ben geschätzen Herrn Landsmann sofort bei seinem Herrn einzusühren, da bereits ein englischer Herr im Cabinet eine Unterredung habe.

Der Graf war äußerlich vollkommen kalt und ruhig, obwohl ihn die äußerste Unruhe zu verzehren brohte; sehr liebenswürdig bat er den lieben Landsmann um eine Prise und ließ in die willig dargebotene

Doje mit bebeutungevollem Blid einige Goldftude gleiten.

Der Kammerdiener war ein Mann commo il saut, er erzählte sogleich leise flüsternd, "ber englische Herr im Cabinet seines Herrn sei das ministerielle Unterhaus Mitglied Sir George Balfour und habe beim Eintreten zu seinem Herrn gesagt, daß er nicht gewagt haben würde, ben Baron so früh zu stören, wenn ihn nicht ein eiliger Auftrag des ersten Schaplords herführe."

Der Graf nahm diese Mittheilungen hin, wie man gleichgultige Dinge hinzunehmen pflegt, aber er bezauberte den Kammerdiener eben so sehr durch die Liebenswürdigkeit seines Gesprächs, wie vorher durch die Gewandtheit, mit der er ihm die Goldstücke in die Dose gelegt.

Endlich öffnete sich die Thur des Cabinets und Sir George Balsfour, höstich die Begleitung des Barons zurückweisend, schritt mit einem flüchtigen Blick auf den Grafen durch das Vorzimmer. Der Baron, der auf der Schwelle seines Cabinets stehen geblieben war, schaute mit einer unverhehlten Verwunderung auf den Grasen, dann grüßte er ihn durch eine schweigende Verneigung und winkte ihm mit einiger Ungesduld, einzutreten.

"Mein Herr Graf," rief er, nachdem er die Thur hinter bemselben geschlossen, "Sie konnten keinen glucklicheren Augenblick wählen, um zu mir zu kommen, eben hatte ich Besuch Ihretwegen, benken Sie?"

"Meinetwegen ?"....

b-1913)(16

27

Der Graf fpielte ben Bermunberten.

"Ja, ja, mein Herr," sagte ber Baron, "ber Besuch bes Herrn, ben Sie da eben gesehen haben, galt Ihnen mehr als mir, boch bavon nachher, was führt Sie zu mir? wie fann ich Ihnen bienen?"

"Ich wollte mich dem Herrn Baron zu fernerer Gewogenheit empfehlen, ba ich heute Abend nach dem Continent zurücksehre, und mich erkundigen, ob Seine Königliche Hoheit mir vielleicht durch Sie Aufträge zu geben hat."

"Ich bin entzudt, mein Herr Graf, daß Sie heute abreisen wollen," rief der Baron erfreut, seine Aufgabe so leicht zu finden, "denken Sie, daß bas britische Ministerium mich durch den Herrn, den Sie gesehen haben, hat ersuchen lassen, Sie aufzusorden, sogleich nach dem Continent zurückzukehren."

"Und was hat Gr. britischen Majestät Ministerium für einen Grund, meine Abreise zu wünschen?" fragte ber Graf erstaunt.

"Ich glaubte es von Ihnen zu erfahren," gestand der Baron offenscherzig, "denn aus diesem Briten bin ich nicht klug geworden; er sagte mir, eine mächtige Familie dringe auf Ihre Verhastung, und ein Prozeß gegen sie müsse Sr. Königl. Hoheit, man kennt Ihre Verhältnisse zu dem Prinzen, sehr unangenehm sein, deshalb ersuche man uns, Ihre Abreise zu bewirken. Ich begreise natürlich, daß die mächtige Familie, welche Ihre Verhastung angeblich so bringend fordert, nur ein Vorwand ist, daß das britische Ministerium einen anderen Grund haben muß, Ihre schleunige Entsernung aus England zu wünschen; aber endlich, mein Herr Graf, ich weiß diesen Grund nicht."

"Ich eben so wenig; sollte man meine Zuverlässigkeit im Dienst Gr. Königl. Hoheit bezweifeln?" fragte ber Graf scharf.

"Sie irren sich," rief ber Baron, bem Grafen die Hand reichend, "wir zweifeln nicht an Ihnen, und die britische Regierung ist gar nicht so zärtlich besorgt um uns sonst; nein, mein Herr, wir zweifeln nicht an Ihrer Ehre und Treue, aber, Sie kennen unsere Verhältnisse, wir haben keine Mittel, die Winke bes britischen Cabinets unbeachtet zu lassen."

Es gab sich eine ziemliche Verlegenheit fund in den Zügen des französischen Ebelmanns, als er die Abhängigkeit seines Herrn von den Winken des britischen Cabinets bekennen mußte.

"Gludlicherweise," nahm er das Wort wieder, "find Sie schon im Begriff, abzureisen; die Sache ist also nicht so störend und unangenehm für Sie, als ich fürchtete. Ihre Frau Gemahlin wird Sie begleiten, glaube ich!"

"Ja, Herr Baron," entgegnete ber Graf, "boch," sette er scheins bar nachdenklich hinzu, "ich begreise bas Berfahren bes britischen Cabinets nicht; man konnte in mir ben Agenten ver kaiserlichen Regierung fürchten, bas aber mußte doch aufhören in dem Augenblick, wo man meine Relationen mit Ew. Ercellenz kennen sernte!"

Der Baron von Vitrolles sann eine Weile, dann sagte er: "Herr Graf, man kann ein treuer Diener des königlichen Hauses Bourdon sein und doch England sehr hassen; ich kenne wenigstens einige der treuesten Royalisten, bei denen das der Fall ist —" der Baron lächelte, um zu verstehen zu geben, daß er selbst ein solcher sei "— sollte das britische Ministerium nicht vielleicht eine Ahnung von dieser Thatsache haben und auch bei Ihnen nur wenig Wohlwollen für England voraussehen?"

"Wahrhaftig, Herr Baron," rief ber Graf, "ich bin überzeugt, baß Ihr Scharfblick bas Richtige getroffen hat; in ber That, ich bin

fein Freund Englands."

Die beiben Franzosen brudten sich bie Hande und nahmen Abschied von einander mit den Worten: "Auf Wiedersehen in Paris!"

Der Baron war entzudt über bas Benehmen bes Grafen, ber feis nen Scharfblick anerkannt hatte.

Biel sicherer und ruhiger, als er gekommen, verließ ber Graf ben Geschäftsträger des Grafen von Artvis und ging der Zusammenkunft mit Lady Bathurst entgegen. Er wußte jest, daß das englische Minisserium noch keinen Haftbesehl gegen ihn erlassen, aber er konnte nicht wissen, ob nicht Lady Bathurst bei dem ersten Lord des Schases den Namen des Mannes erfahren, gegen den sie eine gerichtliche Verfolgung verlangte; war das der Fall, so mußte er voraussesen, daß sie ihn in dem Kasseehause, in welchem er die Zusammenkunst mit ihr verabredet hatte, verhaften lassen werde. Von vornherein hatte er schon nicht die Abssicht gehabt, sich an ten bezeichneten Ort zu verfügen, so unvorsichtig war er nicht; er hatte den Ort eben mit Abssicht gewählt, weil er die Localität dort kannte und von einer nahen Taverne aus das Kasseeshaus und die ganze Umgebung beobachten konnte.

Eine Stunde etwa hatte ber Graf auf Posten gestanden, als er die Kutsche ber Lady vor dem Casé vorfahren und halten sah; bei der einbrechenden Dammerung überzeugte er sich bald, daß er nichts zu fürchten habe. Er war mit raschen Schritten am Schlage des Wagens.

"Sind Sie es, Graf d'Entragues?" rief die Lady, "morgen werbe ich einen Haftbefehl haben gegen ben Mörber! steigen Sie ein!"

Der Graf stieg ohne Bogern ein, er war feiner Sache ficher.

Im Wagen erzählte die Laby, daß der Minister sie sogleich emspfangen habe und daß sie von ihm die Zusicherung der sofortigen Bersfolgung erhalten; die Zögerung habe der Minister durch die Anonymistät der Anklage erklärt.

"Man hat den Schreiber ermittelt," rief die Dame, die schon im Borgefühl ihrer Rache zu schwelgen schien; "Sie hatten Recht, Herr Braf, es ist ein gewisser Beireis; ohne meine Dazwischenkunft, — ich danke Ihnen, daß sie so schnell erfolgen konnte, — ware aber die Sache doch liegen geblieben, da sich dieser Mister Beireis unsichtbar gemacht hat!"

a service of a

Der Graf verließ die Dame mit dem Versprechen, sie am andern Tage gegen Mittag zu dem Staatssecretair des Innern zu begleiten und sie bei ihren weiteren Schritten zur Habhaftwerdung des Mörders zu unterstüßen.

Um eilf Uhr Abends empfing der Graf seine Gemahlin in der Taverne am Strande, er gestattete berselben nur einen kurzen Abschied von der getreuen Riquette; Morgens fünf Uhr war er an Bord des kleinen hollandischen Schiffes, das vor Gravesend lag und eine Stunde später unter Segel ging.

#### 

## Die Civilche.

(Schluß.)

Schon in ber frangoftichen Berfaffung vom 3. September 1791, welche bie Erflarung ber Rechte bes Menfchen und Burgers enthalt, heißt es im Abschnitt II. § 7: "Das Befet betrachtet bie Che als blogen Civilact. Die gesetgebende Macht wird für alle Gin= wohner ohne Unterschied bie Form festsegen, nach welcher Geburten, Beirathen und Tobesfälle conftatirt werben follen; auch wird fie bie öffentlichen Beamten ernennen, welche biefe Acte beforgen und bie Aufficht barüber führen follen." Dies geschah benn auch burch bas Geset vom 20. September 1792, in welchem die Weise bestimmt wurde, wie ber Civilbestand ber Bevolkerung in Bezug auf Geburten, Beirathen und Tobesfälle festzustellen ware. Bugleich wird barin angegeben, wer zur Berheirathung berechtigt ift. Rur ein Alter von funfzehn Jahren für ben Mann und von breizehn für bie Frau ift bazu erforberlich. Mit 21 Jahren tritt bie Munbigfeit ein. Nur bie Unmunbigen beburfen ber Einwilligung von Bater und Mutter — boch genügt auch bie Einwilligung bes Baters allein. Gind bie Eltern tobt, fo vertreten bie fünf nächsten Berwandten, find folche nicht vorhanden, irgend welche Nachbaren ihre Stelle. Sie haben im Gemeindehause ihre Erflärung ber Einwilligung vor bem Municipal = Beamten abzugeben. Ift biefe Erflarung erfolgt und fein burgerliches Sinbernig vorhanden, fo wirb eine Acte barüber aufgenommen und die beabsichtigte Beirath burch öffentlichen Anschlag an die Hauptthur bes Gemeindehauses bekannt gemacht. Acht Tage nach biefer öffentlichen Befanntmachung fann bie Schließung ber Che erfolgen. Dies geschieht, indem sich die Parteien in Begleitung von vier Zeugen in bas Gemeindehaus begeben, bie verichiebenen Schriftstude: Geburtoscheine, Ginwilligung ber Eltern, bie öffentliche Befanntmachung u. f. w., werben vom Municipal-Beamten vorgelesen. Rachbem bies geschehen, erfolgt bie eigentliche Eheschließung,

indem beibe Theile mit vernehmlicher Stimme sprechen: "Ich erklare, baß ich zur Ehe nehme N. N." — Hierauf verfündigt der Municipals Beamte im Namen des Gesehes, daß sie ehelich verbunden seien, und nimmt eine Verhandlung darüber auf, die von den Anwesenden und ihm selbst unterzeichnet wird. — Welchen Gebrauch nachträglich die Parsteien von religiösen Ceremonien machen wollen, erklärt die Nationals Versammlung der Freiheit eines Zeden überlassen. Natürlich galt dies nur so lange, als die Religion nicht ganz abgeschafft war.

Bon einer tieferen Auffaffung ber Che ift hier feine Spur. war die consequente Ausführung jener philosophischen Lehren, die in ihr nur einen Contract zweier Individuen verschiedener Geschlechter faben. Dies tritt noch beutlicher hervor in bem Besetze über bie Chescheidung von bemfelben Datum. Es heißt ba: "Die Rational - Berfammlung, in Erwägung, bag es wichtig ift, jeben Frangofen bie Statt = haftigfeit ber Chescheibung genießen zu laffen, bie eine Folge ber individuellen Freiheit ift, welche beeintrachtigt burch ein unauflösliches Bunbnig wird; in Erwägung, baß schon mehrere Chepaare, um fich in ben Genuß ber Bortheile ber Constitution, nach welcher bie Che weiter nichts ift als ein burgerlicher Vertrag, zu seten - nicht fo lange haben warten mogen, bis bas Gefet die Art und Beife und bie Wirkungen ber Chescheidung geregelt hat, beschließt, daß Dringliche feit vorhanden fei u. f. m." Un ber Spige biefes Gefeges über Die Chescheibung fteht nun ber Grund gegenseitiger Uebereinfunft, bas ebeliche Berhaltniß wieder aufzulofen. Aber auch Giner ber beiben Gatten fann auf Lösung ber Ehe antragen auf ben blogen Grund bin ber Unverträglichkeit, ber Stimmung ober bes Charafters; gang abgeschen von ben anderen Grunden, als Bahufinn, Dighandlung, Berlaffung, Berbrechen u. f. w. Allerdings war für ben zweiten Kall einseitiger Abneigung das Scheibunge-Verfahren etwas umftanblicher. Dreimal mußte in verschiedenen Terminen ber Wille, Die Che aufzulosen, protocollarisch vor dem Municipal-Beamten und vor Zeugen erflart werden, wenn aber trot aller Borstellungen und Bereinigungs = Versuche ber Theil, ber sich beschwert fühlte, feinen Entschluß festhielt, so konnte er schließlich forbern, bag bie Scheibung ber Che gerichtlich ausgesprochen werbe, und ber Municipal = Beamte mußte bies ausführen. Der subjective Wille war also das unbedingte Geset, die individuelle Freiheit ftand über Allem.

Man muß es bem Code Napolson zur Ehre nachsagen, daß er die Maßlosigkeiten dieser revolutionären Gesetzgebung wenigstens auf die Schranken des Anstandes zurückgeführt hat. Er rückt das Alter, das zur Verheirathung berechtigt, etwas höher hinauf, für Männer von funfzehn auf achtzehn, für Frauen von dreizehn auf funfzehn Jahre. Eben so das Alter der Mündigkeit für Männer auf fünfundzwanzig, für Frauen auf einundzwanzig. So lange bedürfen sie der Einwilligung

ver Eltern. Aber auch biejenigen, welche bas Alter überschritten haben, mussen bennoch ein Document beibringen, daß sie auf eine ehrerbietige und formelle Weise den Rath ihrer Eltern, Großeltern ober anderer Berwandten zu ihrer Berheirathung eingeholt haben. Bei der Ehescheisdung fällt der Grund einseitigen Willens ganz weg. Bei der gegensseitigen llebereinkunft — die als Ehescheidungs-Grund stehen bleibt — ist wenigstens sestgeset, daß keine Rücksicht darauf genommen werden solle, wenn der Mann noch nicht fünfundzwanzig, die Frau noch nicht einundzwanzig Jahre alt ist, auch nicht, wenn die Ehe noch nicht zwei Jahre bestanden hat. Ueberdies muß eine in glaubhafter Form abgesfaßte Erklärung der Eltern oder anderer noch sebender Ascendenten beisgebracht werden, daß sie aus ihnen bekannten Ursachen ihren Sohn — Enkel — Tochter u. dgl. ermächtigen, die Ehescheidung nachzusuchen, und daß sie in dieselbe einwilligen.

Alber fo anerkennenswerth vom sittlichen Standpunkte aus biefe Einschränfungen fint, bamit verliert bies Inftitut ber Civilehe noch keineswegs ben Charafter seines Ursprungs. Es ift nicht hervorgegangen, wie man gur Bertheibigung gefagt hat, aus bem Bestreben, bie Sphare bes Staates und bie Cphare ber Rirche zu fonbern, sonbern aus einem Beifte, ber bie Rirche ganglich ignorirt und nur aus Rudficht auf die individuelle Freiheit, die als bas höchste Brincip proclamirt wird, es jedem Einzelnen überlaßt, von ber Rirche ben Bebrauch bei ber Che zu machen, ber ihm beliebt. Db bies geschieht oben nicht, ift bem Staate an fich gleichgültig; eine-nicht firchlich gesegnete Ehe gilt ihm eben fo viel als eine gesegnete, ber Staat hat in Bezug barauf feine Religion, die Ehe ift ihm fein religioses Berhaltniß, sonbern nur ein Bertrag zwischen zwei Bersonen. Allerdings ein Bertrag won großer Wichtigfeit und Bebeutung, und baher bas Bemuben, in Ermangelung firchlicher Weihe baffelbe wenigstens mit einem Nimbus von burger= lichen Geremonien zu umgeben. Statt ber firchlichen Proclamation tritt bie burgerliche ein, statt ber firchlichen Ermahnung, bie Ehe nach ben Brundfagen bes Christenthums ju führen, werben bem Chepaare von bem Municipal = Beamten frierlich bie Rechte und Bflichten ber Chegatten, wie sie im sechsten Capitel biefes Gesetzes im Cobe enthalten find, vorgelesen. Auch indem man bie Kirche bei Seite schiebt, sucht man die Familie zu heben, ihre Ginwilligung, ihre Zeugenschaft ift überall erforderlich, sowohl bei ber Schließung, wie bei ber Scheibung ber Che, felbst Mundige muffen gegen sie ein umftanbliches Ceremoniell beobachten. Allein aus bem Allen, so gut und berechtigt es auch fein mag, feben wir nur bas unwillfürliche Bestreben, ftatt bes tiefern Saltes, ben die Ehe an ber Kirche hat, und ben man aufgab, andere Stupen für die Aufrechthaltung dicfes Berhältniffes ju fuchen, die an fich boch niemals im Stande find, bas zu erfegen, mas die Rirche ihrer Ratur nach leiftet. - Wir fonnen baber feineswegs bem neueften

Baneghrifer ber Civilehe, Bunfen, ) beipflichten, wenn er bafur halt, baß fur bas Berhaltniß bes Staates zur Schließung wie zur Aufhebung ber Che die Lösung grundsäglich burch Rapoleon gefunden, daß biefe Besetzebung musterhaft sei fur bie Anerfennung ber Unabhangigfeit ber religiosen von ber burgerlichen Gesetgebung. Bunfen will nur bie eibile Schließung ber Ehe noch feierlicher gemacht haben, er wirft bem Code Napoléon vor, bag burch ihn die Gemeinde nicht genug jur Uns erkennung gebracht sei, nicht seber Maire ober Dorfschulze sei für alle Källe ber würdige Vertreter ber Majestat bes burgerlichen Gemeinwesens. Daber follten Chen nicht vor folden nieberen Beamten gewöhnlicher Dörfer ober fleiner Stabte geschloffen werben, fonbern "man laffe bie burgerliche Trauung nur in ben einigermaßen bebeutenben Stabten ftatt= finden. Schulze ober Burgermeister ber Seimat mit einigen anberen Bertretern ber Bauern- ober Burgerschaft seien babei als Zeugen gegenwartig. Niemand wird Muhe ober Koften eines folden Brautzuges Belde Bhantafteen! icheuen!" —

Auch moge man nicht zur freundlichen Empfehlung ber Einführung ber Civilehe geltend machen wollen, daß ja erfahrungsmäßig ber Kirche baburch noch gar fein Abbruch geschehen sei, bag in Franfreich und am Rhein ber Fall höchst selten vorfomme, bag nicht bie firchliche Segnung nachgesucht werbe, so legitim die Ehe auch schon burch ben burgerlichen Act fei. Wir freuen uns biefer Erfahrung, aber fle ift gewiß nicht bas Berdienst ber Civilehe, sonbern bas gerabe Begentheil findet ftatt. Es ift ein Zeichen, daß ein driftliches Bolf, und ware es felbst der Religion fo entfrembet, wie die große Maffe in Frankreich ohne Zweifel ce ift, boch noch fo viel religiofes Gefühl behalt, bag es für ein fo tiefes Berhaltniß, wie bas ber Ehe, fich mit ber falten Kormlichkeit einer civilen Sandlung nicht begnügt, baß es eine höhere Weihe sucht und begehrt, und daß ber Schabe, ben eine irrige Besetzgebung angurichten drofte, bis jest burch bie leberrefte driftlichen Bewußtseins und driftlicher Gesittung noch abgewendet ist, die nicht so leicht hinweggewischt werben konnten. — Allein es ift nicht zu verkennen, bag ein Unterschieb besteht zwischen fatholischen und protestantischen Bevölferungen, bag bie Rirche über jene, auch wenn sie selbst im Herzen sich ihr abgewandt haben, boch noch eine viel größere Macht ausübt. Wir wiffen, bag bei ber Ginführung ber Civilche in protestantischen Fürstenthumern im Jahr 1848, bie Erfahrungen feineswegs fo gunftig waren, bag man jum Theil mit Jubel Dieje Freiheit von firchlicher Ginsegnung begrüßte und ergriff. — Und wie lange selbst noch in fatholischen Reichen die Sitte ber Gesetgebung wiberstehen wirb, bas ift eine bebenfliche Frage, benn es ift auch bas nicht zu verkennen, daß wir an bem Ranbe einer neuen Beit fteben.

<sup>&</sup>quot;) Beichen ber Beit. Band II. p. 41. sog.

Man moge es und barum ichon nicht verbenfen, wenn wir bas Geschenk ber Civilehe, welche als stehender Artifel in allen ben Constitutionen figurirt, bie aus jener großen Mutter bes Jahres 1791 entsprossen find, nicht gerabehin anzunehmen geneigt find. Wir feben in ihr eben feine Begludung ber Bolfer. Wir fonnen uns nicht einmal bavon überzeugen, bag burch fie auch nur ber Staat ober bie burgerliche Gefellschaft in bas rechte Berhaltnis jur Che gebracht werbe - am wenigsten aber wird bie Rirche Grund haben, für jene Babe besonders dankbar zu fein. Gie wird sich schwerlich bem arglofen Glauben bingeben fonnen, bag ber lebhafte Wunsch einer civilen Che gerade aus Wohlwollen gegen sie hervorgegangen sei; bag Diejenigen, welche bie eifrigften Abvocaten ihrer Einführung find, es aus relis giojem Interesse thun und nur von dem Berlangen befeelt find, Die Rirche ju einer freieren und wurdigeren Stellung jur Ghe ju erheben; vielmehr mochte - namentlich in unferer Beit - ber umgefehrte Gebanke naher liegen, bag man baburch weniger für bie Kirche als für bie Freiheit bes Individuums habe forgen wollen, fich allenfalls auch von ben lästigen und unbequemen Zumuthungen ber Kirche zu emgneipiren fuchte, um berselben für ein fo wichtiges Verhaltniß, wie bie Che ift, nicht gerabezu zu bedürfen.

Wenn wir bemnach bas Institut ber Civilehe zurüchweisen mussen, weil wir barin keine wahre Lösung bes Problems, wie sich Familie, bürgerliche Gemeinschaft und Kirche zur Ehe zu verhalten haben, anerskennen können, so fragt es sich nun, welches die richtige Betheiligung aller dieser drei Lebens Sphären bei ber Schließung der Ehe ift.

Wir haben nicht nöthig, und bei der Familie aufzuhalten. Hierin haben schon die Heiben bas richtige Gefühl gehabt. Die Bestimmungen des römischen Rechts, die nur durch die Verirrungen des kirchlichen Rechts des Mittelalters zurück gedrängt wurden, die wesentlich in alle neueren Gesetzebungen über die She wieder ausgenommen worden sind, daß nämlich Alle, die noch unter väterlicher Gewalt stehen, sich nicht ohne Zustimmung ihrer Eltern verheirathen dürsen, sind so vernünstig und natürlich, daß weiter nichts darüber zu sagen übrig bleibt.

Der beigebrachte Consens der Eltern oder Solcher, die bei Unsmündigen ihre Stelle vertreten, wird also für Staat und Kirche die erste Grundlage für ihr weiteres Verfahren sein.

Was hat nun aber ber Staat ober bie bürgerliche Gemeinde bei ber Ehe zu thun? Das ist die wichtige fociale Frage.

Bekanntlich war bis in bas vorige Jahrhundert hinein, so lange bas Gemeindewesen noch in seinen corporativen Ordnungen bestand, in ben Städten die Zünste, auf dem Lande die Hörigkeit sich fanden, für die größte Zahl der Individuen die Freiheit, zur Ehe zu schreiten, ketzneswegs so unumschränft, wie jest; es war diese Freiheit das Privilezgium derer, die eine selbstständige Stellung, entweder burch Geburt bes

feffen ober biefe fich burch Unftrengung errungen hatten, ber Berren, ber Burger, ber Meister; allen Anbern war entweber bie Beirath unterfagt, ober an Bedingungen gefnupft, bie ihnen von ber besonderen Bemeinschaft, ber fie angehörten, gestellt murben. Nicht bas Individuum galt bamals, nicht feine Rechte und Freiheiten waren bas, was bie oberfte Rudficht bilvete, sonbern vielmehr jenes Bange, bem es ale Blieb angehörte. Daß bies erhalten, bag bies nicht von bem Inbivibuum, burch die schrankenlose Freiheit seiner Bewegung, beeintrachtigt wurbe, war vielmehr die oberfte Corge ber Besetgebung. - 3m Laufe bes vorigen Jahrhunderts fehrte fich die Anschauung und Gestaltung Dieser Berhaltniffe gerabezu um. Die Corporationen brachen zusammen, bas Individuum mit feinen Unspruchen auf unbegrangte Freiheit flieg empor. Diesem Buge folgten felbst bie Regierungen. Möglichste Bopulation Menschen find Arbeites eines Staates, bas ichien fein hochftes Glud. frafte und darum bas beste Capital, nur recht viel Menschen, bann flos rirt ber Staat im Krieg und im Frieden, bas war bie Lehre jener Zeit, bie Fürsten felbst geneigt machte, Die sittlichen Berhaltniffe ju lodern, Die corporativen Banbe ju lofen, die Möglichfeit gur Che zu erleichtern, bie firchlich ftrengen Befete über Chescheibung aufzuheben, bie Wieberverheirathung Geschiedener zu begunftigen und felbft über unsittliche Berbindungen ein Auge jugubruden, bamit nur ber hauptzwed bes Staates baburch geforbert murbe, möglichft viele Menfchen gu erzielen. -Bas für Menschen, bas war leiber für jene Rurgsichtigen noch nicht bie Frage.

Jest ist es freilich anders geworden. Jest sehen wir die Früchte jener Lehren und der Ereignisse und Thaten, die ihnen gefolgt sind, vor Augen. Sine Population ist da, welche die Länder durch ihr leibliches Elend zu erdrücken droht, während sie durch ihren sutlichen Justand alle Regierungen mit Bangigkeit erfüllt. Gern möchte man die Quelle versstopft sehen, aus der sie, unaufhaltsam sich mehrend, hervordricht; allein man hat die unbedingte Freiheit des Individuums proclamirt; Icder, der ein gewisses Alter erreicht hat, kann sich verheirathen, sei er auch noch so arm und noch so unsittlich und unwissend, noch so ungeschieft und unfähig, sich Etwas selbst zu erwerben oder für seine Kinder geistig und leiblich zu sorgen; alle Schranken, die früher bestanden, alle jene Ordnungen, wodurch die Gemeinschaft sich gegen die ungezügelten Ausprüche oder die rohen Triebe und Leidenschaften des Individuums schützte, sind hinweggeräumt: Was ist jest zu thun übrig?

Die größere Schwierigfeit möchte babei nicht barin liegen, die Restierungen zu bewegen, ber burgerlichen Gemeinschaft bas Recht ber Selbsterhaltung gegen bas Individuum wiederzugeben und zu stärken. Es ist freilich schlimm, daß Regierungen und Gesetzebungen sich in die revolutionare Bahn haben hineinziehen lassen, daß sie selbst es gewesen sind, die der unbedingten Willfür ber Einzelnen die Sanction des Rechs

blauben gethan, daß die Maßregeln, die sie ergreisen, zur Beglückung bes Volkes und zum Aufschwung des Staates beitragen würden; nun, da sich nach den ersten glänzenden Ergebnissen auch die noch viel drochenderen Uebelstände zeigen, da die Lage der Sache eine solche ist, daß es sich fragt, ob die Gesellschaft zu Grunde gehen soll, nur damit die Freiheit des Individuums in allen Beziehungen eine unbeschränkte bleibe, sollte es da zu beschämend oder eine zu harte Zumuthung für Regierungen sein, einzugestehen, daß menschliche Kurzsichtigkeit sie damals, als jene Ideen der Freiheit blendend und bezaubernd sich in die Welt einssührten, die ganze Tragweite ihrer Maßregeln noch nicht übersehen ließ, daß es aber nothwendig sei, umzusehren und auch die Rechte der Gessellschaft gegen das Individuum wieder hervorzuheben und zur Geltung zu bringen, damit Beibe erhalten bleiben?

Bei weitem schwieriger möchte es sein, die Individuen selbst, die von diesen Beschränkungen betroffen und ihrer maßlosen Freiheit beraubt werden sollen, zu überzeugen, daß Vernunft und Rücksicht auf das Wohl des Ganzen, ja auf ihr eigenes rechtverstandenes Wohl, dies fordern. Denn wer weiß nicht, wie reizdar und empfindlich grade in dieser Bezziehung das Geschlecht dieser Zeit geworden ist, nachdem es einmal die Grundsätz jener falschen Freiheit eingesogen und in sein ganzes Denken und Thun aufgenommen hat.

Natürlich kann es sich nicht um eine Zurückführung des alten Zusstandes handeln: er ist dahin und gerichtet, das Rad der Geschichte ist über ihn hinweggegangen. Die wahre Lösung kann immer nur gefuns den werden in einem dritten Zustande, der die streitenden Gegensäße auf vernünftige Weise vereint, indem er die Erfahrungen, welche die Bersgangenheit bietet, in sich ausnimmt.

Es ware feine Vernunft barin, bas gange repressive und oft mit fo vieler Willfürlichfeit, Gelbstsucht und Tyrannei verbundene Syftem, welches ehebem Ortogemeinben, Bunfte, Berrichaften in Bezug auf Berheirathungen ausübten, wieber in's Leben ju rufen, aber eben fo wenig Bernunft liegt barin, 3. B. ben halb herangewachsenen Cohn eines Bebere, ber mit bem Spulmabchen, bas fein Bater beschäftigt, ju Falle gefommen ift, nur ba biefe brei Perfonen es wollen, ju trauen und eine neue Kamilie baburch jur Erifteng zu bringen. Der Bater hat Nichts und fann feinem Cohne Richts mitgeben, er ift vielmehr felbft blutarm. Der Sohn hat Nichts, wovon follte er Etwas erübrigt haben? Er ift von Rindheit auf nur ber Gehilfe feines Baters bei beffen Glend gewesen und vielleicht forperlich baburch schon so heruntergekommen, baß er zu anderer Arbeit nicht mehr zu brauchen ift. Un einen vernünftigen Haushalt eines solchen Paares, an eine Wirthschaftsführung ift gar nicht zu benfen, Die fünftige Frau hat ihrerseits nichts Anderes gelernt, ale fpulen, fie fann nicht einmal bie einfachften Cachen fochen, Sands

rath, Mitgift hat sie nicht; das Alles ist auch nicht nöthig, es bleibt ja Alles beim Alten; sie führen ihre Wirthschaft in einer Ede des Zimsmers des alten Webers. Nur die armen Kinder, die eines nach dem andern in's Leben treten! Nur daß tas Elend in seder Beziehung versdoppelt und verdreisacht wird.

Das sind die Zustände ber Gegenwart — liegt in ihnen mehr Bernunft, als in jenen der Vergangenheit? Wenn man sagen kann, daß durch jene zu weit getriebenen Beschränkungen manches häusliche Glück aufgehalten und unterdrückt worden ist, so ist durch diese unbesgrenzte Freiheit unenblich viel häusliches Elend erzeugt und gefördert.

Wer kann solchen und ähnlichen Fällen gegenüber von Besschränkungen der Ehen nur wie von einem Zwange, von einer Gewaltsthat sprechen? Vertritt der Staat, auch nach den Lehren der Philosophie unserer Tage, nicht die allgemeine Vernunft, das allgemeine Gewissen? Hat er nicht einzuschreiten mit der Vernunft seiner Gesehe, wo die Unvernunft und Gewissenlosigkeit, die Leichtsertigkeit und sittliche Erschlassung bei so heiligen und so wichtigen Verhältnissen so groß geworsden ist?

Wir meinen, der Staat ist nicht bloß berechtigt, dies zu thun, sondern er ist auch verpstichtet, das Gewissen der Kirche durch solche Fälle nicht auf das Leußerste zu beschweren. Soll sie erst mit sich zu Rathe gehen, ob sie Verdindungen der Art durch ihren Segen weihen darf oder nicht? Daß der firchliche Segen dabei der tiessten Entweihung unterliegt, ist offendar, daß der gewissenhaste Geistliche dabei in die peinslichste Lage geräth, ist leicht zu verstehen. Was aber soll er thun? Das Rechte wäre ohne Zweisel, daß der Staat solche Ehen ihm gar nicht zur kirchlichen Segnung zusendete, daß er schon kraft des Rechtes, das ihm zusommt, solche eben so unvernünstigen, wie unsittlichen Verhältnisse verhindere.

In mehreren beutschen Ländern, in Balern z. B. und Hannover, hat man nicht Anstand genommen, neue beschränkende Gesetz in Bezug auf die Berechtigung zur Berheirathung zu erlassen. Nach dem Gesetz vom 1. Juli 1832 über Ansäßigmachung und Verehelichung, kann in Baiern kein lediger Mann in Stadt und Land zur Ehe schreiten, der nicht nachweist, daß er im Stande sei, eine Kamilie zu erhalten, sei es durch Grundbesit, sei es durch ein reelles Gewerbe, sei es durch einen in anderer Weise vollständig und nachhaltig gesicherten Nahrungsstand. Außerdem wird allgemein guter Leumund erfordert und, wenigstens der Regel nach, daß der Bewerber den vorschristsmäßigen Schulunterricht genossen habe. Die Ortsgemeinde hat in allen diesen Beziehungen ihre Stimme abzugeben, ohne ihre Einwilligung kann sich demnach ein neuer Hausstand in ihr nicht bilden. Die Folge davon ist, daß wenigstens ein ländliches Proletariat in Balern sich noch nicht sindet. — Aehnliches ist in Hannover geschehen und dabei bestimmt, daß der Gestliche nicht

eher aufbieten ober trauen durse, bevor nicht eine Bescheinigung der bestreffenden Obrigseit bei ihm eingereicht worden, woraus exhellt, daß die zu Copulirenden in die Gemeinde, wo sie ihr Domicil haben wollten, wirklich aufgenommen seien. (Domicil Dronung vom 6. Juli 1827. Ministerial Schreiben vom 5. October 1848.)

Wenn wir sehen, daß andere bentsche Staaten auf dieser Bahn vorangegangen sind, sollte es für Preußen zu schwer sein, darauf nachzusolgen? Ift die Regierung nicht auch den Gemeinden gegenüber dazu verpflichtet? Ist es nicht ein schreiender Widerspruch, ihnen durch Iwang des Gesess zuzumuthen, die durch leichtsinnige Cheschließung Verarmten zu versorgen, dagegen bei der Cheschließung selbst ihnen keine Stimme zuzuerkennen, sondern da nur die souveraine Willkür des Individuums walten zu lassen?

Bas von verständigen Mannern für ben Gescllen : und Arbeiter: ftanb in Stadt und Land als außere Bebingung gur Verheirathung aufgestellt worden ift, möchte sich ber Hauptsache nach auf Zweierlei be-Erstens: ein Alter von wenigstens 24 bis 25 Jahren für fdranken. ben Mann. Belche Sarte fann barin gesehen werben, ba in ben gebils beten Standen felten eine Che unter biefem Alter geschloffen wird und namentlich biejenigen, welche eine Laufbahn im Staate ober in ber Wiffenschaft ober im Beere verfolgen, durchgangig noch viel langer mit ber Verheirathung warten muffen. 3weitend: ber Nachweis eines burch Erbichaft ober burch Ersparniß gewonnenen Capitals jur Begrunbung Die Boht biefes Cavitale mag nach Stant, Ort eines hausstanbes. und anderen Umftanben, die babei in Betracht tommen, verschieden bestimmt werben; allein baß ein gewisser Fond vorhanden sei, um jum Beginn einer Che bie burgerliche Erlaubniß zu empfangen, follte als unerläßliche Bedingung festgestellt werben. Sonft wird man eine im Elend bes Pauperismus verkommenbe Bevolkerung maglos fortwuchern feben. Man moge fich boch nur nicht von folchen burch bie Bernunft gebotenen Beschränfungen ber Ghen burch bas gewöhnlich aufgestellte Schrectbild abhalten laffen, als ob die Unfittlichfeit baburch ben allerbebenklichsten Borfchub erhalten wurde. Uls ware bieselbe nicht jest icon ohnebem, ja gerabe burch bie leichtfertige Behandlung und Betrach. tung ber ehelichen Berhaltnisse so groß, baß sie kaum noch gesteigert werben fonnte. Wir erwarten gerabe bas Gegentheil. Wird die Ehe wieder burch die Gesetzgebung als etwas Ernstes hingestellt, als ein Biel, bas zu erftreben, Unftrengung fostet, fo wird es auch ber Unftrengung werth geachtet werben, fo wird fich, um baffelbe ju erreichen, ber Sinn für Sparfamfeit und eine größere Regelung ber Lebensweise wieber einfinden und mit ber Freude am ersparten Besitze Sand in Sand Die lleberwindung ber finnlichen Gelufte, Die Ueberwältigung bes rudfichtelofen Genuffes bes Augenblides, bas Bervortreten bes fattigenben Gebankens an ein hausliches Glud — Gefühle, bie jest fo fehr

unter ben niebern Stanben verschwunden fint, in benen meiftens bie bitterfte Armuth nur bie Frucht ber außerften Berschwendung ift, Die gar nicht mehr gelernt haben, für ein in ber Bufunft liegenbes Biel gu leben, bie jene lebung ber Gelbstverläugnung, welche ben hoheren Ständen Sitte, Erziehung und Lebensberuf auflegen, meiftens gar nicht mehr kennen, bie heute verschwelgen, was ber heutige Tag ihnen gebracht hat, ohne an bas Morgen mit feinen Beburfniffen und Anfprus chen zu benten. Doch allerbinge, inbem folche Beschranfungen ben nieberen Standen auferlegt werben, follten bie hoheren bemuht fein, ihnen auf alle Beife zu ihrer fittlichen Erhebung wie zur Berbefferung ihrer außeren Lage und zur Gewinnung jenes erfehnten Bieles ber Ghe auf bem Wege ber Ordnung und ber Bucht entgegen ju fommen. bas Felb, wo Rirche, Obrigfeiten und bie Fürsorge bes Gingelnen, bes fonbere ber Meifter, Fabrifheren, ber Berrichaften und Guteherren gus fammen zu mirfen haben, um einen neuen Ginn im Arbeiterftanbe bervorzurufen, und es ihnen fühlbar zu machen, bag bie Beschränfungen, bie ihnen zugemuthet werben, nicht aus ber Selbstsucht, sonbern nur aus ber Rudficht für ihr eigenes Wohl bervorgegangen finb.

Bang im Gegensate alfo gegen ben Beift, ber in ber revolutionas ren Gesetgebung eine Betheiligung ber weltlichen Obrigfeit bei ber Che hervorgerufen hat, wunschen auch wir eine folche — boch wie gefagt gang im entgegengeschten Ginne. Dort wurde bie Ehe an bie weltliche Dbrigfeit gewiesen, um fie frei ju machen von aller Beschränfung, welche bie Rirche und bie in Stande und Corporationen gebilbete Gesellschaft ihr aufgelegt hatte; wir munichen im Gegentheil eine Betheiligung ber weltlichen Obrigfeit, um fie wieber mehr an bie Forberungen ber Rirche und die Bedingungen, welche bie burgerliche Gemeinschaft ihr auflegt, Dort geschah Alles nur in bem Interesse ber firchlich burgerlichen Gesammtheit, ber bas Indivibuum ale einzelnes Glieb ange-Es mogen bie, welche fich verheirathen wollen, auf bem Lanbe vor bem Landrath - wenn bie Ortsobrigfeit bagu zu unbebeutenb erscheint - in ben Stabten vor bem Friedensrichter ober irgend einer anderen obrigfeitlichen Berfon ericheinen, es moge ba gepruft werben, ob nach bem elterlichen Confens auch bie burgerlichen Bebingungen gur Schließung einer Ehe vorhanden find; es ware gut, wenn bies, bem ernften Schritte entsprechent, mit gebuhrenbem Ernfte und wurdiger Feierlichfelt geschähe; aber wenn glies bies vollzogen ift, wenn bie burgerliche Obrigfeit Alles geprüft hat und gesehen, bag weltlich und vernunftig betrachtet fein Sinberniß für eine Che vorliegt, fo hat fie boch noch nicht - nach unferer Ueberzeugung - wie die revolutionare Ges fetgebung es erlaubt - wie es bei ber Civilehe geschieht - bie Che nun als eine legitime zu erflaren ober burch ihre Canction fie als vollendet zu verfündigen, fondern fie vielmehr erft bann ber Rirche ju übergeben. Denn bas ift ber zweite Unterschied und Wegensat, in bem wir

und gegen jene Civilehe befinden, daß wir eine Betheiligung der Obrigkeit wünschen, nicht um dieselbe von dem Zusammenhange mit der Kirche zu lösen, sondern um der Kirche ihre besondere geistliche Sphäre rein zu bewahren, indem die weltliche Obrigseit in Bezug auf die Ehe das auf sich nimmt, was ihr zusommt und wobei sie in voller Ausübung ihrer Pflicht und ihres Rechtes sieht, aber von der Kirche das als Bollendung erwartet, was nur allein von der Kirche geleistet werden kann.

Die Civil Dbrigkeit fann wohl bie Che für legitim erklaren, wir wollen auch gar nicht behaupten, bag eine Civilehe, welche bie firchliche Segnung nicht weiter nachsucht und begehrt, gar feine Che fei — aber bas muffen wir entschieben laugnen, bag es eine driftliche Ehe fei, baß bie Ehe ben Charafter gewonnen habe, ben fie innerhalb ber driftlichen Weltordnung, unter driftlichen Bolfern nach Gottes Absicht gewinnen Die Che war ba, che bas Christenthum in bie Welt fam, sie war foll. burch die ursprungliche Ginsepung und Schopfung ein heiliges, gnabenreiches Berhältniß, eine Bereinigung von Mann und Beib, woburch Beide zu einer Einheit verbunden werben, die mehr als natürlich, bie über allem menschlichen Vertrag erhaben ift, bie auf geheimnifvolle Beife fie ju einem Rleische, ju einem Leibe macht. - Go ift bie Ghe geblieben unter heiben und Juben bis jum Chriftenthum. Dies ift gekommen, um fie auf eine noch hohere Stufe zu erheben, ihr bie geiftige Beibe und Bollenbung zu geben, indem es fie jum Abbild bes hochften himm= lischen Berhaltniffes, ber Bereinigung Chrifti mit seiner Rirche gemacht und fie baburch in Wahrheit mit einem facrament'ichen Charafter ausgestattet hat, ber jugleich bie tiefften religios-sittlichen Motive fur ihre heilige Führung enthalt. Daß es nun aber nicht ber Staat, fonbern bie Kirche ift, welche allein die Ehe aus jenem vorchriftlichen Stande in die hohere Bebeutung und Gnabenordnung, die fie innerhalb bes Christenthums erhalt, verfest, ift boch wohl offenbar; und wir muffen bies behaupten im offenen Gegensatz gegen bie romischefatholische Doctrin, welche bas Sacrament fich vollziehen laßt nicht burch ben Segen ober bie Beihung ber Rirche, fondern durch ben Willen der Cheschließenden felbft, gang unabhangig bavon, ob bie Rirche fie fegne ober nicht. Wir können biefe Lehre nur für eine Berirrung halten und muffen icon barauf bestehen, bag nicht bas zufällige und ungeregelte Wollen ber Einzelnen, sondern die Kirche als bas Organ Christi es ift, die burch ihre verordneten Diener, burch die Weihe und Segnung, die fie im Ramen Chrifti ertheilt, Die Che zu einer driftlichen macht und in Diesem Sinne jenes Sacrament vollzieht. Eine nicht von ber Rirche gesegnete Ehe ift bemnach — wenn auch immerhin eine Ehe, boch — und bas ift von Bebeutung - feine driftliche Ehe, ihr mangelt jene hobere göttliche Beihe und Begabung, die Gott ben Bolfern, welche mit ihm im driftlichen Bunbe ftehen, für die Che zugebacht hat, jene Weihe und Begabung, bie ihr burch ben Segen ber Rirche, wenn wir anbere in

biefem mehr als eine bloße Ceremonie sehen, zugeführt wirb; es mangeln ihr zu ihrer wurdigen und heiligen Führung jene höheren und tieferen Motive, die nur aus bem Glauben an ihre Chenbildlichkeit ienes Berbaltnisses Christi und seiner Kirche entnommen werben können. Frage ift nun, ob ein driftlicher Staat Chen in fich bulben und auftommen laffen barf, bie in Nichtachtung, ja in entschiebener Berwerfung bes Cegens und ber Beihe, welche bie driftliche Rirche bietet, geschloffen werben. Der Staat, ber bie Civilehe proclamirt, erflart baburch, bag ibm ble firchliche Segnung gleichgiltig ift. Damit aber hort er felbft auf, ein driftlicher Staat zu fein. Er entwürdigt fich felbft baburch zu einem Stands puntt, ber noch nicht genügend burch ben Ramen bes "Bolizeistaates" be-In Bahrheit ift fein Stand ber eines Abfalles von feiner Bestimmung und Burde, bie er innerhalb ber Christenheit einnehmen follte, er ift ber religionslofe Staat geworben, Etwas, bas Beiben- unb Judenthum nicht fannten, bas nur bie ihren Glauben verleugnenbe Christenheit fennen ju lernen beginnt. Wenn aber ein Staat fich fo weit nicht entwürdigen will, sondern feinen Charafter als driftlichen Staat festzuhalten als feine bochfte Aufgabe und Ehre betrachtet, fo fann er Chen bann aber nicht fur legitim und völlig genugent erflaren, wenn sie nur auf die Einwilligung ber Eltern und auf die burgerlichen Bebingungen bin geschlossen fint, es barf ihm nicht gleichgultig fein, ob die, welche eine Che ichließen, ben Segen ber Rirche begehren ober verachten, ob sie ihre Che als Christen, ober, was schlimmer als Beibenthum ift, als Abtrunnige, in Bergeffenheit und Berachtung beffen, wozu fie ichon ihre Taufe verpflichtet, fuhren wollen, ob fie ihre Rinber in dem Geiste erziehen und aufwachsen laffen wollen, von dem jest allein Gebeihen für die menschliche Gesellschaft zu erwarten ift, ober in Feinbichaft und Emporung gegen biefen Beift. Der driftliche Staat barf baber feine Che fanctioniren, bie nicht unter bem Gegen ber Rirche geschlossen werden foll. Weit entfernt baber, wie es bei ber Civilebe geschieht, biese fur vollfommen legitim ju erflaren, wenn nur ben Bebingungen ber Kamilien = Sphare und ber burgerlichen Befellschaft Benuge geschehen ift, sollte er, wenn auch allen biefen Unforberungen entfprocen ift, feine Canction noch fo lange gurudhalten, bis auch noch Die britte und hochste aller Lebens Drbnungen, Die Rirche, hinzugetreten ist und die Ehe durch ihre Segnung als eine driftliche in sich aufgenommen hat.

Die Kirche muß also die Ehe aus den Händen der Familie und bes Staates empfangen, und nun ihr eigenthümliches Werf an ihr versrichten. Es wäre gut, wenn der Staat ihr zuvor alles das abnehmen wollte, was zu prüsen gar nicht zu ihrer Sphäre gehört, damit sie eben nur das, aber ganz thue, was ihr zusommt. Dazu gehört aber auch, daß der Staat ihr die Segnung keiner Ehe zumuthe, die den Borschrifzien des Wortes Gottes und den sittlichen, natürlichen und vernünstigen

Gesetzen widerspricht. Wie beschwerend bisher ber Widerspruch ber burgerlichen und firchlichen Gefetgebung in Bezug auf Chefcheibung und Wiederverheirathung fur Die Rirche war, ift hinreichend befannt. jest beginnt fich biefer Widerspruch emvas zu lofen, wenn auch lange noch nicht ber befriedigende Buftand eingetreten ift. anderen Uebelstand bilben die Concubinate ober sogenannten wilben Ehen, namentlich in großen Stadten. Wie oft fommt es ba vor, bag Paare, die gehn Jahre und langer im Schmus zusammengelebt haben, von ber Polizei enblich aufgestört werben und nun gum Geiftlichen mit ber Anforderung fommen, getraut ju werben, weit bie Polizei fie nicht mehr fo bulden wolle. In welche Lage wird auch ba ber Beiftliche Er foll heilige Worte und Segnungen über folde aussprechen. bie beren gar nicht begehren, bie gar fein Gefühl für fie bezeugen, nur weil bie Polizei im anderen Fall sie auseinander treibt. Manche Geifts liche meinen freilich bamit felbst ein gutes Werf zu verrichten, ein Mergerniß baburch zu beseitigen; sie suchen bie Concubinate auf, sie versprechen benen, die sich trauen lassen wollen, dies unentgeltlich ober unter fehr ermäßigten Bedingungen zu thun. Wir fonnen bies nicht anbere als fehr bebenklich finden. Abgesehen bavon, daß sie baburch ein Unrecht begehen gegen Alle, die auf redliche Weise in die Ehe treten, glauben wir, bag bie Kirche ihre Burbe viel mehr bewahrte, wenn fie fich weis gerte, solche Verhaltniffe so ohne Weiteres, ohne alle vorher ihr geleis ftete Buße zu segnen. Bas aber, sagt man, foll benn aus folden Berfonen werben? Das ift junachst nicht bie Frage ber Rirche, bas ift vielmehr bie Frage biefer Perfonen und bes Staates, ber folche Berhaltniffe auffommen laßt. Die Kirche hat ihre Beiligthumer zu verwalten und wir wiffen nicht, ob fie als treue Behuterin berfelben verfahrt, wenn fle ohne Bebenken, ohne guvor ihrerseits fich zu versichern, baß fle beffen wurdig geworben fint, über folche Berfonen ihren Segen ausspricht, fo oft ber Staat in feinen niebrigften Beamten fie ihr gufenbet.

Bir enthalten uns, mehr über das rechte Berhaltniß von Familie, Staat und Kirche bei ber Schließung der Ehe zu sagen. Roch sinden wir die vollkommene Betheiligung dieser drei Lebenssphären, eine jede in der ihr gebührenden Weise und Ordnung, nirgends in der Wirklichkeit erschienen. Es ist ein Ziel, das von allen Staaten und Gesetzebungen noch zu erstreben sein wird. Daß dann von keiner Civilehe in dem modernen Sinne wird die Rede sein können, ist wohl klar. Inzwischen aber, so sehr wir dem Principe nach genöthigt sind, Gegner des Instistuts der Civilehe zu sein, wissen wir gleichwohl nicht, wie in gewissen Fällen, die aber allein durch die Unvollkommenheit unserer Zustände verschuldet sind, der Staat ohne Ungerechtigkeit über eine zeinweilige Duldung und Einführung einer Civilehe wird hinwegkommen können. Wir deuten in unserem preußischen Staate hiermit zunächst auf jenen Widerspruch, der durch die neuere Gesetzedung über die Ehescheidung

amischen ben Berordnungen bes Staates und ben Gesegen ober Freiheis ten ber Rirche entstanden ift. Befanntlich ift ben evangelischen Geift. lichen bes preußischen Staates nachgelaffen worben, feine Geschiebenen wieder zu trauen, wenn bie Wiederverheirathung berfelben ben Borschriften bes Wortes Gottes und ben flaren Gefegen ber Rirche wiberfpricht und somit bas Bewissen bes Beiftlichen beschweren mußte. gegen hat ber Staat noch Brunbe gur Scheibung beibehalten, bie uber bas Dag ber von bem Recht ber evangelischen Rirche anerkannten Grunde hinausgeben. Sier find nun Conflicte unvermeiblich. bemnach Jemand ftaatlich legitim geschieben werben und somit zu einer aweiten Che ftaatlich berechtigt sein, ber kirchlich Beibes nicht ift. ift biefer Wiberspruch auszugleichen? Gewiß follte es bas Bestreben ber Raatlichen Gefengebung fein, fich in folden heiligen Berhaltniffen mit ben Grunbfagen ber Rirche in Uebereinstimmung zu feten. Alllein wer fann augenblicklich bie Bollenbung erwarten. Es wird fein anderes Mittel übrig bleiben, als Ehen, die von folden eingegangen werben, die nach ben Befegen des Staates, aber nicht ber Rirche geschieben find, eine einseis tige staatliche Legitimation zu ertheilen und somit eine Civilehe eintreten zu laffen, die aber nicht als ein Privilegium, sondern als ein Mangel erscheinen wurde, als ein Zeichen, daß sowohl die einzelnen Bersonen, als ber Staat felbst noch nicht in die volle Burbe ihrer driftlichen Stellung eingegangen finb.

Aber ein gang anderer Fall muß hier noch in Erwägung fommen, bas ift bie Stellung bes Staates ju folden feiner Ungehörigen, Die awar keineswegs unchristlich und unfirchlich, aber boch nicht zugleich landesfirchlich sein wollen ober konnen. Wir reben hier nicht von ben fogenannten freien Gemeinben, von Denjenigen, welche zwar einen drift. lichen Ramen noch beibehalten wollen — wenn sie ihn überhaupt noch beibehalten wollen — im Grunde aber Alles, was driftlich ift, verwer-Die Chen dieser Gemeinschaften hat ber Staat, wie diese Gemeinschaften felbst, gar nicht anzuerkennen, benn er kann nicht sich und zu= gleich bas Begentheil von fich felbft anerkennen und mit feiner Canction Dagegen muß bie Doglichfeit fur ihn offen bleiben, bag relis giofe Gemeinschaften entstehen konnen, bie ben anerkannten Landeskirchen aus irgend welchen Bebenfen bes Glaubens und Gewissens nicht angehören, ober von diesen selbst aus irgend welchem Grunde zurückgewiesen werben, und die mit jenen sogenannten freien Gemeinden in Eines aufammenzuwerfen eine burch Richts zu rechtfertigende Sarte und Unbulbfamfeit fein wurde. Bier bat ber Staat Dulbung ju üben, nicht eine negative, fonbern eine positive, nicht in Berlaugnung seiner driftlichen Stellung, seines driftlichen Befenntniffes, fondern im Bewußtsein feiner wahren Katholicität, nicht als religionslos, religionsgleichgiltig, sonbern in dem Bebenken, bag im Grunde feine ber bestehenden Rirchen auf bie wahre und vollkommene Ratholicitat Unspruch machen fann, bag es ba-

a service of

her auch ein Unrecht fein wurbe, fur alle Folgezeit bie Entwidelung ber Rirche auf ber Stufe ber Gegenwart festhalten zu wollen und nie ein Drittesoober Anderes ju gestatten. In ber That glauben wir nicht, bag bie praftische Frage bes Staates babei eine gar gu fcwierige fei, baß er nöthig haben werbe, sich in feine theologische Untersuchungen über die Chriftlichfeit ober Undriftlichfeit irgend welcher religiofen Bemeinschaften einzulaffen. Sierin hat gludlicher Beise ichon die drift: liche Geschichte bas Ihrige gethan. Jebe religiose Gemeinschaft, welche jene brei allgiltigen, öfumenischen Befenntniffe genannt, bas apostolische, bas niceifche, bas athanafianische, reblich und ohne Rudhalt als ben Inhalt ihres Glaubens anerfennt, Die barf, ja, Die follte ber Staat in feine Dulbung aufnehmen und beren Ghen follte er, wenn die Trauung berfelben von der Landesfirche verweigert wird, wenigstens staatlich fein Sinderniß in ben Weg legen, in ber Erwartung, bag jebe jener Bemeinschaften auf ihre Beise bemuht fein wird, bie Ehe ju einer driftlichen zu erheben. Gine Civilehe wurde hier einzutreten haben, die freilich mit jener Civilche tes religionslosen Staates nichts gemein bat, ale nur bie außere Form, bie nur ein Zeichen mare, bag wir noch nicht alle unter einen Sirten ale eine Seerbe gefammelt finb. Inbem wir bas vom allgemeinen driftlichen Standpunfte aus fordern, fiellen wir an die Besetzebung bes preußischen Staates nicht neue und unerhorte Das Allerhöchste Patent vom 30. Mary 1847, Die Bil-Bumuthungen. bung neuer Religions- Gesellschaften betreffenb, verschiebene andere mehr ober minder amtliche Aeußerungen und Erlaffe von ben hochsten ftaatlichen und firchlichen Behörben stimmten mit und überein. Wir burfen uns also ber hoffnung hingeben, wenn irgenbivo, in unferem Staate jenen Buftand eintreten gu feben, ber ber Bollfommenheit fo nahe kommt, wie es in ber Gegenwart und unter unseren irbischen Berhältniffen überhaupt nur erwartet werben fann.



Die Verirrungen der christlichen Kunst, von Wilhelm Ranke, Regierungsrath zu Breslau. Breslau, Geiser'sche Buchhandlung, 1855.

"Wie der Menschenleib das Ebenbild einer schönen, lauteren Seele sein soll, so sei das Kunstwerk bas Ebenbild einer schönen, lauteren Empfindung! Das christliche Kunstwerk insbesondere sei das Ebenbild oder der Leib einer schönen christlichen Empfindung! Wenn unsere Kirschenbilder solche Kunstwerke waren, so würden sie ein lebendiger Brunnen der Religion und für das Glaubensleben des Volkes ein mächtiger Hebel sein. Die jetigen Kirchenbilder bestehen aber zum Theil aus Schöpfungen, welche den religiösen Sinn unserer Zeit bis in seine inners

Ken Tiefen verleten." — So beginnt diese Broschüre, welche unter dem Worte Kunft ben Begriff Plastif (Malerei und Bilbhauerei) versteht. Das, was Verfasser als Verirung in der firchlichen Kunst rügt, kommt im Wesentlichen auf drei Punkte heraus: 1) Die Darstellung des Heislandes in Säuglingsgestalt ist der Majestät seiner heiligen Person unangemessen; 2) die schönen Madonnendilder erregen Fleischeslust; 3) die Martyriendilder slößen Ekel und Entsehen, aber keine Andacht ein. — Die Aussührung dieser drei Gedanken geschicht von Seiten des Versfassers in sittlicher wie in ästhetischer Hinsicht mit der Würde, welche der belicate Gegenstand bedarf, und liegt der ganzen Schrift offenbar eiseiges und ernstes Streben zum Grunde, welches sich zum Ziele sett, das aus der Kirche zu entsernen, was ihm verwerstich erscheint. Aber zwischen dieser dem Versassen, was ihm verwerstich erscheint. Aber zwischen dieser dem Versassen, was ihm verwerstich erscheint. Aber zwischen dieser dem Versassen Marimen liegt bei mir das sehr wesentliche Hinderniß einer anderen Ueberzeugung.

Was er zunächst gegen die Säuglingsgestalt Christi vorbringt, hätte nur dann seine Richtigkeit, wenn ein Maler das messianische Kind allein, ohne die Mutter, darstellte. Das wäre freilich unbedingt abgesschmackt. Es fällt aber auch Niemandem ein. Auf allen derartigen Gemälden ist das Christuskind mit der Mutter als gewissermaßen eine und dieselbe Person gesaßt, und in dieser Verbindung scheint es mir keineswegs ein Verläugnen der Majestät und Göttlichkeit des Messias zu sein, vorausgesest, daß die Maria als wahre Gottesmutter dabei ersicheint. In der "Nacht" Correggio's würde doch gewiß Niemand das Kind, von dem der zauberische Lichtglanz ausströmt, wegwünschen.

Aber nun laugnet zweitens Ranke, bag in ben Mabonnenbilbern ber Typus des göttlich Erhabenen vorwalte. Bielmehr fagt er: "Der Mensch, bas dunkle Ungeheuer — Lava brennt in ihm und seinem Glauben. Das Beib, bas Geschlechtliche ift's, was ben Flug feiner Phantafte fo hoch getragen hat. Wahnsinnige Andacht und ledenbes Feuer mahnsinniger Begier sind hier beisammen. Die Runft ift mit Schuld an Diesem Bogenbienft." - Sierzu ift zu bemerken: Angenommen, die Boraussetzung: ber Mabonnen-Typus erwede Lufternheit, mare begrundet, fo wurde bies nicht gegen bie Runft, sonbern gegen bie menfchliche Natur beweisen. "Wenn ber Simmel fich in einer Pfüte fpiegelt," - heißt es in einem Hirtenbrief bes Cardinal - Ergbischofs von Wien, herrn Otto von Raufcher - " fo wird fein Bilb zwar zurudgeworfen, aber nach Urt einer Pfuge." Wenn Die Rirche einen Chebund einfegnet und bie Berbundenen bas eheliche Berhaltniß zu bloßer Fleisches= lust migbrauchen, so ist bas boch nicht ein Beweis gegen bie Ehe, sonbern nur gegen beren Berabziehung. Co fann es auch ber Kunft begegnen, baß fie in gemeinen Raturen gemeine Begehrlichfeit erregt, aber barum fann sie nicht getabelt werben. — Allein jene gange Boraussehung ift unwahr. Der Mabonnen - Thous provocirt nicht. Ranke

النبرانات

hat, um seine Boraussehung zu beweisen, ein Beispiel angeführt von einem "jugenblichen Beichtvater", ber bei einer Prozession die der Masbonna schuldigen Huldigungen einer vor berselben knieenden Beterin widmet, weil seine Phantaste Beide verwechselt. Der Mann war offensbar krankhaft überreizt, schon ehe er die Madonna sah, und hätte er sie nie gesehen, so würde dieselbe Reizbarkeit an irgend einem andern Gesgenstand ausgebrochen sein. Das Beispiel beweist Nichts.

Ranke läßt sich von seinem ikonoklastischen Zelotismus zu bem Grundsatz hinreißen: Das Nackte in der Kunst ist verwerslich. Hiernach müßte man die medicaische Benus und den belvederischen Upoll zerschlagen oder vergraben! Und doch behaupte ich, daß diese beiden Statuen in der Obhut des Herrn Berkassers eben so sicher sein würden, wie in der meinigen, denn auf seder Seite seiner Schrift zeigt er zu viel ästhetische Aber, als daß er ihnen einen Leid anthun könnte! Sein Grundssatz kann ihm in so kategorischer Allgemeinheit, wie er ihn hinstellt, unmöglich zugegeben werden. Der Gedanke aber, aus dem derselbe entsprungen ist, durste wohl kein anderer sein, als das alte christliche Kirchenprincip, daß alle Scandala vermieden werden müssen. Das Nackte in der Kunst ist nur dann verwerslich, wenn es ein begründetes Alergerniß bietet, d. h. wenn es sich da hervordrängt, wo es nicht hinzgehört. Demnach möchte der Grundsatz dahin sich modificiren, daß die Krivolität der Nacktheit in der Kunst keine Stelle sinden darf.

Un biefen Grunbfat fnupft ber Berfaffer einen episoben Ausfall gegen bie Statuen auf ber Schlogbrude ju Berlin, ber bie ichwächste Bartie feines Schriftchens ift. Bunachft ift ber Gegenstand gewaltsam herangezogen, benn bie Statuen auf ber Schlogbrude laffen fich boch nicht unter ben Begriff ber "driftlichen Kunft" einreihen. Verfasser ärgert fich über biefe Statuen bermaßen, bag er fein mahres Thema gang aus bem Auge verliert und fich in folgender Gedankenreihe ergeht: Bas hat man in neuester Zeit mitten in Deutschland erleben muffen! Der achtungswerthe, wissenschaftlich gebilbete beutsche Bilbhauer Ralibe bildete mit fünfjähriger Dube in farrarischem Marmor eine lebensgroße, völlig nadte Bachantin, welche sich rudlings auf einen Banther wirft und bie ausgebreiteten Beine in die Sohe redt. Gin widerliches Erzeugniß ausschweifender Phantasie. Es bleibt nur zweifelhaft, wem nun ber Preis für größere Frechheit gebührt, biefer Bacchantin ober ben Bilbfaulen auf ber Echlogbrude ju Berlin. -- Gin bloges Bein ober ein bloßer Nachen wird Niemanden ärgern ober verführen. Das unbefangene Sichgebenlaffen ichlichter Menschen fann im Bilbe wie in ber Wirklichfeit eine angenehme Unterhaltung gewähren. Gang andere ift bie Radtheit ber Statuen auf ber Schlogbrude zu Berlin. Diese Racte heit ift verwerflich, benn sie ift 1) undeuisch, 2) ein Mergerniß bem Bolfe. 3ch fragte ein Mabchen: Wie bift Du bagu gefommen, fo jung Dich biefem schlimmen Gewerbe zu ergeben? Gie antwortete: Den erften

Anstoß gab der Anblick der Bilbsäulen auf der Schloßbrücke zu Berlin; mein Gefühl für Nacktes wuchs mit jedem Tage, und so ging's von Stufe zu Stufe bergunter. — Am übelsten sieht es aus, wenn neben einer völlig bekleideten Person eine völlig nackte steht. So bei den Statuen auf der Schloßbrücke zu Berlin."

3ch gehe jest zu bem dritten Vorwurf über, ben Ranke ber driftlichen Plastif macht. Unter ber Aufschrift "Schredliches in Rirchenbilbern" fagt er: "In ber Kreugfirche zu Breslau, an allen Banben, vor mir, hinter mir: Beigeln, Dornen, aufgeriffene Bunben, tropfenbes Blut; bier ein Beiliger, welchem ein glubendes Gifen ben Leib gerreißt, bort ber blutrunftige, gerfleischte, germarterte Leib bes herrn, beffen Augen mich bin und ber begleiten, ach! und ber Jammerblid, welchen er, unter ber Last des Kreuzes binfinfent, seiner weinenben Mutter zuwirft! -Die Bilber hinaus, und bie wunderschone Rirche fteht in ihrer ursprung. lichen Herrlichkeit ba! In eine Straf-Unstalt, in ein spanisches Inquifitionegebaube, an einen Ort, wo bie Folterbank wuthet, paffen biefe blutigen Bilber, aber nicht in eine Kirche. Malt uns bas Erhabene, getaucht in bas Rosenlicht bes Schonen!" Siergegen muß ich baran erinnern, bag bei ber martyrologischen Malerei keineswege bas patho= logische Moment bas überwiegende fein foll. Die Runft hat in biefem Benre nicht sowohl bie Aufgabe, bas forperliche Leiben an fich zu schilbern, fonbern bie Berflarung bes Leibenden burch ben Beiftanb bes Glaubens. Diese höhere Bedeutung ber martyrologischen Plastif hat fich ber Berfaffer nicht flar gemacht, ober er hat minbestens fie nicht genug hervorgehoben. Daß bei vielen Bilbern bas höhere Moment fehlt, ober boch bem niederen pathologischen untergeordnet ift, beweist nur, bag ber Maler seiner Aufgabe nicht gewachsen, feineswegs aber, bag biefe Aufgabe felbst eine unfünftlerische war.

Recht hat dagegen der Verfasser in der entschiedenen Verwersung solcher Bilder, welche das Martyrthum eben rein pathologisch darstellen. Ich unterschreibe von Herzen solgendes Urtheil: "Wenn Willmann den heiligen Bartholomäus malte, wie er geschunden wird und die abgezogene Haut herunterhängt, so war dies eine Verirrung. Wenn Michel Angelo in seinem jüngsten Gerichte in der sirtinischen Kapelle den Bartholomäus malte, wie er in seinen Händen seine Gene Haut trägt und dem Heislande vorzeigt — welche Rohheit!"

Sehr schäßbar und lehrreich ist Ranke's Schrift für Künstler, welche im Fache ber kirchlichen Malerei schaffen. Sie können aus der Schärfe, mit welcher der Verfasser, dem offenbar ein weiter Ueberblick und tieses Studium der Kunst zu Gebote steht, die Uebertreibungen zeichnet, solche vermeiden lernen. Diesen negativen Werth hat die Broschüre. Einen positiven aber spreche ich ihr ab. Denn wenn der Verfasser schließlich die deutsche Malerei zurücksühren will auf "ihre wahren Quellen", und als solche anerkennt: die Familie, das Landseben und die Landschaft, so

ist das eine durchaus subjectiv willfürliche Kategoristrung, für deren sterile Beschränktheit sich auch nicht der schwächste Grund ansühren läßt. Warum soll denn das Städteleben nicht eben so gut Gegenstand der Malerei sein wie das ländliche? Warum sollen sociale Ideen nicht eben so in der Kunst vertreten werden wie Familienscenen? Historische Malerei — soll sie ganz aushören?! Soll das Auge des Kriegers, des Seemannes nicht mit gleichem Rechte in einer Vilbergalerie ihm Jusagendes sinden, wie das eines im Anblick von Kieserwaldungen schwelgenden Landmannes? Auf diese von ihm selbst veranlaßten Fragen bleibt Versasser die Antwort schuldig. In der Kirche aber würde eine consequente Anwendung seiner Warimen die Zeiten des Bilderstürmens wiederbringen, vielleicht zur völligen Vernichtung aller religiösen Malerei führen.



Königin Louise. Ein Preußenbuch. Zweite Auflage. 1856, Langenfalza. J. W. Klinghammer.

Etwa zwei Jahre find es ber, ba bas Preußenbuch zuerst erschien, biefes achte Preußenbuch, beffen Dichter Die Konigin Louise feiert auf allen Alterestufen ihres ichonen und edeln, ihres beglückten und begludenben Lebens. Er fingt von ber hohen Bollernbraut "im Myrten= frang", von ber lieblichen jungen Gemablin "im Rofenfrang"; er zeigt ben Preußen ihre Königin auch "im Dornenfrang", ber ihr bie hochste Beihe gab, und endlich "im Balmenfrang", mit bem fie heimgegangen. Breugen hat fo vieles Eigenthumliche, es hat fo Manches voraus vor anbern Bolfern und andern beutschen Stammen, baju gehort bie Ronis Wie man König Friedrich ben Großen oft auch Friedrich ben Einzigen genannt hat, fo fonnte man von ber einzigen Konigin Louise sprechen, benn eben weil bie Unvergefliche mit reinftem Streben barnach rang, ben Beruf ber Frau nach allen Geiten bin liebevoll unb würdig zu erfüllen, nie an die Rreife rührte, die ben ebeln Frauen verfagt, nie über fich hinausging, gerabe barum ftehen ihr Leben und Beispiel einzig ba und sind von so machtiger und langandauernber Einwirfung.

Die historische Erscheinung der einzigen Königin ist in der Fülle ihrer Lieblichkeit und Reinheit stets eine höchst bedeutende gewesen; ste war so bedeutend, daß Freunde und Feinde ihr einen politischen Einfluß in höchster Instanz zutrauten oder Schuld gaben, und ste eine Rolle spielen ließen, von der ihre reine Secle zuvor nie eine Ahnung hatte, die sie erst kennen lernte, als man öffentlich mit Beschuldigungen here vortrat.

Den größten Einfluß im politischen Sinne hat die einzige Königin erst nach ihrem Tode in den Kreisen ihres Bolkes zendt; sie übt ihn

noch, bafür bürgt ber Erfolg bes vorliegenden Buches; sie möge ihn üben noch lange, bas ist unser patriotischer Wunsch für Preußen.

Wir haben in Preußen eine gange Louisen=Literatur, und ce ift fein fchlechtes Zeugniß, bag biese Literatur eine reiche Bermehrung gewonnen nach bem tiefen Falle Preußen's im Jahre 1848. Man griff richtig zu ben Mitteln, die Beilung bringen mußten. Wir haben gros Bere und kleinere Biographien ber Königin (bie neueste und beste von F. Abami), Bolfebucher (von W. Sahn, L. Goltbammer u. A.). Wir haben eine lange Reihe einzelner Gedichte, von benen einige fehr bebeutend und werthvoll; wir haben endlich auch gange Biographien in Berfen, die freilich, so wohl gemeint sie auch erscheinen, doch viel zu wuns fchen übrig laffen. hier war eine Lude, fie wurde gefüllt in wurdigs fter Weise burch bas vorliegende Preußenbuch. Es bilbet baffelbe bie Krone ber poetischen Louisen = Literatur. Der Verfasser, nach einem schönen, tief empfundenen Prologe jur Auflage ein Beiftlicher, wie wir hören, in Thuringen, mag sich bes Erfolges freuen, ben er errungen: er hat mit seinen Liedern einen Theil des Segensschapes ausgestreut in bie Herzen, ber ein Vermachtniß der einzigen Königin an bas preußische Bolf. Un folden Liebern ift es fchwer, einzeln Kritif ju üben, in ber Bruft schlägt bas preußische Berg zu laut, Die fritische Stimme schweigt benn was follte es auch nugen, hier und da mattere Stellen nachzuweisen, bort ein paar zu gezwungene ober falfche Cat- ober Berebilbungen aufzustöbern und etwelchen falschen ober unreinen Reimen nache zujagen? Das ganze Gebicht ift so schon und herrlich und über Myrthen und Rofen, über bie Dornen und Palmen in ben Krangen ber Königin, da weht so frisch und stärkent, so wahrhaft erhebend ber achte preußische Geift ber Liebe bes Bolfes zu seinem Königshause, und burch all' die Lieber flingt's, wie bas Motiv zu ber Mufit bes Gebichtes: "Beil Dir, im Siegerfrang!"



# Literaturbrief aus Paris.

Bictor Sugo. — Les contemplations. 2. vol. — Ernstere Literatur. — Englische Stubien.

Das Ereignis ber jüngsten Zeit ist bas Erscheinen ber neuen Gesbichte Victor Hugo's. Der Bater ber französischen "Romantif", ber Expair und ber Verbannte früher von Jersey, heute von Guernsey, hat in zwei Bänden zwölftausend acht französische Verse unter dem Titel: "Les contemplations" veröffentlicht. Die französische Kritif hat für sie nur ein Wort allgemeinen und blassen Lobes gehabt, das Publicum hat sich des Buches mit Hast bemächtigt, weil es in ihm etwas von jenen Anspielungen und Nadelstichen zu sinden hoffte, mit welchen die Thiers,

Villemain, Remusat und Guizot mit ober ohne ihren Willen in letter Zeit der öffentlichen Meinung geschmeichelt und die leicht gereizte Empfindlichkeit der Regierung beleidigt haben, und die Frauen und die Nichtpolitiker haben von Herzen einzelne schöne Verse empfunden, die in dies sen "Betrachtungen" enthalten sind.

Es ist schabe, daß man dem Dichter nicht trauen darf; man könnte sonst wirklich glauben, daß dies Buch einen Lebensabschluß bedeute, einen freilich sehr unbefriedigenden, aber doch immer einen Abschluß; man könnte glauben, daß er wirklich von der Misere, in der er gelebt und für die er gewirkt hat, überzeugt sei, daß er es aufgegeben habe, nach weiter mit dem catonischen Mantel und dem tribunicischen Ernste zu schauspielern, daß er von allem öffentlichen Leben Abschied nehme, um in der Einsamkeit ein besseres zu suchen; aber, wie gesagt, man darf einem Victor Hugo nicht trauen! Was Alles hat er nicht schon in tönender Phrase behauptet, vertheidigt, entschuldigt, gelogen? Wir lesen darum mit einem rein pathologischen Interesse die solgende Borrede seiner Gedichte, eine kurze Anrede an seine Leser, die das Publicum sast erzürnt hat, weil sie so gar nicht der Politik gedenkt. Victor Hugo schreibt:

"Wenn ein Schriftsteller das Recht hatte, ben Geist seiner Leser zu beeinflussen, so wurde sich der Verfasser der "Betrachtungen" begnusgen, zu sagen: Dies Buch soll gelesen werden, wie man das Buch eines Toden lesen wurde.

"Fünf und zwanzig Jahre sind in diesen zwei Banden enthalten. Ein weiter Raum des sterblichen Lebens. Der Verfasser hat, um so zu sagen, dies Buch sich selbst machen lassen. Das Leben, Tropfen für Tropfen durch die Ereignisse und Leiden durchsickernd, hat er in seinem Herzen niedergelegt. Diejenigen, welche sich zu ihm herabneigen, werden ihr eigenes Vild in diesem tiesen und traurigen Wasser sinden.

"Was sind die "Betrachtungen"? Man könnte sie, ginge das Wort nicht etwas weit, Memoiren einer Seele nennen.

"Es sind in ihnen in Wirklichkeit alle Eindrücke, alle Erinnerungen, alle Thatsachen, alle Phantome, wirre und allgemeine, lachende und düstere, welche ein Gewissen (?) enthalten kann, wieder zurückgekommen und zurückgerusen, Strahl für Strahl, Seufzer für Seufzer, und alle sind in dieselbe düstere Wolke gehüllt. Es ist in ihnen die menschliche Eristenz, wie sie aus dem Räthsel der Wiege hervorgeht und im Räthsel des Sarges endet, es ist in ihnen ein Geist, der von Schein zu Schein eilt und hinter sich die Jugend, die Liebe, die Täuschung, den Kampf, die Verzweislung zurückläst und endlich erschöpft am Rande der Ewigskeit anhält. Mit einem Lächeln beginnt das, mit einem Seufzer fährt es fort, mit dem Ton der Posaune des Abgrundes schließt es.

"Ein Schidsal ist ba verzeichnet, Tag für Tag.

"Ift bas bas Leben eines Menschen? Ja, und bas Aller. Riemand hat die Ehre, ein ihm eigenthumliches Leben zu haben. Mein Leben ist eures, euer Leben meines, ihr lebt, was ich lebe, das Schicksfal ist eines. Nehmt also diesen Spiegel und betrachtet euch barin. Man beklagt sich öfters über Schriftsteller, welche "ich" sagen. Man ruft ihnen zu: Sprecht uns boch von uns! Aber, wenn ich von mir spreche, spreche ich von euch.

"Dies Buch enthält, wir wiederholen es, eben so sehr die Indivisualität des Lesers, als die des Verfassers. Homo sum. Durch Tumult, Lärm, Träume, Kämpse, Vergnügen, Arbeit, Schmerz, Stillschweigen hins durchgehen, im Opfer ruhen und dort Gott betrachten, im Gewühl bes ginnen und in der Einsamkeit enden, sind das nicht die bestimmten Verhältnisse Jedes, ist das nicht die Geschichte Aller?

"Man erstaune baher nicht, zu sehen, wie diese beiben Bande sich verdüstern, um bennoch bei dem Azur eines besseren Lebens auzukommen. Die Lust, diese schnelle Blume der Jugend, entblättert sich Blatt für Blatt im ersten Theile, der die Hoffnung ist, und verschwindet im zweisten, der die Trauer ist. — Welche Trauer? Die wahre, die einzige: der Tod, der Berlust der Theuren.

"Wir fagten es, es ist eine Seele, die von sich in diesen beiden Banden Bericht giebt, deren erster "Früher", beren anderer "Heut" heißt. Ein Abgrund trennt sie, das Grab.

Diese Vorrede verdiente mitgetheilt zu werben, weil sie den Chasrafter des ganzen Buches gut genug wiederspiegelt. Der Ernst und die wahre Tiese sehlen ganz, hier wird von der Betrachtung Gottes, als der Beschäftigung, die dem Alter vorzugsweise und ungetheilt zusommt, gereset, dort davon, daß die einzige Trauer der Tod ist. Hier Augustin, dort Horaz, hier ein letzter Anslug christlicher Ideen, dort das Coquette und vor sich selbst doch schaubernde Heidenthum. Dem Zustande der französischen Bildung entspricht solch eine Zersahrenheit und solch Durchseinander durchaus, und Victor Hugo und seine ganze romantische Schule, welche mit großer Anspruchvolligseit auf den Markt trat, hat nur dazu beigetragen, diese surchsarste Unordnung der Geister, welcher schon der Classicismus so vielsach Ausdruck gegeben hatte, zu steigern und zu vermehren.

Die Gedichte, welche in den beiden Banden vor uns liegen, maschen zum Theil geradezu Anspruch darauf, religiöse zu sein, wir finden Klagen um den Tod eines Kindes, welche Monologe an Gott sind, aber besonders in ihnen tritt des Dichters Haltlosigkeit recht hervor. Er spricht darin von seinen Schmerzen über den erlittenen Verlust und beruhigt sich dann mit dem Gedanken, daß vor Gott des Menschen Schmerzen nichts sind:

"Ich weiß, Du hast andere Dinge zu thun, Als uns zu beklagen, Wenn ein Kind zu der Mutter Verzweistung stirbt, Rührt Dich nicht ihr Klagen." "Bor bem schüttelnben Wind fällt nieber bie Frucht, Der Blume Dust, bes Bogels Gesieber, Ein Rab ist bie Schöpsung, bei jedem Schritt Reißt sie einen ber Menschen nieber."

Ist von den Bersen Horazens über die dira necessitas bis zu diesen Strophen ein Fortschritt zu erkennen? Dieser Berblendung des Dichters entspricht eine andere. In seiner Klage über die Verluste, welche sein Leben getroffen haben, sagt er:

Ronnte ich voraussehen, daß auch mich Dein triumphirender Arm treffen wurde, mich, ber ich seit frühe gearbeitet, gekampft, gedacht hatte, vorgeschritten war, indem ich die Natur dem Unwissenden deutete und sedes Ding mit Deinem Lichte aufklärte?"...

So ist das neue Buch Victor Hugo's an sich kein Ereigniß, sons bern nur eine Wiederholung von bekannten Flachheiten und Versündisgungen, wie sie sowohl in früheren Vüchern des Poeten — Odes et ballades — Feuilles d'Automne etc. — als auch bei den andern Lysrifern des modernen Frankreichs oft genug vorkommen. Aber als Zeischen der Zeit verdient es Beachtung, denn es ist unstreitig die bedeustendste Erscheinung der französischen belletristischen Literatur seit Langem und wird als solche in Frankreich anerkannt.

Freilich will biese Unerkennung nicht zu vielsfagen, benn bie Beit ift auch bort vorbei, wo bie Literatur ber eigentlichen Literaten bie Beis fter beherrschte, benn auch in Franfreich (wie an vielen anderen Orten ber Welt) beginnt sich eine neue, ernstere, aus ben tiefften und ersten Beburfniffen ber Menschheit geborene Literatur bemerflich zu machen, welche gur einen Salfte bem religiofen Bebiete, gur anberen bem focia-Das religiose Gebiet übergeben wir an biesem Orte, bas speciell-sociale zeigt bie verschiedensten Unfange zu einer ernsteren Brufung ber bestehenden Buftanbe und zu einer fruchtreichen Bergleichung mit anberen und befferen. In letterer Beziehung geht man besonders häufig zu englischen Beispielen hinüber, und es verbient hervorgehoben ju werben, mit welcher Sorgfamfeit von ben Confervativen und Revolutionaren gleicher Beise an ber genügenben Berftellung eines frangoftichen Bilbes ber englischen Gesellschaftezustande gearbeitet wirb. vers" hat barüber ichon vielfache Studien veröffentlicht, bie "Revue bes beur mondes" eine lange Reihe bahinschlagender Artifel von Leonce be Lavergne gebracht, und auch im Auftrage ber Regierung ift bagu fcon Manches geschehen. 3ch fomme barauf nachstens einmal gurud.



# Tages : Greigniffe.

Das Grab Napoleon's I. im Pariser Invaliden Dome hat nun bie zweite fonigliche Sulbigung erhalten. Seine Majestat ber Konig von Bürttemberg hat baffelbe in Begleitung Napoleon's III. besucht. Es ift biefe Hulbigung von um so größerer Bebeutung, als fie bem verftorbenen Rriegshelben burch einen ber Seerführer gebracht, welche mit Ruhm gegen ihn gefochten. Am 18. Februar 1814 stand ber bamalige Kronprinz von Württemberg bei Monterau mit faum 12,000 Mann erst ben tuchtigsten Generalen Rapoleon's, bann ihm felbst mit 30,000 Mann gegenüber. Seine Disposition jum Gefechte, sein Unterhalten besselben und sein Rudzug unter ben schwierigsten Verhaltnissen gehören mit zu ben glanzenbsten Kriegsthaten jener Zeit, und die militairischen Beschichtsschreiber stimmen in ber Anerkennung beffelben vollfommen Sier war es nicht die Erbin fruheren Ruhmes in dem Weltfampfe gegen eine talentvolle Gewaltherrschaft, sondern ber Trager bes perfonlichen Ruhmes felbst - nicht ein für ben Augenblick nügliches, Bunbniß, fondern die Unerfennung einer unabhängigen Königefrone, welche bem Schöpfer ber Kaisergewalt in Frankreich, in Begleitung bes gegenwärtigen Reprasentanten berselben wurde. Gie war unveranlaßt, nicht von den Verhältniffen erzwungen, und beshalb von um fo größerer Bedeutung. Geht uns icon eine wunderbare Reihe von Erinnes rungen im Beifte vorüber, wenn wir biefe furze Zeitungenachricht lefen, welche Gebanken mogen erft bas königliche Gemuth bes 76jahrigen Fürften bewegt haben, als er an bem Grabe Napoleon's I. ftanb!

Trop ber energischen Berficherung bes belgischen Ministere ber auswärtigen Ungelegenheiten und trot ber Begeifterung ber belgischen Rammer für diese energische Versicherung scheint sich die Ungelegenheit ber Befänftigung belgischer Zeitungen boch ganz so zu verlaufen, wie wir inmitten ber Bewunderung für jene energische Versicherung und inmitten bes Aufschreies liberaler Entrustung in ganz Europa vorauszusagen ge-Die frangosische Regierung wird ihren Willen burchseten, und gwar auf jebe Urt, ju ber man fie zwingt. Bas Franfreich will, ift von bem Standpunft, ben es jest einnimmt, eine Rothwendigfeit, benn bie belgischen Journale schreiben Frangosisch, und wenn auch "te Nord" ungemein rasch frangösischer Ueberschwänglichkeit sich anbequemt hat und sehr wohl in Paris als gutgesinnt gelten kann, so ist es boch nichts bestoweniger mahr, daß die belgische Zeitungspresse eben so wie einst ber belgische Rachbrud eine Quelle gerechtfertigter Ungufriedenheit fur Frankreich ift, nachbem es fich felbst burch Stimmenmehrheit bie jegige Regierung gegeben. Energisch hat man erklart, nicht nachgeben zu wollen, und geschickt wird man nachgeben. Das Gine war gang gut und wirf-

fam, bas Unbere wird aber noch beffer und nicht weniger wirksam fein. Um auffallenbften ift die Controverse, welche fich über biefen Sturm im Bafferglase zwischen ben englischen Journalen erhoben. "Morning Bost" und "Globe" gehen auf bie frangofischen Unfichten ein. "Times" unb fast alle anberen Blatter ftogen in bas liberate Sorn. Es soll uns freilich nicht wundern, wenn "Times" in 4 Wochen bas vollständige Begentheil von bem fagt, was fie eben jest vertheibigt. Das Weltblatt hat bie Belt genügend an bergleichen Sprunge gewöhnt. Die belgische Regierung weiß genau, bag Franfreich den Willen und bie Rraft hat, fein Berlangen burchzuseten, und wird bemgemäß handeln. Man ist in Baris zu praktisch, um bie energische Vermahrung coram populo, übel Dergleichen gehört mit zu bem parlamentarischen Syftem und ist so constitutionell, als nur möglich; wenn nur geschieht, was man in ben Tuilerieen will, fo hat es mit ber Energie und bem Enthus siasmus in ben Unterhaltungen bes Bruffeler Reprafentantenhaufes nichts auf sich.

Monfieur Boinvilliere, Bertreter ber Regierung in ber Commission bes Gefete, bas heißt gelbgebenben Körpers bei ber vom Raifer Louis Rapoleon verlangten Ermachtigung ju großen Benfione = Berleihungen, foll, als einige eben so unmaßgebliche als ohnzielsteckliche Einwendungen laut wurden, fehr beutliche Erflarungen von fich gegeben haben. werben bie beutschen liberalen Zeitungen zu ben 3been fagen, Die Berr Boinvilliers den gesetzgebenden Körpern mitgetheilt hat, ba es fich bort um bie Creirung fleiner Berren zu handeln scheint, mahrend man in anbern Landern noch beschäftigt ift, fruhere frangofische 3been nachzus ahmen und bie fleinen herren gang abzuschaffen? - Diese "Idees napoleoniennes" bestehen nämlich — wenn man ben Nachrichten über bie Neußerungen bes herrn Boinvilliers trauen barf, - barin, bag man bie Neberlieferungen Carle bes Großen jum Borbilbe genommen habe und, wie in England, große Eriftengen schaffen wolle, Die Alles einzig bem Throne zu banken hatten: Man lebe nicht mehr in ber Republik, sonbern in ber Monarchie, und zwar in einer Monarchie, die größer und fraftiger gemacht werden folle, als je zuvor. Es last fich erwarten, baß in Folge biefer unftreitig schlagenben und erlebigenden Grunde bie verlangten Summen fofort bewilligt werben, obgleich bas nachfte Deficit bes Budgets bereits auf 23 Millionen angefündigt ift, und in ben beiben letten Jahren bie "Erganzungs-Credite" nicht weniger als 155 Millionen betragen haben. Alfo: große Eriftenzen? Alls ob fich bergleichen machen ließe, bas heißt, fur bie Dauer machen ließe! Boinvilliers hatte faum nothig gehabt, bas große Wort auszusprechen: wir leben nicht mehr in ber Republit, sonbern in ber Monarchie; wenigstens hafte es bei ben Personen, an die es gerichtet war, faum ber Erinnerung baran bedurft. Die Erinnerung an Carl ben Großen

erscheint nicht glücklich gewählt, weil die Geschichte von den großen Eristenzen, die er geschaffen, allerlei erzählt, was nicht gerade auf Forts dauer der durch ihn errichteten Monarchie hindeutet. Indessen wird das Geld bewilligt, die großen Eristenzen geschaffen und die deutschen libes ralen Zeitungen überzeugt werden, daß von Frankreich, außer den civislistrenden Ideen von 1789 auch noch andere Ideen ausgehen können, die nicht ganz in die Chablone der Volksbeglückung nach Heppenheimer Muster passen.

Bergebens suchen wir in unserer Erinnerung nach einem biplomas tischen Actenstücke, bas fich ber Verbal = Rote bes farbinischen Ministers Grafen Cavour vergleichen ließe. Tenbeng und Ausführung biefes Schriftstudes sind so vollkommen unstaatsmannisch, so burchaus jeder gefunden gouvernementalen Unschauung zuwider, bag die Erinnerung in ber That ben Dienft für etwas Alehnliches verfagt, man mußte benn allerlei Erlaffe deutscher Marg-Minister aus dem Jahre 1848 für Diplomatische Actenftude gelten laffen wollen. Die Begriffsverwirrung in biefer Verbal-Note ift fo offenkundig revolutionar, baß sie - eine nothwendige aber traurige Folge für eine Regierungshandlung - von ben beutschen liberalen Zeitungen gelobt wird. Etwas Abweisenderes läßt sich befanntlich nicht leicht von ber Handlungsweise eines Ministers sagen, als bag ber Liberalismus fle lobt. Und bas Alles fagt ein sarbinischer Minister bem Bapft Pio nono, ber felbst bie bemonstrativsten Erfahrungen über bie Folgen libes raler Unwandlungen gemacht hat! Aber freilich, biefe Erfahrungen paffen nicht in den Kram bes Grafen Cavour, beshalb geht er mit einer unvergleichlichen Rawetat barüber hinweg und hilft fich bamit, bas Unangenehme gar nicht ju ermahnen; und er hat Recht, bergleichen Bebanken von sich abzuwehren, benn er geht auf bemfelben schlüpfrig = abschüssigen Boben, und diefelben Folgen erwarten auch ihn. Wie man Geschichte jum Besten bes Liberalismus fcpreibt, bavon giebt biese Berbal = Rote einen schlagenden Beweiß. Den gangen Dank, ben Pio nono von fei= nem liberalen Erperimente eingeerntet hat, schilbert Graf Cavour mit folgenden Worten: "Die von Pius IX. felbft im Jahre 1846 begonnenen Reformen waren die Frucht seines langen Aufenhaltes in 3mola, wo er Belegenheit gehabt hatte, fich mit eigenen Augen von ben Wirfungen bes ben Legationen auferlegten fläglichen Regierungsspftems ju überzeugen. Leiber scheiterten bie Rathichlage ber Dachte und ber gute Wille bes Papftes an ben Sinberniffen, welche bie clericale Organifation jeder Reuerung entgegensette." Und mit diefen Worten ift die gange römische Revolution abgethan und übergangen. Waren bie Reformen bes Papstes die Frucht seines Aufenhaltes in Imola, so war bagegen ber Aufenthalt in Gaeta bie Frucht seiner Reformen. Aber freilich, eine folde Erinnerung wurde bie liberale Debuction bes farbinischen Staats: mannes genirt haben; gludlicher Beise haben andere Leute fie aber nicht vergessen, und am lebenbigsten wird sie bei benen sein, die einst die besrühmte Hymne auf den Papst mitgesungen und später von Garibaldi und Manara die practischen Folgen solcher Hymnen kennen gelernt. Den Gipfel der Naivetät erktimmt diese Verbal Note aber am Schlusse, wo sie das Aushören jeder fremden Besatung des Kaiserstaates verlangt. Die Oesterreicher sollen unbedingt und sofort hinaus, für die Franzosen wird aber folgendes ansprechende Mittel gefunden, um der französischen Regierung den Vorschlag etwas genießbarer zu machen. "Was die Franzossen betrisst, so könnten sie ja, nachdem die Oesterreicher aus den Legastionen abgerückt sind, ihren Kückmarsch zu Lande antreten und einige Zeit in den Legationen Halt machen. Sie würden dann eine vorher sestzwiehende Frist dort bleiben, die sie die unumgänglich nöthige nationale Streitmacht organisirt hätten." — Und das schreibt ein Staatsmann! Run, wir werden ja sehen, was Graf Cavour damit erreichen wird.

"Nicht weit vom Capitol Ift auch Carpeja's Felfen! —"

Die Annexations : Principien Großbritanniens finden auch jenseit bes Atlantischen Meeres warme Bekenner. Wenn Aben in Arabien und Alubeh in Oftinbien in zwanglosester Form einverleibt wirb, warum follte Merico und Cuba nicht von ben intelligenten Bürgern ber norbamerifanischen Freistaaten ebenfalls einverleibt werden fonnen? Allerbings wird bergleichen in ber alten Welt erft parlamentarisch besprochen, wenn es geschehen ist, ein junger und intelligenter Staat wie Rord-Umerifa fann fich aber auch über diefe, eigentlich leere Formlichfeit hinmegfegen und bas Thema ber Unnerationen als schon vorher geeignete rhetorische Aufgabe betrachten. Ein Berr Builman verbramte biefes vor ber Sand noch aftracte Thema in ber Repräsentanten-Rammer ber jungen Republik auf in ber That bezeichnende Weise. "Selbst auf bie Gefahr eines Kriege hin — rief herr Guilman aus — muß ber Ifthmus zwischen bem atlantischen und ftillen Meere unser werden, benn - und nun fommen bie Grunde bafur - wer bas nicht will, begeht einen moralis schen Verrath. Das Schickfal beutet barauf hin, es ist eine politische Rothwendigkeit, und wir brauchen biefe Provinzen!" Rach fo unwiderleglichen Grunden bleibt freilich weiter feine Discussion übrig. Sie sind alle eben fo ichlagend, ale folgerichtig. Zeber Staat, ber von einem andern etwas haben will, hat eine "providentielle Mission", so lautet bie europäische Phrase fur bas amerifanische "Sindeuten bes Schidfals", und daß man immer etwas brauchen fann, was gur Zeit noch einen anbern Eigenthumer hat, bafur reicht die einfachste Lebensanschauung bin. Die Discussion über bieses rhetorische Thema wurde zwar einstweilen noch vertagt, aber wir hoffen, daß sie wieder aufgenommen werden wirb. Unterbessen beschäftigt fich ber Freibeuter Balfer mit practischer Losung ber etwanigen Differenzen, welche bei ber Diecuffion von ber möglicherweise

auch in Nordamerika vorhandenen kleinen und ohnmächtigen Partei vorgebracht werben konnten, und wenn es ihm gelingt, bie Cofta-Ricaner burch irgend eine "pression" zu ber lleberzeugung zu bringen, bag Nordamerifa ihr gand wirflich braucht, fo ift bann überhaupt feine Diecuffion weiter nos thig. Geräuschlofer als die Nordamerikaner gestaltet sich wahrscheinlich eine andere Anneration an ben Ufern Bern's, benn aus Callao fommt bie Radricht, bag ber englische Abmiral in jenen Gemaffern bie Beifung erhalten hat, die Chinca = Infeln als einstweiliges Pfand für die peruanische Schuld an England zu occupiren. Chinca Infeln flingt febr harmlos, wenn man aber hinzufügt, bag bics bie Guano-Inseln find und Guano ein gang einträglicher Berschiffungs : Artifel ift, fo gewinnt bie anscheinend unverfängliche nachricht schon eine mehr civilisirende Bebeutung, und es lagt fich voraussehen, bag auch in jenen Begenben ber Barbarei bas Garaus gemacht werben foll. Rommt biefe nichts weniger als überraschende Nachricht von ber einen Bemisphare, so bleibt auch bie andere nicht jurud. Aus Oftinbien wird namlich berichtet, bag bie "neuen Ginrichtungen" in Aubeh, ehemals Konigreich, jest britifche Proving, guten Fortgang haben und daß nun mit ber Einverleibung von Baroba begonnen werben foll. Diese Magregel (!) grundet fich auf eine vor etwa 50 Jahren ben Unterthanen bes Guifowar, ber jenes Land beherricht, gegebene Garantie, fie gegen die Uebergriffe ihrer Beherricher in Schutz zu nehmen. Diese Garantie ift jest britischer Seits gefunbigt worden, und bie getroffenen Einleitungen beuten barauf bin, bag es bie Absicht ift, sie durch Aufnahme bes gangen gandes in die britis ichen Besitzungen zu erseten und bie Ginwohner von ber burchaus nichts= würdigen herrschaft bes Guitowar zu befreien. Man fieht, bas Suftem ber Civilifation macht entschiedene Fortschritte. Auch England hat eine Diffion, auch fein Schidfal beutet barauf bin, - ober vielmehr bas Schid. fal ber ihm benachbarten Lanber beutet barauf bin, - auch England hat politische Nothwendigfeiten, und auch England braucht noch einige Provingen. Bahrhaft beruhigend ift es, ju boren, bag bie "neuen Ginrichtungen" in Aubeh so guten Fortgang haben! Ob bazu auch die Einführung ber Folter bei Steuererhebungen gehort, ift in ber betreffenben Nachricht noch nicht gesagt, läßt sich aber erwarten, ba die bieherige Berrichaft in Baroba eine burchaus nichtswürdige war, eine Berbefferung also gewiß von ben garantirten Unterthanen mit Enthusiasmus aufgenommen werben wirb.

Der Hat Humanun trägt bereits seine ersten Früchte. Die Rachrichten über Gewaltsamkeiten ber fanatisirten Türken gegen ihre dristlichen Mitunterthanen, mehren sich in so bedenklicher Weise, daß sogar
die liberalen Zeitungen, — so ungern sie sich sonst von den Ereignissen belehren lassen — ansangen den Kopf zu schütteln und es sehr wünschenswerth

finden, daß ein bebeutendes Truppencorps ber allierten Befreier noch einige Jahre in ber Turfei ftehen bleibe, um ein Fauftpfand fur bie Durchführung ber fdriftlichen Reformen zu haben. Es fieht wieber einmal in ber Wirflichkeit anders aus, als in ben Raisonnements ber Ta-Mord und Brand antworten auf bie vortrefflichen Absichten Man facte Frieden und Ginigfeit und erntet civilisirenber 3been. nun Religiones und Bürgerfrieg. Man nahm bie Türkei in bas euros paische Concert auf, und Diffonangen schreien zwischen bie papierne Sarmonie hinein. Und man ift bort erft am Anfang ber Bewegung. Roch hilft vielleicht bie Senbung einiger Truppen nach Raplus, noch genügt vielleicht ein Commiffar bes Divans, um die Mordbrenner in Marafc ju bestrafen, aber bergleichen wird bald genug nicht mehr genügen, und es wird fich zeigen, ob man mit ber Turfei nach driftlichem Dafftabe rechnen fann. Schon muffen mobile Colonnen bas Land burchftreifen, um bie Rube nur einigermaßen aufrecht zu erhalten. Wie lange wird bas helfen konnen? Das "Journal be Constantinople" schilbert zwar Alles in rofigstem Lichte, in Wahrheit aber find bie Buftanbe fo angethan, baß ber Ceparat-Bertrag ber brei December-Berbunbeten ichon in nachster Zeit eine fehr viel andere Bebeutung gewinnen burfte, als er im ersten Augenblick zu haben schien. Factisch geht bie Turkei aus bem eben beenbeten Rampfe ohne Flotte, ohne Armee, in höchster finanzieller Erschöpfung, gelähmt in ihrer Regierungsgewalt und Sanbhabung, unter Vormunbschaft gestellt, und von wuthendstem Sas ber Unterthauen gegeneinander gerriffen, bervor. Dagegen helfen feine paviernen Troftungen. Die Weltgeschichte thut, augenblidlichen Rütlichkeites Arrangements ju Liebe, feinen Schritt jurud. Das Berlebte und Ueberlebte ftirbt, und auch bas gewissenhaftest zusammengesette Tranklein vermag wohl die Agonie zu verlängern, nicht aber ihre nothwendige Cataftrophe aufzuhalten. Lord Stuart be Rebeliffe fann mit Genugthung auf fein Werf jurudfeben. Bas Rugland nicht gelingen burfte, ift ihm um fo vollständiger gelungen. Bierhundert Jahre follte, nach mohamebanischer Prophezeihung, bas turfische Reich in Europa bauern. find vorüber, und wenn auch nicht auf ben Jahrestag ber Eroberung Konftantinopels burch bie Türken, fo wird fie fich erfullen und hatte fich icon erfüllt, wenn bie Erben einig gewesen waren.

Rach allerdings vor der Hand noch dunklen Andeutungen aus Spanien zu urtheilen, scheint es bort schon zu dem Anerdieten eines ordnungsliebenden französischen Hülfscorps gekommen zu sein en cas, que —. Die "Gaceta", das amtliche Blatt der spanischen Regierung, gleichviel von welcher gerade beliebten Form, enthält folgenden curiosen Artikel vom 30. April, für uns gewissermaßen eine Antwort auf das, was wir vierzehn Tage vorher als zunächst wahrscheinlich bezeichnet: "Es scheint, daß in Folge der Erzählungen, welche einige Zeltungen

über die Angelegenheiten Spaniens veröffentlichten, eine hohe Perfönlichsteit eine Unterredung mit der Königin hatte. Ihre Majestät erwiederte, daß sie lieber ihre Krone und die Hoffmung, ihre Tochter regieren zu sehen, verlieren, als die Einmischung einer fremden Ration in unsere Angelegenheiten dulben wolle." Wo solche Antowort ofsiciell gegeben wird, läßt sich das vertrauliche Anerbieten allenfalls errathen. Daß ein solches überhaupt nach dem Friedensschluß mit Rußeland gemacht werden würde, fanden wir eben so natürlich, als daß man eine Reibung mit Belgien für alle Fälle zurechtlegt. Run sehlt noch ein in Turin ausgesprochener Bunsch aus den Tuilerieen, und die Fästen für nächste Berwickelungen sind so weit gestreckt, daß sie nur noch den Einschlag am Webstuhle der Zeit erwarten, um zu wirken, wie sie sollen.

#### 

# Johanniter - Orden.

# Metrolog.

Der Ehrenritter von Salviati.

Peter Heinrich August v. Salviati, dem alten und edlen italischen Hause der Salviati entsprossen, durch seine Großmutter dem Resusgié-Geschlecht der Le Fevre verbunden, war am 25. März 1786 zu Berlin geboren. Er erhielt seine erste Bildung auf dem französischen Gymnasium seiner Vaterstadt und studirte Jurisprudenz in den schwersten Jahren Preußens, 1805—1807, auf der Universität Frankfurt a. O.

In tieffühlendem Herzen trug der junge Ebelmann die Leiden des Vaterlandes, um so mehr, da er unter den Vorbereitungen zu seinem Beruf, nachdem er die Universität verlassen, ganz allein in Berlin stand, denn den Vater hatte er früh verloren, Mutter und Schwester aber waren durch Verhältnisse der Zeit entfernt auf dem Gute eines Oheims in Preußen.

Als eine besondere Gunst des Schicksals in dieser trüben und an Prüfungen reichen Zeit betrachtete es v. Salviati, daß ihm im Jahre 1809 der ehrenvolle Auftrag zu Theil wurde, Ihre Königliche Hoheit die Prinzessin Charlotte von Preußen\*) in der Geschichte und der deutschen Literatur zu unterrichten, und daß er etwas später in ein ähnsliches Verhältniß zu Sr. Königl. Hoheit dem Prinzen Carl von Preußen kam, als dessen Erzieher in einem dreimonatlichen Urlaub abwesend war. v. Salviati hat immer eine dankbare Erinnerung an diese Verhältnisse bewahrt, und die durchlauchtigen Herrschaften haben ihm stets ein huldvolles Andenken mit oft erneuten Beweisen gnädigen Wohlwollens gezeigt.

<sup>\*)</sup> Gegenwartig Ihre Majestat bie Kaiserin-Wittwe von Ruffland. Berliner Revue v. & Seft.

Als im Februar bes Jahres 1813 bes Königs Ruf erscholl, war v. Sals viati einer ber Ersten, ber sich nach Breslau begab, um bem Könige und bem Baterlande mit den Wassen zu dienen. Da indeß der jüngere Bruder, Wilhelm v. Salviati, jest Oberst Lieutenant a. D., bereits unter den Wassen stand, und man die Fähigkeiten Salviati's andern Orts besser benuten zu können glaubte, so ließ er sich bestimmen, als Hülfsarbeiter in das Kriegsministerium einzutreten. Später wurde er dem General-Gouverneur der medlenburgischen Lande und der Hanse-Städte, Herrn v. Alopaeus, attachirt und blied in diesem Verhältniß bis zur Aussösung des General-Gouvernements; im August des Jahres 1813 aber sandte ihn der Staatskanzler von Prag aus in besondern Austrägen nach London. Als v. Salviati im Monat December aus London zurücksehrte, wurde er zum Legations-Secretair bei der Königl. Gesandtschaft im Haag ernannt, arbeitete jedoch bis zum Pariser Frieden in dem Bureau des Staatskanzlers, dem er nach Frankreich folgte.

Als Anerkennung seiner Dienste während bes Krieges erhielt v. Salviati bas eiserne Kreuz am weißen Bande und wurde 1816 zum Legationsrath ernannt.

Da der Chef der Königl. Gesandtschaft im Haag sehr oft und sehr lange abwesend war, so führte v. Salvigti die Geschäfte fast ganz selbstständig und erward sich unter schwierigen Umständen die Anerkensnung des Ministers und die Zufriedenheit seines Königs; 1823 wurde er zum Geheimen Legationsrath ernannt und erhielt im selben Jahre nach Abschluß einer Convention mit der niederländischen Regierung von dem Könige Wilhelm das Ritterfreuz des niederländischen Löwenordens.

In demselben Jahre begründete v. Salviati sein häusliches Glück durch seine Vermählung mit Fräulein Caroline Rahlenbeck, Tochter des Königl. sächsischen General Consuls zu Brüssel. Vom Mai 1824 an sungirte v. Salviati etwa ein Jahr lang als Königl. Geschäftsträger zu Madrid in Vertretung des Gesandten und erhielt in Anerkennung seiner Thätigkeit daselbst den rothen Abler-Orden britter Klasse, so wie das Comthurkreuz mit dem Stern vom spanischen Orden Carl's III.

Nach seiner Rücksehr aus Spanien verweilte v. Salviati längere Zeit zu Berlin, wo er sich mit großem Eifer und inniger Theilnahme den Angelegenheiten der französischen Colonie widmete, zu welcher seine Familie seit ihrer Niederlassung in Preußen gehörte. v. Salviati war Kirchenältester und Mitglied des Consistoriums der Colonie.

Im Jahre 1828 ging v. Salviati als Geschäftsträger nach Stutts gart, eine Stellung, die er unter den angenehmsten Verhältnissen zuletzt als Minister Resident und zugleich bei dem Fürsten von Hohenzollern accreditirt zehn Jahre lang bekleidete.

Seine Verdienste um das Zustandekommen des Zollvereins in den süddeutschen Staaten wurden von Seiten Württemberg's durch Verleis hung des Comthurkreuzes vom Kronen. Orden anerkannt.

1833 erhielt v. Salviati bie Schleife zum rothen Abler = Orben, und 1836 ben Johanniter = Orben. Rach seiner Abberufung aus Stuttgart im Jahre 1839 blieb v. Salviati noch eine Zeitlang an bem ho= henzollern'schen Hofe accreditirt und lebte bann in Berlin, bis er 1841 zum Minister = Residenten am großherzoglichen Hofe zu Weimar ernannt wurde. Er blieb an biefem Poften, bis berfelbe unter ben Sturmen bes Jahres 1848 eingezogen wurde. Das war für v. Salviati bie Beranlaffung, aus ber biplomatischen Carrière auszuscheibeit. noch hatte seine Thätigkeit burch Berleihung bes Comthurfreuzes erfter Rlaffe mit bem Stern vom fachflich ernestinischen Sausorben sowohl, als auch vom weimarischen weißen Kalken = Orben, ehrende Anerkennung gefunden.

Der greise Diplomai verlebte seitbem ben Rest seines Lebens gu Weimar, wo ihm bas Wohlwollen bes großherzoglichen Hofes ben Aufenthalt lieb und angenehm machte; am 14. Februar b. 3. enbete er, fast 70 Jahr alt, sein Leben, bas er weise genütt, ein Leben, bas reich war an ben iconften menschlichen Tugenben.

### Rift e

# der Mitglieder der Bommerschen Provinzial-Genoffenschaft bes Johanniter-Ordens.

## Leitenber Commendator.

1854.

Graf v. Ar affow, Regierunge-Prafibent, ju Stralfund.

Mitglieber bes Convents. Graf v. Bismard: Bohlen, General: Major a. D., auf Carleburg, Arcis Greisewald. -Richter.

v. Dewis, Juftig-Rath, zu Stettin. — Schatmeister. Freihert v. Dalgahn, Rittmeister a. D. und Kammerherr, auf Cum-

merow, Rreis Demmin. 4. Freiherr Genfft bon Pilfad, Ober: Prafibent ber Broving Bommern, gu Stettin.

5. v. Roller, Lanbrath a. D. und General-Lanbichafte-Rath, auf Rantret, Kreis Rammin.

6. von ber Marwis, Landrath a. D. und Landschafte Director, auf Ragenow, Areis Greifenberg.

### Chren-Commendator.

1855. Freebrich, Bring ber Mieberlande, General bet Infanterie und Chef bes 15. Infanterie=Regimente.

# Mechteritter.

1854. 1. v. Sybow, Seconde : Lieutenant a. D. und Rittergutsbesither, auf Bol: tersborf, Kreis Randow. 2. Freiherr v. Malhahn, Rittmeister a. D. und Kammerherr, auf Cums

merow, Rreis Demmin.

3. Graf v. Bieneard: Boblen, General: Major a. D., auf Carleburg, Areid Greifswald.

-111

4. Freiherr Cenfit von Bilfach, Ober-Brafibent ber Broving Bommern, gu Stettin.

5. v. Blot, Geheimer Juftigrath und Landrath a. D., auf Groß: Wectow,

Kreis Rammin.

1855. 6. Freiherr v. Barnefow, Sauptmann a. D. und Kammerherr, auf Rale: wied, Rreis Rugen.

7. v. Massow, Geh. Ober-Regierungerath a. D., auf Rohr, Areis Rums

meleburg.

8. v. Roller, Lanbrath a. D. und General: Lanbichafte: Rath, auf Ranfret, Rreis Rammin.

9. v. Dewiß, Justigrath, zu Stettin. 0. Graf v. Münchow, Major a. D., auf Mickrow, Areis Stolp.

#### Chrenritter.

#### 1813.

1. Moris Graf gu Butbus, Rammerherr, gu Berlin.

2. v. Gabow, Rittergutebesiter, auf Teschow bei Rostock in Medlenburg.

3. v. Thun, General : Lieutenant a. D., auf Schlemmin, Kreis Franzburg.

#### 1522.

4. Freiherr v. Malhahn, Premier:Lieutenant und Landichafe:Director a. D.,

auf Bollratheruhe bei Teterow in Medlenburg.
5. Freiherr Schoult von Afcheraden, Kammerherr und Wirklicher Geheimer Rath, auf Nehringen, Kreis Grimmen.

- Braf v. Reffen brind, auf Griebenow, Rreis Greifswalb.
- v. Arnim, Major a. D., auf Lasehne, Areis Fürstenthum. v. Schöning, Major a. D., zu Storgarb. 7.

9. v. Banbemer, Rittergutebefiger, auf Beitenhagen, Rreis Stolp.

#### 1839.

10. v. Gerlad, Lanbrath a. D., auf Parfow, Rreis Fürstenthum.

#### 1840.

- Dr. v. Seedt, Prafibent bes Appellationsgerichts zu Greifswald. v. Webell, Landrath a. D., auf Crenzow, Areis Pyrit. v. Flemming, Lieut. a. D., auf Bod, Kreis Kammin. 11.
- 12.
- 13.

#### 1843.

14. v. b. Marwis, Landrath a. D. und Lanbichafte Director, auf Ruges now, Arcis Greifenberg.

v. Brodhaufen, Sauptmann a. D., auf Mittenfelbe, Areis Dramburg.

#### 1844.

16. Freiherr Hiller v. Gaertringen, Oberstelleut., Flügel-Abjutant und Commandeur bes 2. Infanterie: (Königs:) Regiments.

#### 1845.

17. v. Anobelsborff : Brentenhoff, Lanbichafte: und Areis:Deputirter, · auf Schmelgborf, Kreis Regenwalbe.

Graf v. Blumenthal: Suctow, auf Jannewit, Kreis Rummelsburg. Graf v. Hertherg, Major a. D., auf Lottin, Kreis Neu-Stettin. v. Hagen, Lieut. a. D., auf Langen, Kreis Belgarb.

#### 1847.

- 21. v. Dtterftebt, Prem.-Lient. a. D. und Rittergutebefiger, auf Bemit, Rreis Greifewalb.
- 1850. v. Ramin, Regierunge: Affeffor a. D. und Rittergutobefiper, auf Bus nis, Kreis Ranbow.
- 1854. 23. v. Puttkammer, Lanbschafts : Deputirter, auf Reinfelb, Rreis Rums melsburg.
- Freiherr v. Cobe at, Rreis-Deputirter, auf Arufow, Rreis Demmin. 25. v. Gabow, Grofherzoglich Medlenburg : Schwerinfder Raumerherr, Areis:Deputirter, auf Drechow, Areis Frangburg.

26. Graf v. Schlieffen, Masor a. D., auf Sandow, Rreis Phrit. 27. Freiherr v. Puttkamer, Hauptmann im 2. Artillerie: Regiment und Absutant des General: Feldzeugnweisters und Chess der Artillerie, Prinzen Carl von

Preußen.

28. v. Bord, Großherzoglich Medlenburg : Strelitscher Kammerherr, auf Möllenbeck bei Reu-Strelit.

29. Freiherr v. Senben, Prafibent ber Regierung zu Coslin. 30. v. Weiher, Landschafts Director, auf Bietig, Kreis Lauenburg.

31. v. Stülpnagel, Major & la snite bes Regiments Garbe bu Corps

und Abjutant bes Prinzen Albrecht von Preußen. 32. v. Dewiß, Staats:Anwalt zu Coelin.

33. v. Schwerin, Lanbichafterath, auf Janow, Rreis Anclam.

## Berichtigung.

In der Lifte ber Mitglieder ber Brandenburgischen Genoffenschaft des Johanniter-Ordens (B. V. S. 2, S. 98) ist durch ein Bersehen Rr. 35. v. Pogwisch, Oberst-Lieutenant und Kammerherr, zu Berlin. ausgefallen.

### -----

# Wappen: Sagen.

## Sendemit.

Celbanber gen Hispanien \*) Boll Kraft und wackrem Muthe, Bom Elbstrom her aus Miffnien, Bon eblem beutschen Blute -Zwei Ritter zogen wohlgemuth Bu Carl Martell; bem Helben, Sich felber und ihr ebles Blut Durch Thaten bort zu melben. Der Gine Burgfaß Barbmann war, Ein wadrer Belb und Krieger, Der nahm ber Keinde stets ein Baar Auf ein Mal und blieb Sieger, Der Anbre, Senbebis benamt, War von noch beffern Ahnen, Sat ftete ben Batern nachgeahmt, Sein Blut, bas that ihn mahnen.

<sup>\*)</sup> Diese Sage ist ihres hohen Alterthums wegen von besonderem Interesse, benn schon 1495 hat sie hans Rosenpluth von einer Familiensage "abgedichtet". Dem obenstehenden Gedichte liegt eine, wie sie sich selbst nennt, "hochdeutsche" Ueberssehung der Rosenpluth'schen "Abdichtung" vom Jahre 1730 zu Grunde. Aus leicht begreistichen Gründen haben wir auch der Form die möglichste Ursprünglichseit geslassen. Man hat vor sast vierhundert Jahren also schon Wappensagen in Bersen gebracht.

Die zogen weit nach Frankenland, Die Mauren zu befriegen, Die borten, wie am Teich ber Sand, In großen Saufen liegen. Und fieh', wie fie einst Beib' allein, Entfernt von allen Mannen, Die größefte Gefahr nicht icheu'n, Da bringt aus nahen Tannen Ein Haufen Schwarzer schier heran Mit Sarras, Pfeil und Bogen, Die an der Zahl wohl zwanzig Mann In Waffen ausgezogen. Der Banger, Schild und icharfes Schwert, Das deutsche Herz, ber Glaube, Das giebt allein dem Manne Werth - Und hebt ihn aus bem Staube. Der Deutschen Schild halt Pfeile ab, Sie ziehen ihre Schwerde Und mah'n der Feinde Häupter ab Und figen stolz zu Pferbe. Da nun ber Feinde zehn schon tobt Bor ihren Roffen liegen, Da wagt sich Sardmann ohn' groß Roth Bu weit vor, schnell zu stegen. 2118 noch zwei Mauren er erlegt, Da wird er überwunden, Es ist, ba noch bas Roß ihn trägt, Sein Leib bes Haupt's entbunden. D'rauf hat herr Curb von Senbebis Recht wie ein Selb gestritten Und hat sich zudenb, gleich bem Blit, Geftürzt in Feindes Mitten. Und als er Alle, bis auf brei, Im Kampfe hat erschlagen, Da that er Jenen sonber Scheu, Die flieh'n gewollt, nachjagen. Er hat am See sie balb erreicht, Sein Rof, bas war im Laufen, Da hat es Jenen schier gebeucht, Jest sei es Zeit zum Raufen: Und eisends mandten ste sich um, Den Kämpen zu begrüßen Und ihm Bergeltung anzuthun Und Rache zu gentegen;

Der aber führt sehr scharfen Stahl Und haut mit macht'gem Siebe Sie alle Dreie allzumal In Stude, bie Gaubiebe! —

Als nach ber siebentäg'gen Schlacht\*) Warb ausgewirkt ein Friede Und biesem Bug ein End' gemacht, Da man bes Fehbens mube, Da hat ihn Carl Martell genannt Den besten aller Schnitter — Herr Conrad hieß im ganzen Land Der tapfre Maurenritter. Auch wurden ihm jum Zeichen jest, Auf schwarz und gulb'nem Schilde, Im guld'nen Welbe eingesest Drei halbe Mohrenbilbe.

# Inserate.

Bei M. Stein (Diegel'iche Buchhanblung) in Botebam ericien in zweiter Auflage:

"Ich Dien!" (Schilbspruch bes C. von Reinhard. Bringen von Bales.) Der Armee gewibmet. broch. 15 Sgr. eleg. geb. 25 Sgr. Die erfte Auflage wurde binnen 4 Bodjen abgefest.

EAU de LIS. Extra feinster Schönheitssaft,

(nicht mit der sogenannten Lilionese zu verwechseln), wird unter Garantie des Erfolges verkauft. Alle Tage einige Tropsen angewendet, macht die Haut blendend weiß, schützt und entsernt Sommersprossen — Soms merbrand — Sonnenstich — Boutons — Pusteln — Schwinden — Aupferausschlag — Hite — Leberslecken — bleiche und fränkliche Gestähtsfarbe, das Gesicht bekommt und erhält durch Anwendung ein jugendliches, gesundes Aussehen und eine zarie Röthe. Nur allein in Deutschland acht zu haben, di Flacon 20 Sgr., 3 Flacons 1 Thir. 15 Sgr.; grand Flacon 1 Thir. 10 Sgr., 3 Flacons 3 Thir., in rosa. und weiß, bei

Jagerstrasse 46 Maison de Paris.

Briefe frei, Emballage wird nicht berechnet.

Nur für die aus meinem Hause bezogenen Artikel kann ich Garantie leisten, ba meine Firmafignatur "LOHSE" von Handeltreibenden nachgemacht wird, um das Bublicum burch außerliche Nachahmung ju taufden. Nieberlagen eriftiren nirgenbe in ben Propingen.

The Market

Wahrscheinlich ift bie große Schlacht bei Tours und Poitiers gemeint, burd welche Frankreich von ben Mauren befreit wurde.

Die mit so allgemeinem Beifall aufgenommenen Neberzieher à l'Orloss — Modell Godillot, Gesclischafts: Frack — à la Walewsky — Modell Dusautoy, Gilet und Cravatte à la Manteussel — Modell Dusautoy,

Beinkleib à la Cavour — Modell Godillot. find nun wieder in glänzender Auswahl vorräthig. — Diese Anzeige besonders für Diejenigen, beren Bunfche, ber Festtage wegen, nicht fofort befriedigt werden konnten.

LOUIS LANDSBERGER, bem Schauspielhause gegenüber.

# Julius Lorer.

Lager aller Arten

# Schweizer Gardinen, Möbelstoffe und Tischdecken

en gros et en détail, Berlin, Breitestrasse Nr. 24, bei der Einfehrt zu den Kgl. Mühlen.

Jedem der mich Beehrenden bewillige ausser den billigsten aber festen Fabrikpreisen einen Rabatt.

Fr. Austern, Hummern, so wie sammiliche Französische, Englische und Ital. Delicatessen, namentlich alle Sorten Französ. Liqueure, Französ. Geflügel und Genueser Früchte empfichlt

Julius Ewest, Sofelief. Er. Rgl. Soh. bes Prinzen von Preußen, Friedrichsstraße 82, Ede ber Behrenftraße.

Tür Landwirthe.

Harmonisch abgestimmte Kuhen. Schafgeläute, Schweizer Art, von vortrefflichem Klang, das Spiel von 16 Gloden 8 Khlr.; dgl. von Metall, das Spiel 6 u. 10 Khlr. u. 18 Khlr. Thermometer Butterfässer, zur Butters bereitung in 15—25 Minuten, wosur garantire, zu 30 Ouart Inhalt 8 Khlr. Garten: Sonnenuhren auf Metall 1z u. 5 Khlr.; dgl. auf Marmor 10 Khlr.; dgl. mit Kanone, die Mittags 12 Uhr von selbst abseuert, 16 Khlr. Vorzügsliche Schafscheeren, Obd. 6 Khlr. Jangen zum Tätowiren der Schase und zum Ausserben. Gartenkugeln, in denen sich Alles panoramenartig wiederspiegelt, von 2—5 Khlr. Glasgloden zum Ausschaffchen auf eine Entsernung von 1—2 Meilen, 5—12 Khlr.

3. Amnel, Hof: Mechaniker u. Hoflieferant Sr. Majestät des Königs. Rouigeftr. 33, Ede ber Renen Friedricheftrage.

Kabrif der neuesten Fußteppiche, Wachstuche, Rouleaux, Fenstervorfeter ic. von Hermann & Lehmann.

Konigl. Baufchule, Laben Rr. 3.

# Won Saint: Cloud nach Lazienki.

Ein socialer Roman.

Motto: "Die Tricolore wird ihren Weg burch gang Europa finden."
(Graf Mirabeau.)

# Fünfundzwanzigftes Capitel.

Das Enbe bes Anfangs.

Ein wundervoller Sommerabend, die breiten Laubfronen der alten Bäume im Park Lazienki zu Warschau wiegten sich majestätisch langsam in dem lauen Abendwinde und spiegelten ihre von den letten Strahlen der untergehenden Sonne golden umränderten Wipfel in den blanken Gewässern. Tiese Stille herrschte unter den stattlichen Bäumen um das zierliche Palais der polnischen Könige, denn im weiten Kreise bildeten Posten der Kaisergarde und im noch weiteren Lanziers der polnischen Cavallerie undurchdringliche Hindernisse gegen die glühenden polnischen Sympathieen sowohl wie gegen die müßige Neugier.

Der Kaiser Napoleon war, von Dresben kommend, wo er seit bem März Hof gehalten, in Warschan eingetroffen und in dem stillen La-

gienfi abgestiegen.

Der gewaltige Mann wollte einige Tage ber Stille haben, bevor er sich an die Spiße der halben Million Soldaten stellte, mit denen er auszog, Rußland, das einzige ihm noch nicht unterworfene Reich bes Continents, zu besiegen.

In Dresden hatte er ben höchsten Glanz seiner Macht noch eins mal entfaltet; mit seinen Marschällen und Generalen untermischt hatten die Souveraine Europa's in seinem Vorzimmer gestanden, und an der Spipe seiner Höslinge befand sich sein eigener Schwiegervater, der Kaisfer von Desterreich.

Der Feldzug gegen Rußland war beschlossen; eine unisormirte Bolkerwauberung ergoß sich über die weiten Ebenen der Weichsel gegen Rußlands Grenzen; das schwarz-weiße Banner der königlichen Hohenzollern von Preußen wehete auf seinem äußersten linken, die schwarzgelbe Fahne des österreichischen Kaisers auf seinem äußersten rechten Flügel, der österreichische Fürst Schwarzenberg, so wie die preußischen

Berliner Repue V. 9. Beft.

Degen Grawert und York führten beutsche Kerntruppen zum Kampf für Napoleon.

Man war im Junius bes Jahres 1812.

Napoleon war erst seit einigen Stunden zu Lazienki, aber schon saß er in voller Arbeit vor einem Tisch, der mit Karten und Papieren bebeckt war.

Die bis zur Erbe reichenden Fenster waren geöffnet, fühle Abends luft und frischer Laubgeruch erfüllten bas Gemach.

Molfe lag auf seiner Stirn, die Depeschen aus Spanien, die er durch, stogen, gaben ihm boses Blut. Sie enthielten keine Unglücksnachricht, aber sie wußten auch von keinem bedeutenden Erfolg zu berichten und doch hatte er seinen glücklichsten Feldherrn dorthin gesendet, jenen Massena, den er zum Fürsten von Rivoli gemacht, den er das Schooßkind des Glückes zu nennen pslegte. Der Kaiser begriff seine Marschälle nicht; er grollte ihnen, er wollte Siege, große Siege, und sie berichteten, ihm kaum kleine Erfolge seiner Wassen; Napoleon kannte den Gegner nicht, dem seine Feldherren dort die Spize bieten mußten, er unterschäfte die Fähigkeiten senes eisig fühlen Lords, er war ihm noch nicht persönlich gegenüber getreten dem poesielosen, zähen Schlachtselbhalter Arthur Wellesley.

In Lazienki, im Begriff ben Marsch nach Moskau anzutreten, beugte sich Napoleon über die Karte der pyrenäischen Halbinsel, — an der Weichsel stehend, spähete er nach den Schwächen des seindlichen Feldherrn in ten Linien von Torres Bedras!

Ganz Europa bilbete das ungeheuerliche Kriegstheater Napoleon's. Alls er sich wieder aufrichtete von der Karte, siel sein Blick auf ein ziemlich starkes Paket; es erregte seine Aufmerksamkeit, weil es keine Avresse hatte. Er nahm es auf und drehete es um. Neben dem Siegel las er einige flüchtige Zeilen, sie lauteten: "Ich habe mir erlaubt, diese wichtigen Papiere auf den Tisch des Kaisers legen zu lassen, der Oberst Delcourt kann nähere Nachweisungen über den Schreiber geben, wenn folche nöthig sind. Rapp."

Der Kaiser hielt viel von dem General Rapp; er nahm bas Pastet, riß den Umschlag ab und setzte sich nieder zu lesen.

Es war eine ziemlich umfangreiche Dentschrift.

Anfänglich las der Kaiser sehr ruhig, nach und nach aber stieg sein Interesse, er schlug die Blätter rascher um — "hah!" rief er, plößslich innehaltend und sich umblickend, "ich habe Fouchs nie getraut, aber ich glaube nicht, daß er im Ernst mit den Bourbonen verhandelt, ich kann ihn nicht für so einfältig halten; wahrscheinlich, es kann kaum ans ders sein, hat er wieder einen schurfischen Streich vor mit den Boursbons, — das alte Jacobinerblut scheint sich in ihm zu regen — die Bourbonen haben keine Summen wegzugeben, die ihn reizen könnten.

Was mag er vorhaben? will er mich wieder zum Schreckgespenst machen, wie damals in der Affaire des Herzogs von Enghien? ich werde auf meiner Hut sein, ich habe nicht Lust, seinen Plänen zu dienen. Kann der alberne Mensch seinen thierischen Haß gegen die Bourbonen nicht zügeln, so werde ich den Herrn Herzog von Otranto wieder zum Bürger Joseph Fouche machen und ihm seine Dotationen nehmen. Indessen ziehe ich gegen Rußland und lasse diesen Menschen hinter mir; er kann mir doch bose Streiche spielen, wenn mir die Sache auch nicht so gestährlich scheint, wie mich diese Schrift glauben machen will."

Der Kaiser las weiter. "Also mit Herrn von Talleprand," murmelte er lesend, "ja, ja, um einen schlechten Streich auszusühren, waren sie Beibe immer einig. Ich muß Befehle geben dieser beiben Männer wegen, ich will nicht, daß sie mich compromittiren und sie scheinen die beste Lust dazu zu haben, vermuthlich, um mir zu beweisen, daß ich nicht regieren kann, wenn sie nicht meine Minister sind. Sie mögen sich in Acht nehmen, diese Herren!"

Der Kaiser wurde immer aufgeregter, während er las; endlich war er zu Ende. Er warf die Denkschrift heftig auf den Tisch, stand auf und sagte zornig: "Also eine förmliche Polizei hält Herr Fouché? so ist also die Geschichte mit jenem Herrn Bathurst? Graf d'Entraguês — wo habe ich den Namen schon gehört? richtig, Fouché selbst hat mir einen Menschen dieses Namens einst vorgestellt. Ah, es ist das der Unterhändler, den wir benutzten, um den Cardinal Maurn zu gewinnen —"

Der Kaiser ging heftig bewegt auf und ab, endlich öffnete er eine Nebenthür und rief hinein: "Duroc, geben Sie Besehl, einen gewissen Grasen d'Entragues zu verhaften, sich der Papiere desselben zu bemächstigen; derselbe ist uns von Dresden hierher gefolgt, die Polizei muß ihn sofort aussindig machen."

Napoleon schloß bie Thur wieder.

"Es ist in ber That wenig angenehm," sagte er verdrießlich, "Krieg zu machen, wenn man solche Menschen hinter sich läßt. Nie habe ich mich darüber getäuscht, daß die große Masse, welche mir anshing in Frankreich, welche meine Stellung, meine Macht begründete, bies nicht aus Liebe zu mir that, sondern aus reinem Egoismus. In Sicherheit genießen wollte Jeder, was er aus dem allgemeinen Schiffsbruch gerettet, erwerden wollte er durch mich, was er sich wünschte. Das Drängen der Armee nach Ruhm und Beute treibt mich von Krieg zu Krieg. Es nöthigt mich aber auch zum Siege, denn in der Niederlage muß meine Macht schnell zusammendrechen. Nun, Rußland wird mir unterliegen, und auf lange Zeit werden dort die ungestümen Forderunz gen meiner Anhänger Befriedigung sinden. Aber dann?! Ist es mir gelungen, durch Wohlthaten und Auszeichnungen die bedeutenden Mänzner an mich zu sesseln? Statt Dank ernte ich sast überall Undank, je

weniger ich ihn erwarten barf, besto sicherer tritt er ein. Wohlan benn, durch Furcht werbe ich an mich fesseln, was mir nicht aus Dankbarkeit anhängen will. Vielleicht führt das zum Ziel. Indessen, ich werde meinen Feldzug machen, ich werde diesen Russen ein paar große Schlachten liesern, ich werde sie aufs Haupt schlagen, Moskau besehen und ihnen dort meinen Frieden dictiren. Ich habe das Königreich Polen wiederherzgestellt, ich werde es durch russische Provinzen vergrößern, es wie einen Keil vorschieden gegen das Centrum der russischen Macht, um für die Folge Rußland durch Polen bewachen und bändigen zu lassen, wie ich Desterreich gebändigt habe nach der Austerliger Schlacht durch die Aufrichtung der Königreiche Bayern und Württemberg, wie ich Preußen gezwungen habe nach Iena durch die Königreiche Westphalen und Sachsen. Das Verhängniß reißt Rußland hin, es möge sich erfüllen!"

Der Kaiser stand an dem offenen Fenster und schaute hinaus in den lauen Sommerabend; er wehete ihn sanft und schmeichelnd an, aber er achtete seiner nicht, denn in seinem Innern wurde eine Stimme saut, die ihm ernst sagte: "Auch Dich reißt Dein Verhängniß hin, auch Dein Verhängniß wird sich erfüllen!"

"So sei es!" rief ber Kaiser finster, er antwortete ber Stimme in seinem Innern.

Weit hinter sich warf er, was noch eben einen Moment wenigsstens seine Seele bedrückt; er beugte sich über die Karte bes ungeheuren Reichs, das er angreisen wollte, er folgte mit festem Blick dem Lause der Flüsse, dem Zuge der Gebirge, er bachte die Schlachten, die er schlagen mußte auf seinem Wege nach Moskau.

"Ich werde die Tricolore auf dem Kremlin der Czaren aufpstansen!" sagte er zuversichtlich.

Das war bas Resultat seiner Forschungen.

Er nahm die Denkschrift wieder, in welcher er zuvor gelesen. "Duroc!"

Der Großmarschall bes Palastes trat ein.

"Oberst Delcourt soll Ihnen sofort einen Mann, Namens Beireis zuführen," befahl ber Kaiser ausstehend, "schicken Sie ben Mann noch heute Abend nach Paris an Pasquier, er soll sich seiner bedienen, um Fouché genau beobachten zu lassen. Es ist das nothwendig, der alte Jacobiner complottirt gegen uns!"

Duroc verbeugte fich, leise lachelnd.

"Sie lachen, großes Kind!" sagte Napoleon freundlich und seiner Gewohnheit nach ben Großmarschall am Ohrläppchen zupfend, "aber es ist boch wahr. Fouchs complottirt und ich will ihn hindern, Dumm= heiten zu machen!"

"Ah, Sire," meinte Duroc, "lassen Sie ihn boch Dummheiten machen, bamit wir Beranlassung haben, ihn nachher dafür gehörig zu züchtigen."

"Sie könnten recht haben, mein Freund," entgegnete Napoleon, und sann eine Weile, "boch nein," suhr er dann mit erhobener Stimme fort, "ber könnte manchen guten Mann in seine Netze ziehen, manchen Mann, den ich wo anders brauchen kann, als im Gefängniß. Ich will keine Conspirationen, verstehen Sie mich, mein Herr?"

Duroc verbeugte fich.

"Hier, nehmen Sie," sagte ber Kaiser und reichte bem Großmarsschall die Denkschrift bes Geheimen Rathes, "lesen Sie diese Blätter, und sobald der Herr d'Entragues verhaftet ist, verhören Sie ihn auf die darin enthaltenen Anklages Punkte; morgen erwarte ich Ihren Bericht. Ich denke, wir werden einmal ein Erempel statuiren mussen, um diesen Herren zu zeigen, daß wir nicht ungestraft mit uns spielen lassen!"

Der Großmarschall entfernte sich, um die Befehle seines faifer-

lichen herrn sofort auszuführen.

Während der Kaiser zu Lazienki bereits den Besehl ertheilt hatte, den Agenten Foucho's zu arretiren, weil dieser die Frechheit gehabt, zu Dresden schon eine förmliche Polizei im Interesse und Austrage des ehes maligen Polizei-Ministers Foucho zu organisten, durch welche der Herzog von Otranto, der bereits von den Geschäften entsernt und in halber Ungnade auf seinen Gütern wohnte, über jeden Schritt des Kaisers, über jedes Borkommniß in den Umgebungen des Kaisers aufs Genaueste unterrichtet wurde; also während der Hasschehl gegen d'Entragues des reits erlassen war, dachte der fühne Mensch noch nicht im Entserntesten daran, daß sein Berhängniß so nahe, daß er kaum noch Zeit habe, ihm zu entrinnen, im Gegentheil, er dünkte sich vollkommen sicher und gesdachte sich des Mannes zu entledigen, von welchem er allerdings eines Berrathes sich versehen konnte.

Um Morgen seiner Ankunft in Warschau hatte ber Graf einen flüchtigen Zettel von Mademoiselle Cephyse erhalten; sie melbete ihm, daß sie ihn beim Hereinsahren gesehen, daß sie mit Beireis seit einer Woche schon in der polnischen Hauptstadt anwesend und daß Beireis mit irgend einem Plane gegen ihn umgehe, den sie aber nicht kenne.

Das verrätherische, schändliche Weib kannte die Plane des Gescheimen Rathes ganz genau, benn der graue Wüstling, der mit der eigensfinnigen Verkehrtheit des Greisenalters an Cephyse hing und jeder Laune derselben nachlebte, hatte kein Geheimniß vor der Genossin so mancher dunkeln That; diese aber, obwohl der Herrschaft über Beireis freh, versfehlte doch nicht, sich den Rücken zu decken durch einen theilweisen Versrath an dem Manne, dem sie täglich Liebe log und Anhänglichkeit heuchelte. Das feindselige Verhältniß des Geheimen Rathes zu seinem frühern Verbündeten war ihr kein Geheimniß, denn Beireis hatte, als er Cephyse zuerst in Brüssel wieder fand, sich vor ihr gerühmt, daß er den Grasen in England ins Verderben gestürzt habe, weil derselbe ihn nach dem Morde Lord Bathurst's im Stiche gelassen und dem Mangel

und der Armuth in London preisgegeben habe. Cephyse hatte das Entsesen des Geheimen Rathes gesehen, als er ersuhr, daß es dem Grasen gelungen, sich aus London zu retten; sie hatte keinen Augenblick gezweisselt, daß nun ein Krieg auf Leben und Tod zwischen diesen beiden gleich schlauen und gewissenlosen Männern entbrennen werde. Für den Gesheimen Rath war der Vortheil, daß er wirklich im Dienste der kaiserslichen General-Polizei stand, aus welcher der Graf mit seinem Gönner Fouchs ausgeschieden war; dieser Bortheil aber war nicht ausreichend, ihn gegen den Einfluß seines Gegners zu schüßen, der mit allen vornehmen Mitgliedern der General-Polizei bekannt und in den höchsten Kreisen einslußreich war. In der That wäre es dem Grasen ein Leichstes gewesen, Beireis zu verabschieden, aber Entragues sann auf eine schwerere Rache. Das alzute Mademoiselle Cephyse instinctmäßig.

Gegen Abend hatte Entragues seine Gemahlin verlassen, von der er sich seit seiner Ruckehr aus England nicht wieder getrennt, von Claire, die seine und Fouches Correspondenz mit den Bourdonen in England führte, die ihren Gemahl liebte mit einer so innigen, so aufopfernden und so zärtlichen Neigung, daß man ihr wohl einen würdisgern Gegenstand hätte wünschen mögen.

Als der Graf seine Gemahlin verlassen, blieb diese allein in dem kleinen Gasthofe zuruck, in welchem sie, bei der lleberfüllung der Stadt, nur mit Mühe und durch Zufall ein Unterkommen gefunden.

Es war ein enges Zimmer, welches Claire bewohnte, und sie hielt sich fest verschlossen barin, weil bas ganze Haus voll untergeordneter Personen lag, die zur Feldkanzlei und zur Campagne-Rüche des Kaisers gehörten; Claire erschraf beshalb fast, als plötlich an die Thure gestlopft wurde, sie war entschlossen nicht zu öffnen, ja, durch kein Gesräusch zu verrathen, daß Jemand in dem Zimmer anwesend sei.

Entragues hatte ihr bas beim Weggeben empfohlen.

Es wurde wiederholt geklopft, endlich sagte eine bunne Stimme: "Frau Gräfin, ich habe ben Herrn Grafen ausgehen sehen, ich weiß, daß Sie im Zimmer sind, öffnen Sie mir boch! von mir haben Sie nichts zu fürchten, benn ich bin ber kaiserliche Campagne Rochsgehülse Colin Bassard, und habe einen Brief an Sie von meiner Tante Riquette!"

"Bon Riquette," rief Claire frohlich und öffnete die Thur, "was macht meine gute Riquette?"

Herr Colin Bassard, ber kaiserliche Campagne-Rochsgehülse, ein langer Jüngling, bessen bickes, wohlgenährtes Gesicht einen merkwürdisgen Gegensatz gegen seine magere Figur bildete, trat mit jenem Anstand und jener Bürde, welche ihm bas Bewußtsein seiner hohen Stellung im kaiserlichen Haushalt verlieh, ins Jimmer, verbeugte sich zu dreien Malen sehr förmlich vor der Dame und bat dann um Entschuldigung daß er die Frau Gräfin gestört habe.

"Aber so sagen Sie mir boch, Herr Bassarb, was meine gute Riquette, ober Ihre Frau Tante macht?" fragte Claire ungebuldig.

"Die Frau Gräfin wollen mich entschuldigen," bat ber Herr Camspagne-Kochsgehülfe sehr freundlich, "daß ich diese Frage nicht wohl beschiworten kann, da ich seit dem Jahre 1806 nicht das Glück gehabt habe, meine Tante, welche sich der unschäßbaren Gunst der Frau Gräfin erfreut, zu sehen."

"Indessen haben Gie einen Brief für mich von ihr?"

"So ist es, Frau Gräfin — und ich bin sehr glücklich, daß ich mich desselben endlich entledigen kann, da ich benselben schon ein halbes Jahr bei mir trage; mein Oheim Bassard kam im Januar mit Herrn von Chatillon aus England nach Paris und übergab mir den Brief ber Tante Riquette mit dem Auftrag, denselben nur in die Hände der Frau Gräfin selbst zu legen!"

Mit diesen Worten öffnete der Herr Campagne-Kochsgehülfe eine sehr umfangreiche Brieftasche und zog aus einem dicken Haufen von Küchenzetteln und Recepten einen Brief hervor, der eben nicht sehr reins lich mehr aussah.

Claire nahm ben Brief; sie brannte vor Begierbe, ihn zu lesen, aber bie Umständlichkeit und Förmlichkeit bes Würdenträgers ber kaisers lichen Kuche ließen sie sobald noch nicht bazu gelangen.

Endlich hatte sich ber brave Mann mit unzähligen Verbeugungen und noch einigen Complimenten mehr entfernt. Claire hatte die Thür wieder hinter ihm geschlossen; sie setzte sich an den kleinen Tisch, auf welchem eine einzige Kerze brannte, welche das ärmliche Gemach spärlich genug erhellte.

Haftig riß sie ben vergilbten Umschlag von dem Brief und entsfaltete, ohne die geringste Ahnung, das Blatt. Sie begann zu lesen, die liebliche feine Röthe schwand von ihrem Antlitz, sie wurde todtensbleich, kalter Schweiß trat auf ihre Stirn; sie hatte zu Ende gelesen und sank, das unglückselige Blatt in der Hand, leise stöhnend vorn über. Ohnmächtig glitt sie herab von dem Stuhl, regungslos lag sie am Boden.

So lag sie über eine Stunde, so lag sie noch, als ber Graf, welscher eine Unterredung mit Cephyse gehabt hatte, zurückschrte und die Thur mit dem mitgenommenen Schlussel öffnete.

Entragues erschraf nicht wenig, als er Claire scheinbar leblos am Boben liegend erblickte; er hob ste auf und legte sie auf das Bett, das im Zimmer war, dabei siel sein Blick auf den Brief, den sie sest, das geschlossenen Händen hielt; er bemächtigte sich desselben und las: "Meine arme Claire, Du mußt Dich retten, sobald Du kannst; Dein schändlicher Gemahl hat Dich und und Alle auf das Entseplichste betrogen — gleich nach Deiner Abreise kam Alles an den Tag. Dein Mann ist der abs scheuliche Bosewicht, der ben armen Lord Bathurst in Deutschland ers

morbet hat; bie englische Regierung hat Alles gewußt, aber sie hat ben Mörter entwischen laffen aus Rudficht auf die Prinzen, beren Agent er ift, bie er aber betrügt, wie er uns Alle betrogen hat. Oh, hatte ich doch meinen früheren Gefühlen Folge geleistet und mich nicht von ber gleißenben Freundlichfeit biefes Schurfen bethoren laffen, vielleicht hatte ich bann verhindern können, daß Du Dich wieder von ihm fangen und fortführen ließest. Meine arme Claire, glaube mir, ber schanbliche Mann liebt auch Dich nicht; er benutt Dich nur, um ben herrn Grafen von Artois zu betrugen, ber, wie ich Dir jest bestimmt fagen fann, Dein Bater ift. Wir haben nie barüber gesprochen, Du haft es vielleicht geahnt, aber Laby Bathurft, welche Dein Mann bis auf ben letten Moment auf eine unerhörte Urt zu täuschen verstanden, hat bie genauesten Nachforschungen angestellt, und erft, feit sie ben Grund fennt, ben Dein Mann gehabt hat, fich Deiner zu bemächtigen, halt fie Dich für betrogen; fruher glaubte fie fest, Du habest Renntniß gehabt von bem Berbrechen Deines Mannes und seiest seine Mitschuldige, jest beflagt sie Dich eben so innig, wie ich. Meine arme, liebe Claire, ich weiß nicht, wo Du bist, ich fann nicht zu Dir und mochte Dich boch gern bem Schanblichen entreißen; oh! Claire, es ift bie Sunde, die Un= treue Deiner armen Mutter, die fic an Dir racht, armes Kind; barum mußte Dich die Liebe zu diesem abscheulichen Mann verblenden, Du mußtest elend und ungludlich werden burch biese Liebe. 3ch beschwöre Dich, geliebtes Rind, reiße Dich fofort los von bem Glenden, fehre ju mir jurud; Du weißt, bag Baffard, ber gute Menfch, immer meiner Meinung ift; lebe bei mir, bei mir, die ich Dich mehr liebe, als meine leibliche Schwester. Ich wollte wohl Deinen Bater, ben Pringen, von Deinem Schicffal unterrichten, aber erftlich mare bas vielleicht unnus, weil man einer Anzeige, die von einer Person im Saushalt bes Pringen Lucian fommt, wenig Glauben beimeffen wurde, und bann weiß ich gar nicht, was ber Bring für Dich thun follte, fo lange er in England und Du auf bem Continent bift. Laby Bathurft, mit ber ich Deinets wegen neulich reben wollte, hat mich nicht empfangen, und ich verdenke es ihr kaum, benn wenn sie Dich auch nicht für schuldig halt, so muß ihr doch jeder Gedanke an ben Mörder ihres Gemahle, bem Du fo nahe fteheft, entseslich fein. 3ch bin übrigens überzeugt, baß fie ben Schurfen verfolgen läßt und nicht eher ruhen wird, bevor ihn feine Strafe Ich weiß nicht, meine geliebte, meine arme Claire, wann ereilt bat. Du biesen Brief erhalten wirft, Baffard nimmt ihn mit nach Paris; bift Du bort, fo wird es Dir leicht fein, bem Elenden zu entfliehen, Du hast Kreunde bort; auch wird jeder aus meiner Familie Dir gern be= hülflich fein, - im Rothfalle wende Dich an die Königin von Holland, Du weißt, die gute Hortense war mir immer freundlich gesinnt. Ach! Claire, ich fann mir Deinen Schmerz und Deine Berzweiflung benfen, wenn Du diesen Brief liesest; warum bin ich nicht bei Dir, Dich gu

Da fällt mir ein, bag Du vielleicht bentst, ich sei getäuscht und Dein Mann sei boch unschulbig, benn Deine Liebe ju ihm war gulett gar ju groß und völlig blind; Schaubern ergreift mich, wenn ich baran benfe; ja, es ift ein wirkliches Verhängniß, Du mußt burch Deine ungludliche Liebe zu biefem Manne bie Schuld Deiner Mutter bugen -Claire, glaube bem Lugner nicht mehr, er betrügt Dich, wie er Dich immer betrogen hat. Wiffe, bag bie Anzeige an bas britische Ministe= rium Alles enthüllt hat, Dein Dann hat fich nicht gescheut, auch Dich in sein Berbrechen zu verwideln, ber arme Lord Bathurft war in Dich verliebt, bas benutte Dein Mann mit teuflischer Berechnung; eine feile Dirne, welche als Maitreffe bei ihm lebte, mußte Deine Rolle fpielen, burch fie, welche ber Lord fur Dich hielt, wurde bas Opfer in ein abgelegenes haus gelockt, bort ermorbet und verscharrt. Zweifelft Du an ber Wahrheit biefer Unzeige, so frage Deinen Mann, ober, nein, thue es nicht, damit er Dich nicht auch ermordet, ich gittere für Dich. Geliebte Claire, ich werbe feine ruhige Stunde haben, bevor ich Dich nicht wieder in meinen Armen halte. Ach, Claire, ich bete für Dich, mehr kann Deine arme Riquette nicht thun."

Mit finsterm Blick hatte ber Graf biesen Brief überslogen, er brach ihn zusammen und steckte ihn ein; einen Augenblick überlegte er, bann trat er zu dem Bette, auf welchem Claire lag.

Das unglückliche Weib warf sich unruhig hin und her, sie sprach leise, sie sieberte hestig, plotlich öffnete sie die Augen weit und begann laut zu lachen.

Dem Grafen schauberte; er faßte nach ihrer Hand, aber suhr zus ruck, benn im selben Augenblick verzerrten sich die sanften Züge Claire's in entsetzlicher Weise, ein wuthender Krampfanfall durchzuckte den gansen Körper.

Gleich barauf brach bas unglückselige Weib in einen grausigen Schrei aus; es war ein nur einzelner Schrei, aber so grausig, daß der Graf förmlich zurücktaumelte vor dem Ton und sich schaubernd abswendete.

Einige Minuten stand er völlig bewußtlos, nicht im Stande, seine Gebanken zu ordnen; er wagte nicht, nach bem Bette zu blicken, auf welchem sich Claire in den wildesten Zuchungen bewußtlos wälzte.

Da wurde leise an die Thur gepocht. Entragues suhr auf; es war ein ganz eigenthümliches Klopsen. Rasch schritt er zur Thur und öffnete; er sah im Dunkeln eine Gestalt', die ihm einen Zettel in die Hand bruckte und bann verschwand.

Der Graf trat zum Licht, er hielt einen dreieckigen. Zettel von blauem Papier, er las: "Höchste Gefahr, nur die schleunigste Flucht rettet!"

Augenblicklich hatte ber Mann seine volle Besinnung, seine ganze Energie wieder, nur in ber allerhöchsten Gefahr für Leib und Leben

warnten sich die Eingeweihten ber Fouche'schen Polizei burch solche Zeichen.

Bas fummerte ihn jest Claire?

Rasch warf er ben Mantel um, nahm ein Portefeuille und seine Pistolen, eilig schritt er ber Thur zu.

In bem Augenblick, wo er die Thur öffnete, schrie Claire mit gel- lender Stimme: "Mein Kind! mein Kind! rettet mein Kind!"

Hell schlug der Hülfeschrei des gemarterten Weibes an sein Ohr, aber er hielt ihn keinen Augenblick auf; hastig schlug er die Thure zu und stürzte hinaus auf die Straße.

Riemand hatte ihn fommen ober gehen feben.

Etwa zehn Minuten später ging ein kaiserlicher Kanzleis Beamter, welcher nach Hause kam, an der Thür vorüber, um sich in seine Wohsnung zu begeben, welche eine Treppe höher lag; er vernahm in dem Gemach ein wähnstnniges Lachen, das mit wildem Geschrei wechselte. Er pochte an die Thür, er wollte sie öffnen, sie war verschlossen. Er lauschte. Da wurde es plöglich ganz still, er vernahm keinen Laut mehr.

Bon entsetzlicher Angst eines Unglücks ergriffen, rief er Leute herbei, man kam mit Licht, man sprengte bie Thür auf — scheu standen die Eintretenden vor dem schauervollen Anblick, der sich ihnen darbot; da lag eine sunge Frau auf dem Bette, sie hielt ein neugeborenes Kind in ihren Armen, aber Mutter und Kind waren todt, die beiden Leichen waren noch warm.

Eine halbe Stunde später erschienen kaiserliche Polizei-Beamte und Armee-Gensd'armen. Die harten Manner wurden weich beim Anblic des Todes an der Stelle, wo sie das Verbrechen suchten. Sie nahmen einen procès-verbal auf, hörten Zeugen ab und versiegelten die vorgesfundenen Effecten.

Als der erste Polizei-Beamte fragte: "Ift Niemand hier, der diese Dame gekannt hat und weitere Auskunft geben kann?" da trat Herr Colin Bassard vor und meldete, daß er von seinem Oheim einen Brief an die Frau Gräsin d'Entragues, welche mit seiner Tante in einem Kloster zu Paris erzogen worden sei, erhalten habe. Diese Dame, deren Leiche er hiermit recognoscire, sei ihm bei ihrer Ankunft im Gasthose von einem Beamten der Feld. Canzlei, den er nannte, als die Gräsin d'Entragues bezeichnet worden. Er habe sie, als der Graf das Haus vor einen drei Stunden verlassen, aufgesucht, ihr den an sie adressirten Brief übergeben, sich eine Weile heiter mit ihr von seiner Tante unterhalten und sie gesund verlassen.

Der Kanzlei = Beamte wurde bald aussindig gemacht, er erkannte die Gräfin auf der Stelle wieder, er hatte sie in Dresden, wo er in einem Hause mit ihr gewohnt, oft mit dem Grafen gesehen. Uebrigens erklarte ber Campagne-Roch sofort, er werbe bafür sorgen, baß die ungluckliche Freundin seiner Tante mit ihrem Kinde ein anständiges Begräbniß erhalte.

Der Neveu der guten Riquette, der einzigen Freundin, welche die arme Claire gehabt, forgte für die lette Ruhestätte der unglücklichen jungen Frau. Die Freundschaft war mächtig aus weiter Ferne, sie forgte für das Grab, da sie nicht mehr retten und helfen konnte.

Der Umsicht ber Polizei entging es nicht, daß der Brief fehlte, den Bassard überbracht, man fand nur das zerrissene Couvert; daraus schloß sie, daß der Graf, obwohl ihn Niemand gesehen, in der Zwischen zeit im Hause gewesen und sich des Briefes bemächtigt haben musse.

"Er muß eine Warnung erhalten haben, eine bringende Warnung, wie hatte er sonft sein Weib in dieser Lage verlassen können!" sagte ber Polizei Beamte zu bem Brigabier ber Gensd'armen, als er bas Gemach verließ.

Während bas in bem fleinen Gasthause geschah, hatte sich Graf d'Entragues mit raschen Schritten entfernt und die belebtesten Theile im Innern ber Stabt erreicht, wo er fich in bem Menschengewühl, bas noch immer bie Strafen burchwogte, obwohl es schon finfter war, sicherer Im Geben überlegte er, wohin er fich flüchten folle. bringenben Rothwendigkeit seiner Alucht zweifelte er nicht, bas Beichen, bas er erhalten, beseitigte jeben Zweifel; aber ber fühne Densch wollte Warschau nicht verlassen, er wußte, baß ber Raiser im Begriff mar, jur Armee abzugehen, er beschloß, sich bis jur Abreise des Raisers verborgen zu halten, er verließ sich auf seine einflußreichen Berbindungen in ben hodften Rreisen, und beschloß, bem Schicksal zu trogen, wie er ihm schon oft getrott. Claire wollte er nicht aufgeben, nicht aus Liebe zu ihr, obwohl ihn auch wenigstens ein Band ber Sinnlichkeit an bas schone, blubenbe Weib feffelte, er hatte fie in Krampf und Fieber verlaffen, bem Fieber schrieb er ben Ausruf, ber noch in seinen Ohren gellte :- "mein Rint, rettet mein Rind!" ju, benn er wußte nicht, baß bie furchtbare Aufregung, in bie Claire burch ben Brief Riquette's verfest worben war, ihre Stunde beschleunigt hatte. Er fannte seinen Einfluß auf Claire, und hoffte, bas liebende Beib zu überreben, bag ber Brief Riquette's nichts als Verleumbungen enthalte.

Auch seine Gefahr burchschaute ber scharfblickenbe Mann rasch. Rur eine Anzeige bes Geheimen Raths von Beireis kounte ihm eine Berfolgung zugezogen haben, welche so surchtbar, daß sie ein solches Warnungszeichen erforberte; ganz richtig calculirte er auch, daß sich biese Anzeige auf die Ermordung des Lords Bathurst bezogen haben musse. Er wußte, daß Napoleon, der sich nur der Papiere des Lords bemächtigen wollte, wegen dieser Angelegenheit, durch die er allerdings schwer compromittirt war, mit Foucho heftig gezürnt hatte.

Da schoß ihm ein Gebanke burch ben Kopf, ber seiner unvergleiche lichen Berbrecherkühnheit wurdig war.

Er hatte einige Stunden zuvor eine Unterredung mit Cephyse gehabt; von ihr hatte er ersahren, daß Beireis so eben aus Lazienki den Besehl erhalten habe, sosort nach Paris abzureisen, daß sie aber noch einige Tage in Warschau verweilen werde, um ihm dann in Gesellschaft der Frau eines Ordonnateur en chef, welche ihren Mann dis Warschau begleitet hatte, nach Paris zu solgen.

Er wußte, daß man kaiserlichen Besehlen sofort Folge leiste, und schloß beshalb, daß Beireis bereits abgereist sein musse; mit raschen Schritten ging er nach dem Logis Cephyse's, dort bei der Maitresse seines Angebers, in dessen Wohnung, suchte man ihn gewiß nicht, dort war er sicherer, als sonst irgendwo in Warschau.

Es war völlig Nacht, als ber Graf in das Haus trat, in welschem ber Geheimrath Cephyse eingemiethet hatte.

Dasselbe lag einem kleinen Pförtchen gegenüber, welches in ben Garten bes sächsischen Palastes führte; aus ben Fenstern ber Wohnung bes Geheimraths blickte man in biesen Garten.

Entragues lauschte ziemlich lange auf dem dunkeln Treppen-Absat, auf welchem die Thur der Cephyse; er mußte sich die Gewißheit verschaffen, daß der Geheimrath wirklich schon abgereist. Er hörte Cephyse in dem Zimmer auf und ab gehen, er hörte die ächte Pariserin, die, selbst wenn sie allein ist, nicht schweigen kann, die Refrains jener Lieder singen, die seit hundert Jahren das Entzücken der Pariser Jugend sind. Bald trällerte sie:

Finissez donc la belle, Finissez tout cela, Si vous êtes amoureuse, Moi je ne suis pas.

Der Graf horte nicht, daß der Geheimrath irgend eine Bemerkung machte, Cephyse aber fiel in eine andere Melodie:

Ah! que Rose est jolie!
Que je l'aimerais bien,
tin tin tin.
Sa mine est tout fleurie,
Rien de frais, comme son teint,
tin tin tin!

Der Graf zögerte immer noch, Cephyse fuhr fort zu fingen:

Que t'es jolie, ma Manon; Je t'aime tout de bon — Ce soir il fera noir Nous pourrons nous voir!

Jest unterbrach bas leise Klopfen bes Grafen mitten im Couplet bie Sangerin, welche mit einem leisen Aufschrei enbete, eine Weile

151 //1

lauschte und dann mit angenommener Kühnheit laut fragte: "Rlopft da Jemand?"

Run erst war Entragues überzeugt, daß die Pariferin allein sei, und seine Lippen an die Spalte ber Thur legend, sagte er mit gedampfs ter Stimme: "Ich bin es, Cephyse, öffnen Sie mir!"

Die Person erkannte auf der Stelle die Stimme des Grafen, dens noch zögerte sie einen Augenblick, aber nur einen Augenblick, dann öffsnete sie und ließ den Verfolgten eintreten.

"Ift Herr Beireis schon abgereist, Cephyse?" fragte er, seinen Mantel abwersend, nachdem er bie Thur hinter sich geschlossen.

"Seit einer Stunde schon," entgegnete die Pariserin, "aber Sie, mein Herr, wo kommen Sie her? es ist noch keine Ewigkeit, daß Sie mich verlassen haben, bente ich!"

"Ihr Empfang ist nicht sehr zärtlich, Mabemoiselle Cephyse, benke ich!" antwortete ber Graf.

"Pah! gartlich!" lachte bie Person leichtfertig, "bas haben Sie mir abgewöhnt, langst schon, und ich habe mich zu troften gewußt!"

"Bei Beren Beireis?" fragte Entragues höhnifch.

"Bei ihm? sei es, er hat mich nie tyrannisirt!" rief Cephyse.

"Dafür haben Sie ihn besto mehr tyrannisirt, ist's nicht so, meine Schone?"

"Und was geht bas Sie an, mein Bester!" erwiderte die Person, in denselben spig-spottischen Ton übergehend.

"Habe ich nicht altere Rechte auf Sie?" fragte ber Graf, bie Sand Cephysens ergreifend.

"Aeltere Rechte?" lachte die Dame, "die neuesten Rechte find die besten."

"3ch werbe mir neue erwerben!"

"Und was wird Madame bazu sagen, Madame, Ihre Gemahlin, mein herr?"

Diese Unrede überraschte ben Grasen, er nahm sie viel ernster, als sie gemeint war, und schwieg einen Moment. Er bachte an ben Brief, ben er in ber Tasche hatte, bas Bild ber unglücklichen Frau trat vor seine Seele.

Cephyse blickte ihn befremdet an und fagte dann voll Hohn: "Ah! die Erinnerung hat geholfen — wie er bestürzt ist! wie ihm das Gewissen schlägt, wie er sich vor dem Zorn von Madame fürchtet! mein Gott, diese Chemanner sind so einfältig, so langweilig!"

"Sonst sprachen Sie anders, Mademoiselle," entgegnete der Graf, sich zusammennehmend. "Sie empfingen mich einst mit weit anderen Gefühlen, Sie waren voll Zärtlichkeit für mich!" Entragues wollte seisnen Fehler verbessern, er wollte gefühlvoll erscheinen und wurde süßlich.

Ein lautes Gelächter bes Mabchens sagte ihm, baß er ben falschen Ton angeschlagen; verwirrt blickte er um sich.

"D gehen Sie boch, mein Berr," spottete bie Pariferin, "welche Sprache! Sie haben fich wohl geirrt, ich bin nicht Mabame, Ihre Gemahlin, - einst waren Gie voll Bartlichkeit für mich!" - Cephyse ahmte ben Ton des Grafen mit Caricatur nach, bann warf sie sich in einen alten Lehnstuhl, ber unter bem heftigen Stoß frachte, und lachte fo gellend, baß Entragues in Born gerieth.

Rafch trat er einen Schritt vor, faßte ben rechten Urm Cephys fen's am Handgelenk mit eifernem Druck, zog fie empor und zischte ihr in bas erbleichenbe Gesicht: "Ich ersuche Sie, Ihrer ungehörigen Heiterkeit endlich ein Ziel zu fegen, Mademoiselle, ich befinde mich weber in ber Lame noch in ber Lage, zu lachen, Mabemoiselle, horen Gie ?"

"Sie thun mir webe, mein Berr!" flufterte Cephyfe leife und wenbete zitternd die Augen ab. Sie vermochte den wilden Drohblick bes Grafen nicht zu ertragen.

Diefer brudte fie in ben Geffel, aus bem er fie empor gezwungen, wieber nieber, ließ ihren Arm los, ber am handgelenk bie Spuren feis nes Händedrucks zeigte, und holte fich einen Stuhl, ben er bicht neben ben Sessel bes Mabchens ichob.

"So, jest fonnen wir reben!" fagte er, fich nieberfegenb.

Mit einem sauerfüßen Lächeln hielt ihm Cephyse ben roth gedrückten Urm hin, ber Graf nahm ihn und sagte flüchtig: "Mir thut ber hubsche Urm leit, boch wir haben jest von wichtigern Dingen zu reben, horen Sie mich an, Cephyse, Sie werben bem alten Beireis in einigen Tagen nach Paris folgen, wie Gie mir gefagt haben, in Paris fann man auf sehr leichte und angenehme Beise sehr rasch eine Menge Gelb ausgeben -"

Cephyse zeigte lachend ihre Zähne, sie fand ben Grafen schon viel weniger einfältig als furz zuvor.

"— Ich zweifele," fuhr b'Entragues fort, "baß biefer charmante Berr Beireis, von bem Gie fich über ben Berluft meiner Freundschaft troften laffen, Ihnen so viel Geld geben wird, bag Gie alle Ihre Phan= tafien befriedigen fonnen."

"Wenigstens werde ich Alles haben, was er befommt!" bemerkte

bie Dame mit großem Gelbstbewußtsein.

"Das mag fein, ich will es nicht bezweifeln," erwieberte ber Graf, "aber ich fürchte, meine arme Cephyse, bag bie Summen nicht sehr groß sein werben, welche Ihnen ber gute Mann geben fann. herr Badquier bezahlt seine Agenten nicht eben fehr glangend, es ist bas nicht wie früher bei mir und bem Bergoge von Otranto."

Cephyse seufzte, sie hatte schon die Erfahrung gemacht.

"Run, mein Rind, " fprach b'Entragues weiter, "ich werbe bafur forgen, bag Gie immer eine fleine Summe gu Ihrer Dispos sition haben!"

"Mein großmuthiger Freund!" flufterte die Person, zärtlich auf ben Grafen blidend, ben sie plöglich wieder sehr geistreich und liebenss wurdig fand.

"Keine Brosmuth, Kleine," antwortete ber Graf, "Sie können benken, daß ich Ihnen nicht umsonst mein Geld gebe; was meinen Sie, Kleine, ich gebe Ihnen monatlich zehn Napoleons, und Sie unterrichten mich ganz in der Stille über alle Dinge von Bedeutung, welche durch die Hände dieses braven Herrn Beireis gehen?"

"Das läßt fich schon hören, mein theurer Freund!" lachte Cephyse,

ihre gute Laune wieder gewinnenb.

"Es versteht sich von felbst," fuhr der Graf fort, "daß ich mir vorbehalte, jede besonders gute Nachricht, jede Nachricht von größerer Bedeutung durch eine außerordentliche Grätisication zu belohnen."

"Oh! ich kenne Sie barin, Sie sind großmuthig!" rief Cephyse

vergnügt.

Der Graf zog seine Börse und zahlte ber Pariserin ein Jahr ihrer Bension im Boraus, biese umarmte und kußte ihn.

"Es scheint," sagte dieser, "als hatte Sie der gute Herr Beireis nicht sehr verwöhnt, der Klang der Napoleons scheint Ihnen ziemlich fremd geworden zu sein, meine Kleine?"

"Was wollen Sic," lachte Cephyse, "man muß nehmen, was man bekommt. Freilich," setzte sie, plötlich wehmuthig werbend, hinzu, "es gab einst Zeiten, ba biese Summe unbedeutend für mich war!"

Entragues lachte laut — "oh, es gab einst Zeiten — " spotatete er.

"Machen wir Frieden," rief Cephyse, "machen wir unsern Frieden; Sie haben Recht, mein Herr, ich war vorher unartig, aber Sie haben mich bestraft, Frieden!"

Sie umarmten sich.

"Cephyse," sagte der Graf endlich, "jetzt, da wir Frieden gemacht haben, will ich Dir sagen, daß ich hier bei Dir bleiben und Dich nicht verlassen werde, dis zu Deiner Abreise."

"Wie," rief die Dame, ben Grafen firirend, "sollten Sie auf ber Klucht sein, mein Freund?"

"Co ift es, fein Geheimniß zwischen und."

"Beireis, dieser Elende, hat eine Anzeige gegen Sie burch ben General Rapp in die Hande bes Kaifers gelangen lassen —"

"Und weißt Du, was biese Anzeige enthielt?" fragte ber Graf.

"Die Geschichte mit dem englischen Lord und Deine Verbindungen mit Fouché."

Entragues und Cephyse nannten sich wieder "Du", die Abwesens ben haben immer Unrecht, und Beireis war abwesend; Cephyse unterstichtete den gegenwärtigen Freund von allen Schritten des Abwesenden. Sie war aufrichtig!

Der Graf faßte seine Entschlüsse; einmal der nächsten Gefahr, verhaftet zu werden, entronnen, hielt er sich starf genug, durch seine Berbindungen den Geheimen Rath zu verderben, er bereute es jest, nicht gleich nach seiner Rücksehr aus England energischer gegen denselben geshandelt zu haben, er hatte ihn nicht für so gefährlich gehalten. Freilich hatte er nicht wissen können, daß der Geheime Rath ein entsernter Berswandter des Generals Rapp war, ohne diesen aber wäre es dem Gesheimen Rath auch nicht gelungen, seine Anzeige in die Hände des Kaissers zu bringen.

Entraguês blieb die Nacht über und auch den folgenden Tag bei Tephyse. Er hatte richtig gerechnet, die Polizei suchte ihn nicht in der Wohnung seines Angebers.

Jedenfalls ware der Graf seinem Verhängniß entronnen, denn der Kaiser hatte ihn über seinen Riesenplanen und seinen Vorbereitungen zum Feldzuge völlig vergessen, und der Großmarschall hütete sich wohl, ihn am andern Tage an die Sache zu erinnern, weil er den Jorn seines Gebieters fürchtete, der sich zuerst über ihn ergossen haben würde, daß es der Polizei nicht gelungen, sich der Person des Grasen zu rersichern; aber d'Anethan selbst machte in einer Minute, in welcher er sich vergaß, alle Vorsichtsmaßregeln zu nichte, die er mit eben so viel Schlauheit als Kühnheit zu seiner Retiung ergriffen.

Er hatte ben ganzen Tag unangefochten bei Cephyse zugebracht; gegen Abend, während ihm Cephyse ein kleines Souper bereitete, trat er an das Fenster, das der Hitze wegen geöffnet war; in seine Gesdanken vertieft, blickte er eine ziemliche Weile hinaus; als er zurücksehrte, hatte er nicht einmal eine Ahnung davon, daß er eine ganz unverzeihsliche Unvorsichtigkeit begangen.

Sein Berhangniß follte fich erfüllen!

Bei anbrechender Nacht war's, als der Palast-Präfect Baron von Bausset eiwas aufgeregt in den Salon des Kaisers zu Lazienki trat, er zog den Großmarschall Duroc, Herzog von Friaul, in eine Fensternische und stüsterte ihm zu: "Sie haben gestern Beschl ertheilt, einen gewissen Grassen des du verhaften, und derselbe hat sich der Verhaftung durch die Flucht entzogen. Man hat mir die jammervolle Geschichte erzählt, wie man sein Weib und sein Kind todt gefunden! Da ist einer meiner Leute, welcher den Ausenthalt des Grasen d'Entraguês kennt! Wollen Sie den Mann sprechen, Herr Herzog, ich habe ihn mitgebracht, er ist draußen!"

"Sie wissen nicht, welchen Dienst Sie mir leisten, bester Baron," entgegnete Duroc, dem Palast-Präsecten verbindlich die Hand drückend, "ich erwartete jeden Augenblick die Frage des Kaisers nach diesem Teufel von Grasen, der übrigens die rechte Hand unseres gemeinschaftlichen Freundes Fouchs ist; Sie können sich denken, wie unlied es mir gewesen ware, dem Kaiser antworten zu mussen, daß es mir nicht gelungen sei,

ves Mannes habhaft zu werben. Sie wissen, wie heftig der Kaiser ist, er hatte gleich gedacht, ich wolle den Grafen um Fouchs's willen durchhelsen."

Der Großmarschall trat mit bem Palast-Präfecten in ein Borzimmer, wo Duroc einem Capitain von ber Gensb'armerie winkte, ihm zu folgen.

In dem Gemach des Palast = Präfecten fanden sie einen hübschen schlanken Mann, welcher, als er sich dem gefürchteten Großmarschall gegenüber sah, einigermaßen die sichere Haltung verlor, die er zu beshaupten suchte.

"Wie heißen Sie?" fragte Duroc.

"Deligny, herr herzog!" lautete bie Antwort.

"Sie gehoren jum Raiserlichen Saufe, Berr Deligny?"

"Ich habe bie Ehre, Herr Bergog!"

"Deligny ist zweiter Commis in meinem Bureau!" fagte ber Pas last-Prafect Baron Bauffet.

"Ich erinnere mich," fuhr ber Herzog von Friaul fort, "Sie kennen einen Grafen b'Entragues?"

"Sehr genau, Herr Herzog, ich speiste mit diesem Herrn zu Paris zu verschiebenen Zeiten bei einem Traiteur im Palais Royal."

"Saben Sie biefen Berrn feit Paris wieder gefehen?"

Dia, in Dresben vor etwa brei Wochen; ich fand ihn auf ber Terrasse, ging auf ihn zu und grüßte ihn; er erwiederte meinen Gruß, als wenn er mich nicht kenne, ich mußte ihn an unsern gemeinschaftlichen Traiteur in Paris crinnern. Seitdem habe ich ihn noch einige Male in Dresben gesehen, aber er behielt sein kaltes und fremdes Betragen gegen mich bei. Ich ärgerte mich darüber."

Duroc lächelte über den Pariser, der seine volle Etourderie wieder gewonnen hatte, dieser erzählte lebhast weiter: "Heute hörte ich von einem Freunde, welcher in der Campagne-Küche Sr. Majestät angestellt ist, daß man gestern in seinem Wirthshause den Grasen d'Entragues habe verhaften wollen, daß derselbe aber entwischt sei und daß man nur die Leiche seiner Frau gesunden, welche so eben ein Kind geboren. Mein Freund hatte die Gräsin gesannt, wir beslagten sie sehr, denn sie war eine sehr schone Frau, eine Blondine, Herr Herzog, aber mit schwarzen Augen, das ist selten, ich hatte sie in Dresden mehrere Male mit dem Grasen gesehen."

Duroc gab einige Zeichen von Ungedulb, der Pariser aber hatte alle Berlegenheit überwunden: "Ich bin gleich zu Ende, Herr Herzog. Man hatte mir, als wir vor einigen Tagen hier ankamen, eine ziemlich kahle Mansarbe im Sächsischen Palast zur Wohnung angewiesen, an den grünen Bäumen unter meinem Fenster hatte ich mich bald satt gesehen, ich musterte die Fensterreihen jenseits des Gartens. Glücklicherweise hatte ich mein Opernglas in Paris eingepackt, es ist vortrefflich, und

- Comple

mit Hulfe besielben entbectte ich im zweiten Stock bes Hauses mir gegenüber eine allerliebste Dame — "

"Beeilen Sie sich, Deligny," befahl der Palast Prafect, welcher

Duroc's fleigende Ungebulb bemerfte.

Bekanntschaft mit der Dame zu machen, natürlich; ich fand auch ihre Wohnung, und sie hatte mir noch nicht zwei Worte gesagt, als ich überzeugt war, eine Landsmännin zu begrüßen; leider unterbrach ein unsangenehmer alter Mensch mich schon im Ansang meiner Rede und zwang mich zum Rüczuge. Ich zog mich zurück und begnügte mich, bis auf Weiteres meine hübsche Landsmännin durch das Opernglas von meinem Fenster aus zu beobachten. Das that ich auch heute gegen Abend, da erblickte ich zu meiner größten Ueberraschung einen Mann an dem Fenster, an welchem ich meine Schöne zu sehen hoffte; dieser Mann war der Graf d'Entragues, ich bin meiner Sache sicher, Gerr Herzog!"

"Bortrefflich!" — fagte Duroc, "meinen Sie, baß biefer Graf

b'Entragues noch in bem Saufe ift?"

"Jedenfalls, ich habe einen von unseren Leuten vor die Thur gesstellt, ber bem Grafen folgen wird, wenn er das haus verläßt!"

"Das ist sehr gut, lieber Bausset, legen Sie mir doch morgen bas Cahier bes Herrn Deligny vor; wir werben etwas für Sie thun, junger Mann!" sagte Duroc.

Der Parifer verbeugte fic.

"Mein Capitain," wendete sich der Herzog von Friaul an den Gensb'armerie-Offizier, "nehmen Sie einige Leute, lassen Sie sich von diesem Herrn das Haus und die Wohnung zeigen, in welcher sich der Graf d'Entragues befindet, verhaften Sie denselben und bringen Sie ihn auf die Wache. Wenn die Verhaftung erfolgt ist, machen Sie mir sogleich Meldung, vielleicht werde ich den Gefangenen noch in der Nacht hier verhören; derselbe darf übrigens mit Niemandem verfehren."

Der Großmarschall winkte, und brei Minuten später verließ ber Gensb'armerie-Offizier mit herrn Deligny bas Gitter von Lazienki. —

Es war am folgenden Tage gegen sechs Uhr Morgens, als eine Kutsche, welcher ein Gensb'arm vorritt, im schärssten Trabe durch die Straßen von Warschau suhr. Zwei Gensb'armen folgten ihr. In der Kutsche lehnte ein bleicher Mann, dessen Kopf mit einem blutigen Tuche verbunden, der in einen Soldatenmantel gehüllt war; unter demselben waren ihm die Hande zusammengebunden.

Es war der Graf d'Anethan d'Entragues, der nach einem lebhaften Widerstand und nachdem er einen Gensd'armen erschossen, in dem Zimmer Cephyse's in der vergangenen Nacht verhaftet worden war.

Reben ihm faß ber Gensb'armen Dffizier, auf bem Rudfit zwei Gensb'armen; man führte ben Grafen nach bem Sandplag. Der fühne

Berbrecher konnte sich keine Illusionen mehr über bas Schickfal machen, bas seiner harrte, sein Berhängniß erfüllte sich.

Ein in ber Nacht auf Befehl des Großmarschalls zusammengetres tenes Kriegsgericht hatte ihn zum Tobe verurtheilt — als Spion.

Hosse an und der vorausreitende Gensb'arm rief umkehrend: "einen Augenblick halten, er ist gleich vorüber!"

Es war ein Leichenzug, welcher das Weiterfahren hinderte — man trug einen mit Blumen und Kränzen reich geschmückten Sarg dicht an dem Wagenschlag vorüber, eine ziemlich große Anzahl Leidtragender folgte; einige kaiserliche Beamte gingen dicht hinter dem Sarge, Einer derselben blied plößlich an der Portière des Wagens stehen: "Graf d'Entraguès," rief er, den Gefangenen erkennend, "es ist Ihre Frau, welche wir begraben! Ihre Frau und Ihr Kind!"

Der Graf beugte sich weit vor, sein suchender Blick traf noch ben Sarg ber armen Claire, aber ber kleine Zug war schon vorüber.

"En route!" rief ber Geneb'arm.

Dahin raffelte ber Wagen mit bem Gefangenen!

Enbe.



## Wiener Stizzen und Physiognomieen aus dem Jahre 1848.

Capitel III.

Die Intelligeng.

Zwischen den beiden getrennten Sphären der Gesellschaft, die ich so eben geschildert, bewegte sich, atomenhaft zersplittert, ein Element, das unsicher, ohne einen festen Halt gewinnen zu können, sich bald hier bald dort anzusehen versuchte, aber immer von irgend einer fremden Materie abgestoßen, wieder unstät herumwogte, beim Beginn der Revolution gegenseitig angezogen, sich zu verbichten und zu festigen schien, aber bald wieder auseinander suhr': die Intelligenz. Welchen Begriff dieses Wort in sich schließt und die Tragweite desselben im deutsch en Sprachgebrauche ist mir nie recht klar geworden. Die geistreiche Barronin A., Wittwe eines russischen General Consuls in den Donausürzstenthümern, meinte einmal: Intelligenz nennt man in Deutschland jene Klasse von gebildeten Menschen, die unzusrieden sind, weil sie keine Stelzlung haben, und wenn sie sie haben, sind sie wieder unzusrieden, — und ber witzige Baron H. fagte: L'intelligence c'est des gens, qui savent beaucoup et qui n'ont rien (Leute die Viel wissen und Richts haben).

In England war Intelligenz von jeher eine Eigenschaft, Attribut ber gebilbeteren Rlaffen; in Franfreich galt fie mahrent ber Restaurationes geit "gegenüber ber Intrique und bem Pfaffenthum" für "eine morali» fche Macht", welche, wie manche behaupten, bie Juli = Revolution herbeigeführt haben soll. Preußen galt noch im Jahre 1847 als ber privilegirte Staat ber (privilegirten) Intelligenz. Aber in Desterreich war — um wahrheitgetreu zu reben — bie Intelligenz, ber Regierung und ber Gesellschaft gegenüber, wenig mehr als ein verlorener Posten. ift bekannt, bag Raifer Frang I. in seiner gemuthlichen Beife, binter welcher tiefe Menschenkenntniß verborgen war, einst die Worte sagte: "3ch brauch' feine Gelehrten, ich will gute Burger." 216 Baron Sügel, ber felbst einer ber besten Familien Desterreiche angehort, von seinen großen wissenschaftlichen Reisen nach Wien zurudfehrte, wo er als Raturforicher bedeutenden Ruf erlangte, wurde er viel zur Tafel gelaben, aber auch die Mitgafte im vorhinein pravenirt: "Sie werben fich heute bei uns ennuniren, wir haben einen Gelehrten, ben Sugel bei Tifche, ber wird und wieder von Indien und bergleichen vorergablen." Es gab feinen Salon in Wien, wo ber Name Sumbolbt, Meyerbeer, Delaroche, Schloffer genügt hatten, die Ahnenprope vergeffen zu machen. österreichische Aristokratic hatte sich nie viel um Kunft und Litteratur bekümmert, wenn sie auch hier und ba Kunftler, besonders junge Dustfer, oft in fehr freigebiger Weise, materiell unterstütte. Die meisten Diefer Protegirten haben, fobald fie eine gemiffe Stufe ber Meifterschaft erreicht, Defterreich verlaffen, um ihre Stellung im Auslande zu grunden. Die Banquiers gaben sich manchmal ein Ansehen, als wollten sie auch Leute, bie nur an Geist und Bilbung reich waren, "bei sich feben"; aber folde Elans waren boch nur höchst selten und vorübergebend. Alle die funftlerischen und literarischen Rotabilitäten — ber Schriftfteller, Musifer und Afabemifer zweiten Ranges gar nicht zu gebenfen, waren größtentheils auf ihre eigene Coterie angewiesen, lebten gurud. gezogen und trafen fich höchstens an ber Wirthstafel. Da war Grillparger, ber Dichter ber "Sappho", ber untreue Diener feines herrn, bessen Muse schon so lange schwieg und nur einmal zu jener prachtvollen Obe an Rabeyfy erwachte (er lebte als Hof-Archivar!), Anafta= fius Grun (Graf Auersperg), ber Ganger bes "letten Ritters", bes "Schutt", ber ben politischen Gebichten entsagt hatte, seitbem ihn bie Frenligrath und Herwegh zu den Ihrigen gezählt; ihn schütte bas graffiche Bermogen vor Mangel; Bauernfelb, ter geiftreiche Luftfpiel-Dichter, ber sich felbst "bas bose Maul" nannte, und seine Meinung über Berfonen und Berhaltniffe nicht immer in ber allerartigften Beife aussprach, wenn ich nicht irre ; Beamte in ben lanbftanbischen Bureaux ; Baron Unbriani, ber berühmte Berfaffer ber unter bem Titel: "Defterreich und feine Bufunft" erschienenen Reformvorschläge; Freiherr v. Sammer - Burgstall, ber erfte Drientalist Europas, Historifer — als Raiserlicher Dollmetsch

angestellt unb, wie man wissen wollte, nicht in bester Gnabe stehenb -: bie berühmten Rechtsgelehrten Comaruga, Spe, Rubler; ber geiftreiche Compositeur 3. Hoven (Baron Besque, bamals noch Hofrath); ber ausgezeichnete Musiker und Lehrer Fischhof — nicht zu verwechfeln mit bem Dr. Fischhof, ber in ben Märztagen und später eine fo bedeutende Rolle gespielt hat —; ber gemuthliche, liebenswürdige Castelli, Beamter; ber beliebte Dramenbichter Salm (Baron Munch = Bellinghaufen), ber Curator der Hofbibliothef war; Saphir, der geniale humorift, ber bie Sprache handhabt, wie ber gelenfige Knabe ben Keberball; die Maler Ummerling, Gauermann, Waldmüller; sie alle bewegten sich mehr ober weniger in abgeschloffenen, engen Kreifen, und fcon ber Umftanb, baß bie meiften unter ihnen nicht von bem Ertrage ihrer Werke leben fonnten, sonbern Alemter befleibeten, Die mit ihrer Geistesrichtung nicht im Einklange fanden, giebt ben beutlichsten Beweis, bag bie Wiffenschaft, bie Kunft — enfin "bie Intelligenz" in Desterreich bamals noch nicht bie materielle Eriftenz, gefchweige benn eine gesellschaftliche Stellung, in maken the west ficberte.

Wenn nun Manner, wie bie eben genannten, fich burch bie Berhaltniffe angewiesen fühlten, ihre Bunsche nach Unerkennung in ber hoheren Bedeutung bes Wortes aufzugeben, sich mit dem bürgerlich flachen Leben einer bescheibenen Stellung zu begnügen und ihre Bunfche in ber Bruft zu verschließen, um nicht zulest von ber Polizei als "Malcontent" ober "Raisonneur" in's schwarze Buch\*) eingeschrieben zu werden — so ift's wohl erklärlich, bag in dem jungern Rachwuchse ber "Strebenben", bei benen Chrgeiz, erhipte Phantasie und Jugend-Leibenschaften noch in voller Rraft wirkten, ber Bebanke: burch eine Beranberung ber ftaatlichen Verhaltniffe ber eigenen Bufunft glanzenberen Wirkungsfreis ju Nicht Jebem war bas Taöffnen, wach werben und erstarken mußte. lent, die Mittel ober auch bas Glud zu Theil geworden, fich als Schriftfteller im "Auslande" geltend zu machen, um bort leben zu fonnen, wie Ruranda, Schuselfa, Wiesner, Rarl Bed, hartmann u. 21., Die bamals vom Glanze bes feitbem im Course gefallenen politischen Martyrerthums umstrahlt waren. — Der Doctor ber Rechte, ber nach langen Studien bem Staate oft gehn ober mehr Jahre umfonft bienen mußte, um bann, wenn er nicht protegirt war, irgend eine Stelle mit 300 ober 400 Bulben Behalt zu erlangen, ber Gelehrte, beffen gludlichftes Loos oft in einer mit Benfion verbundenen Hofmeisterstelle bestand, der Kunftler, ber von Chraeiz getrieben nach Ruf und Aufnahme in der Gesellschaft strebte. lettere nie hoffen durfte und fein Leben mit farg bezahlten Lectionen friften mußte — sie Alle waren an die Scholle gefesselt, feufzten unter

<sup>\*)</sup> Grissparzer nannte einst in einem Gebichte Wien: bas "Capua ber Geister", und schrieb ben Bere: "Flach geht auf flachem Boben unsere flache Zeit dahin;" er ward seitbem, als ber verpönten Kategorie angehörig, beargwohnt. — A. Grun mußte eben Graf Auersperg sein, um unbeiert in Desterreich leben zu können.

bem theils wirklichen, theils eingebildeten Drucke und schrieben bie eigene mißliche Lage ben politischen Zuständen des Vaterlandes, der Regierung allein zu.

Es ware übrigens ungerecht, ju behaupten, bag alle bie jungen Ungufriedenen, die eine Menderung wunschten, biefelbe burch eine Umwalzung herbeigeführt wiffen wollten. Gehr Bielen ftand Diefer Gedanke ferne, ja Manche ichreckten davor gurud, aber eine Modification von oben berab, erweiterter und rafcherer Bang ber Berichtspflege, Erleichterung ber Cenfur, Gleichheit vor bem Gefete, Conformirung ber einzelnen Provinzial - Verfaffungen, größere Ordnung im Staatsbaus= halte und würdigere fraftigere Bertretung Defterreiche, ale Großmacht, und seiner Unterthanen im Austande wurde von Allen als Rothwens bigfeit angesehen. Es war allbefannt, bag biefe Angelegenheiten von ber Regierung "in Betracht gezogen" feien, baß barüber bebattirt und conferirt wurde; in fieberhafter Spannung wartete man auf irgend ein Lebenszeichen und noch unmittelbar vor ber Revolution waren viele junge Manner aus ben besten Familien bereit, all' ihre Rrafte bem Dienste einer Regierung ju weihen, von ber fie Wirfungefreis und Aufmunterung für ihr Talent und Streben hoffen durften. Aber leider war die von den Ungeduldigeren, Befrigeren aufgestellte Behauptung: bas herrschende System brauche und wolle feine Capacitaten, sondern gehorsame Diener, beren erftes Berbienst barin bestehen muffe, feine Bedanken zu besigen, nicht gang unrichtig. Der Glaube, bag bie Erfüllung ber Buniche auf gesetlichem Wege zu erreichen, war gering, bie Ruhe und Besonnenheit schwanden, Die 3bee ber Revolution gewann an Kraft und Ausbehnung, und als ihre Bertreter, bie Manner ber fühnen rudfichtolofen That, Die allgemeine Gahrung, Die Berfahrenheit ber oberften Gewalten und bie Uneinigfeit und Unschluffigfeit in ben höchsten Kreisen am 13. Marg benutten, um ihr Biel zu erreichen, gelang es ihnen, all' die Andern nicht mehr hoffenden mit fich zu reißen, und bann jenen Umschwung herbeizuführen, auf welchen wir jest wie auf einen wirren Traum gurudbliden.

Ich hatte noch lange vor jenen Ereignissen Gelegenheit, die Perssönlichkeit und Berhältnisse mehrerer Männer zu kennen, die während der Revolutionss Epoche als Leiter oder thätig Mitwirkende hervorragten, und glaube, eine kurze Schilderung ihres Charakters und Lebens wird dem Leser nicht ganz unwillkommen sein. —

Als einer der Bebeutenosten ist wohl Friedrich Szarvady zu nensnen, der, odwohl im Momente des Ausbruches nicht in Wien anwesend, durch seine Verdindungen mit den sicht daren Leitern der Märzbeswegung in Wien und Presburg, so wie durch sein Erscheinen an der Spise der ungarischen Jugend im entscheidenden Momente am 15. März als einer der Haupt-Urheber der Umwälzung anzusehen ist. Er war der grme Verwandte einer reichen südischen Pesther Familie; wäre er in

eine Schreibstube gegangen, statt auf bie Universitat, ftanbe er jest vielleicht auf ber Liste ber reichen Bangulers in Wien, statt auf jener ber réfugiés politiques in Baris; bas sein Chraeix ihn einer andern Laufbahn zuwandte, war nicht ber größte Fehler, ben er begangen. Er ftubirte Rechtsgelehrsamfeit, suerft in Brag, bann in Wien; in beiben Stabten lebte er als Erzieher in burgerlichen Familien; fein raftlofer Chrgeiz zeigte ihm balb nach Bollendung feiner Studien, baß er in Desterreich nie "arriviren" werbe. — Er begab sich nach Ungarn, lernte bas bortige corpus juris, schriftstellerte erst in beutscher, bann in ungarischer Sprache, und warf sich endlich ber Koffuth'schen, als ber ent= schlossensten und fühnsten, Partei in bie Arme. Während bes ungartichen Landtags 1847 — 48 war er ber Bräsident einer Juraten-Verbindung\*), stand in steter Beziehung mit den jungen Wiener Politifern, fam auch fpater bin und wieder nach ber Residenz, und ging zulett als Secretair ber sogenannten ungarischen Legation mit bem Grafen Labislaus Telech nach Paris; bort lebt er noch jest als Schriftsteller. Er ift meiner Ueberzeugung nach ehrlich, wenn auch einer ber Eraltirteften ber gangen revolutionaren Clique. Seine außere Erfcheinung, Die fleine Geftalt, Die feinen geiftreichen Buge, ber fanste Ausbruck ber sehr schönen schwarzen Augen und bas rubige gemuthliche Benehmen lassen auf Alles eher schließen als baß dieser Mann ein Doctrinair-Roffuthianer sei! Sein Freund Max Schlefinger, Berfasser bes befannten Buches: "Aus Ungarn" und ber "Spazier» gange in London", jest Redacteur der allenthalben verbreiteten "beutfcen Correspondens" in London, ist evenfalls ein Ungar und lebte in Wien zuerst als Hofmeister, dann als Arzt; auch ein kleiner Mann von ziemlich einnehmendem Aeußern, obwohl etwas scharf ausgeprägter judischer Physiognomie; — ruhig berechnend, fast schlau, aber chrgeizig und für eine gewisse Bequemlichkeit bes Lebens und Eleganz eingenommen, gehörte er bis zu der Katastrophe in Ungarn mehr zu den Unzufriede= nen als zu ben Umstürzenben. — Er war ein großer Berehrer ber englischen Institutionen und der sogenannten Intelligenzo Regierung, blieb auch bei ben Mais und August-Ereignissen in Wien gang unbetheiligt; nur als es sich später barum handelte, mit der Revolution zu brechen, ober ihr zu folgen, mußte er vielleicht ben letteren Weg einschlagen, weil bie Brude jum ofterreichisch = burgerlichen Leben hinter ihm abge= brochen war; er wurde ein Borkampfer der ungarisch snationalen Partei und verließ sein Baterland freiwillig. Jest lebt er mit einer Engländerin verheirathet in London und ist guter Philister.

Doctor Becher, Mufiflehrer, Componift, Rritifer, lleberfeger, fpater

<sup>&</sup>quot;) Juraten wurden die ungarischen jungen Rechts-Gelehrten genannt, die nach vollendeten Studien entweder auf eigene, oder auf Kosten ihres Comitats (Departements) zum Landtage gingen, um dort als Zuhörer die Politik und Gesetze auf praktischem Wege zu studiren. Meistentheils beschäftigten sie sich jedoch mit Lärmmachen.

Rebacteur bes "Rabicalen", ber die unsinnigen Artifel seines Journals mit bem Tobe bußte — er und fein Mitarbeiter Jellinef wurden 8 Tage nach ber Ginnahme Wiens ftandrechtlich erschoffen - war eines ber merfwurbigften Inbividuen, bie mir je vorgefommen. Ceine Gestalt war groß, sein Aeußeres fast imposant, wenn er ruhig stand, was ihm felten passirte, das Gesicht war ebel geformt und hatte einen gewissen traumerisch = zerftreuten Ausbrud, ben bie Damen "intereffant" nennen, Die fast romisch geschnittene Rase, Die hohe, gewolbte, von langen blonben haaren umschattete Stirn mare bei Anberen von gunftiger Birfung gewesen, mabrent seine Erscheinung im Allgemeinen einen unangenehmen Einbrud machte; wenn man ben Mann fah mit feiner nachlässigen Saltung, feinen haftigen, unftaten Bewegungen, feiner wenn auch reinlichen, boch fast immer berangirten und ercentrischen Toilette - er trug in feinem 38. Jahre noch immer ben offenen, übergeschlagenen Salefragen ohne Cravatte, im Sommer fast nie eine Weste - und bagu ben murrischen Gesichtsausbruck, so glaubte man bas Zwitterbing eines alten beutschen Ranonenstiefel = Studenten und eines hypochondrischen Belehrten zu erblicen. Und nun erft bie moralische Perfonlichfeit! Boll Beift in seinem Bespräche, bas tiefe und ausgebreitete Studien beurfunbete, war er unsinnig in seinen Handlungen, die oft ben gewöhnlichen Regeln ber practischen Lebenswissenschaft wibersprachen. Er war ein ausgezeichneter, theoretisch grundlich gebildeter Dufifer, schrieb aber nie einen flaren Gebanken nieber und componirte ausschließlich tolles Beug, worüber er sich selbst feine Rechenschaft zu geben vermochte;\*) er war ein vortrefflicher Stylift und Rritifer, voll unparteifchen guten Willens, ließ sich aber oft vom Momente zu den ungerechtesten Urtheilen hinreißen, die er hinterdrein bereute. Zum Lectionengeben war er schon gar nicht Mit einer berartigen Geistesrichtung fonnte es ihm au bringen. auch, trop theilnehmender und anerkennender Freunde, nicht gelingen, ben minbesten Salt zu gewinnen; er fiel aus einer Ercentricität in die andere, bis ihn endlich der Revolutionswirdel erfaßte und verschlang. Sein Freund und späterer Mitarbeiter, Doctor Tausenau, hat es besser verstanden, à faire flèche de tout bois; ber war schon vor dem Jahr 1848 als ausgezeichneter Sprach = und Geschichtsforscher bekannt und ziemlich gesucht, hat bann an ber Revolution ben wirksamsten Untheil genommen, mar ein Mann ber That und einer ber Hauptfactoren ber Ratastrophe vom 6. October, ging bann nach Ungarn, ließ sich fetiren, wußte auch bort ben rechten Moment, wo man sich aus bem Staube machen mußte, ju erfassen, und ging nach

<sup>\*)</sup> Eines Tages spielte er mir eine Symphonic vor, die manchen guten Gebansken enthielt, aber durch den Must von excentrischen llebergängen und von lleberladung in der Begleitung ganz unmusikalisch und unklar geworden war. Ich bemerkte ihm, daß durch natürliche Verbindung der melodischen Phrasen die Symphonie wirksam und interessant werden könne, während sie in der von ihm gewählten Form von keinem Menschen verstanden werden wurde. "Das freut mich!" war seine Antwort.

London, wo er noch jest lebt. \*) — Zwei Männer muffen hier noch gesnannt werben, beren Talent sich zwar erst in den Frankfurter gelehrten Dissertationen entsaltete, die aber auch in der ersten Zeit der Wiener Bewegung bedeutenden Einfluß besaßen: der geschmeidige, schlaue, vorstresslich redende Giokra, und der kühnere, leidenschaftlichere, vielleicht auch genialere Berger, beide ausgezeichnete Juristen, ersterer Docent an der Universität, lesterer in der Advocatur beschäftigt. Der die minorum gentium, die nur durch die Tagesereignisse zu einiger Bedeutung geslangten, werden wir am geeigneten Orte gedenken. Biele hat die Welle gehoben, die Welle verschlungen, hier und da Einen an's sichere Ufer geworfen. Manche haben mit den revolutionären Wölfen geheult, mit den conservativen Schasen geblökt, von denen nicht zu reden, die noch immer glauben, den schnatternden Gänsen gleich das Capitol gerettet zu haben, weil sie in gefährlichen Zeiten auf die Studenten geschimpst und nie gestrauchelt haben.



## Die Theater : Agenturen.

Das Theater mit Allem, was darum und baran hängt, liegt uns fern und wird une, bei ber Unmöglichkeit, irgend etwas Durchgreifendes für seine berechtigte Ginfügung in unsere socialen Berhältniffe zu thun, auch wohl weiterhin faum beschäftigen. Wir halten seine Buftanbe fur giemlich troftlos und auf bem besten Bege fich babin zu entwickeln, wo wir die englische, ehemals mustergultige Buhne bereits angelangt In bem jett abgebrannten Coventgarben bie Promenadenfehen. Concerte bes herrn Jullien und sittenloses Maskentreiben, und in Drurplane die Menagerie eines Thierbandigers! Die Reiterbuden, die Sommertheater, bas Gastrollenwesen werben bafür sorgen, baß auch in Deutschland nur noch die ausgesprochenste Vergnügungssucht fich über= haupt mit bem Theater beschäftigen mag. Man braucht nur einen Blid auf die Manner zu thun, welche in überwiegenbster Mehrzahl an ber Spipe beutscher Buhnen zweiten Ranges ftchen, um an einer Befferung diefer Zustande zu verzweifeln. Die fünstlerischen Notabilitäten, ober and nur Capacitaten find so sparsam und auf so weite Zwischenraume vertheilt, baber fo vereinzelt, bag ein Befferwerben burch fie faum gu hoffen ift. In, man muß felbst tuchtige Krafte an Diesem, wie es scheint, Spfiphus-Werte scheitern feben. Das wurde nicht von einer Wirksam-

Dr. Herm. Mehnert in seiner neuesten Geschichte ber Oesterreichischen Revolution bezeichnet ben Dr. Tausenau als einen Mann, der nicht geradezu bose gewesen sei, sondern unter andern Fehlern den der "Genäschigkeit" in so hohem Grade besaß, daß er hierdurch immer mit seinen Finanzen in Verwirrung gerieth und Kossuth's Bestechung zugänglich ward. Am Ende wäre der Mann, dem Robespierre Ideal war, noch Monarchist geworden, wenn man ihn zur rechten Zeit als Hossüchenmeister angestellt hätte!

feit Ebnard Deprient's in einer geeigneten Sphare erwartet! - Allerlei Bucher, Zeitunge - Urtifel und Brofcuren bereiteten barauf vor. Und nun biefer gepriefene Reformer an ber Spite einer fonft wohleingerich. teten Buhne fteht, was ficht man? Berwaltung, Repertoir, Darftellungeweise, funftlerische Rrafte nicht um ein haar anbere, ale vor ihm hundert Andere, mit ihm alle Anderen. Alle Beit ipricht und ichreibt von Reformen für bas Theaterwesen. 2116 Laube, Dingelftebt, v. Gall, Ebuard Devrient von ber Literatur ale blejenigen bezeichnet murben, von benen eine Befferung ausgehen muffe, wenn man fich nur entschlies Ben fonne, von ber Intenbanten-Manie abzugehen, ba mogen wohl Einige an Befferung geglaubt haben. Auch jest wird Gustow wieber für ben Behalt und bie lebenslängliche Anstellung eines Theater-Directors empfohlen und, follte es ihm gelingen, - bie Erwartungen eben fo taufchen, ale feine Borganger Laube, Dingelftebt, v. Gall und Couarb Es find biefe herren bie Reprafentanten bes Liberalismus in bem fläglich engen Gebiete bes Buhnenwefens. — Sie prunfen mit Reformen, zeigen auf 3beale, opponiren gegen bas Borhandene, und wenn fie bann "dur Dacht" gelangt finb, fteden fie balb eben fo tief im Gleife ber Routine, bes täglichen Gelb : Erwerbes und bem ganzen "State, flat and unprofitable" Betriebe aufreibenber Fürsorge fur bie Bergnugungesucht ber Menge, ale ihre Borganger, bie von ihnen perhorrescirten Intenbanten.

Wenn man sogar die Männer scheitern sieht, von denen die dienste fertige Tages-Literatur seufzend und triumphirend es vorhersagte, und die es selbst in äußerster Bescheidenheit bei jedem ihrer öffentlich gesprochenen Worte durchblicken ließen, daß sie eigentlich die Berusenen und Auserwählten dafür wären, Besserung zu schaffen, wenn man ihnen nur den durchaus dafür nöthigen Gehalt geben wolle; — so bleibt freilich übersbaupt wenig Hoffnung.

Mit diesen Gedanken blatterten wir in der Broschure: "Die Theater-Agenturen. Ein Zeitbild, der gesammten deutschen Theaterwelt gewidmet von der Monatschrift für Theater und Musik. Wien. Wallishauser. 36 Seiten." Sie bestätigt auch ihrerseits die Trostlosigkeit der Theaterzustände im Allgemeinen. Dafür hätten wir nun freilich das Zeugniß einer besonderen Broschüre nicht mehr bedurft, und darüber noch etwas mehr zu sagen, als vor und Hunderte von Broschüren und Heften gesagt, kommt und in der That nicht in den Sinn. Gine genauere Durchsicht zeigte und aber, daß wir es hier mit einem so cialen Kredsschaden zu thun haben, der seine zerfressende Wirksamseit schon seht in einer Ausdehnung äußert, von welcher gerade unser Leser wohl kaum eine Ahnung haben. Daß der Mißbrauch im Stillen und vollkommen undemerkt fortwuchern und zu einer so luxurianten Blüthe gelangen konnte, beweist eben die Kredsartigkeit des Schadens, dessen Charafter ja nur dann erst erkannt werden kann, wenn er dereits

an ben edelsten Theilen ber Lebens Drganismen nagt, und fich bis zur Unheilbarfeit festgesett hat. Wie immer, wenn bie Diagnose und Conbe bes Arztes auf wirklich Gefährliches und Drohendes ftogt, will man im erften Augenblide nicht recht an die Eriftenz bes lebels glauben, bis Bergleiche und anderweitige Wahrnehmungen bie Scheu in Gewißheit, ben Unglauben in Ueberzeugung verwandeln. Bis gum Erscheinen biefer Brofcbure haben wir wohl im Allgemeinen von ber Erifteng einer Sorte von Mattern fprechen horen, bie fich in neuester Zeit an bas Buhnenwes fen gehangt, aber wir waren weit bavon entfernt zu ahnen, welcher Art, Ausbehnung und namentlich Bosartigfeit biefe Daflergeschafte finb. Die Theaterleute mogen bas allerbings gewußt, gefühlt und vergebens bagegen angefampft haben und wenn wir auch nicht beswegen bie Sache einer eingehenden Erörterung werth halten, um Die bisher barunter Leibenben von biefen Blutsaugern zu befreien, - bas ift mohl beffer ihrer eigenen Erfenntniß und Thatigfeit ju überlaffen - fo halten wir es boch für unsere Pflicht, die Berbindung ber Tagespreffe mit biefen Theater - Agenten auf die Angaben bin zu untersuchen, welche bier zum Erstenmale in einer wahrhaft efelerregenden Beife bem Auge, auch bes größeren Bublicums bloggelegt wirb. — Wie wenig wir mit bem Daterial vertraut waren, welches biefe Brofcure ale befannt voraussett, bafür moge unfer Geftanbnig ale Beweis gelten, bag wir von ber Eristenz einer folden Menge von Theater-Zeitschriften, wie sie hier aufgegahlt werben, nichts gewußt haben. Das Felb war uns ein frems bes und wir verhehlen nicht, bag es uns jest, ba wir es fennen, ein unbehagliches ift.

Im zweiten Sefte bes erften Banbes biefer Blatter gedachten wir bereits ber Liebhabertheater. Dergleichen bestehen - nach Ungabe ber Brofoure - in Berlin eine "gange Daffe", auf benen junge Leute aus gus ten Familien (!) ober fonft mit irdifchen Gludegutern gefegnet, jur Unter-11m nun "jut" ju fpielen, nehmen biefe juns haltung Comobie fpielen. gen Leutchen Unterricht bei irgend einem Runftler ober einer Runftlerin bes Hoftheaters, die fich bagu hergeben, sogenannte Talente gu bilben, man macht ben Leutchen weiß, es ftede ein bedeutendes Talent in ihnen. Rachdem nun einige Rollen, naturlich lauter Parabepferbe, eingeblaut find, werben fie jum Ergopen ber Familie und fonftiger Freunde auf irgend einem Liebhabertheater lodgelaffen. (Wir bitten unfere Lefer um Berzeihung, bag wir ihnen biefe Schreibweise vorführen, aber fie ift gu fennzeichnenb, um verwischt zu werben.) Das junge Inbivibuum arbeitet fich "jraulich" ab, Die Familie fchreit: Bravo! Braviffimo! und irgend einer "aus dem Familien - Rathe" außert : Jott ftraf mir — ber Junge spielt so jut wie ber hendrichs: warum soll er's nich och auf 4000 Dahler Jage bringen ?! Strafe geht es ju Beinrich (fo heißt nämlich einer ber bedeutenbiten Theater : Agenten Berlind.) Seinrich fieht, ob ihm bas fragliche Individuum zu Besicht fieht, ob es ein brauche bares Glied ber Kette werden könne, das heißt in so fern brauchbar, als es sonst im Leben ein solider Mensch ist, der die Procente ordentlich und richtig zahlt. Die Lehrer und Lehrerinnen, Königlich preußische Hossichauspieler, verwenden sich ebenfalls bei dem guten Heinrich, — plötlich regnet's in der deutschen Theater Zeitung Reclame, — und das Individuum wird in die Welt geschickt. — In irgend einem Nest muß der angehende Kunstjünger reüssiren; er bildet sich ein, schon ein vollskommener Mime zu sein, denn er kommt ja von Berlin und was versstehen die Leute in Stargardt oder Prenzlau von "die jöttliche Kunst". Geht vom Pregel dis zum Rhein und Ihr werdet die Berliner Junsgens, — meistens Heinrichs Protégés — zu Dupenden mit schauderhafter Arroganz herumlausen sehen und Berliner Jargon und Berliner Kunstanssichten auskramen hören." —

So die Broschüre. Wir bedauern keinesweges, daß die Rekrutistung bes Theaters auf diese Weise vor sich geht, denn ähnlich ist es wohl immer der Fall gewesen, aber wir bedauern die Verführung dazu; welche in dem Borhandensein bereitwilliger und geschäftsmäßig bezahlter Vermittler liegt. Allerlei sonst Gehörtes scheint diese Unsgaben zu bestätigen. Auch hier liegt das Uebel mehr in der ungemessenen Bergnügungssucht, in der Arbeitsscheu, in dem Drängen zu rasches rem Lebensgenusse und zügelloser Selbstständigkeit, als in den Leuten, die sich zu Maklern dasur andieten. Die Personen und das Geschäft kamen, wie immer, auch hier erst nach den Dingen und dem Berkehr. Die Theater=Agenten mögen an der Ausbreitung und an dem legalen Anstrich dieser Justände Schuld sein; an der Eristenz derselben sind sie wenigstens unschuldig. Die Blasen auf gährendem Sumpse beweisen eben nur, das der Sumps selbst vorhanden ist, wenn auch üppiges Grün ihn verhüllt.

Aber was sind benn diese Theater. Agenturen nun eigentlich? — Michts anders als Gesinde Bermiethungs Comptoire für den Berkehr zwischen Dienstsuchenden und Dienste Bedürsenden. Sie vermitteln durch Empsehlung die Engagements eben so anpreisend, wie seder andere Master; sie vertreiben die Stücke der Theaterdichter an die Bühnen, nehmen dasür Procente von Gehalten und Honoraren. Im Ansange mögen sie auch nach allen Seiten hin willsommen gewesen sein. Ze mehr man sich ihrer bediente, se bequemer ihre Dienste waren, se weiter mußte sich ihr Einstuß und ihre Wirksamseit ausbehnen, und die Miss bräuchlichseit der Sache selbst mußte in nothwendiger und solgerichtiger Entwickelung wieder zu anderen Mißbräuchen sühren, gegen welche sett die Reaction beginnt, und nach der gleich ansänglichen Heftigseit dersels ben zu schließen, auf Zustimmung und Unterstüßung im Kreise der Bestheiligten rechnen kann.

Die Genesis bieser Theatet = Makler = Geschäfte wird ungefähr in Folgendem gegeben. Gin als Uebersetzer und Lieferant für die Unter-

haltungs = Literatur in ben 30 er Jahren vielgenannter Schriftsteller, 2. v. Alvensleben, in allerlei Berfehr mit ben Theatern, ftiftere im Jahre 1832 in Leipzig eine "Allgemeine Theater-Chronif", Die auch jest noch besteht. Er gewann fur feine 3bee zwei alte Buchbruder, Sturm und Koppe, und bas erfte ausschließlich bem Theater gewidmete Blatt entstand. Die Cache machte bei ben Betheiligten Glud. Gie wandten fich mit Anfragen und Erfundigungen an ben Redacteur, ber feine Arbelt ja so ausschließlich bem Theater wibmete, und so entstand bie erste Theater-Agentur in Leipzig. Für die nothige Correspondenz verlangte ber Theater - Agent von Jebem, ber feiner Dienste beburfte, bie Erlegung eines fogenannten Porto-Thalers, und von jedem burch ihn vermittelten Engagement, Gaftrolle, Aufführung eines Studes bestimmte Procente. Die Sache scheint fich bald so einträglich gestaltet zu haben, daß Concurreng eintrat, die Speculation fich bes neuen Erwerbszweiges bemachtigte und vor Allem dahin ftrebte, die Taged-Preffe fich bienftbar, ober wenigstens hülfreich zu machen. Bei ber Menge von Morgen-, Abenbe und afthetischen Blattern und Blattchen jener Zeit ging bas eine Zeit lang, aber boch nicht ausgiebig genug, fo baß jeder Theaters Agent auf die Grundung eines Blattes bedacht war, welches ausschließs lich seine und seiner Clienten Interessen vertrat. Co wuchs benn bie Bahl ber Theater : Agenturen und ber mit ihnen in Berbinbung ftehenben Theater-Beitschriften auf die überraschende Sohe, welche die vorliegenbe Brofcbure von ihnen angiebt. Reine irgent bebeutenbe beutsche Stadt ift gegenwärtig ohne einen Theater-Algenten, ober ohne eine Theater=Beitidrift.

Noch nie haben wir die Bestechlichkeit, Verkäuslichkeit und baher Unsittlichkeit eines Theiles der deutschen Tages. Presse so offen ausssprechen, die Anschuldigungen so bestimmt formuliren, die Gewissenhastigskeit deutscher Schriftsteller, wenn auch auf unterster Stuse, so öffentlich an den Pranger stellen sehen, als es diese, — auch aus einer Theaterzeitschrift hervorgegangene Broschüre thut. Sie wirst Allen ohne Ausenahme vor, daß für baares Geld und Geschenke Lob und Tadel, Anspreisung und Verungtimpfung, Hervorheben und Herabziehen ganz zwangslos von ihnen zu haben sei, daß diese Blätter "papierne Pistolen" wärren, die den Theaterleuten mit größter Schamlosigseit auf die Brustzescht würden, daß alle Kritis lügenhast, aller Geschässsbetrieb auf Ueberzvortheilung des einen oder des anderen der contrahirenden Theile basirts das ganze Treiben der Agenten, wie der von ihnen redigirten oder bezeinslußten Blätter ein verwersliches sei.

Das sind schwere und in den einzelnen angeführten Fällen, wie es scheint, begründete Anklagen, die wohl geeignet sind, zum Nachdenken und möglicher Remedur anzuregen. Ein gewissenhafter Schriftsteller muß sich voller Ekel von diesem Pfuhl abwenden, und überschlägt man die Berhältuisse selbst nur mit der geringen Kenntniß, die wir davon haben,

fo stellt sich die Wahrscheinlichkeit des Vorhandenseins dieser Migbrauche in ber That heraus. — Es liegt so nahe, Lob und Tabel als Scala für bie erspeculirten Procente zu bemeffen; es ift so einladend, die vielleicht Wiberspenstigen unter ben Theaterleuten gerabe burch bas, was ihnen zu ihrer Eriftenz und zum Ausharren in ihrem Stande unbedingt nöthig ift - bie Eitelfeit - burch einen fanften 3mang ginebar und procentebringend zu machen, daß wirklich ein ganz bestimmter Grad bes Bewußtseins von ber-Burde und eigentlichen Aufgabe bes Bubliciften bagu gehört, um folden Bersuchungen gegenüber fest zu bleiben. Die Lebensstellung ber Leute, welche auf biese Weise bas Runfturtheil exploitiren, icheint ebenfalls feine Garantie für ihr Treiben zu bieten. find verkommene Schauspieler, ehemalige Souffleurs und Literaten, bie von anständigen Zeitungen nicht einmal mehr zum Rotigensammeln benust werben. Und in folden Sanben befindet fich bas gange foges nannte Runft- und Bilbungs - Inftitut bes Theaters! — Dergleichen Leute haben fich hineingebrangt zwischen bas chemals eng und innungs= artig verbundene Corporationswesen ber beutschen Schauspieler! Schling= und Schmarogerpflanzen biefer Art ranfen fich auch an ben wenigen noch gesunden Baumen empor, bie fich fernhalten wollen von foldem Treiben! -

Schon ber Ton, in welchem bie genannte Brofcure ben Wegenstand tractirt, verrath feine gute Gesellschaft. Wir haben weiter oben ein Probchen bavon gegeben. Man fühlt, bag man sich in einer Gemeinschaft befindet, in die man nicht hineingehört, obgleich bie Darstellung eben beshalb intereffirt, weil sie ein bisher ziemlich unbefanntes Thema behandelt und ben Schleier von Dingen weggleht, die eben unbemerkt und unbeachtet bis jest bicht neben une bergegangen find. Darstellung ift so, bag es uns nicht wundern follte, wenn felbst bie Polizeibehörden Diefen Theater-Agenturen einmal in ihren Geschäftsbetrieb blidten und nach ber Berechtigung ju biefem Schröpfinftem fragten. Bertheibigen fich bie Theater-Algenten nicht gegen biefen Gunbenfpiegel, ber ihnen vorgehalten wird, so geben sie wenigstens die volle Unbereche tigung ihres Schmaropens, Erpreffens und Bergiftens zu, und es wirb eben nur bes ernften Willens einiger Theater Directoren, Dichter und Schauspieler bedürfen, um bem Unwesen mit einem Schlage ein Enbe zu machen.

Wer der ganzen Angelegenheit fernsteht, kann sich freilich der Frage nicht erwehren, ob denn nicht der Außen dieser Theater-Agenten so über-wiegend ist, daß man ihnen einen Theil der jest hervorgetretenen Mißsbräuche um dessentwillen zu Gute halten muß? Und in der That scheint der Mißbrauch erlangter Geltung und erlangten Einflusses doch nur dasher rühren zu können, daß diese Anstalten anderweitig nüßlich und bequem sind. Es würde sich also weniger darum handeln, den ganzen Insbustriezweig verkümmern zu lassen, als ihn zunächst in seinem Personale

su bessern. Das Naheliegende eines Borschlages zur Besserung haben wir in dieser Broschüre vermißt, und hierin scheint und ein wesentlicher Mangel derselben zu liegen. Das Negiren, Angreisen, an den Prangersstellen ist hierbei ersichtlich der leichtere Theil der Ausgade. Berdiensts licher wäre eine Idee gewesen, wie den mit so viel Schärse und Bittersteit gerügten Mängeln wohl abzuhelsen wäre. Daß cs nach so leisdenschaftlichen Angrissen nicht in der gewohnten Art noch weiter gehen kann, scheint und wenigstens natürlich, obgleich wir bekennen, doch im Banzen zu wenig von den inneren maßgebenden Berhältnissen jener theatralischen Gemeinschaften zu wissen, als daß wir selbst mit nur einisger Zuversicht einen solchen Vorschlag zum Besseren machen könnten. Und doch liegt er so nahe, scheint so einsach erreichbar, würde Anderes, Aehnliches nur nachahmen, daß wir unsere Idee wenigstens entwickeln wollen. —

Ift es wahr, bag eine so große Menge biefer Theater. Agenturen bestehen, - ift es mahr, bag bie größeren unter ihnen gang unglaublich flingenbe Summen aus ihrem Geschäftsbetriebe zusammenschaaren, - ift es mahr, bag alle Directoren, alle Dichter und alle Schauspieler über bas bamit verbundene Unwesen einer feilen Tages - Literatur flagen, ift es mahr, bag alle biefe Agenturen fich unter einander anfeinden, baß ber eine herabsest, mas ber andere empfiehlt, bag nicht allein bie Forberung ber Sulfesuchenben, sonbern auch bie spftematische Untergrabung berer stattfindet, welche sich ben fast officiell gewordenen Blutigeln nicht fügen wollen, - ift es ferner mahr, bag viele Theater Directionen folden Agenten einen formlichen Gehalt gablen, und zwar nicht allein bedwegen, bamit fie ihnen Dienste leisten, sonbern noch mehr beswegen, bamit fie ihnen feinen Schaben zufügen: - fo murbe ben lebelftanben mit einem Schlage begegnet, wenn irgend eine große Buhne, etwa Wien ober Berlin, welche fo fest funbirt ift und fo weit uber ben Beburfniffen bes täglichen Buhnenmarktes fteht, baß fie felbft feinen Rugen baraus ziehen fann, ein Circular an alle beutschen Theater - Directionen ohne Ausnahme erließe und fie aufforberte, einen Theil beffen, was fie bisher ben verschiedenen Theater : Agenten zugewendet, in einen festen Beis trag zu verwandeln, aus welchem ein sachverständiger Mann mit einigen Schreibern befoldet wird, um das Rüpliche bes Agenten-Geschäfts ohne feine nachgewiesenen üblen Ginfluffe für Alle ohne Ausnahme fortzuführen. Eine Art von lithographirter Correspondenz mußte von Diefer einzigen und Saupt-Agentur, bie von Niemand besonders und von Allen ohne Ausnahme abhängt, - ausgehen, in welcher die Repertoire aller bebeutenben Buhnen mitgetheilt, die Engagemente = Unerbieten angefünbigt, die Geschäfte vermittelt werben. Bebe Rritif, jebe Empfehlung mußte ausgeschloffen bleiben, nur Kacta burften fprechen und biefes Organ vollstandig ben Charafter eines theatralischen Intels ligenzblattes tragen.

Mit dem Augenblicke, wo ein solches Agentur-Geschäft den Charafter eines Institutes annimmt, das nicht mehr auf Speculation und Geldmachen angewiesen ist, — von einer großen Bühne, vielleicht auch von einem Ausseher controlirt wird, den die staatliche Behörde ernennt, würde dem in dieser Broschüre dargelegten Unwesen und mit ihm dem seilen literarischen Lobe und Tadel das Garaus gemacht worden sein. Da es sehr viel wohlseiler sein könnte, als die Menge der jest davon und daran Zehrenden, so würde sich die allgemeine Theilnahme dafür sehr viel leichter sinden, als es im ersten Augenblicke vielleicht den Anschein hat.

Die Initiative bazu kann freilich weber ein Privatmann, und am wenigsten einer ber bisherigen Agenten, noch eine kleinere Buhne ersgreifen. Der Unternehmende müßte vor allen Dingen über dem Versbachte stehen, daß er selbst etwas dadurch gewinnen könnte, und veshalb scheint eine der größten deutschen Bühnen besonders dazu geeignet. Ja, wenn sie selbst im Ansange wegen der Unterstützung zweiselhaft wäre, welche die Absicht von Seiten der andern Bühnen sinden könnte, so bes durste es eben nur des selbstständigen Ansangens, um sehr bald auch die vielleicht Widerstrebenden zu vereinigen.

Sonderbar genug haben die Theater : Agenten felbst biesen Sturm gegen fich heraufbeschworen. Den größeren Geschäften biefer Art find die fleineren, wie Pilze nachgeschoffenen, burch eine ftrebsame, fein Mittel scheuende Concurrenz gefährlich geworben, und brei ber Ersteren find ploglich in ben von ihnen abhängigen Theater-Zeitungen in geharnischten Artifeln gegen bie, von ihnen jo genannten "Winfel-Agenturen" aufgetreten. Der Born wegen geschmalerter Procente leuchtet aus biefer "fittlichen Entruftung" gegen bie Migbrauche ber fleinen Collegen ju beutlich hervor, als raß eben diefe fleinen Collegen nicht hatten auf Abwehr benfen sollen. Go lesen wir benn von einem Congres ber fleinen oder Winfel-Theater-Agenten in Hannover, zu welchem auch ein Theater-Agent eingeladen hat, natürlich auch ein fleiner, ba feine Aufforberung aus Altona batirt ift. - Wir wiffen nun freilich nicht und erfahren auch aus ber Broschure nicht, ob biefer Congreß stattgefunden? Bebenfalls muß ober mußte er eine intereffante Unterhaltung fur benjenigen gewährt haben, ber bisher feinen Begriff von ber Ausbehnung bieses Unwesens hatte. Die Broschure ift nun aber nicht allein gegen biese Rleinen, sondern in noch viel schneibenberer Scharfe gegen bie Großen gerichtet. Gehr richtig geht fie von ber Unnahme aus, baß auch bie jest Großen anfangs Rleine gewesen fein muffen, und fucht gu beweisen, daß ber üble Einfluß ber Großen viel bebeutender und fühls barer ift, als berjenige ber Kleinen. Immer aber kommen bie eigentlichen Gravamina wieder auf die Dienstbarkeit ber Tages-Preffe für die Bwede ber Theater-Algenturen gurud, und mit Recht fo, benn hier liegt ber eigentlich faule Bled, und namentlich berjenige, auf ben unfer Urtheil ein vollkommenes Anrecht hat.

Wenn von einem Theil ber Zeitungspresse, moge er an sich so flein und unbedeutend sein, wie er wolle, in folden Ausbruden und amar von den eigenen Collegen, nämlich ben Blättern ber größeren Theater-Agenten gegen bie "Winfel - Agenten - Blatter" gesprochen wird, wie wir in einer Blumenlese biefer Brofchure fprechen horen, fo ift es Pflicht, die Anklage zu beachten. Es heißt bort: "Diese Blatter ber neugegrundeten Agenturen find papierne Piftolen, welche ber gangen Theaterwelt auf die Bruft gesetzt werben, wenn fich Jemand unterfteben follte, bas Abonnement darauf abzulehnen, Blatter, in benen von ben Lettern ein Gebrauch gemacht wird, bag man in Bersuchung gerath, die unsterbliche Erfindung Guttenberg's zu verwünschen. Sie sind ein Pasquill auf die Rritif, mo jeber Runftler und Director, ber einmal ben Leiter eines folchen Blattes burch Berweigerung einer Forberung beleidigte, gebrandmarkt wird, wo Frechheit und Ignoranz Hand in Sand gehen, beren Grundung begleitet ift von Briefen, Die eine Rachebrohung im Kalle ber Abonnements-Ablehnung zwischen ben Zeilen lefen laffen. Gie find verderblich fur Runft und Runftler, und obgleich in ber öffentlichen Meinung discreditirt, ist die Furcht vor ihnen so allgemein und groß, baß bie beabsichtigte Einschüchterung vollkommen gelingt." -

Hinaus mit diesen literarischen Buschsleppern aus der Gemeinschaft mit der Tagespresse, wenn diese Anschuldigungen gegründet sind. Fort mit diesen Wegelagerern von der breiten, Allen gemeinsamen Heckstraße der Kunst, wenn sie wirklich aus der eblen Wasse des schriststellerischen Wortes den Dietrich zu einer Spardüchse machen. Wir erinnern und ähnlicher Unternehmungen in England im Ansange des vorigen Jahrzehnts. Damals trat das Schmähblatt "tho Satyrist" mit derselben Schamlosisseit auf, wie sie in dieser Broschüre von den kleinen Theaterzeitungen behauptet wird. Aber er tried sein Wesen doch nur kurze Zeit und erstickte in dem Psuhl von Gemeinheit, den er selbst zusamsmengespült. —

Was den Theaterleuten an der usurpirten Macht und dem Einsstuffe der Theater-Agenten lästig und unbequem ist, mögen sie selbst absschaffen. Ist es ihnen Ernst damit und fühlen sie den Druck dieser als Blutsauger geschilderten Kunst-Makler, so wird eine gesunde und kräftige Reaction dagegen kommen und siegen. Damit haben wir nichts zu schaffen. Diesem schmählichen Mißbrauch der Presse entgegen zu treten, sind wir aber berusen und verpflichtet. Wir werden die voraussichtlich nichts weniger als angenehme Mühe nicht scheuen, und von nun an näher über das Treiben jener literarischen Raubritter zu unterrichten, und wenn die nun aufmerksam gemachte öffentliche Meinung sie nicht absertigt, ihnen so ernstlich zu Leibe gehen, als es die Feder überhaupt vermag.



## Englischer Literatur:Brief.

Thomas Moore und Lord John Russell — Whigs und Tories — Walter Scott und Thomas Scott — Heinrich der Achte vertheidigt von Froude.

Die gewaltige Deffentlichkeit ber britischen Inseln versteht bes aussgebreitetsten Stoffes Meister zu werden; neben den wichtigen Debatten bes Parlaments über den Friedensschluß und die Kriegsführung sind es Prozesse von großer socialer Bedeutung und Bücher von Wichtigkeit, welche Presse und Publicum gleicher Weise beschäftigen. Auf den Prozes des Gistmischers Palmer werden wir der Enthüllungen wegen, welche er über englisches Leben und englische Gesellschaft macht, zurückstommen, sobald die Verhandlungen geschlossen sind und das Urtheil, dessen Inhalt bei aller Stärfe der Gründe der Anklage doch noch Gesheimniß und ungewiß ist, gesprochen; für heut betrachten wir einige Bücher, welche unter den Erscheinungen des Tages obenanstehen.

Lord John Ruffell hat fo eben mit bem achten Bande ein Werf vollendet, bas dem Undenfen bes irifchen Poeien Thomas Moore gewibmet ift. Es trägt ben Titel: "Memoirs, Journal and Correspondence of Thomas Moore. Edited by Lord John Russell. London. Longmans." Lord John Ruffells Unfähigfeit, einen Plan ju fassen und nach ihm zu arbeiten, tritt auch in diesem Werke wieder hervor; ein umsichtiger Mann hatte bas reiche Material, welches Moore's nachgelassenes Tagebuch, sein Briefwechsel und feine übrigen Papiere boten, zusammengearbeitet und in höchstens brei Banben eine flaffische Biographie gegeben; Lord John bagegen reihte unverdroffen Brief an Brief, brudte alle Tagebucher unverandert aneinander und hat es fo richtig zu acht Banben gebracht. Für eines haben wir ihm indeß ba= bei boch zu banken, bafur, baß er fo lohal in ber Biebergabe auch ber= jenigen Stellen bes Tagebuches handelte, welche ben Whigs burchaus nicht schmeicheln. Für und und unsern 3med find bieselben von befonberer Wichtigfeit.

Sagen wir zunächst einige Worte über Thomas Moore. Er war ein Mann von wollüstigem Geiste, von schönem Leibe, von reichen lites rarischen Fähigseiten. Liebe und Wein waren eben so oft als Freiheit und Parteipolitis seine Themata. Das vornehme Leben, Schönheit, Reichthum, Gracie, prächtige Palais, große Feste, die Schmeichelei pastricischer Lippen bezauberte und bestrickte ihn. Daher seine Freuden, baher auch seine Enttäuschungen und Leiden. Er trat in die Partei der Whigs, aber nachdem ihnen sein Talent lange gedient hatte, mußte er ihren Undank bitter ersahren, doch wechselte er seine Stelslung nicht.

Seine Urtheile über bie Whigs zeugen von einer Beobachtung aus nächster Rähe. So schreibt er unter bem 27. December 1835, wo er sich auf einem Landsitze Lord Landsbowne's befand: "Wir sprachen

von Disraeli's des Jüngeren (des jetigen berühmten Tortführers) Aufsaffung von dem politischen Charafter der Whigs und der Tories in den letten Pamphlets, die er geschrichen hat. Lord Landsdowne besmerkte, daß in dem, was dort stände, ein gut Theil Wahrhelt sei, da die Tories wirklich im Allgemeinen eine demokratischere Richtung gesnommen hätten, als die Whigs; ihre politische Stellung seit der Revoslution (der englischen) habe sie dahin gebracht, das Bündnis des Volkes gegen die Aristofratie zu suchen. Daher die volksthümliche Haltung, die sie in Fragen, wie die um eine stehende Armee, die Schuld, das siebens jährige Parlament 2c., einnähmen."

Moore fügt dem hinzu: "Der furze Geschmack der Süßigkeiten der Macht, mit welchen die Whigs regalirt worden sind, hat sichtlich die ganze Partei berauscht, und ihre Haltung im Amte hat, da ihr die Eigenschaften sehlen, welche eine lange Gewohnheit den Andern giebt, das Unglück, weder großartig, noch versöhnend zu sein. Einige der Leiter, z. B. Lord Landsdowne, mögen davon eine Ausnahme machen aber auch sie sind bessere Männer außerhalb des Amtes, als in demsels den. Die aristofratischen Vorurtheile der Partei haben sich schon in ihrer Wahl des Materials zu ihren Ministerien gezeigt, und dieselbe patricische Ausschließlichkeit, welche Canning zu den Tories hinübertrieb, herrscht noch bei ihnen. Weder Canning noch Peel würden Premier-Misnister geworden sein, hätten sie ihre Lausbahn unter den Whigs gemacht."

Die Frische und Kraft der Tories mußten dem Poeten doch imponiren, und so finden wir denn auch einen hübschen Bers von ihm, in bem er schreibt:

"But, as a poet, am a tory."

Dem Lord John Russell behagt dies Bekenntniß boch sehr schlecht und er bemerkt dazu: "In der That sindet man bei Schriftstellern eine Reigung, mit dem politischen System, unter dem sie leben, unzusrieden zu sein. Sir James Mackintosh pflegte zu bemerken, daß die größesten Autoren Athens sichtlich den demokratischen Principien entgegen waren. In Frankreich waren vor der Revolution die glänzendsten Schriftsteller der absoluten Monarchie, unter der sie lebten, eben so seindlich. In unseren Zeiten sehen wir Southen und Coleridge mit Demokratie des beginnen, Scott als einen Jacobiten, Moore als einen entäuschten irisschen Katholiken. Die Freiheit der literarischen Untersuchung führt die Leute zur Prüfung der Vorzüglichkeit der herrschenden Gewalt. Hätte die Reformbill niemals triumphirt, so würde Moore in aller Wahrscheinslichkeit ein warmer Resormer geblieben sein."

Diese wenigen Zeilen charafterisiren zugleich ben ganzen Russell. Ein phlegmatischer und pedantischer Doetrinar, ber echte Famulus bes Faust, aber in aristofratischer Selbstgenügsamkeit.

Bu den schönsten und rührendsten Partieen bes Buches gehört ein Brief der Frau Moore's an ihn, in dem sie ihm schreibt, sie habe ge-

hört, daß ihm eine Pension von 300 L. ausgesetzt sei. Sie wagt es nicht, zu glauben, daß dem so sei: "Ich bin in einem Fieber von Hoff-nung und Angst, und habe doch Niemand, zu dem ich reden kann, als die kleine süße Betty, welche sagt: Nun Papa nicht mehr so viel arbeiten! Nun spazieren gehen!"... In einer Nachschrift heißt es: "Nun will ich auch mein Essen ändern und Butter zu den Kartosseln nehmen. Aber bitte, zeige das keinem Menschen."

Nach allem Dem scheint Moore für seine Frau schlecht besorgt gewesen zu sein; aber auch die Whigs haben den talentvollen Mann übel behandelt. Sie haben es mit anderen der großen Geister der letten Zeit nicht besser gemacht, und die Memoiren Thomas Moore's ergänzen, mit denen des Lord Holland und Sydney Smith's, ein Bild der Whigpartet, das nicht schmeichelhaft, aber wahr ist.

Bon einem Whigschriftsteller gehen wir zu einem Tory-Autor über. Alls vor einigen Wochen ein Buch: "Who wrote the Waverley novels?" angefündigt wurde, gerieth die ganze literarische Welt Londons in Aufregung. Alles fragte: "Soll Walter Scott diese Novellen nicht geschrieben haben?" Das Buch liegt jest vor uns, und es nimmt in einer kecken, aber durchaus nicht gering zu achtenden Weise Partei für einen Bruder Sir Walter's, für Thomas Scott, der als englischer Offizier in Quebeck gestorben ist.

Zuerst wird ein authentischer Brief Walter's an Thomas aus bem Jahre 1824 angeführt. In bemselben kommt folgende Stelle vor:

"Sende mir eine Novelle, und mische Deinen übersprudelnden und natürlichen Humor gehörig hinein, auch Borfälle und Beschreibungen aus Deiner Umgebung, vorzüglich auch Charaftere und Sittenzüge. Ich will dem alle nöthige Ausschrung geben, und wenn Du Dich anstrengst, so habe ich gar keine Besorgniß, daß das Buch 500 L. werth sein wird, und um Dich anzutreiben, erlaube ich Dir, wenn Du das Manuscript sendest, auf mich einen Wechsel von 100 L. zu ziehen. Du hast mehr Talent zur Schilderung, wie die Meisten, und Alles, was Dir sehlt, die Praxis des Zusammensehens, kann ich liesern. Behalte das aber ganz für Dich und guste nicht auf, wenn man von Waverley sprechen sollte"...

Run ist Thomas Scott's Humor und die ausnehmende Bekanntschaft seiner Frau mit schottischen Legenden und Familiengeschichten außerdem hinlänglich bekannt und erwiesen, und die Geschichte Gun Memmerings z. B. ereignete sich wirklich in der schottischen, nicht irischen Familie der Browns von Carsluth, in einer Gegend, in der die Frau Thomas Scott's geboren und erzogen ist.

Dazu kommt bas Zeugniß ber Kameraben von Thomas Scott. — Ein Oberst W. erzählt bann, daß er niemals bei ber Frau eintrat, ohne vor ihr dicke Manuscripte zu sinden. Eines Abends, beim Glase, sagte Thomas Scott zu ihm: "Warten Sie, Sie sollen sich wundern, wenn

1

Sie sich eines Tages selbst gedruckt sehen!" Walter Scott schickte oft an seinen Bruder in Amerika Geld. Viele Namen in den Waverleys Novellen sind Namen canadischer Officiere.

Der Schluß, ben ber Verfasser aus diesen Angaben macht, daß Thomas wenigstens als Miterbe des Ruhmes und der Werke Walter's zu betrachten sei, erscheint uns zu gewagt, dagegen scheint uns durch dies Buch erwiesen worden zu sein, daß Walter die Talente seines Brusders und seiner Schwägerin wie ein großer Mann und wie ein großer Poet benutzt bat, und daß manche Scene seiner unsterblichen Romane aus dem Gehirne und der Feder seines Bruders und seiner Schwägerin hervorgegangen sein mag. So sucht der Genius von nah und sern den Stoff zusammen, dessen er für seine Gebilde benöthigt ist, und auch von den stillen und fernen Gestaden des St. Lorenzstromes hat also Walter Scott manchen Baustein für seine Dichtungen erhalten.

Ein merswürdiges Geschichtswerf ist so eben erschienen. Es führt ben Titel: "History of England from the Fall of Wolsey to the Death of Elizabeth. By James Anthony Froude. 2 vol. London. Parker."

Es scheint ber Hauptzweck Froude's zu sein, uns eine Geschichte ber englischen Reformation, gegründet auf die "State Records" zu geben. Sein Held ist Heinrich der Achte. Was Wilhelm III. für Macaulen ist, das wird Heinrich VIII., "Bluss King Hal", für Froude. Er ist ihm der Mittelpunkt der Zeit, die große Person, in welcher das große Princip der Resormation sich verkörperte. Was Gibbon von sich sagte, daß, wenn er eine parteissche Darstellung lese, er mit Gewalt auf die andere Seite getrieben würde, scheint auch von unserm Verkasser zu gelten. Er ist durch die einseitigen Verurtheilungen Heinrich des Achten verletzt und wendet sich nun zu der entgegengesetzten Seite. Wir wollen den Lesern ein interessantes Stück aus diesem Buche mittheilen, dassenige, welches den Fall Anna Voleyn's beschreibt. Dort lesen wir:

"Zuerst habe ich zu bemerken, daß wir, wie bei allen großen Erzeignissen der Regierung Heinrich's, so besonders bei diesem, keiner Quelle und keinem Beweisstücke trauen dürsen, welches nicht genau gleichzeitig ist. Während Perioden der Revolution thun Jahre das Werk von Jahrshunderten, indem sie Handlungen färben und entstellen, und Ereignisse werden von der Erwägung des Urtheils zu der kecken Anmaßung des Parteigeistes hinübergerissen... Die Anna Boleyn, wie sie in den zeitzgenossenschen Griefen erscheint, ist nicht die Boleyn von For und Wyatt oder der übrigen Champions des Protestantismus, welche in ihr den Widerpart ihres Kindes sahen. Diese Schriftsteller, obgleich sie den Erzeignissen, die sie beschreiben, so nahe stehen, waren doch von dem vorzhergehenden Geschlechte durch einen unüberschreitbaren Abgrund getrennt. Sie waren umgeben von der Hise und Flamme eines Streites, in welschem öffentliche und privatliche Fragen unaussöslich verbunden waren,

und je genauer wir ihre Erzählungen prüfen, besto mehr Veranlaffung bazu tritt uns entgegen."

Was nun die Königin (Anna Boleyn) betrifft, so sagt er: "Ihre Erziehung ging in der schlechtesten Schule von Europa vor sich. Bei ihrer Rücksehr von Frankreich und dem französischen Hof sehen wir sie in eine unverständige Verbindung mit Lord Percy und in eine andere mit einer andern Person verwickelt. — Es waren in ihrer Aufführung Jüge, wie aus ihren späteren Geständnissen vollständig flar geworden ist, welche Sir Thomas Moore rechtsertigen, wenn er ihrem Glanze ein stürmisches Ende vorhersagte."

Dann schilbert unser Historiker ben Proces gegen die Königin genau, erzählt, daß mehrere Hofmanner, ein Hofmusikus in den Tower eingekerkert worden seien, weil des Ehebruchs mit der Königin geständig, beweist, daß der Proces gegen die Königin in allen rechten Formen geshalten ward. "Sieben und zwanzig Peers, Männer von unbesteckter Ehre, das edelste Blut des Königreichs, haben die Königin gerichtet."

Bom Tode der Königin wird ein Zug angeführt, ber uns an Shakespeare's Wort erinnert: "Worst returns to laughter." Der Geistliche kommt zu ihr und sie zeigt viel Angst vor der Hinrichtung. Er sagt ihr, das ginge leicht und glatt vor sich. "Und dann sagt sie: Ich habe gehört, daß der Henker brav ist, und ich habe nur einen kleinen Hals, und dahei legt sie die Hände um ihn und lacht herzlich. Ich habe manche Männer und auch manche Frauen hinrichten sehen, und sie waren in großer Noth, aber diese Lady hatte viel Vergnügen und Freude beim Tode." (Worte eines alten Berichtes, den der Verf. mittheilt.)

Den Tag nach ber Hinrichtung ber Anna Boleyn heirathete ber König bekanntlich Johanna Seymour. Auch das sest unsern tapfern Geschichtsschreiber nicht in Verlegenheit. "Diese unschiedliche Hast" — sagt er — "ist gewöhnlich als ein schlagender Beweis von dem Grunde des Falls der Anna Voleyn hingestellt worden. Für mich aber ist diese Hast der Beweis von etwas ganz Anderem. Der König wurde von seinem Geheimen Rath zu einer neuen Ehe sogleich gedrängt, und er selbst betrachtete das Heirathen als einen ganz gleichgültigen Amtsact der Krone, welchen die Pslicht forderte."

Diese wenigen Züge genügen, um uns den Geist des Buches klar zu machen. "Es wäre recht wahr," sagt eine Torprevue, "wenn die erste Boraussepung besselben, daß in jenen Tagen die Geschwornen unabhängig und das Parlament frei war, richtig wären." Dennoch aber sindet das Buch viel Lob, weil es vor Allem eine Masse bis dahin unbekannten Materials in schöner Form dem Publicum vorlegt.



## Tages : Greigniffe.

"Richts vermag ben Frieden ber Welt fo zu sichern, wie bie Berbinbung Franfreichs, Großbritanniens und Desterreichs!" ruft bas "Journal bes Débats" bei Gelegenheit der Mittheilung aus, bag ber Bertrag vom 15. April eigentlich weniger gegen Rußland, als gegen immerhin mögliche Plane Desterreichs gegen bie Türkei, und zwar mit Bezug auf bie Donaufürstenthumer, gerichtet sei und man sich vorsichtigerweise mit Desterreich gegen Desterreich verbunden habe. Die Spener'sche Beitung macht ein Fragezeichen hinter biesem begeisterten Ausruf bes "Jours nal bes Debats" wegen vorzüglichster Sicherung bes Weltfriebens burch bie neueste Alliang, und biefes Fragezeichen macht ber Spener'schen Zeitung um so mehr Ehre, als ihre Leitartifel feit mehreren Jahren ungefahr baffelbe zu beweisen bestrebt gewesen find, was gegenwartig bas "Journal bes Debats" anerkennt. Beschränftere Politiker werben sich zwar zu ber Frage veranlaßt fühlen, was benn bie jest mit folchem Jubel zu Grabe getragene heilige Allianz 40 Jahre lang anders gethan, als in diefer beispiellos langen Zeit ben Weltfrieben auf eine bis bahin nicht gefannte Art gesichert und einen Segen über Europa verbreitet zu has ben, wie kein Bund, keine Regierung vor ihr. Liegt nicht in ber scharffinnis gen Erklärung bes "Journal bes Debats" über bie histoire intime bes Bertrages ichen ber Beweis, bag die brei Machte nicht mit gleichen Intentionen in biefes Bunbniß getreten find, und bag es vom Bortheil, nicht von einer großen religiösen Wahrheit bictirt wurbe. Es hat an curiofen Erklarungen bes curiofen Bertrages nicht gefehlt. Alle aber laffen an ber Dauer bes baburch bezwectten Bunbniffes zweifeln. ber Ausschluß Sarbiniens und ber Türkei — die boch feierlich mit concertiren foll - beweist, daß nach faum beenbetem Kriege schon sehr viel andere Intereffen maggebend genug gewesen find, um eine neue Gruppis rung ber Berbunbeten hervorzurufen. Sardinien war von ber nachricht nicht minder überrascht, als es Rußland nur sein konnte, und siehe ba, kaum ift der Vertrag vom 15. April bekannt geworben, so spricht die "Gagette bu Mivi" auch schon von einer "Befreiung Italiens unter bem Protectorate Ruglands" (?). Hierzu erlauben wir uns unserer= feits ein Fragezeichen zu machen. Obgleich man sich in Turin ploglich erinnert, Rufland bei verschiedenen Gelegenheiten Dant schulbig gewesen au fein, als man bie Kriegserklärung gegen baffelbe erließ, obgleich es Raifer Alexander I. war, welcher Savoyen für Sarbinien erhielt, und Carlo Alberto nie den Thron bestiegen hatte, wenn Rugland sich nicht für ihn erflart, obgleich fogar eine Waffenbrüberschaft Neapels und Sarbiniens mit einer Reserve von "Rosafen" und "Anuten" gar nicht für uns liebsam erflärt wird, wenn bie Ocsterreicher nur aus ber Lombarbei binaus muffen, fo scheint uns bie "Befreiung" Italiens auf biefem Wege

boch faum als nahe bevorstehend. Es ift allerdings wahr, bag ber ruffische Gesandte beim Constitutionsfest in Turin eine hervorragende Rolle gespielt — wahr, baß eine Compagnie ber bortigen Nationalgarbe fogar das Gewehr vor ihm prasentirt hat, ohne ein constitutionell gegengezeich= netes höheres Commando bafür erhalten zu haben. Deffenungeachtet hat es mit Bildung ber Partei, welche ein russisches Protectorat für Italien erftrebt, boch wohl feine unmittelbar brobenbe Befahr, um fo mehr, als es ja befannt ift, bag: l'Italia fara da fe! und Carbinien ftets nur fur bie gerechte Cache bas Schwert gieht. Daß Rufland verstimmt gegen Desterreich ift und auch wohl noch einige Zeit lang verftimmt bleiben burfte, ift fehr richtig; eine gleiche Berftimmung möchte in Petersburg aber auch gegen Sarbinien vorhanden fein, wenigstens fehlt es nicht an Urfachen bazu, benn eine unveranlaßtere, ungerechtfertigtere und zwecklosere Kriegserklarung, als bie Carbiniens gegen Rußland, weist die Geschichte schwerlich nach. Es mußten fehr zwingende Rothwendigkeiten fein, welche einen fo machtigen Staat wie Rugland über bie Erinnerung an bie Rriegserflarung Carbiniens hinwegfeben ließen, und um so mehr, als Sardinien burch ben Mund seines jest "volfsthumlichften" Ministers erflart, auf einer Stufe mit Spanien gu ftehen und fich zu ähnlichen Regierungs = Unfichten zu befennen, wie fie am Manganares gegenwartig im Schwange find. Db ein folches Befenntniß gerade aufmunternb und einlabend für eine Protection von Seis ten Ruflands wirken mochte, bleibt wenigstens zweifelhaft, wenn auch, wie die "Gazette bu Dibi" versichert, die ruffische Partei in Turin icon awei Organe ber Tagespresse für sich gewonnen hat.

Wunderbar, wie rasch die herren Liberalen mit ber Berbammung einer Maschine, die sie boch selbst so lebhaft und bringend empfohlen, bei ber Sand find, wenn biefe Maschine einmal nicht nach ihrem Willen agirt; wie fie fogar zu Berworfenem, leberwundenem, Ueberlebtem greis fen — fo wurde ja wohl die Institution ber Provinzial = Landtage von ihnen genannt, — wenn ihnen auch einmal nicht unbedingt ber Wille geschieht. In ber rheinischen Gemeinbe Drbnungs = Ungelegenheit bat fich wieder einmal recht beutlich gezeigt, welcher Berlaß auf Die Princis pien bes Liberalismus ift, wenn man von ihm nun auch Gehorfam für bie Resultate bes eigenen Sustems forbert. Der berühmte Artifel ber Kolnischen Zeitung giebt ben beutlichsten Beweis, bag alle jene Fictionen bes Constitutionalismus nach frangofischer Chablone (glücklicherweise nach alterer frangofischer Chablone), mit benen ber Liberalismus fo gerne prunkt als Unangreifbarfeit des Tragers ber Krone, Wiberstand auf parlamentaris ichem, Gehorfam auf crecutivem Felbe, Beraustaffen hochstehender Berfonlichfeiten aus den politischen Debatten, - eben nichts weiter als Kictionen und nur fo lange brauchbar find, als bem Liberalismus ber Wille geschieht. Das Gefet ift forgfältig von allen baju berechtigten

und verpflichteten Behörden und Körperschaften geprüft worben. Die preußische Preffe, welcher man fogar im Auslande eine vollkommen freie, ungehinderte Bewegung jugesteht, hat vollfommen Beit gehabt, ben allers bings wichtigen Gegenstand nach allen Seiten bin zu erwägen und zu besprechen. Seine Majestat ber Konig hat ben Beschluß ber Landes= vertretung fanctionirt, und boch ift ber Liberalismus nicht zufrieden ge= In feiner Buth und Roth greift er zu Mitteln, bie jeben nicht liberalen Preußen, beren es boch in ber That noch eine gang annehmliche Ungahl giebt, mit tiefer Betrübniß erfüllen muffen. Es wiberfteht une, auf diese Art ber Argumentation einzugehen, und gestehen wir bem Liberalismus gern bas Uebergewicht in diefer Art ber Controverse zu. Er wird nun gmar fagen, bag bas constitutionelle System in Preußen nicht rein genug fei, wenigstens nicht gang fo rein wie in Sarbinien ober Spanien; wenn er aber von bem bei weitem überwiegenben Theile ber Einwohner bes preußischen Staates Gehorsam für sein Suftem forbert, fo follten feine Befenner wenigstens bas Beispiel bagu geben. Aber weit bavon entfernt, bem Steuerbrud bes felbstgebauten Schiffes nachzugeben, tont ce aus ben rheinischen Zeitungen fast eben fo heraus, wie in den Marztagen bes Schandjahres 1848, natürlich mit fo viel mehr Mäßigung, als ber augenblicitich wehende Wind vorschreibt. Wie hieß boch bas Stichwort, welches am 17. Marg Abends durch gang Berlin flog? "Abfall ber Rheinlande, wenn nicht augenblicklich bie Korderungen bes Bolfs berücksichtigt wurden." Es waren die Herren v. Wittgenstein, Dom-Capitular Broir, Kaufmann Raveaux, Dr. b'Efter, Abvocat Boder, Justigrath Stapp, Sendlig, Benfer, Michel, Guilleaume, Beeres und Dr. Claeffen, fammtlich Mitglieber bes Kolnischen Gemeinbes Raths und fammtlich fo aufgegangen als nur möglich, welche an diesem Tage in ber Hauptstadt ankamen und von benen Einzelne in Weinhausern fich fo beutlich aussprachen, bag ber brobenbe Ruf: "Abfall ber Rheinlande", noch in ber Racht burch alle Strafen jagte und am andern Mors gen, bem verhangnisvollen 18. Marg, nicht wenig zu ber allgemeinen fieberhaften Aufregung beitrug. Un ber Spige biefer außerorbentlich liberalen Deputation ftanb ber Ober : Prafident ber Rhein : Proving, Berr Gichmann. Der Minifter v. Bobelfchwingh, bem fie ihre Unfunft anzeigte, fagte ihr fur ben nachften Tag eine Aubieng bei Gr. Majestat bem Konige ju, und bie Spener'sche Zeitung berichtete in ihrer Rummer vom 20. Mary folgendermaßen über biefe Audienz, bei welcher Se. Konigl. Sobeit ber Pring von Preugen gegenwärtig mar. v. Wittgenstein ichilberte bie Lage ber Rheinproving und ber Stabt Roln mit Ernft und Burbe, bie volle Bahrheit mittheilenb. Er machte barauf aufmerkfam, wie von ber Antwort, welche bie Deputation nach ihrer Seimath jurudbringe, gewissermaßen bie gange Bufunft ber Proving abhange, wie bie Wichtigfeit ber gegenwartigen Berhaltniffe einen augenblidlichen hochberzigen Entschluß bedinge. Am Schluffe übergab ber

Redner die bezügliche Abresse des Gemeinderathes von Köln, welche in entschiedenen Worten sich über die Lage der Provinz ausließ. Weiterhin wurde vorgestellt, wie dringend es für die Beruhigung der Rheinprovinz sei, wenn die Deputation mit einer sesten Zusicherung nach ihrer Heimath zurücksehre, denn halbe Maßregeln könnten in keiner Weise beruhigen. Herr v. Wittgenstein machte auch noch darauf aufmerksam, daß von dem Entschlusse dieser Stunde vielleicht das Heil Deutschlands abhängig und eine einzige Stunde in diesem Augenblicke wichtiger sei als sonst ein ganzes Jahr."

Es wird kaum etwas gegen ben vollenbeten Liberalismus biefer Deputation eingewenbet werben fonnen, obgleich bas Wort "Abfall ber Rheinlande" bei ber Audieng nicht ausgesprochen, fondern nur "gewisfermaßen auf die Zufunft der Proving" hingebeutet wurde. Dagegen erschallte es besto lauter auf ben Straßen und in ben improvisirten Glubs ber Conditoreien. Allerdings antwortete ein unverbesserlicher Altmarker einem perorirenden Rheinlander auf bas schwunghafte: "Wir fallen ab!" bas fehr ruhige: "Wohin?" und fügte die anspruchslose Bemerkung hingu: "Wenn Ihr abfallt, holen wir Euch wieder!" - Richts besto weniger übte die Deputation und bas officiell wie privatim von ihren Mitgliebern Gesagte, eine schwerwiegende Wirfung auf ben Augenblick aus. Auch jest spricht bie rheinische Presse wieder von einer "Lage ber Auch jest theilt fie "mit Ernst und Burbe bie gange Bahr-Proving". heit" mit, auch jest wird "ein hochherziger Entschluß" verlangt, auch jest "fonnen halbe Magregeln auf feine Beife genügen", auch jest wird in "entschiedenen Worten" bie "Beruhigung ber Rheinproving" gewünscht.

Aber die Zeit ist eine andere geworden, wenn der Liberalismus sich auch auf's Neußerste sträubt, das anzuerkennen.

Wie Polen und Finnland die Erwartungen der Westmächte und der liberalen Stimmsührer in der deutschen Presse betrogen haben, so auch die Tscherkessen, von deren Erhebung im Rücken der Russen so außerordentliche Resultate erwartet wurden. Das gebildete Europa hat nun ein Prödchen davon, welcher Verlaß auf Versprechungen und selbst auf Verträge mit solchen halb wilden Völkerschaften ist. Vor allen Dingen wollen sie Vieh stehlen, Gefangene in die Sclaverei schleppen und keisnerlei staatlicher Autorität unterthan sein. Wenn sie die russischen Greuzdistricte nicht fortwährend übersielen und beraubten, wenn sie auch nur einen Tag die immer und immer wieder abgeschlossenen Verträge und Uebereinsommen hielten, wenn sie nicht ohne alle Veranlassung von Seiten Ruslands, fortwährend einen kleinen aber surchtbar verwüstenden Krieg gegen die russischen Ansiedelungen führten, so würde Rusland schon längst von diesem opservollen und zwecklosen Kampse gegen die

Bergvölker abgestanden sein. Nun, England und bie Türkei haben erfahren, was fie von ben Ticherfessen zu hoffen haben. Möchten fie es einmal versuchen, die Civilisation Diefer Bergvolfer an ber Stelle Rußlands ju unternehmen, und bie höhnenben Stimmen, welche bisher über bie Erfolglofigfeit ber ruffifchen Unftrengungen an ber Tagesordnung waren, wurden fehr bald verstummen. Das Unnexiren ohnmachtiger und widerstandsloser oftindischer Königreiche ift freilich ein fehr viel leichter "Beschäft" ale bie Besiegung eines Bolfes, bas feinem fremben Gemalthaber unterthan fein will, er fomme von wo er wolle. Biehbiebstahl, Raubritte, Madchenverkauf, Sclaverei, Clanwirthschaft paffen in feinerlei Regierungssystem; Tortur vielleicht, Waffentragen jedes Waffenfähigen aber vor allen Dingen nicht in bie Unschauung eines britischen Staats. burgers. Es fommt jest zu Tage, baß es nicht an Bersuchen von Seiten ber gegen Rußland Alliirten gefehlt hat, Die Ticherkeffen zu einer allerdings gefährlichen Diversion am Raufasus aufzustacheln, und man verschanzt fich für bas Diflingen Dieser Versuche hinter einer Bestechung Schiamile und einer Doppelzungigfeit Cephir Pascha's, ben Lord Clarenbon mit bem Epitheton: biefer Mensch! belegt, weil er eben fo viel Abneigung gegen britische als gegen russische Civilisation gezeigt. Der Krieg wird in Circaffien so wenig enden wie in Algier und Indien! Bergebens fommen alle Stimmen Urtheilsfähiger babin überein, bag bie Ticherkeffen unbezähmbar find und bag Rugland felbst in seinem Offenfwfpftem immer nur befensiv gegen biefes Bolt gehandelt hat. Sie haben nun einmal die Sympathicen ber Liberalen, und bag bergleichen Sympathicen unzuganglich fur jeben Bernunftgrund find, bafur liegen ja fehr viel nabere Beweise überreichlich vor. Bor ter Sand ift unzweifelhaft gewiß, daß auf ein Bundniß mit ben Ticherkeffen gegen Rußland nicht zu gablen, weil die Ticherkeffen, wie alle halb civilifirten Bolfer, einen natürlichen Instinct ber Furcht vor ben späteren Forderungen ber Mächtigen haben, mit benen fie fich verbunden, Forderungen, bie ihre Alten aus Erfahrung fennen, wenn ber Kampf vorüber ift. Für einen Sat = humayun in anderer Urt - und er ware ihnen zuverlässig bictirt worden — haben sie feinen Sinn, und ihre Rathsversammlungen fagen ihnen, bag fie fich von Niemand brauchen laffen follen, wenn fie Sie wollen ben Rriegszustand von Niemand abhängig sein wollen. fur fich, nicht fur Unbere. Gie lieben ben Rampf und ben Wiberftand um bes Rampfes und um bes Wiberftandes willen, nicht weil fie einen bestimmten ober gar weiteranssehenden Zwed bamit verbinden. Fur politische Combinationen find sie so wenig brauchbar, wie für Tractate, bie ein ungeftortes nachbarliches Berhaltniß regeln follen, und ber neuerbings wieder begonnene Kampf im Gebirge zeigt, daß eigentlich nichts in ben bisherigen Berhaltniffen geanbert ift. Man wird fich weiter, aber zuverlässig nicht bis zu gegenseitiger Erschöpfung schlagen. Beit wird mehr thun als ber Kampf, und auch dort wird endlich sich

bas Uebergewicht europäischer Cultur zeigen. Mit bem Falle bes Turfen = Reiches in Europa fallt auch die tscherkessische Unabhängigkeit, gleichviel wer bann der Herr sein wird.

Einmal hat bas Parlament ben Sybepart-Demonstrationen ichon burch Burudgichung einer ben Daffen mißliebigen Bill nachgegeben. bere Hybeparks = Demonstrationen führen vielleicht auch ein Nachgeben bes Das find nach beiben Seiten bin für England Ministeriums herbei. neue Vorgange, vielleicht von gar keiner, vielleicht aber auch von sehr tief eingreifender Bedeutung. Werden biedmal bie Sydepart-Demonstrationen fortgesett, so burften sie leicht eine fehr viel andere Bedeutung gewinnen, als bisher ein englischer Mob ober ein Riot in einer fernen Manufacturstadt hatte. Schon jest mischen sich politische Unspielungen in die Reben Der vorbereitenden Meetings und ber tiefe Groll ber Maffen über ben für England fo wenig glorreichen ober auch nur gufriedenftel= lenden Frieden, durfte Belegenheit finden, auf eine unerwartete Beife hervorzutreten. Bollig unerwartet fam im vorigen Jahre bie Burudnahme ber Bill und somit bas Wegfallen jeden Vorwandes für eine weitere Ausbeutung ber Bolfsversammlungen, sonft war es burch bas Einschreiten ber Constabler bereits gelungen, eine genügende Maffe von Zünbstoff aufzuhäusen, ber nur bes geschickten Funkens wartete. licherweise ist die große Masse bes englischen Volfes und namentlich feine machtige Mittelflaffe zu praftisch und zu vernünftig, um einem Mob wirklich Einfluß auf eine bebeutenbe und entscheibenbe Dagregel zu ge-Mit ber anscheinend so unschuldigen und billigen Forderung von Sonntagemufit fur bie "arbeitenben Klaffen" — auch ein Wort, bas ber Liberalismus fo gern fur feine Zwede ausbeutet, - ift es etwas anderes, besonders wenn bas Land nach außen hin feine Kraft ju entwideln hat. Wahrend wir dies schreiben, findet wahrscheinlich, "wind and weather permitting" abermals eine Bolfsversammlung im Sybepart statt, und wir haben zu erwarten, welchen Charafter fie tragen ober vielleicht erst annehmen wirb. — Die Forberung von Conn= tagsmusik in ben öffentlichen Parks erscheint in Deutschland fehr unverfanglich, in England ift fie es nicht, benn fie legt bie Urt an eine Bolfesitte von tieffter Bebeutung, beren ftrifte, wenn auch unbequeme Aufrechterhaltung wesentlich mit zu ber unbestreitbaren Tüchtigkeit bes englis schen Bolfes beigetragen hat. Billigfeits- und Rüglichkeitsgrunde werben fich hinreichend bafür anführen laffen, aber schon ehe bie Volksversamms lungen einen wirklich bemonstrativen von Charafter angenommen haben, mischt sich Reib gegen bie Vorrechte ber höheren und reichen Klassen ber Gefellschaft, Saß gegen die Aristofratie und Uebelwollen gegen die Regierung hinein. Eine eigenthumliche Stellung zur Sache nimmt Gir Benjamin Sall ein, ber junächst berufen ift die Anordnungen ber Regierung auszuführen, fich aber birect auf bie Seite ber Daffenwünsche

stellt. Wie ganz gewöhnliche Agitatoren ruft er erst durch seine Rede wiederholt groans und shames einer Vorversammlung von 2000 Personen hervor und ermahnt dann zum Schluß die von ihm Aufgereizten, sich friedsertig zu verhalten, damit durch eine wohlorganisirte gesemäßige Bewegung den wahren Volksfreunden der Sieg bleibe. Das ist ein gefährliches Spiel und eine gefährliche Herausforderung. Wir sind gewohnt stets Praktisches und Vernünstiges von den Engländern vorauszusschen. Möchten wir nie Ursache haben zu bedauern, daß der Saame auch dort aufgeht, den die Demokratie, einheimische und fremde, dort Jahre lang die jest ungestraft ausgesäet.

In der Parlaments Debatte vom 19. Mai sagte d'Israeli bei Gelegenheit seines scharfen Angriffs gegen Lord Palmerston: Traurig wäre es für uns und für unsern guten Ruf, wollten wir von Neuem den Liberalismus in Italien aufstacheln, um uns den gedankentosen Beisfall des Pöbels, der Regierung aber den vaguen Ruf, "liberal" zu sein, zu erobern und doch gleichzeitig mitzuhelsen, die österreichische Herrschaft zu besestigen.

Wir haben biefer Charafteristif bes Liberalismus von einem Libes ralen in einem liberalen Parlamente nichts hinzuzufügen.

Unter allen Migbrauchen ber Presse ift wohl berjenige ihrer Husbeutung zu trügerischen Speculationen ber verwerflichste. Bei ber vierten Seite bes guarré de papier, wie Alphonse Karr in seinen Guèpes die großen Journale zu nennen pflegte, weiß man so ziemlich, woran man mit einer marktschreierischen Reclame ist, und wer sich badurch noch betrügen laßt, ber will fich eben betrügen laffen. Anders aber ift es, wenn ber humbug fich verfleibet in die ersten Seiten eindrängt, wenn er die Maste eines belletristischen Productes vor sein frech aufdringliches Besicht halt, und ber wirkliche Schriftsteller sich zu einem Colporteur bes Betruges macht. Bur Zeit, als bie Anfundigungen von Warren's Blacking (eine von Warren erfundene Stiefelwichse) alle Mauern Lonbons bis auf Meilenweit im Umfreise besudelte, fam der industriose Erfinder aud auf die Idee, einen namhaften Schriftsteller zu gewinnen, ber ihm eine Novelle für eine ber gelesensten Reviews schrieb, in welchem gang unvermerkt, und ohne fich auffallend bemerklich zu machen, biefe Stiefelwichse empfohlen wurde. Einem neuesten Bersuch biefer Urt aber weit' verwerflicher, weil er nicht, wie jener, eine an fich wirklich gute Stiefelwichse empfiehlt, sontern Tausenbe ins Elend führen fann, begegnen wir in ber Parifer Illustration vom 26. April bieses, wo Ebs mond Texier einen novellistisch gefärbten Artifel über beutsche Auswanberer schreibt, nur um bie neue Société d'emigration et de colonisation, die neuerdings wegen ihrer Lugen und Bestechungen fo viel von fich reben gemacht, zu empfehlen. Arglos beginnt ber Lefer einen Urtifel, der eher alles Andere, als eine industrielle Reclame vermuthen läßt. Wir geben ihn in seinen Hauptzügen wieder, um zu beweisen, bis wohin sich die Ausbeutung der Literatur verirren kann.

"Un einem schönen Sommerabende ging ich mit einem Freunde auf dem Wege spazieren, ber von Mainz nach Kassel-Darmstadt (!) führt. Wir bewunderten die gut bebauten Felder, Die ichonen Obstbaum-Alleen, und fagten uns, bag ein fo cultivirtes Land seine Bewohner reichlich ernahren muffe. Raum eine Stunde maren wir fo gegans gen, als wir einem Saufen von ungefähr 60 Menschen begegneten, Manner, Frauen und Kinder. Vorauf fuhren 3 Wagen mit altem Hausrath, Betten, Riften und Bogelhauern belaben. Auf ben erften Unblick glaubten wir Auswanderer vor uns zu haben, aber bas ruhige Wesen ber Manner, bas Lachen ber Frauen, bie Sprünge ber Kinber wollten zu bem Bilbe eines Auswanderer Buges nicht paffen. Wir folgten ben Leuten bis zu einem Wirthshause, wo sie Salt machten. Es wurde Bier getrunken und bie Unterhaltung schien lebhaft zu werben, unverständlich freilich für uns, ba nur beutsch gesprochen wurde. Die Frauen sahen uns an und ficherten, wie immer, wenn Frauen nieberen Standes etwas ihnen frembes feben, und die Rinder bettelten uns mit "Monsieur français, donne à moi un écu" an, wie wir das taufend Mal von ben Etraßenjungen in Köln und Mainz gehört hatten. Als wir etwas gegeben hatten, rebete uns einer ber Manner, ein Greis von ungefahr 60 Jahren, an:

"Sie sind Franzosen, meine Herren? Ich war auch Franzose zur Zeit Napoleons. Heute gebe ich meinen Freunden bas Geleit."

"Und wohin gehen Diese Leute?"

"Bu ihren Brubern in bas neue Deutschland ba bruben!"

"Welches neue Deutschland?"

"Das Deutschland der Unglücklichen unter den Deutschen, Amerika!"
"Aber Sie sind ja gar nicht traurig. Ich habe in England Auswanderer gesehen, aber sie weinten, als sie eingeschifft wurden. Diese Leute hier scheinen ihre Heimath so ruhig zu verlassen, als ware sie ein ihnen fremdes Land?"

"Warum sollten sie auch traurig sein. Hier ist der Arbeitslohn niedrig und die Abgaben verzehren den größten Theil dessen, was man gewinnt. Sie gehen in ein Land, wo man sie gut aufnehmen wird, und wo sie glücklich leben werden. Wie Sie mich hier sehen, bin ich noch einer der Wohlhabendsten des Dorfes, das sich jest auflöst. Ich halte ein Wirthshaus für die Fuhrleute und din nebendei Schneider. Run sehen Sie, für mein Haus, für meinen Gewerbeschein als Schneider und für ein Paar Morgen Acker hinter meinem Hause muß ich dem Großherzoge 38 Gulden Abgabe bezahlen."

"38 Gulben? bas sind ungefähr 78 Francs. Nun, bas scheint boch aber nicht übermäßig."

"Wissen Sie aber auch, was mir diese Summe werth ist? — Erstens meinen Taback, hin und wieder ein Glas Wein, Sonntags Fleisch und die Schuhe für meine 6 Kinder."

"Gehen benn bie alten Manner bort auch mit nach Amerika?"

"O nein, die Alten bleiben zurud. Das junge Bolf hat ihnen einen Altentheil ausgesetzt. Man fann sich trennen, ohne daß gegenseistige Vorwürfe zurückleiben."

"Aber bas Dorf wird ja gang veröben."

"Auch viele andere Dörfer, wenigstens werben bann keine Leute mehr ba sein, die unsern Fürsten Abgaben bezahlen muffen."

"Ist es aber nicht traurig, daß die deutschen Bauern sich von solscher fernen Aussicht blenden lassen? — Ihr nennt Euch Demokraten und seht nicht, das die künstige Armee der Demokratie in Masse ausswandert."

"Bah! sie wird schon wiederkommen, biese Armee, wenn nur erst ber rechte Augenblick dafür gekommen sein wird."

Ich begreife nicht, wer ben beutschen und elfassischen Bauern eine so sonderbare Ibee beigebracht hat. Viele sprechen mit Begeisterung von Amerika, als ob ihnen erst von dorther eine Aenderung ihres Schicks sals kommen sollte. "Der Retter wird und einst von jenseit des atlanstischen Meeres kommen," sagte mir einmal ein Deutscher, der keinessweges ein Bauer war. Was wolken sie damit sagen und welche Hossenung knüpfen sie an Amerika? Völker, welche leiden, müssen etwas hossen konnen, und sollte die Hossenung 1200 Meilen jenseit des Oceans liegen.

Und wenn diese Auswanderer nur nicht von Agenten und Untershändlern geplündert und betrogen würden. Schlechte Subjecte benutzen ihre Unersahrenheit. Man transportirt sie wie Waarenballen, man wirft sie ohne Schutz an eine fremde Kuste, wo andere Blutsauger sie schon erwarten.

Die französische Regierung hat diese llebelstände erkannt und ist für ihre Abhülse besorgt gewesen. Das Decret vom 15. Januar 1855 regelt das Auswanderungswesen, und ein Bericht des Staatsraths Heurtier, Directeur général de l'agriculture et du Commerce, sagt darüber:

Durch seine geographische Lage ist Frankreich das Land, durch welches der Strom der deutschen Auswanderung abgeleitet werden muß. Straßburg und Forbach sind die natürlichen Eingangsorte dieses Strosmes. Havre und Dünkirchen seine Ausflüsse. Will man aber, daß diesser Strom sein naturgemäßes Bett nicht verlasse, so muß ihm Hülfe und Schuß geleistet werden. Gastfreundlichkeit muß den Durchzug dieser Leute durch Frankreich begleiten."

Eh bien! — wir horen, daß sich eine Société d'émigration et de colonisation in diesem Augenblicke bildet, an deren Spike die ehren-

werthesten Namen stehen. Diese Gesellschaft fann, wenn sie ihre Aufgabe recht verfteht, bem Lande große Dienste leiften; fie fann ber Schut= engel ber gangen europäischen Emigration werben. Bei richtiger Leitung muß sie die Herrin ber gangen beutschen, rheinischen und schweizer Auswanderung werben. Wenn irgend etwas auf Erden Achtung verdient, fo ist es die muthige Entsagung dieser Tausende von Deutschen, die keinen Unterhalt mehr auf ihrem zu eng geworbenen heimathlichen Boben finden und fich lieber unbebaute Strecken weit über's Meer hin auffuchen, ale baß fie bie Gesetze ihres Landes anklagen, ober jum Aufruhr ihre Zuflucht nehmen. Edmond Terier.

Salt man bamit zusammen, was neuerdings über biese neue Gelb= speculations-Gesellschaft in ben Zeitungen bekannt geworden ift, so erscheint diese novellistische Reclame, dieser literarische humbug, doppelt verwerflich. Es wird nicht lange bauern, fo schleicht sich biese Berab= würdigung ber Literatur auch in beutsche Zeitungen ein.

Wir wollen wenigstens bavor gewarnt haben!



## Johanniter - Orden. -

## Lifte

ber Mitglieder der Shlefischen Provinzial-Genoffenschaft des Johanniter = Ordens.

## Leitenber Commendator.

Bacat.

Mitglieder bes Convents.

1. Eberhard, Graf zu Stolberg : Wernigerobe, Major à la suite bes 5. schweren Landwehr : Reiter : Regiments und Landrath bes Kreises Landeshut, auf Kreppelhof bei Landeshut. — Kanzler bes Ordens und Werkmeister der Schlessischen Genossenschaft. — Mit Führung der Geschäfte des leitenden Commendators beauftragt.

2. Frhr. v. Gaffron Runern, Geh. Regierunge Rath und erfter Di-

3. Graf v. Zeblit genannt Erutsichler v. Faltenstein, Prafibent ber Regierung zu Liegnit. — Richter.

Graf v. Schweinis und Crain, Sauptmann a. D. und Dajorate:

besiger, auf Sausdorf, Rr. Bolfenhain.

- 5. Frhr. v. Beblit : Meutird, Major a. D. und Landrath des Rreifes Schonau, auf herrmannewalbau.
- 6. Frhr. v. Köckriß, Landesältester, auf Groß-Sürchen, Kreis Wohlau.
  7. v. Röber, General-Lieutenant a. D., auf Gohlau, Kreis Neumarkt.
  8. Heinrich LXXIV. Fürst Reuß zu Schleiz-Kösteriß, auf Jänkenborf, Kreis Rothenburg.

9. Carl Graf v. Budler, Landesaltefter, auf Dber : Beifteris, Rreis

Schweidnig. 10. Sugo Fürft ju Sohenlobe Dehringen, auf Schlawengut, Rreis

11. v. Wingingerobe, Dberft und Chef bes Generalftabes 6. Armee: Corps.

## Commenbator.

Graf hendel v. Donnersmard, Oberft a. D., Erb-Ober: Land: Mund: schent im Berzogthum Schlesten und Standesherr, auf Meubed, Areis Beuthen.

## Mechteritter.

## 1810.

1. v. Naymer, General ber Infanterie und General:Abjutant, auf Dats borf, bei Spiller.

1853. 2. Eberhard Graf zu Stolberg : Wernigerobe, Major à la suite bes 5. fcmeren Landwehr-Reiter-Regimente und Landrath bes Rreifes Landeshut, auf Rreppelhof. - Rangler bes Orbens.

3. Graf v. Schweinis und Crain, Hauptmann a. D. und Majorates befiger, auf hausborf, Kreis Bollenhain.

## 1854.

4. Frhr. v. Baffron : Runern, Beh. Regierunge: Rath und erfter Director bes Credit:Inftitute fur Schleffen, gu Breelau.

5. v. lechtris, Brafibent bes Evangelischen Ober-Kirchenrathes, ju Berlin. 6. Frhr. v. Beblit und Reufirch, Major a. D. und Landesällester, auf Reufird, Rreis Schonau.

## Chrenritter.

## 1812.

1. Graf v. Robern, Premier-Lieutenant und Kriegerath a. D., ju Bredlau.

### 1813.

2. Frhr. v. Berther, Staate : Minister a. D. und Oberst : Marschall, ju Berlin.

### 1817.

3. Frhr. v. Beblit : Meufird, Oberft a. D. und Lanbschafte : Director, auf Rieber-Raufung, Kreis Schonan.

### 1818.

4. Frhr. v. Beblis Leipe, Lieut. a. D., auf Bulgenborf bei Schweibnig.

## 1830.

- 5. v. Schweinit, Landesaltester, auf Alt-Raubten, Rreis Steingu.
- 6. v. Show, Sauptmann a. D., auf Birfchfelbau, bei Sagan.

7. Frhr. v. Zeblig : Reufird, Major a. D. und Landrath bes Kreifes Schonau, auf herrmannswaldau, Kreis Schonau.

8. Graf v. Budler, General: Lieutenant a. D., ju Breslau.

### 1824.

9. v. L'Eftocq, Dberft a. D., auf Riedlingswalbau bei Gorlit.

### 1825.

10. Graf v. Stofd, Lanbidgafte Director, auf Mange, Areis Rimptich.

## 1826.

v. Teidymann und Logifden, Rammerherr, auf Pontwig, Rreis Dels.

12. v. Monrid, Geh. Regierunge:Rath a. D., ju Breelau.

13. v. Schweinit, Premier-Lieutenant und Geh. Regierunge-Rath a. D., auf ganten bei Guhrau.

## 1828.

14. Paul Graf v. Saugwis, Rammerherr, Major und Landrath a. D., auf Rogau, Rreis Oppeln.

15. Frhr. v. Luttwig, Mittergutebefiger, auf Bartlieb, Rreis Breslau.

16. Frhr. v. Rodrig, Landevaltefter, auf Groß: Gurchen, Rreis Bohlau.

17. v. Rufter, Major und Geh. Legationsrath a. D., auf Lomnis, Rreis Birichberg.

## 1830.

18. v. Strant, General:Lieutenant a. D., ju Breslau.

## 1831.

Graf v. Carmer, Rittmeifter a. D., auf Pangfau, Rreis Reumarkt.

Buftav Graf Bluder von Bahlftatt, auf Kriblowis, Kreis Breslau. Berliner Revue V. 9. Beft. 33



- 21. Frhr. v. Genben und Bibran, Arciebeputirter, auf Reificht bei Sabnau. 1834.
  - 22. Graf Sendel v. Donneremard, General-Lieutengnt a. D., ju Breslau.
  - 23. v. Rober, General Lieutenant a. D., auf Gohlau, Rreis Deumarft.
- 24. Frhr. v. Knobelsdorff, Landstallmeister, zu Leubus, Kreis Wohlau. 25. Friedrich Graf v. Pfeil, zu Gnadenfrei, Kreis Reichenbach. 26. Frhr. v. Rothfirch: Trach, Oberlandesgerichts:Rath a. D., auf Barssborf, Kreis Goldberg-Hapnau.
- 27. v. Schindel und Dromeborff, Großherzogl. Cadifen : Beimaricher Rammerherr, auf Dieber: Schonbrunn bei Borlig.

- 28. Frhr. v. Firfe, Oberft a. D., ju Breelau. 29. Graf v. Pudler, Major a. D. und Prafibent ber Regierung zu Oppeln.
  - 1836.
- 30. v. Frandenberg: Lubwigsborff, Birff. Geh. Rath, auf Dieber: Schuttlau, Kreis Gubrau.

## 1837.

- 31. v. Ratter, Sauptmann a. D. und Rammerherr, auf Diftit, Rreis Steinau.
- 32. Graf v. Zeblit, genannt Trutsichler v. Falfenfiein, Prafitent ber Regierung ju Liegnis.

## 1838.

33. Frbr. v. Rotenhan, Konigl. Baierscher Kammerherr und Major, auf Martt Rentweineborg bei Bamberg.

### 1839.

- Frhr. v. Bubbenbrod, Oberft-Lieutenant a. D., zu Berlin. Graf v. b. Rede: Bolmer ftein, Rittmeifter a. D., auf Kraschnit bei 35. Militich.
- 36. Seinrich LXXIV. Fürft Reuß zu SchleigeRofterit, auf Jankenborf, Rreis Rothenburg.
- 37. v. Guregty und Cornig, Beheimer Juftigrath a. D., auf Blantens berg, bei Bufterhaufen an ber Doffe.
  - 38. Frhr. v. Merther, Gefanbter in St. Betereburg.

### 1840.

- Frhr. Schüler v. Genben, Rammerherr, auf Rabichut, Rreis 39. Steinau.
- 1843. 40. Graf v. Lüttichau, Oberft: Lieutenant a. D., auf Ober: Prausnit bei Golbberg.
  - Graf von und zu Eglofistein, auf Schwusen bei Blogan. 42. v. Golbfus, Rittmeifter a. D., auf Greg. Ting, Rreis Dimptid.

## 1844.

- 43. v. Brittwig, Bremier: Lieutenant a. D. und Landesaltefter, auf Stalung, Areis Rreugburg.
- 1845. 44. Carl Bring ju Sobenlobe: Ingelfingen, Landrath bes Rreifes Lublinis.
- 45. Carl Graf v. Budler, Lanbesaltefter, auf Dber : Weiftrig, Rreis Schweibnig.
- 46. Gebhard Graf Bluder von Bahlftatt, auf Kriblowis, Kreis Breslatt.
- 47. Fabian Burggraf und Graf ju Dohna, Lanbrath bes Areises Sagan,
- auf Rieber-Rupper bei Sagan.
  48. Freiherr v. Durant, Landrath bes Kreises Rybnick, auf Baranowis bei Cohrau.
  - 49. v. Gidfiedt, Major a. D., auf Gilbertopf, Rreis Ratibor.
- 50. v. Erbmanneborff, Rammerherr, auf Deutsch : Pauleborf, Rreis Görlig.
- 51. v. Didifd : Rofenegt, Rammerherr und Lanbichafte : Director, auf Ruchelberg, Rreis Liegnis.
  - 52. v. Prittwig, Landesaltefter, auf Rafimir, Rreis Leobschüß.
  - 53. Abolph Carl Freiherr v. b. Red ju Berlin.

54. Graf v. Sanbretth und Sandraschütz, Kammerherr und Erbstandmarschall im Herzogthum Schlessen, auf Langenbielau, Kreis Reichenbach.
55. Graf v. Schweinitz, Major a. D., auf Berghof bei Mettkau.
56. Friedrich Graf zu Stolberg: Wernigerode, auf Peterswaldau,

Kreis Reidenbad.

57. Graf zu Limburg : Stirum, Konigl. Nieberlandischer Legationsrath

a. D., auf Beterwiß, Rreis Neumarft.

58. v. Biegler und Rlipphausen, Rammerherr, auf Dambrau, Rreis Faldenberg.

**5**9. Graf v. b. Schulenburg, Raiferl. Defterr. Dberft-Lieutenant von ber

Armee und Kammerer, zu Sagan.

1847.

60. Graf v. Schweinit und Crain, Major, auf Dieban bei Steinau a. d. Ober.

61. v. Maltit, Saupimann a. D., auf Burgeborf bei Bolfenhain.

1848.

Calirt Pring Biron von Rurland, auf Bolnisch-Wartenberg.

63. August Graf v. Maltan, Ober: Erb-Rammerer im Berzogthum Schlesfien und Standesherr auf Militid.

64. v. Prittwig : Gaffron, Mittmeister a. D. und Rammerherr, auf

Minkowski, Kreis Namslau.

65. Graf v. Reichenbach : Goschüt, Kammerherr, auf Bruftave bei Fe-

stenberg.
66. Graf v. Westarp, Premier-Lieutenant im 2. Garde-Landwehr-Cavalles rie-Regiment, auf Sadjerwiß, Rreis Liegnis.

1849.

67. v. Salisch, Mittergutsbesitzer, auf Jeschüß, Kreis Trebniß. 68. Sylvius Graf v. Pückler, Kammerherr, auf Schönfeld, Kreis Schweibnit.

1850.

Frhr. v. Bubbenbrod, Major a. D., zu Breslau.

70. Sugo Fürst zu Sobenlobe : Dehringen, auf Schlawengus,

1851.

71. v. Zaftrow, Rammerherr, auf Ober-Dertmanneborf, Rreis Lauban.

72. v. Bingingerode, Oberft und Chef bes Generalftabes 6. Armee:Corps. 73. Seinrich IV. Bring Reuß: Schleig: Köfterig, Premier : Lieutenant

a. D., auf Trebschen bei Züllichau. 74. Heinrich XII. Bring Reuß: Schleiz: Kösteriz, Seconde: Lieutenant

à la suite ber Armee, auf Stoneborf, Kreis Birfdberg.
75. v. Erdmanneborff, Rittergutobefiger, auf Mofchen bei Chrzelis.

76. v. Lieres, Landesaltester, auf Stephanshain, Arcis Schweibnis. 77. Frhr. v. Zedlig: Neufird, Kammerherr, auf Tiefhartmanneborf, Rreis Schonau.

78. Graf v. Monte, Saupimann a. D. und Lanbrath bes Rreifes Rreuß: burg, auf Jeroltschut bei Conftabt.

1852.

79. Frhr. v. Senblig und Gohlau, Rittergutebefiger, auf Conftabt, Rreis Rreugburg.

80. v. Jordan, Rammerherr, auf Ober-Meundorf, Kreis Gorlig. 81. Seinrich IX. Pring Reuß: Schleig: Köfterig, Lieutenant im 5. fdmeren Landwehr-Reiter-Regiment, auf Neuhof bei Schmiebeberg.

82. Frhr. v. Biffing, Rammerherr und Landevaltefter, auf Dber : Bell:

manneborf, Kreis Lauban.

83. v. Benbebrand und ber Lafa, Landesaltefter, auf Maffabel, Rreis Mamelau.

84. Graf v. Logau: Altendorff, Major a. D. und Lanbesältefter, auf Reuthau, Rreis Sprottau.

85. v. Tiefcowis, Lantrath bes Rreises Beuthen, auf Rofittnis, Rreis Beuthen.

86. v. Wilamowit: Mollenborff, Premier-Lieutenant a. D. und Ram= merherr, auf Deefenborf, Rreis Meumartt.

87. v. Donrich, Geheimer Regierungerath, auf Bilonis, Rreis Breslau.

\$ 5.000 lo

1854.

Frhr. v. Anobelsborff, Oberft-Lieutenant a. D., zu Breslau. Julius v. Brittwip : Gaffron, Rittergutsbefiter, zu Breslau. Frhr. v. Biffing, Rammerherr, auf Klein-Ellguth, Kreis Rimptfch. 88. 89. 90. v. Thielau, Rreis Deputirter, auf Lampereborf, Rreis Franfenftein. 91.

92. v. Rodris, Rittmeifter a. D., zu Thiergarten bei Wohlau.

93. v. Rabenau, Ronigl. Gadhfifder Rammerherr, auf Ronigswartha im Königreich Sadisen.

94. Graf v. Sauerma, Director bes Crebit : Inftitute fur Schleffen und

Lanbesältester, auf Ruppereborf, Rreis Strehlen.

95. Graf v. Puckler, Premier-Licutenant im 6. Kurassier-Regiment (Kaiser Micolaus I. von Außland) und Absutant ber 6. Cavallerie-Brigade.
96. Alfred Burggraf und Graf zu Dohna, Rittmeister, auf Mallmis,

Areis Sprottau.

97. Magnus Graf v. Schlieffen, Major a. D., auf Groß : Rraufche, Rreis Bunglau.

Frhr. v. Bedlit und Reufird, Rammerherr und Wirthschafts: In: tenbant, ju Erdmanneborf, Rreis Birichberg.

99. v. Jeepe, Regierungerath, ju Oppeln.

100. Graf v. Beblit : Erütfchler, Rittergutebefiger, auf Petrifau, Rreis Nimptsch.

101. v. Elener, Rammerherr und Lanbedaltefter, auf Bieferwig, Rreis

Meumarkt.

102.

Frhr. v. Zeblit = Neufirch, Bolizei-Prafibent, zu Berlin. Frhr. v. Frantenberg = Proschlit, Premier = Lieutenant a. D. und 103. Landesältefter, ju Breslau.

104. Frhr. v. Tichammer, Lanbichafte Director, auf Dromeborf, Rreis

Strigau.

105. v. Graeve, Major a. D., zu Breslau.

v. Elener, Rammerherr, auf Pilgrammeborf, Rreis Golbberg-Sannau. 106.

107. v. Gereborff, Sauptmann und Rammerherr, auf Dftrichen, Rreis Lauban.

108. Frhr. v. Sch leinit, Wirklicher Geheimer Rath und Ober: Prafibent ber Proving Schlefien.

109. Graf v. Seherr : Tho g, Landrath, auf Sohenfriedberg, Rreis Bolfenhain. 110. Rrader v. Schwarzenfelbt, Rammerherr und Landesaltefter, auf

Bogenau, Rreis Breslau.

111. Graf v. Loeben, Lanbedaltefter, auf Dieber-Rubeleborf, Rreis Lauban. 112. Frhr. v. Bedlig und Reufirch, Sauptmann und Lanbesaltefter, auf

Bischtowis, Rreis Glat.
113. v. Hendebrand und ber Lasa, Landrath bes Areises Steinau, auf

Golfowe bei Dilitsch.

Frhr. v. Gaffron, Lanbesältester, auf Saltauf, Rreis Munfterberg. Frhr. v. Rothfirch : Trad, Rammerjunter, auf Banthenau, Rreis 115. Golbberg : Sannau.

## 

## Wappen: Sagen.

Münthow.

Es ift bie alte Sage, Sie geht von Mund zu Mund, Von Kaiser Carl bem Großen Und seiner Tafelrund' — Die Sage sie schmucket mit strahlenbem Ruhm Das tausendjährige Belbenthum.

Saß Jeber an der Tafel, Der Erste und der Lett', Denn Alle hat der Kaiser Sich selber gleichgesett — Die Sage ste rühmet mit glühendem Mund Die Pairs von Caroli Tafelrund.

Um gleich zu sein ben Helben, Die selbst bem Kaiser gleich, Bedurft's ein ganzes Leben An Ruhm und Thaten reich — Die Lieber sie preisen die Helden mit Macht Und was sie, gewaltig an Thaten, vollbracht.

Nie hat die Welt gesehen So stolzen Ehrenbund, Galt höher weit als Kronen Ein Plat im Tafelrund — Laut tonet des Ruhmes gewaltiger Schall, Wie der Hornruf tonte von Roncesvall.

Der edlen Franken Einer, Der Bernhard Mancho hieß, Der kämpste dreißig Jahre Mit Bogen und mit Spieß — Es schmückte der Lorbeer ihn prächtig und reich, Doch ward er ben Palabinen nicht gleich.

Mit seinem Schicksal grollte Der eble Mancho brob Und schaute herb und buster Bei seiner Thaten Lob, Dann zog er von bannen mit reisiger Schaar Und blieb verschollen in's britte Jahr.

Zu Aachen saß ber Kaiser, Die Helden um ihn her In stolzer Tafelrunde, Doch mancher Plat war leer — Der Tod nur hatte die Streiter besiegt, Die immer die Sieger, wo ste gekriegt.

Da öffnet sich bie Pforte, Held Mancho tritt herein, Dem leuchtet's von der Stirne Wie eitel Sonnenschein — Zwei Knappen ihm tragen den blinkenden Schild, Fünf Mohren ihm folgen, des Kummers Bild. Und vor dem großen Kaiser Bernhardus Mancho kniet, Der auf den stolzen Helden Mit Lust hernieder sieht; Er neigte das Scepter und reichte die Hand, Und hieß ihn willsommen im Vaterland.

"Drei Könige ber Mohren," Bernhardus Mancho sprach, "Bracht' ich um Reich und Leben "An einem Siegestag." Die Knappen sie boten bem Kaiser ben Schild, Drei Köpfe brauf standen — ein schreckliches Bild.

"Fünf Könige der Mohren, Sprach Bernhard Mancho gut, "Die stell ich als Basallen "In Deines Reiches Hut!" Fünf Könige sielen da huld'gend auf's Knie Und Kaiser Carl der begnadigte sie.

Drauf ward Bernhardus Mancho Des Kaisers Paladin, Die hohe Taselrunde Empfing mit Jubel ihn — Noch tönet die Sage von Bernhard's Ruhm Und seinem helleuchtenden Helbenthum.

Es sprach zum hohen Helben Der große Kaiser mild: "Drei Mohrenköpfe führe "Gekrönt im Silberschilb —" Hell schmettern Trompeten mit ehernem Klang, Zu Ehren bem Helben, bem Großes gelang.

"Und Deinen Helmkamm ziere "Ein grüner Palmenzweig "Bis in die spät'sten Zeiten "Für jedes Mohrenreich." — Hell schmettern Trompeten mit ehernem Klang, Zu Ehren dem Helden, dem Großes gelang.

Noch heute blüht im Lande Des Mancho stolz Geschlecht, Des hohen Ahnen würdig Im männlichen Gesecht, Das hat durch tapfre That in der Schlacht Viel neuen Ruhm zu dem alten gebracht. Der Name ist verändert, Bon Münchow heißen sie, Sie führen noch das Wappen, Das Kaiser Carl verlieh — Und Preußische Abler bewachen es stolz,\*) Denn Helden wachsen aus solchem Holz.

## Inferate.

Belbe Blaue Ral Saat = Lupinen,

Amerik. Pferdezahns Mais und Filtter=Riiben, zur Grüns fütterung, so wie alle Sorten Rice und die neuesten und vorzüglichsten Fittergräser, zu allen Boden wattungen passend, empsiehlt den herren Wiederverkäufern billigst . U. F. Lossow in Berlin, Stallschreiberstr. 23 a.

EAU de LIS. Extra feinster Schönheitssaft,

(nicht mit der sogenannten Lilionese zu verwechseln), wird unter Garantie des Ersolges versauft. Alle Tage einige Tropsen angewendet, macht die Haut blendend weiß, schützt und entsernt Sommersprossen — Somzmerbrand — Souvenstich — Boutons — Pustelu — Schwinden — Kupferausschlag — Hise — Leberslecken — bleiche und kränkliche Gesichtsfarbe, das Gesicht bekommt und erhält durch Anwendung ein jugendliches, gesundes Ausschen und eine zarte Röthe. Nur allein in Deutschland ächt zu haben, a Flacon 20 Sgr., 3 Flacons 1 Thlr. 15 Sgr.; grand Flacon 1 Thlr. 10 Sgr., 3 Flacons 3 Thlr., in rosa und weiß, bei

LOHSE, Jägerstrasse 46 Maison de Paris.

Briefe frei, Emballage wird nicht berechnet. Nur für die aus meinem Sause bezogenen Artifel fann ich Garantie leisten, ba meine Firmasignatur "LOHSE" von Sandeltreibenden nachgemacht wird, um das Bublicum durch außerliche Nachahmung zu täuschen. Niederlagen existiren nirgends in den Provinzen.

Französische, Englische und Ital. Delicatessen, namentlich alle Sorten Französ. Liqueure, Französ. Gestügel und Genueser Früchte empsiehlt

Julius Ewest, Bofelief. Sr. Kgl. Soh. bes Bringen von Breußen, Friedrichoftraße 82, Ede ber Behrenftraße.

<sup>\*)</sup> Bon König Friedrich bem Großen 1741 bei Erhebung in ben Grajens ftand als Schildhalter verliehen.

Die mit so allgemeinem Beifall aufgenommenen

Mit 10 augemeinen Sodell Godillot, Neberzieher à l'Orlost — Modell Godillot, Gesellschafts: Frack — à la Walewsky — Modell Dusau Gesellschafts: Frack — à la Manteussel — Modell Dusautoy, - Mobell Dusautoy.

Beinkleid à la Cayour — Modell Godillot,

find nun wieder in glänzender Auswahl vorräthig. — Diese Anzeige besonders für Diejenigen, beren Bünsche, ber Kest= tage wegen, nicht fofort befriedigt werden konnten.

LOUIS LANDSBERGER, bem Schauspielhause gegenüber.

## JULIUS LOEFF.

Lager aller Arten

## Schweizer Gardinen, Möbelstoffe und Tischdecken

en gros et en détail, Berlin, Breitestrasse Nr. 24, bei der Einfahrt zu den Kgl. Muhlen.

Jedem der mich Beehrenden bewillige ausser den billigsten aber festen Fabrikpreisen einen Rabatt.

Bekanntmachung.

Mehrere ine und auslandische best renommirte Leinen : Fabrifanten haben bes schlossen, theils in der Absicht, einen größeren Absah zu erzielen, theils auch, um dem Bublicum wesentliche Bortheile dieten zu können, neben dem Verkauf im en gros auch einen detail-Verkauf zu etabliren und durch diesen die Waaren zu en gros Preisen abzugeben. Da diehelben außerdem ihre Waaren 10 pCt. billiger geben, wie seder andere Grossisch, und der Wiederverkäuser mindestens auch 15 pCt. verdienen muß, fo erwächst burch biefen Berfauf bem Bublicum ein

Gewinn von wenigstens 25 Procent und wirb außerbem ben Raufern eine birecte Garantie fur wirflich rein Leinen gegeben. Da fur Berlin nur eine berartige Dieberlage ift, liegt es im Intereffe eines

verehrten Bublicume, genau bie Abreffe merten ju wollen.

Bezugnehmend auf obige Befanntmachung empfiehlt fich bie Haupt-Riederlage in- und ausländischer Leinen-Waaren,

Charlottenstraße 34, neben ber Ede ber Behrenstraße, mit einem vollständig fortirten Lager aller Gattungen Leinen, Bette, Eifche u. Sands tucher zu anfergewöhnlich billigen Preisen, wie nachstehender Preis-Courant beweift:

Saus-Leinen, 50-52 Berl. Ellen ents haltend, von 6, 7, 8, 9-10 Thir.

Herrenhuter Leinen ju Bettmafche 7—12 Thir.

Creas- Leinen von 64, 7, 8, 9-15 Thl. Hanfgarn-Leinen von 7—15 Thir.

Bielefelder Leinen von 7—30 Thir,

Hon 10-50 Thir.

Handtücher, à Stück 2 Ellen lang, L Dug. von 22% Sgr., 1 Thir., 1% Thir., 2 Thir. u. s. w.

Tifchtucher jeber Größe, bas Stud von 8 Egr.

Servietten, & Dus. von 224 Ggr. Inlett, Ueberzug und Bettbrell,

Damaft: Sandtucher u. bergl. Gebecke mit 6 und 12 Servietten von 3 Thir. an.

Wirklich rein Leinen : Taschenstücher mit auch ganzlich ohne Apprestur, & Dut. von 22k Sgr., 1—5 Thir. Batisti Leinentücher elegant in einem Carton verpactt, & Dt. von 13-8 Thir.

3 3-151=d<sub>1</sub>

Co aud bas vollständigste fortirte Lager fertiger Bafche, ale: Berrens und Damen-Bemben von Leinen und Shirting, Dberhemben nach ben neuesten Façons unter Garantie bes Gutfigens & Dbb. 24-30 Ehlr.

Charlottenstraße 34, neben der Gefe der Behrenstr.

## Drei Jahre.

Moman.

# Erste Abtheilung. Eine Abendröthe im Often.

## Erites Capitel.

Um Beerbe bes Mennoniten.

Ohne Dich hab' ich kein Leben,
Ohne Dich ift Leben Tob,
Und boch würd' ich hin es geben,
Sieben Mal bahin es geben,
Schäferin, auf Dein Gebot—
Schäfer, ich verfteh' Dich nick,
Schäfer, au! ich glaub' es nicht!
(Spanisches Bolkslied aus bem
Parnasso Espanol.)

Endlos schier stredt sich die Tiefebene hin auf bem rechten Weicheleufer, hoher Schnee bedt die Lande und die festgefrornen Wasser; so weit das Auge auch suchend und forschend hinschweisen mag über die harten Schneefelber, kein Haus, kein Baum bietet ihm einen Ruhepunkt.

Mube finkt ber Blick niederwarts und bas Ange brennt, benn es ift fo weiß Alles, Alles ringsum, und bie Sonne, die nicht warmt, scheint bell barauf.

Ein rauher Schrei ertont, er wird langsam beantwortet, einzeln erschallt ein rauhes Schreien und Krächzen, ein Schrei nach dem andern; ein Schwarm großer Dohlen ist's, schwarz und faul streicht er dicht über bas Schneegefilde hin, er folgt ben flachen Schlittenspuren, die sestges froren den Weg andeuten, den in dieser Einsamkeit zuletzt lebende Wesen verfolgt.

Langsam bewegt sich ber Schwarm ber schwarzen Bögel, mit schwerem Flügelschlage balb sich wenige Fuß hoch nur erhebent, balb ruhend auf ben Gleisen im Schnee.

Und der heisere Schrei der Dohlen ist der einzige Ton, ber burch die Grabesstille flingt, welche mit dem hellen Sonnenschein auf der weiten weißen Ebene verschmolzen liegt.

Die Sonne neigt sich bereits, aber im Often macht sich ter Wind auf und zieht leise und langsam erst quer über die Niederung; je tieser Berliner Revue v. 10. Heft. aber die Sonne sinkt, besto rascher wird sein Zug, sein unheimlich hohles Pseisen tont balb stärker, bald schwächer.

Durch diese einsame Winter Landschaft gleitet ein Schlitten, von drei frastigen Rossen gezogen, die in schaffem Trabe gehen und der Peitsche nicht bedürfen, die der Bauer im Schafpelz über ihnen schwingt. Im Schlitten siten zwei stattliche Männer, verhüllt so weit es möglich, aber eigentlich doch wenig nur geschützt gegen die bittere Kälte.

Der Eine lehnt mube und verdrossen in seiner Ede und bewegt sich nur, um bas kleine weiße Taschentuch wieder zurecht zu ruden, mit dem er ten hohen Kragen seines grauen Mantels zusammengebunden hat um den Hals, damit er fester zusammenhalte und das Gesicht besser sobie vor dem scharsen Juge, dennoch hangt sein Schnurrbart voller Eiszapsen.

Der Andere muht sich viel, seinen Gefährten zu erheitern; munter blickt sein frisches Gesicht mit den hellen braunen Augen, dem zierlichen Bartchen und den frischen Lippen darunter unter der Pelzmüße hervor, deren Klappen ihm Ohren und Wangen besser schüßen, als der blaue Tuchfragen des grauen Mantels, den er nicht einmal, wie sein Gestährte, aufgebunden hat.

Zwei preußische Offiziere sind's, ber jüngere ein Ulanen-Lieutenant aus bem Hauptquartier bes Generals von York, ber altere ein Jufansterie-Capitain.

"Es wird immer kalter!" murrte der Capitain verdrießlich, "ich fühle, wie mir die Kalte bis auf die Haut kommt, obwohl ich drei Hemden über einander trage."

"Sind schlecht gestärkt vermuthlich, von Arenstorff," lachte ber Licutenant, "mussen sich an ihre Waschfrau halten, wären sie besser gesstärkt, kame die Kälte nicht durch; nicht wahr, guter Wis, was meinen Sie?"

Der Hauptmann von Arenstorff antwortete mit einem ärgerlichen Brummen, das der Lieutenant indessen ohne Weiteres als ein Zeichen der Zufriedenheit annahm.

"Allerdings sehr guter Wiß," fuhr er fort, "will mich übrigens nicht mit fremden Federn schmücken, ist nicht von mir der Wiß, Placha hat ihn gemacht, Sie kennen den tollen Blacha von unserm Regiment? als wir vor einigen Wochen ein Mal die halbe Nacht zu Pferde halsten mußten."

"Wiffen Sie was, Krummenser?" fuhr ber Capitain ploplich auf, "Was benn, Herr Kamerad?" fragte ber Lieutenant neugierig.

"Ich bin ein scheußtich neibischer Kerl!" sagte ber Capitain mit schärfster Betonung.

Mit naivem Erstaunen fah ber jungere Offizier seinen Reisegefahrten an ob dieses unerwarteten Bekenntnisses.

"Ja," sprach von Arenstorsf mit einer wirklich komischen Mischung von Aerger über sich selbst und wahrhaft neidischem Gelüste, "ja, Krumsmensee, ich beneite Sie um Ihre Haut, ich wollte, ich hätte Ihre Haut, die ganz unempfindlich gezen Kälte zu sein scheint, und bann wollte ich boch, ich hätte meine drei Hemden noch darüber und meinen Rock und dann den Pelz von diesem Kerl und dann meinen Mantel — so friert mich."

"Mit meiner Haut kann ich nicht dienen," antwortete der Lieutes nant lebhalt, "überdem, Sie irren sich, von Arenstorff, ich habe den zarstesten Teint von allen Offizieren in unserm Regiment; die Damen in Purland waren stets entzückt von meinem Teint, könnte Ihnen Geschichsten erzählen, doch Discretion ist die Parole bei den Ulanen, hier nehmen Sie einen tüchtigen Schluck!"

Der Capitain nahm mit zitternber Hand bie bargereichte Flasche und trank.

"Das warmt, bas thut gut, hurrah, ber König soll leben!" rief ber Licutenant, ebenfalls trinfend.

"Das warmt, bas thut gut," wiederholte ber Capitain, "ja, ein paar Minuten, und bann ist's um so schlimmer!"

Der Lieutenant sah den Capitain einen Augenblick an, rann stand er auf, wickelte sich aus einer dicken wollenen Pferdedecke, schlug dieselbe, die bis jest seine Füße vor der Kalte geschützt hatte, um den Oberleib seines Kameraden und rief: "Edler Sohn dieses Landes, gieb mir Deine Bügel und Deine Peitsche, ich will doch versuchen, ob ich die hohe Kunst des Rosselenkens nicht ganz perlernt während der Campagne."

"Was wollen Sie thun, Krummensee?" fragte ber Capitain matt, ohne jedoch seiner Verhüllung burch die Decke weitern Widerstand entsgegenzusehen.

Der Lieutenant aber ließ ben Bauer in den Schlitten steigen und nahm auf dem Borbersit Plat.

"Sehn Sie, von Arenstorff," sagte er bann heiter, "beim ganzen Regiment giebt es Keinen, der erfahrener in der edlen Kunst bes Rosses lenkens wäre als ich, selbst Baron Falkenhann nicht, der doch eigene Wagenpferde hat. Blacha ist reiner Naturalist. Bei unsern Schlittensfahrten waren die Damen immer ganz entzückt von mir, könnte Ihnen Geschichten erzählen, doch Discretion ist die Parole bei den Ulanen, wie Sie wissen!"

Mit erhöhter Geschwindigfeit flog ber Schlitten bahin.

Der Infanterie-Capitain erfannte wohl ben Ebelmuth, mit welschem der jüngere Kamerad einen Vorwand fand, sich seiner Decke zu entledigen, um ihm mehr Schutz gegen die Kälte zu verleihen, aber obsgleich er innerlich über sich zürnte und seine elende Schwäche versluchte, so hatte er doch den Muth nicht, die Decke abzulehnen.

Die Sonne war nahe baran unterzugehen, ein matter falbrother Schein glanzte auf bem Schnecfelbe und es wurde immer kalter.

COPPLE

"Wadrer Eingeborner bes Landes," wandte fich ber Lieutenant, bie Pferbe ftarker antreibend, an den Bauer, "wie lange haben wir noch zu fahren?"

Dem jungen Offizier wurde bange um seinen Kameraden, der ims mer schläfriger wurde, den er um jeden Preis wach zu halten suchen mußte, um ihn vor dem Erfrieren zu schüßen, auch fror er selbst jämsmerlich, und es steht dahin, ob er nicht ein wenig die großmuthige Aufswallung bereute, in welcher er seine Decke weggegeben.

"Kann's so genau nicht sagen, Herr Lieutenant," antwortete ber Bauer, "ba sehen Sie ben schwarzen Streifen vor sich, bas sind bie Föhren, und von da ab ist's keine Stunde mehr bis in bas Mens nonitendorf!"

Der Man schwang die Peitsche innerlich seufzend, denn der schmale schwarze Streisen am sernen Horizont dünkte ihm noch ziemlich weit zu sein, tropdem aber rief er: "Hören Sie, von Arenstorff, wir haben bas Ziel unserer Fahrt vor uns, hurrah!"

"Ich wollte wir hatten es hinter uns!" entgegnete ber Capitain, sich muhsam zusammenraffend und bie bleischweren Augenlider erhebend.

"Wollen Sie nicht eine Pfeife Tabak rauchen, von Arenstroff?" fragte ber Lieutenant nach einer Weile.

Der Capitain nictte, ichon halb vom Schlaf befangen.

Der Bauer stopste die kurzen Pfeisen der Offiziere und erhielt ben Befehl, selbst zu rauchen; es gelang dem Manen wirklich, seinen Kameraten noch ein Mal zu ermuntern, freilich nicht auf lange, obwohl er nun mit lauter Stimme zu singen begann:

Und wenn ber große Friedrich fommt Und flopft nur auf die Hofen, Dann flieht bie gange Reichsarmee, Panduren und Franzosen.

"Bon Arenstorff", fragte ber Lieutenant, seinen Gesang unterbrechend, "wie finden Sie meine Stimme?"

"Schon!" sagte ber Capitain vor sich hin; er klagte nicht mehr über die Kalte, sondern fand sich behaglicher als vorher.

"Ich sage Ihnen," plauderte der Lieutenant weiter, "im Hauptsquartier waren alle Damen entzückt von meiner Stimme, könnte Ihnen Geschichten erzählen, doch, Sie wissen schon, Discretion ist die Parole bei den Ulanen."

"Halten Sie an, Herr Lieutenant!" rief ber Bauer ploplich, "fonst erfriert der Berr Capitain."

Der Schlitten stand.

Der Bauer sprang herunter und fratte mit seinem Meffer ben hartgefrornen Schnee zusammen, er rich bas Gesicht bes Capitains bamit auf eine ganz unbarmherzige Art; dieser kam alsbalb zu sich.

Er wurde aus seinen Deden gewickelt, die Reisegefährten hoben ihn vom Schlitten, er vermochte allein gu fteben.

"Da geht's noch!" fagte ber Bauer, "hier, faffen Sie an, ver-

suchen Sie zu geben!"

Der Capitain faßte sich an ber Pritsche bes Schlittens fest, ber Lieutenant that ein Gleiches, ber Bauer trieb bie Pferbe an, aber ber Schlitten ftand festgefroren. Die Offiziere mußten alle ihre Rrafte anftrengen, um ihn wieber flott zu machen.

Endlich ging's vorwärts, ber Bauer lief neben ben Pferben her,

bie Offiziere hinter bem Schlitten, sich an ber Pritsche festhaltenb.

Der Capitain gewann balb ben Gebrauch feiner Glieder vollstanbig wieber; es ging im raschen Lauf über's Felb, die Manner schnaus fenb gleich ben Roffen.

Endlich waren die Fohren erreicht, die Offiziere fliegen in ben Schlitten, ber nun wie ein Pfeil bahinflog; ber Capitain fühlte fich unbeschreiblich matt, aber er litt nicht mehr fo schmerzlich von ber Ralte, obwohl dieselbe nach Untergang ber Conne noch gestiegen war.

"Das werbe ich Ihnen nicht vergeffen, von Krummenfce!" fagte er au feinem Begleiter, "ohne Gie ware ich umgefommen vor Ralte!"

"Bah!" lachte biefer, "und ohne biefen wurdigen Ureinwohner ber westvreußischen Steppen waren Sie erfroren, herr Ramcrab; boch hören Gie!"

"Wahrhaftig Sunbegebell!" entgegnete Arenstorff.

"Bei Gott," rief ber Lieutenant, "habe bie Schmalz in Berlin gehort, aber mir flingt bas hundegebell ba weit angenehmer in bie Ohren."

Die Rosse strengten ihre letten Kräfte an und griffen gewaltig aus, ihr Inftinct verfündete ihnen ben naben Ctall.

Man fah Lichter blinfen, Die Sunbestimmen erschallten immer lauter und vielstimmiger, ber Lieutenant beclamirte entzudt : "Dh wunberhelle Sternennacht, oh fternenhelle Bunbernacht, oh helle Racht ber Sterne!" "Schones Lieb," feste er hingu, "aber nicht von mir, habe es mal von meiner Cousine Baldemare gehört."

"Bott fei Danf, ba ift bas Dorf!" antwortete ber Capitain, wenig

angesprochen von bem poetischen Erguß seines Freundes.

Der Schlitten hielt vor einem verschloffenen Behöft, ber Bauer sprang von bem Schlitten und schlug mit seinem Beitschenftiel an bie großen Thorflugel, baß es weithin icholl und bas Sunbegebell antwortete wie ein Echo aus ben verschiebenften Reblen von allen Seiten.

Gleich barauf öffnete fich bie kleine Pforte neben bem großen Thor, ein Mann im Belg erschien und fragte mit freundlicher Stimme: "Wer flopft ba?"

"Reisende," antwortete ber Lieutenant, aus bem Schlitten fpringend, "ja, Landemann, Reisende, bie vor Ralte fast umfommen, gonnt uns Dach und Fach und einen Plat am Dfen!"

"Du bist uns willkommen, Freund, mit Deinem Begleiter!" ants wortete ber Bauer, und beeilte sich, die großen Thorstügel zu öffnen.

Der Schlitten fuhr ein in ben Hof, aus bem Hause aber fam ein alterer Bauer mit einem jungen Mabchen, bas eine Laterne trug.

"Es sind Reisenbe, Bater, welche ein Obbach suchen bei uns!" rief ihm ber, welcher bas Thor geöffnet, zu.

"Sie sind und willkommen," sagte ber alte Bauer, "Gott segne ihren Eingang!"

Zugleich aber trat er an den Schlitten und bemerkte, daß der Capitain trop der Hulfe bes Lieutenants nicht im Stande war, vom Schlitten zu steigen; er faßte zu und hob den Offizier heraus, in seinen starken Armen den Wankenden haltend, der nicht im Stande war, allein zu stehen.

Mit einem Gesicht, welches halb verlegen und ängstlich, halb zornig und verzweifelt war, blickte ber Infanterie-Offizier bem stattlichen Bauer in das ernste, gutmuthige Antlig mit ben großen, tiefen Furchen auf Stirn und Wangen.

"Von Arenstorff," rief ber Lieutenant, wirklich um seinen Kames raben beforgt, "was haben Sie benn, Sie werden boch, beim Teufel, die Füße nicht erfroren haben.

"Du würdest gut thun, mein Freund," sagte der alte Bauer, "jest nicht lästerlich zu fluchen und zu schwören, sonst aber kannst Du uns besorgt sein um diesen Mann, erfroren sind seine Füße noch nicht, so Gott will?"

Der Lieutenant starrte ben Alten, ber ihn so freundlich vermahnte, nicht zu fluchen, verwundert an: "Ih! das ist ja ein ganz versluchter Kerl!" sagte er leise vor sich, denn der Bauer hatte dem jungen Kriesger imponirt und that das noch mehr beinahe jeht, wo er mit ernster Ruhe den Capitain auf den Arm nahm und ihn, wie man ein Kind trägt, in sein Haus trug.

"Willst Du nicht unter bas Dach meines Vaters treten?" fragte ploplich eine helle, anmuthige Stimme ben Offizier, ber noch immer mit Verwunderung bem Alten nachsah.

Er blickie sich um und sah in ein allerliebstes, frisches Madchensgesicht, bas mit hellen, blauen Augen hervorschaute unter bem großen, braunen Tuche, bas die Dirne zum Schutz gegen die Kalte über ben Kopf genommen und unter dem Kinn zusammengebunden hatte.

Das Madden, es war groß und schlank, hob die Laterne, welche es in der Hand trug, hoch auf, so daß der volle Lichtschein auf den Lieutenant fiel, und wiederholte die freundliche Einladung mit dem Zusfaße: "Die Kälte ist groß heute und Du mußt viel gelitten haben, Freund!"

"Ich werbe sogleich die Ehre haben zu folgen, mein Fraulein!"
antwortete ber Offizier völlig verwirrt, "ich werbe nur biese Sachen

hier mitnehmen, wissen Sie, ein Offizier ift nicht gern ohne seinen Sabet!"

Der Lieutenant nahm seine und seines Freundes Waffen von dem Schlitten, von welchem indessen der Sohn des alten Bauern die Pferde abgespannt und mit Hulfe dessen, der den Offizieren als Kutscher ges dient, in den Stall gezogen hatte.

"Höre Freund," sagte das junge Mädchen, dem Offizier leuchtend, "wenn Du die Mordwerkzeuge mit in's Haus nehmen mußt, weil Du nicht gern-ohne sie bist, so lege sie an der Thur nieder, denn sie wurden ein schmerzlicher Anblick sein für meinen Vater und meine Mutter."

"Warum das, mein Fraulein? mein gutes Mabchen?" fragte ber Lieutenant.

"Weil Blut bamit vergoffen ift, bas Blut ber Brüber!" lautete bie ernste Antwort.

Sie traten ein in die große Stube durch einen schmalen Flursgang, der quer durch bas ganze Gebäude führte, und die Ställe von der Wohnung schied.

Das niedrige Gemach war durch einen großen Ofen, der die eine Wandseite fast ganz einnahm, sehr behaglich erwärmt, mit braunem Holz waren die weißgetünchten Wände dis zur halben Höhe hinauf befleidet, die Tische, die Stühle, Bänke und Schränke waren von einsachster Form und braun angestrichen, aber sedes einzelne Stück zeigte eine Sauberkeit und Reinlichkeit, welche an die holländische Abkunft der Besißer erinnerte.

An einem Fenster, das ziemlich weit vom Ofen entfernt war, saß der Capitain auf einer Bank, vor ihm knieete eine alte, reinlich gekleidete Frau, die des Offiziers Füße, welche in einem kleinen Fäßchen standen, mit kaltem Wasser wusch.

"Du kannst unbesorgt sein um Deinen Begleiter," sagte ber alte Bauer, bem Lieutenant entgegentretenb, "Gott hat ihn bewahrt und ihm seine gesunden Gliedmaßen gnädig erhalten; doch ist es gut, daß durch kaltes Wasser ber lette Frost herausgezogen werde."

Freundlich half ber junge Bauer, ber jest auch mit bem Kutscher ber beiben Herreingekommen war, bem Lieutenant beim Ablegen bes Mantels und Ueberrocks.

Ernst sah ber Alte zu, aber erst als ber Lieutenant in ber knaps pen Ulanen-Unisorm bastand, sagte er: "Du bist ein Kriegsmann bes Königs, Freund?"

"Zu dienen, mein ehrlicher Gastfreund," entgegnete ber junge Mann, der die ganze Elasticität seines Wesens wieder gewonnen, "zu dienen, von Krummensee, Lieutenant im combinirten Ulanen-Regiment, beitte Schwadron, der Herr dort ist der Capitain von Arenstorff, vom öhemaligen Regiment vacat von Romberg!"

Der Lieutenant bemerfte wohl, daß eine gewisse Scheu und Zus

Grund er auch ganz richtig errieth; er wußte, daß er sich in dem Hause eines Mennoniten befand, und erinnerte sich dunkel, daß die Mennoniten nic in den Krieg ziehen, den sie als eine eben so große Sunde betrachten als den Todtschlag, und daß sie einen solchen Abscheu vor Wassen aller Art haben, daß sie sich lieber berauben lassen, als daß sie zu den Wassen greisen zur Vertheidigung.

Das junge Soldatenblut fand nun zwar solche Ansichten im höchsten Grade beklagenswerth, denn ihm war und mußte sein das ritterliche Wassenhandwerk, zu dem er geboren und erzogen worden, der Inbegriff aller Ehren, aber der kampflustige Offizier hatte eine tressliche Erziehung genossen, und man hatte ihm gelehrt, christliche Frömmigkeit zu achten, unter welcher Form sie sich auch zeige; deshalb vermied er im Gespräch, so weit das irgend möglich war, jede Anspielung auf seinen Stand und suchte nur den guten Leuten so viel er konnte behülslich zu sein bei ihren Bemühungen um den Capitain, der so erschöpft war, daß er, nachdem er einige Tassen heißen Thee getrunken, zu Bette gebracht werden mußte.

"Mache Dir keine Unruhe, Freund," tröstete ber alte Mennonit ben jungen Officier, ber nicht ohne Besorgniß war, "Dein Genosse wird morgen neu gestärkt sein, Gott hat ihn noch zur rechten Zeit in mein Haus geführt."

Der Lieutenant sagte etwas von ewiger Dankbarkeit und muhete sich, seinen Dank umständlich auszusprechen.

"Laß das gut sein, Freund," erwiderte der Alte, "Deine Rebe sei ja, ja, nein, nein, was drüber ist, ist vom lebel; und nun setze Dich an meinen Tisch und genieße die Gabe Gottes zu Deiner Stärfung, benn auch Du bedarsst derselben, obwohl Dir Gott einen starsen Körper geschenft hat, wohl gemacht zur Ertragung von Beschwerden, an denen es ja auch in dem Stande, dem Du angehörst," der alte Mann seuszte, "nicht sehlt."

Und sie agen; die Speisen waren einfach, aber wohlbereitet und reichlich.

Als der Lieutenant seinen Hunger gestillt hatte, was erst der Fall war, als die mäßige Mennoniten-Familie schon längst ausgehört hatte zu essen, sühlte er sich ungemein wohl und behaglich. Sein schlanker, wohlgebauter Körper war in der That wie gemacht zum Ertragen von Strapazen, clasisch und immer frisch wie sein Geist, der unverzagt Alles ans und aufnahm, was ihm auch begegnen mochte.

Der Lieutenant von Krummensee war wie guter Stahl, glatt und blank, aber auch geschmeibig und fest.

Es gesiel ihm wohl unter den Mennoniten, der alte Bauer hatte etwas Pairiarchalisches, was ihm imponirte; manches Donnerwetter und manchen anderen Fluch schlucke er hinunter, weil ihm der Alte ein paar Mal gesagt hatte: "Du würdest gut thun, mein Freund, nicht zu Mann von etwa zwanzig Jahren, mit ernsten Augen und männlichen Zügen, in denen sich Kraft und Energie aussprachen, der aber noch stiller und schweigsamer war, als seine Aeltern und seine Schwester Sussanna. Besser als draußen beim Schein der Laterne konnte der Lieutes nant setzt die wunderbare Schönheit dieses jungen Mädchens bewundern; er hatte die jetzt kein weibliches Wesen gesehen, das ihm so ganz ohne allen äußern Put, ohne Schmuck, so liebreizend erschienen wäre.

Susanna war fast eben so groß, als ihr Bruder, aber ihr Wuchs war von einer Zierlichkeit, wie man sie selten findet; ihr frisches rosiges Gesicht war weniger ernst, als das des Bruders, und in ihren Zügen verrieth sich zuweilen ein Feuer und eine Lebhaftigkeit, die einen seltsamen Gegensat, nicht nur zu dem ernsten gehaltenen Wesen ihrer Angeshörigen, sondern auch zu ihrem eigenen gesetzen, sichern Benehmen bils deten. Die einfach dunkle Tracht, das glatt gescheitelte Haar, die gerrünschlosen Bewegungen verriethen wohl das Kind des Mennoniten, aber die muthig blitenden Augen, in denen Jugendseuer und Lebenslust funkelten, pasten wenig in die Familie eines strengen Sectirers.

Der Lieutenant konnte sich kaum satt sehen an dem lieblichen Mädchenbilde, das da am Spinnrade vor ihm saß, und er bemerkte es mit einer Empfindung, die er zuvor nicht gekannt, mit einem Gefühl, das ihn voll und heiß durchströmte und sein Herz höher klopfen machte, daß die Jungfrau zuweilen ihren Blick auf ihm ruhen ließ mit einer Mischung von weiblich zurtem Wohlwollen und mädchenhaster Neugierde.

Nach der Tochter fühlte sich der Offizier am meisten angezogen von der Mutter; er hatte nicht geglaubt, daß eine alte Frau, und das war die Mennonitin, denn ihr Haar war ergraut da, wo es unter dem glatt anliegenden Häubchen hervorsah, so schmuck und lieblich aussehen könne. Das Gesicht war glatt und weiß geblieben; es hatte einen des müthigsfrommen, einen wahrhaft evangelischen Ausdruck, und doch war eine gewisse Heiterkeit darin und eine Art von mütterlichem Stolz, die das Gesicht der alten Frau auf Momente sörmlich verklärte.

Die Mennoniten sind schweigsam; es liegt bas in ihren religiössen Ansichten, die über ja, ja und nein, nein hinaus jedes Wort vom Uebel halten. Die Lüge erklären sie für die vom Teusel in die Welt gesbrachte Ursünde, darum reden sie wenig. Aber die Mennoniten sind auch gastfreundlich, und der alte Nuitsteen sühlte, daß es zu den Pflichten der Gastfreundschaft gehöre, selbst für die Unterhaltung des Gastes zu sorgen; auch waren die großen Ereignisse der Zeit nicht spurlos an den stillen Wohnungen der Mennoniten vorüber gegangen, und obgleich Menno Simonis seine Anhänger gelehrt, daß dieses Leben nur ein Uebergang zu- einem höhern, bessern sei, nur gegeben, um sich auf jenes bessere Leben würdig vorzubereiten, so waren die preußischen Mennoniten doch treue und eistige Patrioten, die den König Friedrich Wilhelm über Alles

liebten und mit der That bewiesen in den Tagen des Unglucks, daß sie nicht nur als Mennoniten, sondern auch als Preußen fühlten.

"Nenne mich nicht neugierig, Freund," begann ber alte Ruitsteen, "wenn ich Dich frage, ob Du vielleicht zu den Kriegern des Königs ges hört haft, welche dem fremden Kaiser in Frankreich zu Hulfe ziehen mußten gegen den Kaiser in Rußland?"

"Ich habe den Feldzug mitgemacht gegen Rußland, guter Bater," antwortete der Lieutenant, "jest aber ist er vorüber, denn unser Feldhere der General von York wird sich in diesem Augenblicke wohl schon auf preußischem Grund und Boden besinden und ich glaube nicht, daß er von den Russen angegriffen werden wird. Mich schieft mein General eben nach Berlin, um Seiner Majestät dem Könige einen Bericht zu brinz gen über das, was sich bei uns auf dem äußersten linken Flügel des Kriegsschauplaßes ereignet hat."

"Wir haben von einem großen Strafgericht gehört, welches der alle machtige Gott verhängt haben soll über ben fremden Kaiser in Frankereich, ber unserm gnädigen Könige so viel Boses gethan!"

"Ja," rief der junge Offizier, "Ihr habt recht gehört, ich habe einen Theil der Trümmer gesehen, die noch übrig geblieben sind von der großen französischen Armee. Der französische Kaiser hat seine ganze Armee verloren, Tausende sind in großen Schlachten geblieben, Tausende gefangen worden, aber die größeste Jahl ist elendiglich umgekommen vor Frost und Hunger."

"Die Gerichte Gottes find gewaltig!" feufzte ber Mennonit.

Der Lieutenant ergählte weiter, was er von bem graufigen Schidfale ber großen Armee vernommen in Konigsberg, benn er felbst hatte bei bem Corps bes Marschalls Macbonald gestanden, bas abgesonbert von der großen Urmee operirte. Der Offizier erzählte feurig, und er ergablte um fo beffer, ale er bie fast athemlose Ausmerksamkeit bemerkte, mit welcher Sufanna feinen Worten lauschte. Aber er ergahlte nicht nur von der Niederlage der Frangosen, er erzählte auch von ben Soffe nungen ber Preußen, bie ploglich überall wie verhaltener Brand aufschlugen aus der Afche, mit der Boruffia ihr gebeugtes Saupt bestreut nach dem Tilfiter Frieden; er sprach von ber nahe bevorstehenden Erbebung Preußens gegen ben fremben Zwingheren, er ergablte, was in Port's Sauptquartier nicht nur bie Gemuther bewegte, fonbern was auch schon frei und offen ausgesprochen wurde. Er malte mit jugendlicher Begeisterung und folbatischer Empfindung ben Rampf, ber entbrennen werbe gegen ben frangofischen Erbfeind; er schilberte ben Streit, ju bem gang Preußen fich in ein Heerlager verwandeln werbe, ju bem Beber, ber bie Baffen tragen fonne, Colbat werben muffe.

Im Eiser seiner Rede hatte der junge Offizier nicht bemerkt, daß der junge Abraham Ruitsteen sein Gesicht niederbeugte, auf daß man die Thrane nicht sehe, die in seinem Auge blinkte; er sah nicht, daß der alte Mennonit misbilligend sein Haupt schüttelte, er sah nur, bas bas Spinnrad Susanna's still stand und bas bas liebliche Mabchen, helles Roth auf ben Wangen, mit begeisterten Bliden an seinem Munde hing.

Endlich sagte der alte Nuitsteen: "Verzeihe mir, Freund, wenn ich Dich bitte, einzuhalten in Deiner Erzählung, einem Kriegsmanne, wie Du bist, mag eine solche Sprache wohl ziemen, aber wisse, daß wir, meine Glaubensgenossen, den Krieg nicht billigen, weil wir uns an die, Worte der Schrift halten, die da lauten: Wer Blut vergießt, des Blut soll wieder vergossen werden!"

"Verzeiht, guter Bater," entgegnete ber Lieutenant, "ich hatte bas einen Augenblick vergeffen, ich wollte Euch nicht wehr thun, und dann dürft Ihr doch auch nicht vergessen, daß wir nicht Krieg führen wollen, um uns zu bereichern, oder um einen Vortheil zu gewinnen, sondern um die Ungerechtigkeit zu bezwingen und unsern König und unser Baterland zu befreien, um unsere Brüder zu retten aus der Eprannei des fremden Herrschers, und steht nicht auch geschrieben: "Niemand hat größere Liebe, denn die, daß er sein Leben läßt für die Brüder!"

"Berzeihe mir, Freund," entgegnete der Mennonit ernst, "daß ich mit Dir nicht streite über biese Punkte, ba Du ein Gast bist in meis nem Hause."

Nach einer Pause tiefen Schweigens erhob sich ber junge Ruitsteen auf einen Wink seines Vaters und führte den Offizier nach der Kammer, in welcher der Capitain in einem großen Bette behaglich schlief.

"Niemand hat größere-Liebe, benn die, daß er sein Leben läßt für die Brüder!" murmelte ber junge Mennonit für sich, als er von der Begleitung des Offiziers zurücksehrte. Die Neben des Lieutenants hatsten einen mächtigen Eindruck gemacht auf ihn, und einen größern viel-leicht noch hatten sie auf Susanne gemacht, obwohl sich das junge Mädschen desselben nicht so bewußt war.

Als der Lieutenant von Krummensee am andern Morgen erwachte, fuhr er erschrosten auf, als er bemerkte, daß daß falbe Wintertageslicht bereits in die Rammer siel, in welche er mit seinem Kameraden quartiert worden war; er saß in seinem großen Bette eine ziemliche Weile, sich langsam der Ereignisse des vergangenen Tages erinnerud, dann sah er nach der Uhr, die er auf dem Schemel neben dem Bette hingelegt hatte, und war mit einem mächtigen Saße aus dem Bette, als ihm die Uhr zeigte, daß bereits zehn Uhr Vormittags vorüber sei.

"Donnerwetter!" rief er, in die mit Pelz gefutterten Stiefel sahe rend, "zehn Teufel über den dummen Bauerkerl! hab' ich ihm gestern nicht noch ausdrücklich gesagt, daß wir spätestens um acht Uhr fahren müßten!"

"Was haben Sie benn, von Krummensee?" fragte ber Capitain, welchen ber brohnende Sprung seines Kameraden geweckt.

"Was ich habe? ei!" ber Lieutenant besann sich, "ei! wie geht's Ihnen, von Arenstorff? gut geschlafen?"

Der Lieutenant fragte mit wirklicher Theilnahme und trat in hochst

unvorschriftsmäßigem Anzuge an bas Bett bes Capitains.

"Sie sind wahrhaftig ein guter Kerl, von Krummensee," sagte ber Capitain, dem jungen Kameraden die Hand reichend, "ich erinnere mich jest der Geschichte von gestern, habe geschlafen wie ein Bar und bin frisch und gefund, nur leide ich am Magen, das heißt, ich spure grimmigen Hunger!"

"Hunger? unmöglich frankhastes Symptom," lachte der Ulan, seine Beinkleider anstraffend, "Hunger hochst natürlich, nicht die Spur von Unerklärlichkeit, haben miserabel soupirt gestern Abend, von Arenstorff,

wissen Sie, zwei Tassen Thee, glaub' ich, ohne Beilage!"

"Es ist mir Alles wie ein Traum," versicherte ber Capitain aufsstehend und sich ankleidend, "was mit mir gestern Abend geschehen ist, eigentlich weiß ich nur noch, daß Sie mich glücklich bis hierher gebracht haben, von Krummensee!"

"Donnerwetter," schrie der Lieutenant wieder, "ich wollte, ich hatte Sie schon wieder hier fortgebracht; benken Sie sich, von Arenstorff, es ist zehn Uhr vorüber, wir sollten lange unterwegs sein; ich hake es unferm Schlittenbauer auch befohlen, und zu weden, aber vermuthlich hat's der Kerl von gestern her auch noch in den Gliedern, hat's verschlasen, und die Mennoniten haben vielleicht nicht die Gewohnheit, ihre Gäste zu weden!"

"Zehn Uhr, das ift stark," entgegnete der Capitain, "wir haben

feine Zeit zu verlieren!"

Beide Herren beeilten sich so viel als möglich mit ihrer Tollette und beendeten dieselbe mit soldatischer Raschheit; sie wollten eben die Kammer verlassen, als sich die Thur berselben öffnete und der alte Mensnonit eintrat.

"Gott gesegne Euch Euern Schlaf!" lautete sein Morgengruß.

"Schon Dank, guten Morgen!" antworteten bie Dificiere.

"Du siehest, Freund," sagte ber Alte, "baß Dein Gefährte ganz gefund ist heute, wie ich Dir gestern schon voraussagen konnte, benn ich verstehe mich auf solche Fälle und weiß, was Gott thun kann mit ein wenig kaltem Wasser und einigen Stunden gesunden Schlafes."

"Ei, sagt mir boch, Bater Nuitsten," fragte ber Lieutenant, "warum Ihr's unterlassen habt, uns einige Stunden früher zu wecken, ba Ihr doch hörtet, daß ich meinen Fuhrmann auf Tagesanbruch bestellte?"

"Berzeihe mir, Freund, wenn ich damit gegen Deinen Wunsch gehandelt habe," entgegnete ber alte Mann nicht ohne eine gewisse Berlegenheit, denn er glaubte schon, sich wirklich eines Bergehens schuldig gemacht zu haben, "meine Kinder meinten, Du und Dein Gefährte, Ihr hattet Beibe bie langere Ruhe nothig nach ben Anstrengungen bes gestrie gen Tages — "

"Nöthig ober nicht!" unterbrach ber Lieutenant ärgerlich, obgleich er mit unwillfürlicher Eitelfeit baran bachte, daß die reizende Susanna aus zarter Fürsorge für ihn die Abreise verzögert hatte, "mein wacker Alter, wir sind im Dienst, Ihr werbet verstehen, wo die Pflicht gebietet, da fümmert sich der preußische Offizier um nichts weiter, als eben dars um, wie er sie am besten und schnellsten erfüllt!"

"Deine Ansichten sind löblich, Freund," antwortete der Mennonit ernst, "aber Du würdest wohlgethan haben, mich ausreden zu lassen, denn wenn die Fortsetzung Deiner Reise nur irgend möglich gewesen wäre, so würde ich für Dein rechtzeitiges Fortsommen Sorge getragen haben, aber der Herr hat um Mitternacht ein so mächtiges Schneewetter geschickt, und es schneit noch immer so gewaltig, daß es nicht in Deiner Macht liegt, Deine Reise sortzusetzen."

Dem Lieutenant schwebte ein grimmiges Donnerwetter auf ben Lippen, aber er schluckte es hinunter, weil ihm ber Mennonit mit seinen ernsthaften Augen gerabe in's Gesicht sah.

"Ift denn gar kein Mittel, weiter zu kommen?" fragte der Capitain. "Burbe ich es Dir nicht sagen, Freund?" entgegnete ber alte Ruitsteen mit vorwurssvollem Ton, "doch komm hinunter in die Stube und siehe selbst, daß Gott der Stärkere ist."

Die Offiziere folgten ihrem Wirth in die große Stube, die bei Tage noch weit sauberer erschien als am Abend zuvor. Sie blidten durch die Fensterscheiben in das tolle Schneewirdeln draußen und mußten sich selbst sagen, daß es eine Unmöglichkeit sei, in solchem Weiter den Weg in den pfadlosen, Ebenen zu finden.

Sie ergaben sich in ihr Schicksal, sie seufzten und blickten finster brein, als indessen gleich barauf die Mutter Nuitsteen erschien mit Butter und Brot und geräuchertem Fleisch und Kase, und hinter ihr, rosig und frisch, die liebliche Susanna mit dem Theegeschirr, da hellten sich die Gesichter der beiden Herren ziemlich rasch wieder auf, und mit bester Miene nahmen sie Plat an dem Frühstückstisch.

Der Capitain war zu hungrig, um der prächtigen alten Frau und tem liebreizenden jungen Mädchen mehr als einen kurzen Augenblick ber Bewunderung zu schenken, dann machte er sich rüftig an's Werk und aß mit gewaltigem Appetit, dabei von der guten Mutter Nuitsteen unsterstüßt, die ihm vorlegte und für ihn sorgte, wie eine zärtliche Mutter für ihren Sohn zu sorgen psiegt.

Der Ulanen Lieutenant hatte sich nicht einer gleich umsichtigen Aufmerksamkeit zu erfreuen, benn obwohl ihm Susanna mit angebornem Anstande die Tasse reichte, so überließ sie ihm boch im Nebrigen die Sorge für sein Frühstück selbst; wie alle jungen Mabschen, war sie am Morgen schüchterner als am Abend, auch hatte sie

nicht, wie die Mutter, die Gewohnheit, für die Bedürfnisse ber Manner zu forgen.

Obgleich also der Lieutenant nicht so sorgfältig bedient wurde wie sein älterer Kamerad, so sühlte er sich doch viel glücklicher; es kam ein ganz unsäglich freudiges Gefühl über ihn, wenn seine Blicke den Blicken Susanna's begegneten, wenn sie ihre Augen vor seinem Blick mit sanstem Erröthen niederschlug, und der Ulan trank eine ganz uns glaubliche Anzahl von Tassen Thee, nur um immer und immer wieder sagen zu können: "Darf ich Sie noch um eine Tasse Thee bitten, lies bes Mädchen?"

Susanna begriff den Offizier rasch, sie sühlte, daß er seine Tasse nur darum so schnoll leere, um sie um eine neue bitten zu können, und weil ihr seine Bitte lieb dünkte und wohlsautete in ihrem Ohr, füllte sie ihm die Tasse immer nur halb, aber sie wurde stets roth dabei, und es war ihr, als ob sie ein Unrecht begehe.

Endlich hatten die Herren ihr Frühstück beenbet und waren allein, als die Frauen das Geschirr hinaustrugen, denn der alte Nuitsteen hatte die Stube schon früher verlassen.

"Was fagen Sie, von Arenstorff?" fragte ber Ulan, obgleich berfelbe ben Mund nicht geöffnet hatte.

"Ich sage, daß Sie sich in das allerliebste Mädchen verlitbt haben, Herr Ramerad," entgegnete der Capitain seise, indem er dicht an den Ulanen trat und seine Hand auf dessen Schulter legte. "Sie werden roth," suhr er fort, "nehmen Sie sich in Acht, Freund, Sie vergessen das liebe Kind wohl draußen im Krieg, im großen Kampf, der uns bevorsteht, aber das schone Mädchen sah Sie ein paar Mal so an, daß mir der Bissen im Munde quoll, wenn ich daran dachte, daß sie viele leicht mit wundem Herzen hier bleibt nach Ihrer Entsernung."

"Ich bitte Sie, von Arenstorff!" fagte ber Lieutenant, verwirrt bie

"Sie find ein nobler Cavalier durch und durch," nahm ber ältere Offizier nach einer kleinen Pause das Wort, "ich will das vertreten gegen Jedermann, mit Degen oder Pistolen, Sie werden den guten Leuten hier keinen Anlaß geben, die Gastfreundschaft zu bereuen, die sie gegen uns ausüben."

Der Capitain sprach ernft und eindringlich.

"Aber sagen Sie nur um Gotteswillen," entgegnete ber Ulan, ber sich gesammelt hatte, "auf was für wunderliche Gedanken kommen Sie da, Herr Ramerad? Habe mein Stück Eitelkeit so gut wie ein Anderer, ist mal so bei Ulanen, und bei Infanterie wird es nicht andere sein, aber dieses schone Kind wird sich nicht gleich in mich verlieben, habe erträglich gute Meinung von mir, kann aber doch das Compliment nicht annehmen, das Sie mir mit Ihrer Besorgniß machen, ist zu viel, auf Ehre!"

Der junge Offizier sprach wirklich aufrichtig, er war kein Ged, und die leichten Allüren beruhten bei ihm auf gesellschaftlichen Angewöhnungen. Der Capitain durchschaute das wohl, aber seinem Scharsblick war es bennoch nicht entgangen, daß die junge Mennonitin einen eben so tiesen Eindruck auf das Herz des Lieutenants gemacht, wie dieser auf das des Mädchens. Auch war ihm in der ersten Minute klar geworden, daß Susanna, vielleicht, ja wahrscheinlich, ohne es zu wissen, anders fühle, als ihre Eltern, als ihre Bekenntnißgenossen, und das erklärte ihm den Eindruck, den sein Kamerad auf ihr Herz gemacht, Daß das seurige Gemüth des jungen Reiters nicht eine Minute unempfindlich bleiben konnte solchen Reizen gegenüber, das begriff er ohne Mühe. Indessen sagte er seht weiter nichts, sondern beschloß nur, seinen jüngeren Kameraden nicht einen Augenblick aus den Augen zu lassen und sede weitere Annäherung zwischen den beiden jungen Leuten unmöglich zu machen.

Er hatte nicht eben lange Zeit, diesem Borsatz nachzubenken, benn gleich barauf kehrte Susanna mit ihrem Bruber Abraham zuruck, bessen ernstes, männliches Wesen bem Capitain ungemein zusagte.

Es war Susanna, welche bas Gespräch auf den Krieg leitete; ber Capitain, der es hauptsächlich führte, bemerkte bald, daß das junge Madchen die strengen Ansichten der Mennoniten über den Krieg nicht theile, und daß der Bruder, der sichtlich unter dem Einfluß der Schwesster ftand, wie sie denke.

Der Lieutenant, sich der Worte seines ältern Kameraben erinnernd, wagte das junge Mädchen kaum anzuschen, schwieg meistens und sagte nur von Zeit zu Zeit ein verlegenes Wort.

Susanna bemerkte bas rasch genug, und plöglich trat sie vor ben jungen Krieger und fragte mit der süßesten Theilnahme in Blick und Wort: "Was sehlt Dir, Freund? Du bist anders als gestern, anders als vorher, hat Dich etwas gekränkt hier? oder bist Du leidend?"

Der Lieutenant war feiner Antwort mächtig, ein Wonneschauer burchrieselte ihn, und ber Capitain zitterte vor dem Eindruck, den diese theilnehmenden Mädchenworte, wie er wohl fühlte, auf seinen jungen Kameraden machen mußten, um so mehr machen mußten, als sie mit einer völlig unschuldigen Unbefangenheit ausgesprochen wurden. Er besgriff, daß dieser Unbefangenheit gegenüber die Ausführung seines Planes große Schwierigseiten haben werde.

Der Ulan ergriff eine der kleinen Hände Susanna's und sagte leidenschaftlich bewegt: "Ich bin traurig, liebes Mädchen, well ich so bald von hier fortgehen muß!"

"Wie," rief Susanna, "Du freuest Dich nicht, Freund, baß Du in den Kampf gehen barist für den geliebten König und streiten als ein Helb für die Brüder? Gestern sprachest Du anders!" "Ich freue mich, liebes Mädchen," antwortete der Lieutenant, "aber ich bin auch traurig, denn wenn ich heute oder morgen von hier ziehe, kehre ich nie wieder hierher zurück!"

"Dein Leben steht überall in Gottes Hand, Freund," erwiederte Susanna unschuldig, "wenn Du als ein Held streitend den Tod erleisdest, so tröstet Dich Gott mit dem schönen Spruch, den Du gestern uns in's Gedächtniß riefest: Niemand hat größere Liebe, denn die, daß er sein Leben lässet sür die Brüder! Die Brüder aber, für die Du Dein Leben gelassen, und alle ihre Angehörigen, sie werden Dich preisen und Dein gedenken in Liebe und Dankbarkeit. Wenn Dich aber der alls mächtige Gott vor Tod und Gesahren schirmet im Kampse, dann kannst Du auch hierher zurücksehren!"

Der junge Offizier war außer sich, völlig hingerissen bruckte er Susanna's Hand an seine Brust und rief: "Und wirst Du es sein, willst Du es sein, geliebtes Madchen, die mir ben Kranz reicht, wenn ich heimkehre nach bem Siege? Dh, wenn ich tausend Leben hatte, ich würde sie einsehen für Dich, geliebtes Wesen!"

Helles Scharlachroth farbte bas Antlit bes jungen Madchens, und obwohl sie sagte: "Ich verstehe Dich nicht, Freund!" so hatte sie thn doch verstanden, wenngleich sie es selbst nicht flar wußte.

Das Alles hatte sich so schnell begeben, Rebe und Gegenrebe waren sich so rasch gefolgt, daß ber Capitain nicht im Stande gewesen war, auch nur ein warnendes Wort einzuschieben; er hatte der raschen Entwickelung mit demselben sprachlosen Erstaunen beigewohnt, wie Abraham Nuitsteen, der junge Mennonit, nur hatte er ein richtigeres Berständniß für das, was eigentlich geschehen war, wie dieser, der sich begnügte, zu sagen: "Liebe Schwester, laß unsern Vater nicht hören, daß wir über den Krieg nicht so denken, wie die Gemeinde, und Du, Freund, der Du ein großes Wohlgefallen an meiner Schwester zu sinden schießt, weil sie eben so gut als klug und dabei auch wohlgestaltet ist, verziß nicht, daß die Tochter eines Mennoniten nie die Deine sein kann; solche Worte aber, wie Du ihr gesagt hast, darf von Dir nur ein Weib hören, um welches Du werden kannst, ich bitte Dich also, Freund, nicht weiter in dieser Weise zu reden mit meiner Schwester!"

Susanna warf ihrem Bruder einen Blick zu, der eben nicht freundlich war, bann eilte sie aus dem Gemach.

"Ich fürchte, Deine verständige Rebe kommt schon viel zu spät, Freund Mennonit," sagte der Capitain leise zu sich selbst, laut aber sagte er: "Ihre Schwester ist ein fluges Mädchen, lieber Nuitsteen, sie wird nicht allzu viel Gewicht legen auf einige überschwängliche Worte meines Freundes!"

"Ich hoffe es," antwortete ber junge Mann, "aber sei mir nicht bose, Freund," er hielt bem Lieutenant die Hand hin, "die Weiber sind schwach, darum habe ich gesprochen, nicht um Dir wehe zu thun." Der Lieutenant bruckte die Hand Abraham's, es war ja Susfanna's Bruber, aber er sagte nichts, benn er war nicht im Stande, zur Zeit sich Rechenschaft zu geben, die Empfindungen der verschiedensten Art ftritten sich in seinem Herzen.

Bald darauf kam der alte Mennonit herein; er verkündete den Herren, daß sich das Schneegestöber etwas gelegt habe, daß es vielleicht um Mittag sich aufhellen werde, und daß sie dann noch heute wenigstens die große Straße wurden erreichen können, obwohl er ihnen eine schwere Reise vorhersage.

Der Mennonit feste feinen Gaften Pfeifen und Tabad vor.

Auf der großen silbernen Tabacksbose bemerkte der Capitain ein abliges Wappen.

"Weffen ift bas Wappen?" fragte er neugierig.

"Es ist das meinige, Freund," entgegnete der Bauer, "ober wenn Du willst, das Wappen meiner Bater, welche zu katholischen Zeiten Ebelleute waren. Der alte silberne Kasten ist mit meinem Großvater aus Holland bis hierher gewandert; wir halten das alte Geräth werth, obwohl wir nicht glauben, daß wir besser sind wegen unserer adligeu Abstammung; ja, Freund, mein Großvater ist ein Kriegsmann gewesen, wie Du einer bist, ehe denn er sich zur Lehre Menno Simonis, unseres Stisters, bekannte; sie jagen, es stände in vielen Büchern, daß der Oberst Jan van Nuicsteen die hollandische Stadt Dendermonde gar wacker verztheidigt habe für den Prinzen von Oranien. Doch das sind alte Gezschichten, reden wir nicht mehr davon!"

Der alte Mann brach ab, weil er selbst fühlte, daß er lieber von bem Kriegsruhm seines Großvaters sprach, als sich mit den strengen Grundsäßen seiner Secte vertrug; dem Capitain aber entging es nicht, daß das Auge des jungen Nuitsteen flammte, als er von der Belagerung von Dendermonde hörte und von der tapfern Vertheibigung dieser Stadt durch seinen Urgroßvater.

Die größeste Freude aber über die Mittheilung bes alten Mennosniten hatte unstreitig der Lieutenant von Krummensee, der sein Gesicht plöglich nach dem Fenster kehrte, scheindar besorgt nach dem Wetter blidend, der sich aber nie weniger um das Wetter bekümmert hatte, als in diesem Augenblick gerade.

"Fräulein Susanna van Nuitsteen," sagte er ganz leise, aber auch ganz entzückt vor sich hin.

Zeitig wurde das einfache Mittagsmahl aufgetragen, zeitiger noch als sonst, benn das Wetter hatte sich wirklich so weit aufgehellt, daß die Offiziere es wagen konnten, ihre Reise fortzusetzen, um wenigstens die große Straße nach Berlin zu erreichen am heutigen Tage.

Der Lieutenant zeigte sich beim Abschied gefaßter, als ber Capitain gebacht, ber noch eine Scene gefürchtet hatte; die ganze Familie begleistete die Herren bis an den Schlitten, da aber hatte der tapfere Offizier

kaum ben Muth, dem jungen Madchen die Hand zu reichen; als er es gethan, drückte er sie entschlossen an seine Lippen und stüsterte halb athems los: "Wir sehen uns wieder!" Dann siel er Susanna's Mutter um ben "Hals und küßte die alte gute Frau auf's Zärtlichste.

Sufanna errothete; sie fühlte, daß diese Kusse ihr galten, und

vielleicht ahnete es bie Mutter auch.

"Gott segne Deinen Ausgang, Freund!" sagte ber alte Ruitsteen. Die Rosse zogen an und ber Schlitten fuhr aus bem Hofe.

Die ganze Familie stand an dem Hofthor; noch aus der Ferne sahen sie den Lieutenant mit der Hand winken, und sie erwiederten Alle seinen Gruß; aber Susanna wußte, daß dieser Gruß ihr allein galt, und träumerisch kehrte sie in das Haus zurück.

Sie fühlte in ihrem Innern eine so füße, so selige Traurigkeit, und ihr Herz war so voll von bisher nicht gekannten, nicht geahnten

Gefühlen, baß es fich burch Thranen Luft machen mußte.

Erst als Susanna sich recht satt geweint in ihrer stillen Mabchenstammer, kam sie wieder hinunter zu den Ihrigen; sie war heiter wie sonst und rührig wie sonst, und doch war sie ganz anders geworden, das bemerkte die Mutter wohl, wenn auch Vater und Bruder nichts das von sahen.

Die frühere Stille herrschte am Heerbe bes Mennoniten.



## Wiener Stizzen und Physiognomicen aus dem Jahre 1848.

Capitel IV.

Die ständische Opposition und ihr Anhang.

Es ist bemerkenswerth und bedauerlich, daß Keiner unter den vieslen Tageshistorisern, welche sich mit den verschiedenen Ereignissen des Jahres 1848 beschäftigten, eine allgemeine Geschichte des Jahres 1847 zu schreiben unternommen hat. Der preußische vereinigte Landtag, die Resormen des Papstes Pius' IX., die Vorgänge in Neapel, Ober Italien, der Schweiz, die dänischen Wirren, die svanzösischsspanische Heirath und der Sturz des Ministeriums Peel waren doch so bedeutende Vorstäuser der späteren Revolutionen, daß die Aufgabe, die Wechselwirfungen all' dieser Begebenheiten genau zu prüsen und treu darzustellen, eine lohnende sein würde. Es wäre dann leichter, zwischen der Unzahl von Schriften, welche von der Revolution, als dem heiligen Kampse der Freiheit gegen Unterdrückung und Despotismus, reden, und jenen, welche bieselbe nur als eine Escamotage gelten lassen wollen, die Wahrheit

herauszusinden. Da ich blos Wiener Physiognomieen zu schildern uns ternommen habe, so kehre ich benn auch zu meiner Aufgabe zurück.

Es ift eine bekannte Thatsache, baß sich schon nach ber Juli: Revolution, vorzüglich aber in ben vierziger Jahren, eine Partei im Schoofe ber verschiebenen Provinzial-Stande-Bersammlungen gebilbet hatte, beren Streben bahin ging, ihre alten verbrieften, unter ber Regierung Des Raifere Franz geschmalerten Rechte wieder zu erlangen und, wo möglich, Den Frondeurs gleich, die "fur ben Konig gegen Magarin" fampften, griffen die Kührer der erwähnten Partei bas herrschende Suftem im Intereffe ber Monarchie an. Bei ber ichlechten Finanwer= waltung, ber Unordnung in ben Catastral = und Ruftical = Verhältniffen, bem immer weiter greifenten Ginfluffe ber Beamtenherrschaft, Die vor lauter Schreiben nie jum Hanbeln fam, gebrach es natürlich nicht an Stoff zu bittern Bemerkungen und verbeckten Angriffen auf ben allmachtigen Staatsfangler. Die nieder-ofterreichischen Stante gaben hierin ben ersten Impuls, welcher bann in ben andern Brovingen, besonders in Böhmen, theilweise auch in Steiermark und Karnthen, wo der Baron Berbert, Ritter Tichabuschnigg und Graf Auersperg bas "liberale Princip" vertraten, nachahmung fant. Die bedeutsame Kunde einer terar= tigen Regung in einem Staate, ber immer als ter Pfleger und Beschüter bes patriarchalischen Absolutismus in Deutschland angesehen worben war, konnte trot ber wachsamen Bolizei und ber Censur nicht unbefannt bleiben; die lette Eingabe ber nieber-öfterreichischen Stande-Bersammlung vom Jahre 1846/47, worin fie um Abschaffung ber Cenfur, Regelung ber bauerlichen Verhaltnisse und vorzüglich ber Kinangen, bie sich "troß breißigjährigen Friedens nur immer verschlechterten," baten, war in Deutschland allgemein befannt und von dort durch tausend große und fleine Schriften in Desterreich verbreitet worben, und bie Führer ber ständischen Oppositions-Partei, wie Baron Dobblhof, Stifft, ber Fürst von Lamberg, ber eine Philippica gegen bas Unterrichte = Suftem gehalten hatte, Fürst Auersverg, bie Grafen Breuner, Frice, ter Pralat v. Melf wurden allenthalben als Borfampfer bes Fortschrittes in Desterreich ge= priesen; ein machtiger und zahlreicher Anhang, aus Mitgliedern bes Rich= terabels (noblesse de robe), ber Banf-Aristofratie und bes vermöglichen und einflufreichen Bürgerthums bestehent, schaarte sich nach und nach um Gerate aus Diefem Anhange hat bas Geschick Manner gewählt, benen es einen bebeutenden Plat in der Geschichte Ocherreichs anwies, mahrend die ursprünglichen Leiter bald vom Schauplage verschwunden find.

Da war ein junger Advocat, Dr. Bach, einer reichen, fast durchs gehends aus Rechtsgelehrten bestehenden Familie entsprossen, einer ber Hauptgründer des juridisch politischen Vereins — eine geschlossene Gessellschaft von Rechtsgelehrten, Vanquiers und hochgestellten Beamten, welcher das Recht eingeräumt war, alle Bücher und Journale direct und censurfrei zu beziehen — und Anreger der berühmten Petition desselben,

auf bie ich fpater gurudfommen werbe. Ruhig, höflich, falt, schweigsam, unermublich thatig, voll Scharffinn und Entschlossenheit, jog er, als er noch zur eigenen Ausbildung eine untergeordnete Stelle in einer Abvocatie feines Schwagers, wenn ich nicht irre, einnahm, bie Aufmerkfamkeit bes Beobachters auf sich. Graf Gelbern, beffen Beschäfte bie obenerwähnte Ranglei leitete, meinte öfters: "Mich follt's wundern, wenn ber fleine Schreiber bloß Abvocat wurde; in bem ftredt viel," und feine Tochter, bie Baronin Beffelonni (Gemahlin bes Susaren-Oberft-Lieutenants. beffen Familie bem Raiserhause eben so treu blieb, als ihre gleichnamigen Ber= wandten Gegner beffelben waren) versicherte, baß ichon bamals jenes ruhig-falte Lacheln um Bach's Lippen gudte, bas ihn fpater in ben gefahrvollsten Momenten nicht verließ. 3hm gleich an Gefinnung und Renntniffen, wenn auch nicht an Energie und Blud, ftanben ber bereits genannte Appellationerath Freiherr v. Sommaruga, fpaterer Unterrichtsminister, und ber Ritter v. Schmerling, welcher als beutscher Reichsminister ber herrschenden Partei zu reactionar, als ofterreichischer Juftigminifter zu liberal war, ein Mann von außerorbentlicher Bilbung, und ehrlich, aber nicht von ber Complexion, wie's die jegige Zeit ver-Freiherr v. Billereborf, Biceprafibent ber Soffammer, vom April bes Jahres 1848 an Ministerprasibent, ben bas Geschick jum Bufer für bie Gunben bes Desterreichischen Altliberalismus auserseben bat, ber immer bie Revolution und zulett ben Belagerungszustanb beschwichtigen wollte, vor der Revolution ein vortrefflicher Bice = Hoffammerprafibent, ber untauglichste Minister nach berfelben. Die Universitäte-Professoren Spe (jest Sofrath), Rubler und Endlicher gehörten ebenfalls jum Unhange ber ständischen Opposition, und unter ben einflugreichsten Mitgliebern bes nieberöfterreichischen Gewerbevereins gahlten Baron Dobblhof und Stifft aufrichtige und entschlossene Freunde, unter benen ber Seibenfabrifant v. Hornbostel spater einige Wochen lang Belegenheit hatte, bie angenehme Stellung eines fogenannten popularen Ministers fennen ju Auch Banquiers und vorzüglich Banquiers-Frauen gab es, bie liberal waren. Madame R. N. wiegte fich in ber Hoffnung, burch einen hochgebornen Schwiegerfohn ober fonstige Connexionen Frau Finangmis nisterin zu werben, ober ber Bebanke entzudte fie, einft in ihrem Sause ein bureau d'esprit à la Geoffrin etc. errichten ju fonnen, wo bie Helben bes Tages ihre mots d'ordre holen wurben. Endlich muß ich auch noch auf die "Glieder bes vermöglichen Burgerthums" jurudtommen, beren ich früher erwähnt. Manchen biefer Manner argerte es, bag ben Abgeordneten ihres Standes bei ben Standeversammlungen nach Berlejung bes Allerhöchften Rescriptes bie Thur vor ber Rase geschloffen wurde und nur bie abeligen herren im Berathungsfaale blieben; Unbere mochten auch meinen, in einem Parlamente ober als Lord = Mapor Bunber für's allgemeine Beste wirken zu können, wie benn überhaupt bie englische happy constitution, mit ihrer Bairefammer, ihrer Charta magna, ihrer Jury, ihrer Autonomie ber Gemeinden, ihrem "my house is my castle" und sonstigen Schlagwörtern vielsach als das Ideal einer kunstigen österreichischen Berfassung angesehen ward; dabei dachte man freilich nicht an österreichische Berhältnisse, an die Unmöglichkeit des Conssitutionalismus in dem aus verschiedenartigsten Elementen zusammengessetzen Kaiserreiche, saß auch hinterdrein statt auf Pairs Fauteuils nur zwischen zehn Stühlen auf der Erde.

Bor ber hand war bas allgemeine Streben, wie ich schon im Unfang bemertte, auf die Entfernung bes Fürsten Metternich gerichtet, ber als ber eiferne, unerschütterliche Bachter bes verhaßten Syftems an= gesehen warb. Der greife Staatsfanzler wußte bies gang genau; ihm waren seine Gegner nicht unbefannt, die sich theilweise in der unmittels baren Rahe bes Raisers befanden und in den Provinzen von hohen Burbentragern und ben Sauptern ber ersten Familien bes Abels unterftust waren, die in ihm ben Beschüger ber unbeliebten Bureaufratie saben, bes "die-toi, pour que je m'y mette" nicht zu gebenken. — Daß aber ihm untergeordnete, von ihm protegirte Beamte, ja felbst Staatsmanner, die vereint mit ihm über die Geschicke Desterreichs ju wachen hatten, ju feinem Sturge mitwirften, und bag mancher Wig, ben irgend ein armer Teufel hinter bem sechsten Glase Bier als neuestes bon-mot zum Besten gab und bafür in unangenehme Befanntschaft mit den Behörden gerieth, oft zuerst in einer Partie Quinze zwischen Excels lenzen ausgebacht und bann burch tausenb unbefannte Quellen in ben untern Schichten ber Bevolferung verbreitet worben war, mochte ber Kurft nicht ahnen.

Aus den Elementen aber, wie ich sie beschrieben, bestand die "versbrecherische Faction, meist dem Judenthume und dem Proletariate ansgehörig," von der nach der Behauptung des Verfassers der Broschüre: "Bekenntnisse eines Soldaten", \*) die bei ihrem Erscheinen nach allen

<sup>\*)</sup> Im J. 1851, als man noch bis über die Ohren im Constitutionalismus stack, erschien ein sleines Büchlein unter dem obdezeichneten Titel. Der Berjasser begann mit einem Rücklick auf die Revolution, die, wie er meinte, nur von Juden und Proletariern ausgegangen war, und endigte mit der Behauptung, daß Oesterreich nur im Absolutismus gedeihen könne. "Die Provinzen mögen von Statthaltern verwaltet werden, das Reich regiere der Kaiser." Daß es hierbei nicht an ungalanten Anspielungen auf die constitutionellen Minister und die "sich breit machenden" Beamten, die Barvenu's ze. sehlte, ist von selbst verständlich. Es waren nur äußerst wenige Gremplare dieses Buches in's Publicum gedrungen, da es unmittelbar nach seinem Erscheinen conssiscirt wurde, ja sogar eine hochgestellte Person aus der Umgebung des Kaisers in die Druckerei gekommen war, wo der Sah vor ihren Augen vernichtet werden mußte. Man zerbrach sich den Kopf in Conjecturen über den Berjassen. Biele meinten, es wäre der Feldzeugmeister Hahnau, die Eingeweihten aber bezeichneten den Major Badarezh als denselben, der in der Militair-Kanzlei Sr. Maj. des Kaisers angestellt war, später einige Zeit zur Armee ging, sich jest aber als Oberste Leieutenant wieder in der Ranzlei besindet. Er ist, wenn ich nicht sehr irre, ein Bruder des Hen Landzagen immer als Anhänger der Kaisers. Regierung bewährt hat. Während der Berssassen immer als Anhänger der Kaisers. Regierung bewährt hat. Während der Berssassen immer als Anhänger der Kaisers. Regierung bewährt hat. Während der Berssassen ihm der Bleich der österreichischen Revolution", wie ein Staatsmann schreibt, sein Buch noch mit Phantasieen über Gleichberechtigung und constitutioneller Bass endete, hatte der unskaatsmännische energische Seldat weiter und richtiger gesehen.

Sciten hin die größte Senfation erregte und bas Evangelium der militairisch = absolutistischen Partei wurde, die österreichische Nevolution zuerst ausgegangen war.

Ein altes Sprüchwort fagt: La queue emporte la tête. So war's auch in Wien. Der eigentliche Kopf ist indessen nie recht sichts bar geworden, und auf den noch faum zuckenden Schwanz wird noch immer tüchtig losgehauen! Dabei riskirt man Nichts! —



Die katholische Kirche als geschichtliche Macht und die politische Unfähigkeit der protestantischen Richtungen in Deutschland. Ein Wort zu den Zeichen der Zeit. Bon Gustav Diepel. Göppingen, im Selbstverlag des Bersfassers. 1856.

Gustav Diegel ist fein Publicist des ersten Ranges, aber er hat originelle Ideen, vollendete Beherrschung ber Sprache und scharfe Beobachtungegabe für bie Begebenheiten ober "Beiden ber Beit", wie man fest Sein Fehler ift bagegen Effectsucht und Unflarheit. Die erstere zeigt fich im Aufstellen von Gagen, fur bie ichlechterbinge gar fein Beweis beigebracht und auf die gleichwohl, als auf ausgemachte Bahrheiten, weiterconftruirt wird; auf biefe Beife lagt fich auch beweifen, baß ber Mond nicht größer wie ein Pfannkuchen fei. Die Unklarheit Diegel's fann ihm aber um so weniger nachgesehen werben, als fie Rolge absichtlich verwirrter Cophistereien ift, mit benen ber Berfaffer seinen bobenlosen Standpunkt haltbar erscheinen zu laffen sucht. eigentlichen Rern ber Religion: bem Glauben, ift bei ihm, wenigftens in seiner Schrift, feine Rebe. "Db bie Glaubensbiffereng," fagt er, "in Deutschland theologisch überwunden werben fann, laffen wir bahingestellt. Das berührt und nicht. Wir feben nur bie Möglichkeit, fie politisch zu überwinden." Er beschäftigt sich mit dem Ratholicismus als politischem Mittel, um unter Desterreichs Oberhoheit Deutschlands Bereinigung anzustreben. Er fagt: "Abermals hat fich die fatholische Rirche in verjungter Kraft aufgemacht, um ben verlornen Theil ber Welt zurud zu erobern, überall in Deutschland hat fie festen guß gefaßt, überall gelingt es ihr, bie Bugel abzuwerfen, bie ber Staat ihr angelegt hatte, und burch bie fie an freier Bewegung und Ausbreitung gehindert wurde. Es ift gang tiefelbe Bewegung wie im 16. und 17. Jahrhundert, und fie ftust fich, wie bamale, auf bas Saus Defterreich, bas fur bie Beherrschung seiner verschiedenen, auseinanberftrebenben Bolferschaften bas Bindemittel ber fatholischen Kirche nicht entbehren fann." — Also bie Bereinigung Deutschlands ift für ben Berfasser oberfter 3wed. शांड Mittel bagu bienen ihm Katholicismus und Desterreich. Er hat aber

bas Bewußtsein, mit biefen Mitteln nur in einem engen Kreise Unklang ju finden. Deshalb bebarf er noch eines britten, und biefes findet er in bem mobernen Freiheitsbrange, ber angeblich burch ben Katholicismus befriedigt wird. Diese gange Ibeencombination hat etwas unenblich Bewaltsames, Berfchrobenes, ift aber mit vielem Geschick ausgeführt, so baß immerhin Diepel's Schrift als eine ber besten Brofchuren erscheint, welchen biefes Jahr bas Dasein gegeben. Freilich muß ber Berfoffer mit feiner Unflarheit in Die Bruche vollstanbiger "Sprachverwirrung" gerathen. Denn, mag man nun vom Ratholicismus fo ober fo benken: bas sieht boch jebes Kind, bag beffen Tenbeng nicht mit ter bes Libes ralismus zusammenfällt. Diegel behauptet aber, bem sei fo, und sucht bieses effecthaschende Paraboron folgendermaßen zu begründen: "Herr von Bunfen fann nicht umbin, ju gestehen, bag bas Cyftem bes festlandischen Beamtenthums mit Bildung bes Bolkes zu wahrer Freiheit unvereinbar ift und die Staatsgewalt am Ende mehr schwächt als ftarft. Damit hat er aber bas Urtheil bes Territorialstaats gesprochen, ber nur burch die bis in's Kleinste gehende Bevormundung des Volkes bestehen Ihm gegenüber erscheint bie fatholische Kirche gang unläugbar als eine volksthumliche Gewalt, so lange wenigstens, als sie gegen bie Bureaufratie fampft, in welcher bas Bolf burchweg etwas Frembes unb Keinbseliges sieht." - Sier liegt bas Streben nach einem schwächlichen popularen Effect recht flar am Tage. Denn biefe Rebensarten, weil fie eben gang beweislos, als in ber Luft hangenbe Behauptungen, erscheinen, verfehlen jede Wirkung so fehr, baß man sie eben so gut jum geraten Gegentheil bes vom Berfaffer Gefagten umbrehen fann. Benn Einer fagte: "Man fann nicht umhin zu gestehen, bag bas System bes romischen Kirchenregiments mit Bilbung bes Bolfs zu mahrer Freiheit unvereinbar ift und bie Staatsgewalt mehr fchwächt als ftarft. Damit aber ift bas Urtheil bes Briefterstaates gesprochen, ber nur burch bie bis in's Kleinste gehende Bevormundung bes Bolfes bestehen fann. Ihm gegenüber erscheint bie Bureaufratie gang unläugbar als eine volks= thumliche Gewalt, so lange wenigstens, als sie gegen die Hierarchie fampft, in welcher bas Bolf burchaus etwas Frembes und Feindseliges fieht," fo ift er ficher, einen wenigstens eben fo großen Rreis von Beiftimmenben zu finden, wie Diegel mit seiner sophistischen Wendung, bie am Ende boch hinausläuft auf ben Schluß: Weil bas Bolf bie Beam= ten haßt, barum muß ce bie Priester lieben. Dit biesem Gegensat und ben baraus hergeleiteten Folgerungen, mit ber Differeng zwischen Beamten= und Priefterthum, ift bas erfte Capitel ber Diepel'ichen Schrift angefüllt.

Das zweite bekämpft unter ber Aufschrift "Kirche und Staat" die Forderung der Religionsfreiheit. Was Diepel nun sonst gegen dies Postulat des Liberalismus vordringt, ist ganz gut, in der Hauptsache aber kommt er nicht von der Ansicht los, das Christenthum und Libe-

ralismus nicht wesentlich entgegengesett, ja wohl gar im Grunde bass felbe waren, bag folglich bie mahre Bebeutung ber fatholischen Rirche barin bestände, fich, unbeschadet ihrer positiven geistigen Substanz, mit bem Liberalismus abzufinden, ober, wo bas unthunlich, zu ibentificiren. "Die Autonomie und Freiheit ber Kirche," fagt er, "ift ein Schupmittel gegen ben Despotismus;" und weiter: "Den Menschen ift Begurfniß, eine Autorität zu haben. Es wird immer barauf nur anfommen, ob eine gegebene Autorität zeitgemäß ift, fich mit bem ebenfalls vorhandenen Fortschritto= und Freiheitsbedurfniß zu vermitteln weiß, und ob fie ihrer gangen Unlage nach einen größeren ober nur einen fleineren Rreis gu beherrschen im Stande ift." - Dem Berfaffer geht hier jebes Princip verloren über feiner Schonrednerei. Bare er confequent bei ber begriffemäßigen Entwidelung ber Bewissensfreiheit geblieben, bie er nur nebenbei giebt, fo ware es ihm viel leichter gemesen, bie Richtigfeit unb Unvernunft bes Bostulats barguthun, benn man fann ihm in folgenben Cagen nur beipflichten: "Der Staat als eine Collectivperfonlichfeit ift auch eine Ginheit Bieler, und insofern ruht fein Bestand barauf, bag bie Bielen burch eine gewisse innere Gleichartigfeit ber Belt= unb Lebens-Anschauung, bes Denkens und Glaubens, unter sich verbunden feien. Run und nimmermehr wird man fagen konnen, bag ein Staat um fo ftarfer fei, je weniger er fich um jene Gleichartigfeit befummere. . . . Die Glaubenofreiheit ebenfo wie bas constitutionelle Regiment find Abstractionen aus englischen Realitäten, für beren Berwirflichung minbestens in den bisher versuchten Formen uns die thatsachlichen Bor-Das Ergebniß war bie Berruttung faft aller bebingungen fehlen. Staaten . . . burch ben Einfluß politischer Theorieen, in Die wir die Realitäten Englands sublimirt haben, um sie unter gang verschiedenen Berhältnissen zu verwirklichen. Es ift baber feine zufällige Thatsache, daß alle Großmächte sich wieder auf ben Boben einer beftimmten Rirche, eines specififchen Befenntniffes gurudgieben. In Frantreich find die Grengstreitigkeiten zwischen Staat und Rirche unter bem jetigen Regiment in einer Beise zu Gunften ber Rirche geschlichtet, wie faum unter ben alten Königen. Desterreich hat bie volle Autonomie ber Rirche in einem feierlichen Act anerkannt, ficherlich nicht aus bloger Willfährigkeit bes Raifers gegen einen fterbenden Lehrer, sonbern um ber Erhaltung bes Staates willen. Preußen giebt bie Union auf und fehrt jum reinen Lutherthum jurud, bas fich vom Ratholicismus faft nur burch seine Inconsequeng unterscheidet. Gegen biese Thatsachen fann man nicht mit ber vagen Forberung ber Religionsfreiheit ankampfen. Der innige Busammenhang, die gegenseitige Bedingtheit von Rirche und Staat ift ein geschichtliches Factum. Der Staat fühlt die Rothwendigfeit, in ber Kirche ein moralisches Band für ben Zusammenhalt seines Bestandes zu gewinnen. Diesem Beburfniß fann man boch nicht mit ber leeren Bemerfung entgegentreten, bag er biefes Band nicht haben folle."

Im britten Cavitel: Deutscherömische Wechselbeziehungen, fagt ber Berfaffer: "Sier ftehen wir vor ber wichtigsten Frage, Die in Deutschland aufgeworfen werben fann, vor ber Frage ber beutschen Nationaleinigung, Die, unseres Erachtens, Die einzige politische Frage in Deutschland ift, bie eine Unftrengung und einen Rampf verbient. Wie ift bie beutsche Nationaleinheit gegrundet worden? Welchen Charafter hatte fie? Wie ift fie verloren gegangen? Unter welchen Bebingungen laßt fie fich wieder berftellen?" - Diese vier Fragen beweisen ben schiefen Standpunkt, auf dem ber Berfaffer bei Betrachtnng ber beutschen Ginheit sich befindet. Es giebt nur Gine Art von politischer Ginheit: Die ber unitarischen Centralisation. Jeder Foberalismus, sowohl ber bundesftaatliche, wie ber ftaatenbundnerische, hindert die Ginheit. Db es wuns schenswerth ober verabscheuenswerth fei, daß Deutschland centralisirt werbe, barüber laßt fich Streit erheben; ohne Sinn und Gebanten aber ftreitet ber, welcher bie Einheit auf anderem als bem Centralifirungswege herstellbar wahnt. Darüber ist sich Diegel nun nicht flar geworben. Bielmehr verschwimmt seine Abhandlung biefes Capitels in nebelhaften Ungewißheiten und Allgemeinmenschlichkeiten, aus benen hervorgeht, baß er nicht weiß, was er will. Un ber beutschen Zerriffenheit find nach ihm Schuld: Die Reformation und Rugland. Run hat aber bie Reformation boch erft 1517 begonnen, und ber Einfluß Ruglands hat fich in Deutschland erft feit bem fiebenjährigen Kriege geltenb gemacht. Bar nun vor biefen Epochen Ginheit in Deutschland, mehr Einheit wie jest? Dienel fpricht fich barüber nicht bestimmt aus: bei aller Borliebe für unbeweisbare Baradoren hat er es boch bedenklich gefunden, eine Behauptung flar hinzustellen, welche burch fo fehr viele historische Thatfachen, A. B. burch tie Rampfe ber Welfen und Waiblinger ichlagenb wiberlegt wurbe. Um ichwächsten erscheint aber seine Abhandlung barin, bag er ju gar feinem Schluß über bas von ihm felbst als so hochwichtig angefündigte Ginheitsthema gelangt, sondern ben Gegenftand fallen laßt, um fich in zwedlofen Diatriben gegen Rugland und bie beutschen Fürsten protestantischer Confession zu ergeben. Er ift ber Untersuchung, auf bie er une mit hochtrabenden Worten vorbereitet hat, nicht gewach= fen, und weil er fich bas felber nicht gestehen mag, verzettelt er feinen Wit in planlosem Poltern, welches ihm wohlthut.

Das Steckenpferd bes Russenhasses, welches er im britten Capitel bestiegen, muß ihn benn auch durch das vierte tragen. Dasselbe ist bestielt: Protestantismus und Katholicismus in der jesigen Krisis Europa's. Hier tritt aber die Effectmacherei schier ekelhaft hervor: "Heute ist es nicht mehr gestattet," spricht Diezel im kategorischen Imperativ, "daran zu zweiseln, daß der Protestantismus, in der Form, die er in Deutschland angenommen, bewußt und unbewußt der intime Verdündete Ruslands ist. Daß aber eine nationale Bewegung in Deutschland, wenn ihr nur ein Gran Vernunft zu Grunde liegt, ihre Richtung gegen

Rußland nehmen muß, barüber kann Niemand im Zweifel sein, ber bie ersten Ariome ber politischen Logif anerkannt." (Hoffentlich hat er gemeint: Diegel'sche Logif, benn was eigentlich "politische Logif" sein foll, ift unflar.) "Diejenigen historischen Botenzen, welche in die frühere Beit bes "finstern Mittelaltere" gurudreichen, in welchen sich noch bas Bewußtsein ber Gemeinsamkeit bes Westens verkörpert erhalten hat, biefe feben wir an bie Spipe ber Einheitsbewegung in Deutschland treten, während alle diejenigen Potengen, Die ihren Urfprung aus ber Reformation genommen und in benen ber Individualismus des reinen Fürsichseins seine Berkörperung gefunden hat, sich bem gemeinsamen Feinde beiber in die Urme geworfen, baburch aber auch über ihre Conder-Geistenz ben Stab gebrochen haben. Die Berjungung bes Alten unb bie Selbstvernichtung tes Mobernen, bas find Zeichen ber Beit . . Die römische Kirche hat in Deutschland allein mit klarem Bewußtsein und männlichem Nachdruck in geschlossenen Reihen gegen Rustand gekampft (?) und die russische Frage in Berbindung mit ber beutschen Einheitsfrage Desterreich hat sich, von Deutschland weit mehr gehindert als geförbert, an die Spipe bes Kampfes fur die beutschen (?) Intereffen gestellt, und biefe Stellung verbankt co, nachft ber Weisheit und Entschiedenheit feiner Staatsmanner und ber Kraft feiner Beere, vor Allem ber Bunbesgenoffenschaft ber romischen Rirche. "

Bon ber außeren Politif Desterreichs fommt ber Verfasser im fünften Capitel auf die innere, namentlich das Concordat. Anstatt aber bieses welthistorische Ereigniß einer ernsthaften und staatsmannischen Rritif zu unterziehen, beschränft er fich barauf, es unter seinem indivibuellen Gesichtspunft, bem ber firchlichen Opposition gegen ben Beamtenstaat, zu betrachten. Mit Freuden sieht er vorher: "Die Burcaufratie wird sich nicht so leicht in die ihr auferlegte Machtbeschränfung finden, die Rirche feine Gelegenheit verfaumen, ihrem alten gefährlichften Feind einen Streich zu versegen. Ift es nicht flar, bag biefer Kampf für bie Freiheit nugbar gemacht werben fann?" - Man fann unmög= lich eine oberflächlichere Unficht vom Concordat fich zurecht machen, wie Buftav Diegel, ber fich einzubilden versucht, Raiser und Papft hatten bas Concordat lediglich bazu abgeschloffen, damit ihre Diener sich in Handel verwickelten. Bas völlig nebensächlich, rein außerlich am Concordat ift: die Friction ber weltlichen Macht mit ber geiftlichen: bas ift bier als die Hauptsache, ja, als das mahre Wesen bes Concordats behanbelt!

Zum Schluß folgt bann eine nochmalige Besprechung ber Frage von der deutschen Einheit, wobei die Unklarheiten und beweislosen Beshauptungen sich häusen, und in folgenden, auf 32 Seiten zerstreuten, Säpen die Tendenz von Diepel's Schrift resümirt wird: "Wer politisch zu denken im Stande ift, sollte sich hüten, das Concordat, welches Oesterreich mit der Kirche abgeschlassen, als ein beklagenswerthes Creigs

niß zu bezeichnen, ba es boch ein Symptom ber Ermannung bes Weftens gegen ben Often ift. Es mag im Abendlande manche Perfonen geben, welche, auch ohne burch ein specielles Interesse bestimmt zu sein, bas Ruffenthum bem Ratholicismus vorziehen, aber volitische Denffabigfeit wird man ihnen in biefem Falle schwerlich" (und warum nicht? Abgesehen von bem sinnlosen Ausbruck "politische Denkfähigkeit", als ob ce auch eine unpolitische gabe!) "zugesteben konnen . . . . . . Bei ber ganzlichen Abhängigfeit Preußens von Rußland ift es durchaus nicht mahrscheinlich, daß Preußen jemals über bas Kofettiren mit feinem "beutschen Beruf" hinauskomme; ed fann bie beutsche Miffion, die man ibm aufburbet, nicht erfullen, außer um ben Preis ruffifcher Bunbedgenoffenschaft: grade baburch wurde es fur Deutschland einen Gelbstmorb involviren. . . . Alls ber unter ben heutigen Beltverhaltniffen naturlichste Weg zu einer gewiffen Einigung aus bem jetigen Zustand ber Getheiltheit und Bersplitterung erscheint für Deutschland offenbar berjenige, welcher, in die feit 300 Jahren verlaffenen (!) geschichtlichen Gleise zurudlenkent, in Desterreich wieder ben politischen Mittelpunkt ber von Westen nach Often fich vorschiebenben beutschen Ration erblicen laßt . . . . . Es ist untenfbar, (?? Warum?!) bag man in Wien bie Löfung ber beutschen Frage auf einem anderen Wege, ale burch Berstellung eines organischen Berhältnisses, burch eine Art von Kompromiß für möglich halten follte . . . . . Die Lösung ber beutschen Frage besteht barin, bag bie verschiebenen Besonderheiten, in welche Deutschland zerfallen ift, ben Charafter bes Kurfichseins aufgeben und in tas Berhältniß ber Unterordnung unter bas Gange gurudfehren." Beilen weiter folgt bann die Wiederaufhebung biefes Capes, benn bies Aufgeben bes Fürsichseins foll ein freiwilliges und bedingtes fein, b. h. nicht wirflich stattfinden. — So sehen wir auch an Gustav Diegel, baß ber menschliche Beift, wenn er fich von ber Ginfachheit der flaren Abftraction loszumachen versucht, in welcher folgerechtes Denken allein moglich ift, fich in Irrihumer, Wiversprüche und zulest in offenen Unfinn verwickelt.



### Staatswiffenschaftliche Bücherschau.

Die Staatswissenschaften haben in neuerer Zeit innerlich und außerlich eine so umfangreiche Bedeutung gewonnen, daß es schwer halt, nur
ihre Geschichte und Literatur mit eigenem Urtheile zu verfolgen. Unter der Fluth unsers überfüllten Büchermarktes wird oft das beste Werf mit den zahlreichen mittelmäßigen und schlechten weggeschwemmt, so daß es felbst dem, welcher eine wissenschaftliche Fortbildung erstrebt, verloren

geht. Solder Entbehrung wunschen wir unfere Theile nach Kraften abzuhelfen burch wiederkehrende Referate über ben charakteristischen Inhalt ber bebeutenberen im Bebiete ber Staatsverfassung, wie Staateverwaltung, alfo auch ber Staatewirthichaft, ericienenen Werfe. Bibliographische Bollftanbigfeit, mas gur Feststellung bes Standpunftes und Begranjung ber Unspruche gleich Eingangs bemerft fei, ift nicht beabsichtigt, durch ben zugewiesenen Raum auch unmöglich. Die Literatur ift ja auch nicht Geschichte ber Bucher, fonbern bie Geschichte ber Ibeen und ihrer wiffenschaftlichen, wie funftlerischen Formen. Die gesammte staatswissenschaftliche und cameralistische Literatur wird übrigens befanntlich in bem Berichte aufgeführt, welchen Professor Sel. wing in ben Mittheilungen bes foniglichen flatiftifchen Bureaus am Schluffe jedes Jahrgangs mit erschöpfenbster Genauigfeit und fachlich eingehendem fritischen Urtheile erstattet. Wer mehr begehrt, als hier geleistet werben fann und foll, muß mit biefem bewährten Führer fpater noch eine größere Umschau unternehmen. Jene jahrliche Arbeit hat auch ben Borgug ber Gruppirung bes Stoffes und ber zwedmäßigen Bufammenftellung ber einzelnen Broductionen, wahrend hier gerade nur bas ohne innere sustematische Reihefolge hervorgehoben werben kann, was fur bas eigentliche Wiffen vom Staate jur Beachtung auch fur weitere nicht vorzugsweise gelehrte Kreise augenblicklich hervorgetreten ift.

Die Geschichte und Literatur der Staatswissenschaften. In Monos graphien bargestellt von Robert von Mohl. Zweiter Band. Erlangen. Verlag von Ferdinand Enke. 1856. Lerik. 8. S. 602.

Die Borguge und Mangel biefes Werfes haben wir bei ber Unzeige bes ersten Bandes in der "Revue" (1855, S. 375.) hervorgehoben. Der Berfaffer bietet eine Sammlung von Monographien bar, feine zusammenhangenbe Geschichte, noch auch nur eine vollständige Literatur ber Staatswissenschaften. Die Brundanschauungen ber verichiebenen Schriftsteller über die einzelnen Lehrfate und beren Unwenbung find neben einander bargestellt. Auf die gewordenen Ericheinungen und Buftanbe hat ber Berfaffer bie gange Scharfe feiner Beobachtung, Fulle ber Belefenheit und Rlarheit bes Urtheils jusammengebrangt, bas genetische hintereinander ber Staatswiffenschaften aber weniger berudfichtigt. Mohl's Behandlungsweise erinnert an bie ber besten englischen Schriftsteller in ihren fogenannten Effans und sucht auch burch einfache verständliche Sprache in ahnlicher Weise angiebend für ben Lefer zu werben. Mittelft einer unermublichen Forschung nach ber Marime Goethe's: "Aelteftes bewahrt mit Treue freunds lich aufgefaßt bas Reue", fo wie burch bie im praftischen Dienfte gefammelten Erfahrungen und bie auf Reisen gewonnenen lebenbigen Unschauungen gludte es bem Berfaffer, eine Reihe von Monographien ju liefern, aus benen wir nicht nur volle Belehrung schöpfen, sondern auch durch das geschickt aufgespeicherte Material Anregung zum weiteren Nachsbenken und Forschen über viele noch ungelösete Probleme unseres Staatslebens erhalten. Dieses Zugeständniß muffen wir machen, obgleich unser politischer Standpunkt ein verschiedener ist, weil wir bem monarchischen Principe und ber historisch ständischen Gliesberung im Staate größeres Recht zugestehen, somit auch zu abweischenden Resultaten gelangen.

Der vorliegende zweite Band enthält vier selbstständige, in sich abgeschloffene Abhandlungen: Die Literatur bes englischen Staats rechts; die Denkwürdigkeiten, Staatsschriften und Reben ber englischen Staatsmanner bes 18. und 19. Jahrhunderis; (namentlich find bie Artifel, welche Lord Malmesbury, Marlbos rough, Burte, Lord Bellesley und Bergog v. Wellington betreffen, nach verschiebenen Seiten intereffant); bas positive beutsche Staatsrecht feit der Gründung bes Bundes; zwölf beutsche Staatsgelehrte. - Die erste Monographie giebt für ein genaues und richtiges Studium bes englischen Staatsrechts um beshalb eine gwedmäßige Unleitung, weil ber geschichtliche Bergang ber faatlichen Ausbildung flar hervorgehoben ift, und die Schriften über einzelne rechtliche Gegenstände möglichst vollständig aufgeführt find, ba ja eine gründliche sustematische Bearbeitung des gesammten englischen öffentlichen Rechts weber von Englandern noch Auslandern bis jest geliefert ift. Die burch biese Methobe ermöglichte genaufte Kenntniß ber geiftigen wie fachlichen Bebingungen bes englischen Staatslebens fichert ben einzig richtigen Weg zur Vergleichung ber englischen Staatseinrichtungen mit benen bes Festlandes, namentlich auch ber constitutionellen deutschen Staaten; ja biese Erfenntniß allein befähigt zu einer Burbigung ber Möglichkeit, englische Formen zu übertragen, bortige Unstalten zu verpflanzen, und erleichtert bie Abmägung ber bann wahrscheinlichen Fol-Rach bem gegenwärtigen Stande ber Literatur ift wohl erschöpfend bie Monographie über das positive beutsche Staaterecht seit Brunbung bes Bundes, namentlich wegen Erwähnung aller nur irgend erheblichen Greigniffe und Streitfragen. Wir gewinnen aus ber lleberficht wiederum die Ueberzeugung, daß wir Deutschen in geschichtlichen Untersuchungen mehr leiften ale in ber Erörterung praftischer Fragen. 11m bie Wiffenschaft bes beutschen Staatsrechts in ben bedeutenden neueren Tragern abzuspiegeln, wird noch bie perfonliche Schilberung unb wiffenschaftliche Bebeutsamkeit von nachfolgenben zwölf beutschen Staate. gelehrten gegeben: bie beiben Mofer, 3. St. Butter, A. E. von Schloger, G. F. von Martens, J. L. Klüber, Fr. Gent, R. C. Zacharia, R. L. von Saller, R. pon Rotted, R. E. Jarde, R. F. Gichhorn. Beber biefer Manner ift in feiner Gigenthumlichfeit getren aufgefaßt.

Deutsches Staatswörterbuch. In Berbindung mit beutschen Geslehrten herausgegeben von Dr. J. C. Bluntschli, ordentslichem Professor an der Universität München. Unter Mitredaction von R. Brater. Erstes Heft. Stuttgart und Leipzig. 1856. gr. 8. S. 80.

Dieses Staatsworterbuch will ben Reichthum an 3been, Infiitus tionen und Erfahrungen, welche ben jest lebenben Beidelechtern von ben Borfahren überliefert find, in bankbarer Treue bewahren belfen und zugleich Schritt halten mit ber heutigen Ausbildung ber Staatswissenschaft als mit ben Entwickelungen und Bedürfnissen bes modernen Staatse Reben ber Schilberung ber vorhantenen Rechtszustände will es grundliche historische Kenntniffe zu verbreiten und lebensfähige Ibeen bem gesunden Menschenverstande flar zu machen fuchen. Rach alphabetischer Ordnung follen in gesonderten Artifeln mit vorzüglicher Beachtung ber beutschen, öfterreichischen und schweizerischen Berhaltniffe behandelt wer-1) Die bestehenden und bie feit 1740 aufgeloften europäischen, so wie tie bestehenden außereuropäischen Staaten von einiger Bedeutung; 2) die bebeutendsten Staatsmanner ber neueren Zeit und die für bie Entwickelung ber Staatswiffenschaft wichtigen Berfonlich. feiten; 3) Die ftaates und volferrechtlichen, politischen, nas tionalöfonomischen Begriffe und Unftalten. Bur Ausführ rung des Werks haben fich bem Berausgeber zahlreiche Rotabilitäten ber staatswissenschaftlichen Literatur aus allen ganbern ber beutschen Bunge in Verbindung mit ausgezeichneten jungeren Kraften angeschloffen. Das fürglich ausgegebene erfte Seft enthalt u. 21.: Abgeordnete, Abstimmung, Abzeichen, Adoption von Bögl (Professor in München), absolute Gewalt, Geschichte und Reform bes beutschen Abels, Abreife von Bluntichli, Rechtszustand bes beutichen Abels von Brater. Acht von R. Maurer, 3. und S. Abams von Fr. Lober. Wir fonnen unserer Seits nur bringend wunschen, bas bas Staatswörterbuch burch Festhaltung und Geltenbmachung hiftorifche confervativer Principien ein tuchtiges und weitreichenbes Gegengewicht bem liberalen Staatslericon von Rotted und Welder halten moge, teffen eben jest erneuerte dritte Auflage wiederum beweift, wie groß, ungeachtet der Erfahrungen von 1848, noch immer die Menge berer ift, welche in dem seichten Wasser des Liberalismus zu schwimmen wünschen.

System der Lolfswirthschaft. Ein Hand= und Lesebuch für Gesichäftsmänner und Stutirende von Wilhelm Roscher. Erster Band: Die Grundlagen der Nationals Defonomie enthaltend. Stuttgart und Tübingen. 3. G. Cotta'scher Verlag. 1854. gr. 8. S. X. und 511.

Dieses Werf muß wegen bes außeren Planes ein völlig selbsistan-

basselbe vereinigt auf feltene Beise zwei Borzüge, allgemein verftanbliche Darstellung ter volfswirthschaftlichen Unfichten und Verbefferung ber Die Grunbfage ber eigenthumlichen, von bem Urheber mit Methode. bem Ausbrucke historisch = physiologisch bezeichneten Methobe, welche für die Staatswirthschaft eiwas Alehnliches erreichen will, wie bie Savigny= Eich horn'iche Methobe für bie Jurisprudenz erreicht hat, legte Roscher bereits in der Borrede des "Grundriffes zu Borlesimgen über bie Staatswirthschaft. Nach geschichtlicher Methobe. Bottingen, 1843", nieber; fie fanben von competenter Seite auch Bus fimmung und Beifall. Das auf vier Bande berechnete größere Werk bringt nun bie weitere Ausführung, beren Charafteriftif ber Berfaffer felbst in folgenden Worten barlegt: "Wir verzichten in ber Theorie auf bie Ausarbeitung volkswirthschaftlicher Ibeale ganglich. Was wir statt beffen versuchen, ift bie einfache Schilberung, zuerft ber wirthschaftlichen Ratur und Bedürfniffe bes Bolfes; zweitens ber Gefege und Anftalten, welche zur Befriedigung ber letteren bestimmt find; endlich bes größeren ober geringeren Erfolges, ben fie gehabt haben. Allfo gleichfam tie Anatomie und Physiologie ber Bolfswirthschaft. ben hierbei auf ahnliche Urt zu Werke, wie die Naturforscher. mifrosfopischen Untersuchungen, Sectionen fehlt es auch nicht. haben vor dem Naturkundigen voraus, daß bie Selbstbeobachtung bes Körpers fehr beschränft, die des Geiftes aber beinahe unbeschränft ift. Mit ber völligen Durchführung biefer Methode wird eine Menge von bedeutenberen Controversen als solche hinwegfallen. Sind die Raturgesetze ber Bolfswirthichaft erft hinreichend erfannt und anerkannt, so beburfie es im einzelnen Kalle nur noch einer genauen und zuverlässigen Statis stif der relevanten Thaisachen, um alle Parteizwiste über Fragen der vollswirths schaftlichen Politif, wenigstens insofern sie auf entgegengesetzter Unsicht beruhen, ju verfohnen. Gin anderer, fehr in die Alugen fallender Charakterzug ber physiologischen Methobe besteht barin, baß fie ber Gelbfts überhebung entgegentritt, womit die meiften Menfchen "verhöhnen, was fie nicht verstehen." Gine fritische Bergleichung verschiebener Formen, von benen jebe ihrem Inhalte gleich fehr angemeffen ift, kann allerbinge stattfinden, historische Objectivität aber wird fie nur bann besigen, wenn sie auf richtiger Einsicht in den eigenthümlichen Entwicklungsgang bes betreffenden Bolts beruht. Die Formen der Reifezeit mögen sodann als die hochsten bezeichnet werben, die früheren als bem unreifen, die späteren als bem sinkenben Alter zugehörig. — Unfer Bestreben ift nicht barauf gerichtet, im Buche felber practisch zu fein, sondern Practis fer auszubilden. Zu biesem Ende suchen wir die Naturgesetze zu entwideln, die ber Mensch nicht meistern, sondern hochstens benuten fann. Wir möchten ben Lefer baran gewöhnen, baß er bei ber geringsten ein= zelnen handlung ber Bolfewirthschaftspflege immer bas Gange, nicht blod ber Bolfswirthschaft, fondern bes Bolfslebens vor Augen hat.

Ueberhaupt wollen wir benjenigen, welche sich unserer Führung anveretrauen, nicht etwa eine Masse Berhaltungsmaßregeln einprägen, von beren Bortresslichkeit wir sie zuvor überrebet hätten; sondern unser höchster Wunsch geht dahin, daß sie in Stand gesetzt werden, frei von seder irdischen Auctorität, aber nach gewissenhaster Abwägung aller Umstände, sich selbst Berhaltungsregeln für die Braris zu schaffen."

Die angegebenen Borguge ber neuen Methobe springen in bie Much an ber Darstellung selbst muffen wir noch zwei anbere hervorstechende Eigenschaften besonders erwähnen, weil sie wesentlich jur Erreichung des Zwecks bei ber Herausgabe verhelfen, ein Sand = und Lefebuch zu schaffen, nicht blos fur Gelehrte, sondern überhaupt fur Bebildete — "ernste Manner, welche bie Wahrheit und Biffenschaft um ihrer selbst willen begehren." Der Berfasser besitt bie feltene und barum schon beneibenswerthe Gabe, Die schwierigsten Dogmen fo flar und faglich vorzutragen, daß fle rasch beim Leser Gingang finden, und er verfteht überbies eben so fördernd anzuregen, wie feffelnd zu unterhalten burch die Ausbreitung eines sehr reichen, mannigfaltigen und anschaulich gruppirten Geschichtsmaterials. Die Erläuterungen zu jedem Beispiele burch vergangene ober gegenwärtige Erscheinungen aus allen ganbern liefern einen vollgultigen Beweis für bie universelle Borbilbung bes Berfaffers, beren Besit, namentlich bie grundlichen historischen und rechts= geschichtlichen Renntniffe, ihn über bie besten ber alteren Meifter ftellt. Bon jeber wichtigen Lehre sind bann auch noch ber erfte Reim, bie Hauptentwickelungestufen und Gegensate, endlich ber bis jest erreichte Mehrere Abschnitte hatten freilich wohl noch Sohevunft angegeben. einer strengeren sachlichen Durcharbeitung bedurft, fo bag bie Bermuthung Raum gewinnt, ber fonft fo classisch gebilbete Berfaffer habe bie alte, wohlbewahrte Horazische Regel selbst zu wenig burch bie Eile in ber Berausgabe biefes größeren Berts beachtet. Auch ber politische Standpunkt bes Verfaffers tritt nicht überall in gleicher Scharfe bervor; es scheint fast absichtlich vermieben zu fein, bei bargebotener Gelegenheit ein Bekenntniß ober Fürwort für streng conservative Berfassunge= und Verwaltunge-Maximen abzulegen.

Das Werk zerfällt nach einer Einleitung (Grundbegriffe, Stellung ber National-Dekonomik im Kreise ber verwandten Wissenschaften, Mesthoden der National-Dekonomik) in vier natürliche Bücher: Production, Umlauf, Vertheilung und Consumtion der Güter. Ein Anshang handelt über Bevölkerung.

### Bur Goethe : Literatur.

Goethe's Dichtungen, die sein eigenes Leben nach den mannichfaltigen Richtungen sind, bedurften eben deshalb vielseitiger Commentare,
und haben sie auch erhalten. Hermann und Dorothea, die Wahlverwandtschaften, Tasso, Wilhelm Meister — Faust endlich vor allen haben
Stoff zu philosophischen Erörterungen, fritisch eregetischen Erstärungen
gegeben, deren Menge bereits eine eigene Bibliographie hervorrief. Ileber
die neueste Literatur zum Faust haben wir im dritten Bande der "Revue" (1855 S. 513 ff.) aussührlich berichtet und am Schlusse bes
Aussacht ausgesprochen, daß Wissenschaft und Kunst noch
lange Zeit nicht nur aus, sondern auch an dieser eigenthümlichsten
und bedeutendsten Schöpfung beutscher Dichtsunst sich entwickeln würden.
Ein neuer Belag liegt bereits durch die Schrift vor:

Goethe's Fauft, erläutert von Ernst Julius Saupe (Subconrector am Gymnasium zu Gera). Leipzig, Friedrich Fleischer. 1856. 8. S. 202.

Diese Erläuterung bes Faust ift nicht für gelehrte Kenner ber Goetheschen Poefte bestimmt, sonbern für benjenigen Theil bes gebildeten Bublicums geschrieben, der ben Fauft wohl verstehen könnte, aber nicht Beit genug hat, fich jene genauere Renninis bes Goetheschen Lebens und Entwidlungsganges anzueignen, welche jum vollen Berftanbniß und Genuß des Faust erforberlich ift. Bon bem Gewinn eigener und frember Forschungen legt sie bas zu richtiger Auffassung bes Gedichts Nothwendige und Wesentliche bar. Das besonders aus einem sehr genauen Studium ber Boetheschen Schriften verstandlich und gefällig verfaßte Büchlein beschäftigt fich lediglich mit bem ersten Theile bes Fauft, "als einem großartigen Fragmente." Der Berfasser ift namlich burch eine tiefer eingehende Beschäftigung mit Goethe's Werfen zu der fosten Ueberzeugung gelangt, "bag ber zweite Theil bes Fauft nur in fehr uneigent= lichem Sinne als eine Fortschung bes ersten gelten könne, ba er in feiner inneren Lebenseinheit mit bemfelben fteht, und daß eben beshalb ber Ausleger beider Theile benselben nur bann gerecht werde, wenn er fie als selbstständige, von einander unabhängige Dichterwerke betrachtet und behandelt, keinesweges aber, wenn man bavon ausgeht, ben ganzen Kauft von Anfang bis zu Ende als ein planmäßiges, vollendetes und in sich abgeschlossenes Kunstwerk aufzufassen und zu erklaren." biesen Ansichten geleitet, giebt ber Berfasser eine einleitenbe Abhandlung über bie Fauftsage, über Goethe's Intereffe an berfelben und über Ent= ftehung, Plan, Charafter und Ibee ber Fauft-Tragobie - jur Charafteristif ber Entwickelung Goethe's ist namentlich bas chronologische Scenenverzeichniß belehrend. Dann folgt eine bramatische Entwickelung bes Inhalts fammtlicher Scenen bes erften Theiles, und getrennt im

britten Theile, "bamit die unmittelbare Hingabe an den Reiz der Dichstung nicht gestört werde", Erläuterungen zu ganzen Scenen und einzelnen Stellen. Unser Gesammturtheil können wir mit den eigenen Worten des Verfassers in dem directen Zugeständnisse niederlegen, daß ihm sein Wunsch gelungen ist, "das für den ausgesprochenen Zweckschunden herausgefunden und in ansprechender, wie anregender Weise mit dem Seinigen zusammengestellt zu haben."

Aus England, bem "ftammverwandten" Lande, ift ein werthe voller Beitrag jur Goethe-Literatur gefommen — eine biographische Busammenfaffung bes über und für Goethe aufgeschichteten Materials gu einem Gefammtbilbe. G. G. Lewes feste gehn Jahre feines Lebens baran, Goethe und die ihm zeitlich parallele Literatur fammt Allem, mas deutscher Bienenfleiß an Buchern über ben Meister und feine Berte gu Tage geforbert, fo wie die jum vollen Verstandniß feines Wirkens noth= wendigen Naturwiffenschaften zu studiren und bann ein angenehmes, lesbar und schon geschriebenes Buch "The life and works of Goethe - London, 1855" ju verfassen. Das Buch vereinigt beutschen Fleiß und forgfältige Sichtung bes reichen Materials mit englischer Darftel= lungskunft, befriedigt vollkommen in bem, was über Goethe's Leben und bie Beziehung zu feinen Boefieen geliefert ift, bleibt aber in ber Besprechung ber einzelnen Werfe hinter beutschen Unforderungen que rud. Allein ungeachtet biefer Unvollfommenheit verbient bas Buch auch in Deutschland gerechte Anerkennung und Beachtung, ju ber wir vorlaufig in ber hoffnung anregen möchten, bag ben Auszugen in ben Journalen balb eine vollständige Uebersegung folgen werbe.

Bur Kenntniß Goethe's und ber durch ihn gebildeten Cpoche unsferer Literatur find auch von erheblichem Werthe die Charafteristisen dersjenigen Menschen, welche mit und um ihn lebten. Namentlich hat eine Reihe begabter Frauen einen wundersamen Antheil an den Erfolgen jener Zeit gehabt. Die interessantesten und bedeutendsten derselben schildert Adolf Schloenbach in einem eben erschienenen Buche unter dem Titel:

3wölf Frauenbilder ans der Goethe Schiller : Epoche. Hannover 1856.

Diese zwölf Frauenbilder sind: 1. Herzogin Amalie; 2. Herzogin Louise; 3. Goethe's Mutter; 4. Charlotte von Stein; 5. Schiller's Frau; 6. Caroline von Wolzogen; 7. Charlotte von Kalb; 8. Sophie Laroche; 9. Angelisa Kausmann; 10. Germaine von Stael Holstein; 11. Rahel van Ense; 12. Bettina von Arnim. — Das Wesen und Wirken der genannten Frauen hat der Versasser individuell charafteristet, ihre Persönlichkeiten zur allgemeinen Theilnahme möglichst nahe zu sühren gesucht, aber Alles vermieden, was an pikanten Anekdoten, indiscret bestprochenen Geheimnissen und sonderbaren "Enthüllungen" vorlag. Er

gesteht freilich zu, daß in jenen Frauenfreisen oft ein außerorbentlicher "Luxus bes Geistes", bes Gefühls und ber Tinte herrschte, manch' Un= gesundes und Unicones vorfam, viele Thranen, Seufzer und Krampfe verbraucht und boch bei ben Meisten volle Proportionen und erstaunlich hohe Jahre gewonnen wurden, daß oft eine ungemeine Naivetat in ber Auffaffung und Behandlung von Liebe, Che und Freundschaft, - eine eigenthumliche Berwechselung biefer Begriffe, bei oft ruhrenber Benugfamteit in atherischer Liebe vorherrichte." Er erflart bies Alles aber "bebingt theils in ber Endlichfeit tes Beiftes überhaupt und in ber all= gemeinen Organisation ber Frauen; hauptfachlich und speciell aber erftens in ber bamale weit mehr, als jest, üblichen Che ber Convenienz, ber Bappen-Trabition und ber Hofbefehle, bie namentlich bei jenen feinorganisirten Frauen auch viel herbere und tiefere Conflicte ihres Innenund Augenlebens herbeiführen mußten; zweitens in dem außerorbent= lichen Beiftes, Gebanken- und Gefühlsreichthum jener Zeit und Kreise, ber die eigentlich unschöpferische und nur empfangende und reproducirende Frauenkraft fast überwältigte und zu ber unendlichen Empfindung fteigerte, bie jene Auswuchse nothwendig zur Folge haben mußte."

Der Berfasser hat übrigens, laut eigener Erklärung, mehr anregen, als aussühren wollen. Sein Buch ist ein leichtes, gefällig zugängliches, bessen Lecture durch die Form der Darstellung eben so spannt, wie durch geschickte Verarbeitung des reichen Materials neue Gesichts und Gesschichtspunkte dietet. Hervorgerusen wurde es "durch das Studium Dessenigen, der Weimar unsterblich machte — beshalb auch die Widsmung an seine Gemeinde," mit dem der Frau v. Stasl entlehnten Motto: "Die Bewunderung Goethe's bildet in Deutschland eine Art von Brüderschaft, an deren Losungswort die Eingeweihten sich einander erkennen."



### Der Heliand.

Uls im Jahre 1830 J. Andreas Schmeller, Custos der königs lichen Bibliothek zu München, das große Verdienst sich erward, die altsächsische Evangelien = Harmonie aus dem neunten Jahrshundert, von der man früher kaum mehr als das Vorhandensein wußte und darnach einst Klopstock schmerzlich, aber vergebens sich gessehnt, nach dem 1804 nach München überkommenen Bamberger Coder, zu veröffentlichen, blied dieselbe eine geraume Zeit ausschließlich das Eigenthum der gelehrten Forschung; die Beachtung weiterer Kreise ward diesem leuchtenden Sterne aller Gesänge erst durch Vilmar, in dessen vortresslichem Literaturwerk; diesem folgte endlich 1847 eine liebersehung

aus ber vielgewandten Feber Karl Lubwig Kannengießer's, die bem Seliand begeisterte Freunde gewonnen. (Berlin, Hermann Schulze.)

Eine zweite llebersetzung ist jüngst erschienen, die erstere ohne Versgleich überragend und treu im Sinn und Hall dem wunderherrlichen Urgesang sich anschließend, auf die wir nicht allein Alle, denen der machtige und tiese Geist unserer deutschen Vorzeit werth ist, sondern auch ein jedes Christenherz, das in deutscher Sprache betet, ausmerksam machen möchten, denn es ist ein deutscher Christus, der uns hier entgegentritt, das heilige Gotteskind mächtig und mild. Es ist der Chrisstus, wie das edelbürtige und reine, stolze und tapfere Volk der Sachsen nur ihn auszusassen vermochte, und heilig reiner Hauch, wie aus den frischgrünen Wäldern unserer Vorzeit, wehet aus jeder Zeile hebend und erkräftigend uns au.

Es ist lebhaft zu wunschen, daß ber Seliand ben weitesten Einsgang finden moge.

Der noch jugendliche llebersetzer, ber insonders die so schwierigen Stabreime mit großer Gewandtheit handhabt, hat aus dem Codex Exoniensis (Exeter Book) eine wunderbar schöne Mythe, "Der Bogel Phönix", muthmaßlich von dem angelsächsischen Dichter Cynevulf, gleichzeitig glänzend übertragen, und verspricht andere angelsächsische Dichstungen gesammelt folgen zu lassen. Sein bislang noch ungenannter Name ist C. W. M. Grein. Der Druckort ist das kurhessische Provinzial-Städtchen Kinteln an der Weser. Verlagshandlung von C. Bössendahl. Der "Heliand" hat X. und 200, der "Bogel Phönix" nur 34 Octavseiten.



Der Froschmäusekrieg zwischen den Pedanten des Glaus bens und Unglaubens von Wilhelm Schulz-Bodmer, Leipzig bei Brochaus. 1856.

Der metaphysische Standpunkt, welchen ber Verfasser, ein ehemasliger Reichsparlamentar, der jest in Hottingen bei Zürich lebt, perssönlich einnimmt, erhellt aus seiner Schrift keineswegs. Doch ist er wenigstens nicht ganz ohne Verstandeskräfte, und das ist bei einem philosophirenden Schriftsteller mit religionsverbesserischer Tendenz schon Etwas werth. Nachdem ich Scheve, Eduard Zeller, Uhlich, Bunsen, Marheineke habe die Revue passiren lassen, nehme ich alle berartigen Schriften besorglich zur Hand, darauf gefaßt, daß mir gleich auf der ersten Seite arger Widersinn entgegentritt. Desto wohlthuender wirkt dann die seltene lleberraschung, mit einem Autor in Berührung zu komsmen, der doch ein vernünftiges Wort mit sich reden läßt, wenn man

auch Vieles, was er schreibt, schlechthin verwirft und Anderes nur bes bingt zugiebt.

Schulg-Bobmer richtet seine Schrift gegen alle Diejenigen, welche wiffen und aussprechen, mas sie wollen. Solche Richtungen giebt es nicht mehr als zwei: die auf positivem Glaubensgrund fußenben Christen und die Materialisten. Ueber beibe aber ift Schulz-Bobmer im Irrthum Bon ben positiv Gläubigen fest er voraus, baß sie Seuchler befangen. Die Materialisten aber benft er fich fammtlich als Physiologen. Aber biefe Voraussehungen find falich. Der Materialismus wird mit Wiberlegung bes physiologischen Schulspftems nicht abgethan. Die Phys fologen, alfo: Bogt, Moleichott, Buchner, Burmeifter, Mulber, ftugen fich barauf, baß fie bie Erifteng bes menschlichen Beiftes überhaupt ablaugnen: ber Menfch, fagen fie, hat feine Geele, fonbern nur Rorper, functionen, beren eine, welche vom Behirn herrührt, bisher Geift ober Seele genannt und fur mefentlich verschieben von ben anbern Rorperfunctionen erachtet worben ift, ohne bies jedoch wirklich zu fein. Wegen biefe Theorie, welche ich ichon in meiner Rritif bes Buchner'ichen Cyfteme wiberlegt habe, ift hauptfachlich auch Schulg-Bobmer's Polemik Allein Schulz-Bodmer irrt fich, wenn er mit Abfertigung Diegerichtet. fer Einen Form bes Materialismus beffen Princip vernichtet zu haben Um Materialist zu fein, braucht man nicht bie Eriftenz bes Menschengeistes als individueller Seele zu laugnen: ja, man kann an Bott, an einen personlichen Gott, glauben und boch Materialist sein! Das punctum saliens ift bie concrete Frage von ber Vorsehung und von bem Berhaltniß bes Menschengeistes zu Gott. Läugnet man, baß ber Menschengeist in seiner irbischen Entwidelung zu bem gottlichen Beift in Berhaltniß treten fonne, bag er alfo in Abhangigfeit von ber Borfehung fei: bann muß sich von felbst bie Moral ergeben, welche boch ber Kern bes Materialismus ift: bag bie menschliche Geele bazu ba fei, im Benuß aufzugehen und mit bem Korper zugleich im Benuß babin= zusterben, ohne daß man nöthig hatte, sich in die mehr phantastische als verständige Irrlichtstheoric ber Physiologen zu verlieren. Schulz-Bobmer fampft alfo nach beiben Seiten mit Entartungen bes Brincips, nicht mit bem Princip felbst; er thut aber, als wußte er etwas Befferes wie bas positive und wie bas negative Princip; nur ift er fo ein Schalf, biefe unerhörte Wiffenschaft für sich allein zu behalten.

Dann aber ist ein wesentlicher Unterschied zwischen der Methode seiner Polemik gegen das positive Princip, also nach ihm die "Pedansterie des Glaubens", und der gegen das negative. Erstere mißlingt wegen der foreirten Unwahrheit seiner willkürlichen Boraussehung. Schulz-Bodmer hat sich eine confuse Theorie ersonnen, die er unter der Neberschrift: "Wissen, Dichten und Glauben," vorträgt, des Inhalts, daß wahres Wissen zum Dichten führe und das Product dieses Dichtens der Glaube sei. Run sind aber Denken und Glauben selbstische

bige, von einander unabhangige Functionen bes Beiftes. Dichten bas gegen ift feine folde, vielmehr ift es eine von ben Bethätigungsweisen einer anderen Function: bes Fühlens, woher benn auch bas bichterische Schaffen in ber Gefühlslehre (Mesthetif) und nicht in ber Denklehre (Logif) ober Glaubenslehre (Metaphyfit) abgehandelt wirb. Schulg-Bobmer's Theorie, die etwas Neues zu fein beansprucht, ift also nur ein Knäuel verworrener Vorstellungen von alten, aber ihm unklar gebliebenen Begriffen. Bielleicht auch ift es eine syllogistische Bolte, Die ber Sophist geschlagen hat, um burch etwas gang Stupenbes und Dis rafulofes ber halbgebilbeten Lefermaffe zu imponiren. Dazu fommt, baß Die Theorie, in's Practische übersett, sich fogleich als unhaltbar bewährt. Wenn bas Dichten ben Glauben macht, fo muß ber begabtefte Dichter auch ber ftarffte im Glauben sein. Danach find, um von Schiller und Goethe nicht zu reben, Beine und Byron die Glaubigften gewesen, mas man boch wohl auch bei aller bichterischen Anlage nicht glauben mochte! Und überträgt man bie Logif bes Capes: "Durch Denfen bichtet ber Menich und burch fortgesettes Dichten gelangt er jum Glauben", auf Die leiblichen Functionen, fo erhalt man folgende Ungeheuerlichkeit: "Durch bie Cehwertzeuge vernimmt ber Menfch Schwefelgeruch und burch beffen fortgesettes Ginathmen erlangt er ein verschärftes Gebor."

Auf das schwächliche Fundament dieser Dichtungstheorie gründet Schulz-Bodmer nun folgende Deduction, durch welche er die Lächerlichsfeit der Orthodorie und des Materialismus zugleich zu beweisen versmeint: "Daß durch die Kritif dieser und jener religiösen Vorstellung, daß durch diese oder jene Philosophie oder auch durch die Naturwissensschaften die Religion als überstüssig jemals beseitigt werden könne, läuft also mit dem Aberglauben, daß durch die Prosa die Poesse abgeschafft werden könne, auf das Gleiche hinaus." Es ist die Forderung an den Mund und Schlund des Menschen, sich nur weit genug auszusperren, damit er mit Haut und Haaren den ganzen Menschen verschlucke. "Die größten und vielleicht die einzigen Feinde aller Poesse und darum aller Religion sind die Pedanten."....

Was Schulz Bodmer nun gegen die orthodoren Scheinchriften vorbringt, sind Pfeile, die ihr Ziel nicht treffen. Er beschuldigt die Orthodorie: den Gespensterglauben zu befördern. Man muß aber wirklich mit seinem publizistischen Horizont auf Hottingen beschränkt sein, um nicht zu wissen, daß grade die Organe des "Rückschritts" sich zuerst und mit voller Entschiedenheit gegen die Manie des Tischrückens und Geisterklopfens aussprachen. Sie haben es also nicht zu verantworten, wenn wirklich solgenden Angaben Schulz Bodmers Wahrheit zum Grunde liegt: "In Frankreich ist die empirische Thatsache der Klopftische zu dem Range einer neuen und höheren Naturwissenschaft erhoben worden durch die Bemühungen der Herren von Mirville, Gougenot des Mousseaur u. A. in ihren 1854 und 1855 erschienenen Werken: "Les

esprits"; "Question des esprits, ses progrès dans la science; Moeurs et pratiques des démons ou des esprits visiteurs." Auch burfte bie neue Wiffenschaft von ben Gespenstern fich selbst schon für unwiberleglich erklaren, weil ju ihrer Wiberlegung Graf Gasparin vom Standpunkte des orthoboren Protestantismus aus ein zwölfhundert Seiten langes Buch gefchrieben hatte, bas fein Menfch lefen wollte: baraus ergab sich beutlich, baß bereits alle Richtleser zu ben eifrigen Unhangern ber neuen Doctrin gehören. Mit der glaubigsten Miene von ber Welt ergablt und herr be Mirville, wie es unter ben frangofis ichen Tifchen, Leuchtern und andern Gerathichaften eine gang gewöhns liche Sache geworben, bag sie mit Leibenschaft eine Polfa ober einen Galopp und dann und wann einen Walzer tanzen. Und faum haben fie zu tangen aufgehört, fo laufen fie ben Madchen nach, um fie in bie Schultern zu beißen. Die Spuren ihrer Zahne fann man noch bis zum britten Tage feben, bann aber nicht mehr." — Für berartige Berirrun= gen ber Phantasie Einzelner will Schulg = Bobmer nun bie Orthoborie verantwortlich machen, nämlich "bie Jesuiten aller Confessionen, bie aus bem Aberglauben ein Brobstubium machen." Er übersieht, baß alle driftlichen Rirchen zu allen Zeiten ben Aberglauben und bie Gespenfter= furcht als Teufelswerf, ale Abfall von ber rechten Lehre gebrandmarkt haben. Im Mittelalter richtete man bie, welche fich fur Beren ober Bauberer hielten, bin, jest lacht man fie aus; es wechseln mit ben Bei-Den Gespensterglauben für einen integrirenben ten bie Gewohnheiten. Theil ber Religion auszugeben, ift ein Fehlschuß Schulg Bobmers, ber ine Blaue geht. Richt anders fällt bas zweite Manover aus, welches er gegen bie Positivitat (Pebanterie nennt er es) im Glauben richtet: er beluftigt fich über bie Teleologie, b. h. über ben Berdie Existenz eines perfonlichen Gottes zu erweisen aus ber 3wedmäßigkeit ber Welteinrichtung, und führt an, "bag allerbings bie Ragen genau ba, wo bie Augen figen, runde und zwedmäßig gestaltete Löcher im Belg haben." Das beweift boch nur, bag man fich in ber Bahl feiner Beweismittel vergreifen fann, was wir bereits wußten, aber weiter beweift es auch Richts.

Treffender sind Schulz-Bodmer's Hiebe gegen die Physiologie, weil hier der Wiß gut angebracht ist, was er beiläusig, obschon die Wisschriftssteller es leicht glauben, nicht überall ist. Den inneren Prozes des physiolos gischen Systems verfolgt Schulz-Bodmer in folgenden Säsen, die in der hier gemachten Zusammenstellung einen folgerichtigen Artisel bilden, beim Berfasser aber zusammenhangslos durch das ganze Buch zerstreut sind: "Die ganze Doctrin des Materialismus beruht darauf, daß ihre Befensner in der einseitigen Betrachtung der materiellen Erscheinungen befanzen gen geblieben sind. Alle ihre Beweissührungen laufen auf den stets vergeblichen Versuch hinaus, sich die Musik ohne Musiker, das Telegraphiren ohne Telepraphisten zu erklären. Weil sie Leib und Geist in

thatiger Berbindung finden, weil fie bie Thatigkeit bes einen von ber bes anbern nicht zu unterscheiben wiffen, fegen fie bie Ginheit ber leiblichen und geistigen Functionen voraus. Und von biefer willfürlichen Boraussehung tommen fie zu ber willfürlichen Behauptung, bag bas finnlich erfennbare Ende ber einen auch bas Ende ber anderen fein muffe; ein eben fo binbenber Schluß, als wenn man bei bem Durchschneiben bes Telegraphenbrahts folgern wollte, bag im gleichen Augenblick der Lebensfaden bes Telegraphisten burchschnitten worden sei. Immer wieder seten fie ihre Sypothese: Sirnthatigfeit = Denfthatigfeit, als erwiesen voraus. Sie treiben es wie die jungen hunde, bie, im Rreise sich brebenb, mit bem Schwange spielen; nur bag fie noch ben Bufchauern bei biefem Spiele nach jedem gludlich vollzogenen Biffe mit bem Gelbstgefühl eines Mannes ber Wiffenschaft gurufen: Seht ba ben unverwerflichen Beweis, bag Ropf und Schwanz eins find! Rach ihrem Dogma: bag fich bas Denfen mit bem Gehirn übereinstimmend entwidle, mußte Jeber, ber bie Wahrheit ber Repler'ichen Befete von ber Bewegung ber himmelsforper erfennt, genau baffelbe Behirn wie Repler im Ropfe tragen. Denn wenn bie von vielen Menschen erfannten gleichen Wahrheiten nur bie Producte ihrer Gehirne waren, fo mußten boch auch die Factoren biefer Producte, namlich bie Behirne felbst, gleich fein. Da es aber keinen menschlichen Korper und kein Menschenhirn giebt, die sich unter ben millionenfach verschiebenen außern Lebensverhaltniffen mit irgend einem andern menschlichen Körper und Menschenhirne völlig übereinstimment entwideln fonnen, so fonnte es auch feine übereinstimmenben Wahrheiten, es fonnte nicht einmal bie gleichen mathematischen Wahrheiten geben. Der Materialismus laugnet also die Möglichkeit ber Wahrheit überhaupt; er laugnet aber eben barum in feiner Gebankenlosigfeit auch basjenige, mas er felbft mit fo possicrlicher Zuversicht als Wahrheit behauptet. Mit ber Rebensart, baß bie Gedanken Hirnsecretionen seien, wird also rein gar nichts be= wiesen, als bag bie materialistischen Naturforscher von ber Natur bes Menschengeistes rein gar nichts erforscht haben. Bei bem Gelaute ber Gloden benfen sie an die billigeren Preise bes Rochgeschirrs in Folge einer nutlicheren Bermenbung ber Glodenspeise nach gludlicher lebers windung bes driftlichen Standpunftes. Es scheint ihnen hochft verbammungswürdig, wenn etwa ein Liebhaber fein Mabchen einen "reigenben Engel" heißt und baburch nur bem Glauben an biese transcenbenten Beschöpfe unserer Einbildung neue Nahrung giebt. Sie hielten es für amedmäßiger, wenn er seiner Beliebten mit den Worten: Du vertical aufgerichtetes Caugethier, ben erften Ruß auf bie Lippen brudte, um ihr mit ben Einbruden ber jungen Liebe fogleich auch ben physiologis ichen Gattungsbegriff "Menich" beigubringen."

Man sieht aus biefen Proben, daß es Schulz-Bobmer burchaus nicht an Wit und Scharffinn mangelt; was ihm fehlt, ist ein Princip.

Aber ba ihm bie "Wortgläubigen und bie Wortungläubigen sich nur baburch unterscheiben, bag bie Ginen ben Bopf nach ber Erbe hangen laffen, mahrend ihn bie Unbern aufrecht tragen," ba ihm "Beibe Sclaven des Buchstabens sind, weil sie am Worte fleben bleiben ober sich von ihm in bie Flucht schlagen laffen," und ba er nun sonderbar genug auch gegen ben Rihilismus, gegen bie Indifferenz, die Ueberzeugungslofigfeit fich ausspricht, so bleibt nur übrig, ihn, bei aller Anerkennung feines schriftstellerischen Talents und seiner verftanbesmäßigen Befähis gung, für unflar, und fein Syftem für ein Chaos ber allerverschiebenften Einfalle ju halten; es ift fein bummes, aber es ift verwirrtes Beug. Einen cruften, vositiven Begenbeweis vermag er benn auch, um biefer feiner eigenen Unsicherheit willen, nicht gegen ben physiologischen Materialismus vorzubringen. Der einzige San, mit bem er bies versucht, ift folgender: "Indem bas Denken sich felbst als Thatigkeit bes Unterscheibens begreift, erkennt es sich jugleich als bas Entgegengesette ber Materie, Die fich nicht felbst begreift; es erkennt fich alfo als immateriell, Allein dieser Kloskel Simsonsfraft wird den Tempel ber als Geift." Physiologie nicht umwerfen. Es liegt für bessen Briefter zu nahe, ben gebachten Denfproceß fur Gelbsttauschung ju erflaren.



### Tages : Greigniffe.

Man mag beuten, erflären, entschuldigen, so viel man will; immer bleibt ber Tractat vom 15. April etwas vollkommen Ueberflussiges, und in ber Politif, wie in jebem größeren Berfehr, ift alles lleberfluffige schablich. Möglich, baß er ein Bufat-Artifel zu bem eigentlichen Friebens-Tractat sein und zwischen ben brei hohen Contrabirenben geheim bleiben follte, - eben fo möglich, baß er zu fruh zur Kenntniß bes Grafen Orloff fam, und beshalb voreilig im englischen Barlament gugestanden wurde. — Möglich ferner, bag bie öfterreichischen Abgefandten, besorgt wegen ber offenkundigen entente cordiale amischen Frankreich und Rugland, mit bem Friedensschluß nicht Alles verlieren wollten, was Desterreich an verschiedenen Bunbniffen, Tractaten, Mobilmachungen und fonftigen politischen Exercitien feit 3 Jahren geleiftet. Alle biefe Möglichfeiten, bie jest nach und nach biscutirt, vertheibigt ober entschulbigt werben, jugegeben, bleibt bas Mißtrauens-Botum gegen Rufland, Preugen, Schweben, Sarbinien und bie Türkei boch immer noch übrig, ohne daß irgendwie ein positiver ober auch nur wahrscheinlicher Rugen biefes wirklich vollkommen überfluffigen Tractate zu erkennen ware. Wir wollen ben wahrhaft frevelhaften Bergleich biefes Alfter=

Bundniffes mit ber heiligen Allianz ganz bei Seite laffen. Bu folder Schamlofigfeit hat wohl nur eine liberale Bourgeoifie-Zeitung bie Stirn. Aber wir möchten fragen, was benn Desterreich, von bem ber Borschlag baju ausgegangen, baburch erreicht hat? Bor ber Sand weiter nichts, als bie bauernbe Gereigtheit Ruglands. Schon wahrend bas After= Bundniß geschlossen wurde, bereitete ber Bunbesgenoffe England bem Bundesgenoffen Desterreich steigenbe Berlegenheiten in Italien und brangte zu sofortiger Raumung ber Donaufürstenthumer. Das ift wenigftens fein versprechender Unfang für biese, nach Unsicht bes Liberalismus, verbefferte Ausgabe ber heiligen Allianz. Wo und wie konnen bie brei contrabirenben Machte fünftig noch gleiche Intereffen haben, nachbem nun Rußland nach Affen zurückgeworfen worben ift? Italien gewiß nicht. In Deutschland noch weniger! Wo also? ober für welche 3wede? - In innerer wie außerer Politik geben grabe biefe brei Mächte biametral auseinanber. Dem einen Berührungspunfte, "la tutelle embarassante de la Russie", folgen eben so viele Punkte ber Abstofung, als es Interessen in biesen Staaten giebt. Und barauf will man ein Bundniß bauen? In feiner Schließung tragt es ben Charafter ber llebereilung, in feiner Entwidelung ben Charafter ber Lebensunfahigfeit, und feine Dauer hangt von so vielen Nebendingen, Personlichkeiten und augenblicklichen Berhaltniffen ab, bag fein befonbere icharfer politischer Blid bagu gehort, um schon jest zu erfennen, an welchen Eventualitäten es einft scheitern muß. Die Wiener Zeitung bemuft fich in einem geschickt geschriebenen Artifel gu beweisen, bag Preußen burch biefen Tractat vom 15. April nicht beleidigt fein fonne, und bag er bie engften Bunbesverhaltniffe Defterreiche zu ben übrigen Staaten unangetaftet laßt. Comit nehmen wir Act von ber boch mahrscheinlich officiellen Aeußerung: "Preußen hat im gangen Berlaufe ber orientalischen Berwickelung feinen festen Entschluß fundgegeben und burchgeführt, feinerlei Berpflichtung einzugehen, welche bie Freiheit feiner Action fur bie Bufunft beengen mochte." Das ift wahr, und so ist benn auch durch ben Tractat vom 15. April die Action-Preußens fur bie Bufunft nicht beengt. Daß ber Tractat auch bie Action Englands und Frankreichs nicht sonberlich beengen wirb, wenn Die Belegenheit fich barbieten follte, glauben wir nach ben Lehren ber Beschichte ebenfalls voraussegen zu fonnen. Wo also - fragen wir noch einmal - find bie 3wede biefes Afterbundniffes, wo bie augenblidlichen und fpateren Bortheile, wo auch nur bie geringfte Barantie für feine Dauer? - Als Graf Balewefi es gestattete, bag Graf Capour bie italienischen Berhaltniffe in ber Friedens-Conferenz gur Sprache brachte, hatten bie öfterreichischen Abgesandten fich schon überzeugen muffen, bag ber Boben gelodert war, auf bem bie bieberige antisruffifche Alliang gestanden. Dit ben Schwarmern und Feuerrabern ber Friedensfeuerwerke verpuffen auch die Grundlagen biefes Tractates in ber Luft, und

S. DOOLO

nichts bleibt übrig, als die schwebenben Feuersunken, die fie nach kurzem Glanze über die Erbe ausgestreut.

Ein sonberbarer Zufall führt bie Rachricht von ber Umneftie, welche Raifer Alexander II. ben polnischen Berbannten gewährt, und bas Befanntwerben jenes Memoranbums, welches bie in Paris lebenben Repräsentanten berfelben angeblich an ben Grafen Balewefi gerichtet, in ein und baffelbe Zeitungsblatt zusammen, und bies Busammentreffen giebt allerbings gar Manches zu benfen. Wir knupfen eben fo wenig hoffnungen an die guten Wirkungen ber Umneftie, als Beforgniffe an bie abermals officiell ausgesprochenen Soffnungen ber Flücht= linge. Es find unglaublich stumpfe — weil in sich unwahre Baffen, mit benen fie fampfen; Absichten, bie Rapoleon ber I. mit ihnen gehabt haben foll, - eine jener handgreiflichen historischen Lügen, bie wie bas Testament Beters bes Großen immer wieder auftauchen, wenn ber Liberallemus fie braucht, - Berfprechung einer funftigen Gelbfiftanbigfeit Polens, mabrent gerabe Rapoleon I. alles Mögliche gethan hat, um feine Berbinblichkeiten für fonst gewiß gang willfommene Refruten = Lie= ferung einzugehen; — endlich bie jährlich wieberkehrenden Phrasen ber bürger-königlichen Kammer in Frankreich, bekanntlich bie unfruchtbarfte und überfluffigfte Rebeubung, bie je in einer Rammer gehalten. Das Alles ift wohl Stoff fur ben Leitartifel einer liberalen Zeitung, aber wahrlich fein Argument für einen Staatsmann, ben Grafen Cavour nehmen wir natürlich aus, ba auch er ziemlich ahnlich beducirt. wie biefe Phrasen von Westen, so tont gleichzeitig bas Wort: Reine Traumereien, meine Berren! uns von Often ber in bas Dhr. Raifer Allerander scheint gleich bie Probe auf bas Erempel seiner Großmuth machen zu wollen, indem er bas von Anderen fo oft Bersuchte noch einmal versucht. Gebe Gott, baß sein wohlwollendes Berg feine Taufcung erlebt! Je gnabiger und verzeihenber ein Berricher im Unfange feiner Regierung ift, je weniger fann er es gewöhnlich am Enbe berfelben fein. Biele werden mit bem ernften Borfage gurudfehren, eine folde Schule ber Erfahrung nicht noch einmal burchzumachen, und werben ihn nicht halten fonnen, wenn ber Augenblick ber Bersuchung Unbere werben bagegen mit bem Borfate jurudfommen, einen solchen Augenblick ber Bersuchung sobalb als möglich berbeigu= führen, und fie werben ihn halten. Un ber Spige werben biefe Manner freilich nie wieder ftehen, benn bie Zeit geht rasch verbrauchend über revolutionare Korpphaen bahin. Gang andere Leute werben bie von ihnen gegebenen Lehren befolgen und auszubeuten wiffen. Doch bleibt es gerade bei polnischen Emigranten ein gefährlicher Versuch!

Die unbedachte Aeußerung eines Correspondenten des Bruffeler "Nord" hat wohl mehr Aufsehen in Deutschland gemacht und eine grös

ßere Beachtung gefunden, ale sie verdient, namentlich aber mehr ale ber "Nord" und fein Correspondent bavon erwartet hat. Irgend ein um einen Franc Honorar mehr verlegener Correspondent läßt ben "Rord" einen tiefen Blid in bie innersten politischen Geheimniffe bes Sofes ber Tuis lericen thun und findet bort die Mediatisirung einiger fleinen beutschen Staaten, jum Besten und jur Arrondirung ber Staaten zweiten Ranges im beutschen Bunbe. Parifer Zeitungen geben fich bie Dube, ein folches Gerücht zu widerlegen. Das hatten fie faum nothig gehabt, benn wenn man felbst annimmt, daß bergleichen Gebanken bei irgend einem haut fonctionnaire de l'empire aufgetaucht fein mogen - und warum eigentlich nicht, ba ein Rheinbund ja gang in bie Chablone ber Rachs bildung aller großen civilifirenden und weltbelebenben Bebanken Rapos leon's I. paßt, - fo wurde es mit ber Ausführung biesmal boch einige andere Schwierigfeiten haben, als zur Zeit, wo ber Kaifer Franz bie beutsche Der beutsche Bund bat bisher grundfaglich, und Arone nieberlegte. Bott fei Dank, eine bescheibene politische Rolle gespielt, bebroht aber, hat er eine gang außerorbentliche Expansionsfähigkeit, und es konnen immer nur zwei Fragen entstehen, wenn bas Ausland fich auf irgend eine Beife in beutsche Ungelegenheiten mifchen wollte. Entweber halt ber Bund, wenigstens in feinen Saupt-Mitgliebern, und bann wirb ber etwa wiberstrebenbe Kleinere gezwungen, und die "beuische Bunge" ift im Stanbe, eine Streitfraft ju entwickeln, wie fie abfolut fein Europäischer Staat mit außerfter Anftrengung aufammen gu bringen vermag. Ober ber Bund halt nicht, und bann tritt einfach die Frage einer andern Gruppirung ber Allianzen ein. Rampf-Dbjecte fonbern fich fehr beutlich und erkennbar, und bas Mebiatistren erfolgt bann vielleicht in wesentlich andern Richtungen, als ber Correspondent bes "Rord" fich bie Sadje in ber Phantafie ausmalt. Ueberhaupt scheint sich West-Europa in ber naivsten Unwissenheit über bie Kraft bes beutschen Bunbes zu befinden und immer nur auf Zwistig-Muf Zwiftigfeiten zwischen ben feiten innerhalb beffelben zu rechnen. Westmächten mag auch Rußland so lange als nur irgend möglich gerechnet haben, und erft als biefe hoffnung icheiterte, begann fein immer noch in hohem Grabe anerkennenswerthes Rachaeben. 3wistigfeiten avischen England und Franfreich find aber wenigstens eben fo historisch nachzuweisen als Zwiftigfeiten zwischen beutschen Staaten. Schluß ware also wenigstens gerechtfertigt, bag auch für Deutschland einmal bas bisher Unerhörte, Die Einigkeit, wenn auch nur bie nothgebrungene, eintreten fonnte. Bas hatten in ber That beutsche Staaten zweiten und britten Ranges zu hoffen, wenn sie irgend einem nicht beutschen Rachbar zu Liebe aus bem Bunde heraustreten wollten? - Go lange ber beutsche Bund besteht, hat fein beutscher Fürst eine Mebiatifirung zu befürchten, wohl aber wenn biefer Bund auf irgend eine Beife gesprengt werben sollte. Go lange Desterreich und Preußen in ben großen

beutschen Fragen einig sind, wird jeder Nachbar, und ware er noch so mächtig, noch so glücklich, sich besinnen, ehe er den deutschen Bund gesgen sich in Wassen ruft. Der "Nord" mag Rußland sehr genau kensnen und eifrig bemüht sein, jest auch Frankreich kennen zu lernen, Deutschland kennt er nicht, obgleich er im vorigen Jahre noch viele schöne Worte für uns hatte. Die Antworten, welche jene jedenfalls unsbedacht geschriebenen und wahrscheinlich unbedacht gedruckten Worte seines Correspondenten in Deutschland gefunden, werden ihm beweisen, daß Berlin und Wien doch wohl etwas mehr als Etappen zwischen Paris und Petersburg sind.

Das britische Nationalgefühl, beffen Ausbruck ja angeblich bas Weltblatt "Times" ift, scheint in hohem Grabe und gewiß mit Recht verlett, wegen ber ziemlich offen betriebenen Unneratione. Bersuche Bal-Dieses auf Papier reprasentirte Rationals fere in Central = Amerifa. gefühl fagt: "Wenn bie Regierung ber Bereinigten Staaten biefen Balfer anerkennt, so wurde ein solcher Act unfere Regierung zu gerechter Gifersucht aufreigen, benn ber eingestandene 3wed bes Balferschen Unternehmens und bas, woburch er bie Sympathieen ber Bleichgefinnten in ben Bereinigten Staaten gewonnen hat, ift, mit einem Wort gefagt: Seine Freunde stellen ihn als ben "Regenerator" von Unneration. Central = Amerifa bin, in bem Sinne namlich, bag bie Wiedergeburt fo viel wie die Einführung eines bauernden Einflusses der Union auf Central - Amerika bedeutet." Gewiß richtig und vernünftig gefolgert. Jeber Richt-Englander wird aber freilich fragen: wie fommt ce, daß fo richtige und vernünftige Folgerungen nicht auch bei ber britischen Unneration von Aben und Aubeh laut geworden sind? ober weshalb ber Titel eines Regeneratoren von Unbeh nicht eben fo gut ben bauernben Ginfluß bes britischen Löwen auf ganz Gub-Alfien bebeuten foll? Die Dinge sehen bekanntlich von verschiedenen Standpunkten fehr verschieden aus, und bas muß wohl auch besonders von Annerationen der Fall fein. erklart fich bereit, sich in ber Angelegenheit von Central - Amerika einem Schiebsgerichte zu unterwerfen, weil es gang genau weiß, bag bie Res gierung ber Vereinigten Staaten fich principiell feinem Schiebsgerichte unterwirft. Somit ift auch hier ber Unschein politischer Tugendhaftige feit gewahrt und Lord Palmerston wieber einmal über bem Basser. Damit mag es noch einige Zeit geben, lange geht es aber fo nicht mehr, und wie man fich anfängt zu erinnern, bag ber britische Gesandte in Constantinopel England boch wohl biesen Rrieg, namentlich aber biesen Frieden hatte sparen konnen, so mochte man sich endlich boch auch an jene lange Reihe von Regierungshandlungen bes Lord Palmerston erinnern, ber ein besonderes Bergnugen baran ju finden - scheint, Europa in einer fieberhaften Unruhe zu erhalten. Bas ihm inbeffen mit vielen andern Dingen und Versonen gelungen ift, burfte ihm

mit bem mobernen Bunbniß und mit ber Perfon bes gegenwartigen Beherrschers ber Frangofen auf bie Lange nicht gelingen. Geine Majeftat Louis Rapoleon hat sich bisher gang als ein Mann gezeigt, ber auch die widerstrebenbsten Charaftere seinen Zweden bienstbar zu machen weiß, und wenn bas mit ben täglich bisfiger werbenben Angriffen ber englischen Presse gegen bie jepigen Regierungs - Buftanbe in Frankreich fo fortgeht, fo burfte bie Corbialitat ber Entente benn boch mit ber Zeit sehr leiben. Das britische Parlament zieht Alles ohne Ausnahme vor fein Forum und glaubt fich berechtigt, über Dinge ju urtheilen, von benen es in ber That nur außerordentlich wenig versteht. Die Beit wird fommen, wo auch andere Parlamente fich erlauben werben, ihrerseits über englische Dinge zu urtheilen, die man wohl verfteht, aber nicht begreift. Wenn Reapel auf bas Unwissendste und Lügenhafteste in England in ber Presse und auf der Tribune verbächtigt und herabgewürdigt wird, so geschieht bas nur, weil die englischen Parlamenterebner gang gut wiffen, bag fein anberes Parlament - wir wollen nicht fagen, ben Duth, aber jebenfalls bie Schicklichfeit hat, über frembe Staaten ein öffentliches und anmagenbes Urtheil auszu-Auch bas wird gelernt und verlernt werben, je nachbem. fprechen. Und fängt eine folche Gegenrechnung bes Continents gegen britische Unmaßung erft an, fo laffen fich Resultate voraussehen, vor benen in biefem Augenblick noch Presse und Tribune in England sich sicher fühlen. Man fieht Tiberall auf tem Continent fehr viel flarer in vielen Dingen nach biefem Kriege gegen Rugland, als vor bemfelben, und vornehmlich weiß man, bag England ohne Bulfe anderer Staaten keinen Rrieg führen fann. Es wird also bei fünftigen Berwicklungen in allgemeinen europäischen Fragen nur barauf ankommen, bas Bundnig anders zu gruppiren. Lord Palmerfton ift auf bem beften Wege, gang Guropa auch öffentlich gegen fich aufzubringen, wie es mehr ober weniger jebes Cabinet ichon langft im Stillen ift, und wenn ihn ber gegenwartige Beherricher ber Frangofen nicht mehr ichust, bie anbern Dachte ichusen ihn gewiß nicht.

Mit ben Frembenlegionen in englischem Solbe nimmt es ein rasches und unerfreuliches — und freilich keinen Augenblick überraschenstes Ende. Schulden und Beschwerden der Offiziere, Unzufriedenheit und trostlose Aussichten für die Gemeinen. Der greifbare Bunsch der Regierung, so wohlseil, als möglich mit ihnen fertig zu werden, und die vollkommene Enttäuschung der Capitani di vontura, wie der reislaussenden Condottieri, gewähren kein ermunterndes Bild für abermalige Versuche dieser Art. Die vielen hohenzollernschen Medaillen, von denen noch vor Kurzem ein correspondirendes Mitglied der englisch deutschen Legion so stolz aus Stutari schrieb, werden nun bald zu eben so vielen Verlegenheiten für die Rücksehr der Versührten werden, und wieder eins

mal wird bie Scene aus Schiller's Raubern, wo bie Libertiner gegen bie Nachricht ihrer Aufhebung rasen und -- eine andere Laufbahn einschlagen, burchgespielt werden. So unglaublich abgeschmackt jenes Bersprechen von Landvertheilung in Canada ober sonft irgend wo bei ber Unwerbung war, - benn wenn bie Refruten Luft gehabt hatten, bas Land zu bauen ober überhaupt zu arbeiten, fo hatten fie fich nicht jum Kriegebienst anwerben laffen -, fo unglaublich naiv ift auch bie Leichtglaubigfeit berer, welche biefe Versprechungen fur ernft gemeint gehalten. Es wird bald genug von bem gangen Erperiment nichts weiter übrig fein, als bas hubiche Bermogen ber Entrepreneurs und Lieferans ten, ungefahr eben fo, wie ber mit hochstem Bomp angefündigte Rriegs. hafen auf Helgoland. Gelbft mit bem Belbe hapert es, und Die Rlages lieber beuticher Offiziere in englischen Blattern über bie Unmöglichfeit, mit ihrem Solbe auszufommen, geben feinen besonderen Begriff von ben anfangs fo glangend geschilberten vecuniaren Verhaltniffen, welche ben "Anausereien continentaler Armeen" so locent gegenüber gestellt wurben. Habeant sibi! -

Kast möchten wir stolz werben unsere Unschauungen auch offiziell von Staatsmannern getheilt zu feben, ja bag biplomatifche Aftenftude fast biefelben Worte brauchen, mit benen wir Wochen lang vorher ein Tagesereigniß besprochen. Die farbinischen Denkschriften über Italien haben eine Untwort ber öfterreichischen Regierung hervorgerufen, bie bem Grafen Cavour eine ziemlich nachbrudliche Lection in politischer Schidlichkeit giebt und fehr begreiflich auch bort wieder eine Erwiederung hers vorrufen wirb, benn Bahrheiten lagt man fich nicht gern öffentlich fagen. Die Cavour'iche Dentschrift behauptet frisch weg, bag die trauris gen Zustande Italiens eine Folge ber österreichischen Occupation einiger italienischer Staaten fei. Wir etlaubten und zu fragen, ob es nicht richtiger mare, Die Unwesenheit ber Desterreicher eine Kolge ber italienischen Buftanbe ju nennen? Rann man ber Breslauer Zeitung trauen, welche ben Wortlaut jener öfterreichischen Antwort bringt, fo heißt es bort: Man könne mit gutem Grund die Behauptungen bes Grafen Cavour umfehren: nicht die öfterreichische Besetzung unterhalte ben Gahrunge-Buftant in Italien, fonbern ber Gahrungs-Buftant mache bie Fortbauer ber Besetzung nothwendig. Natürlich wird biese einfache Argumentation von fardinischer Seite unbeantwortet bleiben. Dagegen wird an liberas len Phrasen von ber "Mission Sardiniens", "Freiheit und Ordnung", "volksthumlichen Institutionen", "spada d'Italia chi fara da se", fein Mangel sein und "Times" wie "Daily News" werden biese Debuction fardinischer Staatsweisheit gewiß sehr loben, benn wer vermöchte in ber That gegen fo schlagende Grunde etwas vorzubringen?

Bu welchen Argumenten liberale Zeitungen und beren Corresponbenten ihre Zuflucht nehmen, bavon giebt eine Correspondenz bes "Frantfurter Journals" aus Stuttgart wieber einmal einen recht schlagenben Beweis. Es ift bort von bem "unvolfsthumlichen" und mißliebigen Berbote ber Musik in Wirthshäusern und öffentlichen Gartenlocalen an Festtagen bie Rebe und giebt ber fluttgarter Correspondent ber murttembergischen wie allen anderen Regierungen folgende, gewiß beachtens. werthe Lehre: "Un Tagen, wo feine Musik gemacht wird, fteht es fest, bag um fo mehr getrunfen, gespielt und auch fich burchgeprügelt wirb, was gerade feine Forderung ber öffentlichen Moral ift, wahrend überall, wo Musik ist, bas Spielen und Trinken und noch mehr die Balgereien in ben hintergrund treten." Wo ber Mann biese beneibens werthe Kenntniß ber Prügel = Statistif in öffentlichen Wirthogarten ber hat, ist leiber nicht angegeben, obgleich eine anspruchlose Rotiz gerabe barüber gewiß sehr willkommen gewesen ware. Mit größerer Affurance — wir wählen ausbrudlich bas frangofische Wort bafur -- ift aber wohl kaum jemals ein — Gegentheil ber Wahrheit ausgesprochen worben als hier die Behauptung, daß in Bierlocalen ohne Musik mehr ge= prügelt wirb, als in Bierlocalen mit Musif. Jeber Geneb'arm unb Polizeibeamte wurde bem Correspondenten bes "Frankfurter Journals" gewiß höchst bankbar sein, wenn er ihm bie Quellen mittheilen wollte, aus benen er feine Erfahrungen geschöpft. Indessen, was wirb nicht in ben Tag hinein behauptet, erfunden und auch wohl gelogen, wenn es barauf ankommt, liberale Aufgegangenheit gegen verfinsternben Anech= tesbrud ber Regierung zu vertheibigen.



# Johanniter - Orden.

Der Durchlauchtigste Herrenmeister, Prinz Carl von Preußen Königliche Hoheit, wird am 23. Juni c. ein Capitel bes Iohanniters Ordens abhalten und am darauf folgenden Tage in der Capelle des Königl. Schlosses mehreren Ehren Rittern des Ordens den Ritterschlag und die Investitur ertheilen, auch den 23. vor dem Beginn des Capitels denjenigen Personen, welche von Er. Majestät dem Könige zu Ehrens Rittern ernannt worden sind, die betreffenden Insignien übergeben.

Die Vorstellung biefer Herren bei Er. Majestät findet ben 24. Juni statt.

### Lifte

ber Mitglieber ber Bofener Provinzial : Genoffenschaft bes Johanniter = Ordens.

#### Leitenber Commendator.

#### 1854.

Freiherr Siller v. Gaertringen, Rammerherr und Landiagemarfchaft ber Broving Bofen, auf Beifdie.

Mitglieber des Convents.

1. Freih. v. Daffenbach, Major a. D., auf Bialoloez, Rreis Birnbaum. - Berfmeifter und Stellvertreter bes Commenbators.

2. Graf Strein v. Schwartenau, Oberst Lieutenant a. D. und Land: schaftsrath, auf Groß Dammer bei Tirschtigel. — Schatzmeister.
3. Graf v. Königsmark, Landrath a. D., auf Olesnit, Kreis Chodzie: fen. - Richter.

#### Rechteritter.

1854.

1. Freih. v. Massenbach, Major a. D., auf Bialotodz, Arcie Birndaum. 2. Graf Strein v. Schwargenau, Oberft Lieutenant a. D. und Lands schafterath, auf Groß : Dammer bei Tirschtigel.

3. Graf v. Ronigemard, Lanbrath a. D., auf Dlesnis, Rreis Chobziefen.

4. Freih. v. Schleinit, Brafibent ber Regierung zu Bromberg.

5. Graf v. Moltte, Großherzoglich Medlenburg : Strelipscher Ober : Stall: meifter, auf Behle, Rreis Czarnifau.

6. Freih. v. Unruhe : Bomft, Oberft a. D. u. Landschafterath, auf Bomft.

#### Chrenritter.

- 1. v. Tiegen und Gennig, General ber Cavallerie und Commanbeur bes 5. Armec : Corbs. 1833.
- 2. Beinrich v. Treefow, Seconde : Lieutenant a. D., auf Rabofewo, Rreis Bofen.
- 1839. 3. v. Prittwig, Oberlanbesgerichte : Rath a. D., auf Rieber : Gelersborf, Rreis Fraustabt.
  - 1840. 4. v. Twarboweti, Rreis: Deputirter, auf Szequezyn, Rreis Camter.

1842.

5. v. Geroborif, Rittergutebesither, auf Seeverwerf, Arcie Deferit. 6. Chuard Graf v. Potworowsti, auf Deutsch= Breffe, Rreis Roften.

7. Graf v. b. Golg, Landrath bes Rreifes Chobziesen. 8. v. Indlineti, hauptmann und Landrath a. D., auf Sienno, Rreis

- Bromberg. 9. Julius Graf und Ebler herr gur Lippes Biesterfelb, auf Schloß Bentichen, Rreis Meferip.
- 1846. 10. v. Born, Saupimann und Lanbrath a. D., auf Lugowig, Rreis Meferip.
  - 11. v. Trestow, Mittergutsbesitzer, auf Wierzonka, Rreis Pofen.
- 12. Graf v. Itenplit, Rittergutsbesitzer, auf herzberg, Kreis Schubin. 13. Freih. v. Pelet: Narbonne, Rittergutsbesitzer, auf Polanowice, Kreis Inowraclaw.

L-OCUL

1847.

14. v. Anobelsborff, Major u. Commanbeur bes 2. Bataillons (Stralfund) 2. Landwehr=Regiments.

1851.

- 15. v. Bilamowik: Möllenborff, Rittergutebefiger, auf Martowice, Rreis Inowvaclate.
  - 1652. 16. v. Boigte: Mihet, Dberft und Chef bes Generalftabes 5. Armee: Corps.

17. v. Minterfeld, Mitterschafte-Rath a. D., auf Murovana: Goslin, Kr. Obornic.

18. v. Wisleben, Rittmeister a la suite bes Garbe-Sufaren-Regiments und Abjutant bes Prinzen Carl von Preußen, auf Liezlowo, Kreis Wirfig.

19. v. Baftrow, Premier:Lieutenant a. D., auf Balgig bei Bullichau.

20. v. Balbow, Major a. D., auf Nieder-Rohrsdorf, Kreis Franstadt. 21. Freih. v. Munchhausen, Ober-Regierungsrath und Abtheilungs-Diri-

gent bei ber Regierung zu Posen.
22. v. Puttkammer, Ober-Prasident ber Provinz Posen.
23. v. Prittwit und Gaffron, Ober-Regierungs-Rath und Abthei: lungs-Dirigent bei der Regierung zu Liegnit.

24. v. Baftrow, Sauptmann a. D., auf Groß-Rybnow, Rreis Gnefen.



### Wappen: Sagen.

### Bedlib.

Es war eine schimmernde, mondhelle Racht, Die Sterne beschienen bas Lager ber Schlacht, Und boch eine Racht voller Bangen; Ein Knappe ber ruhet wohl unter bem Baum, Lind wehet der West, wie ein lieblicher Traum, Um feine gerötheten Wangen.

Da bröhnt es von ferne heran mit Gewalt Wie klirrende Banger, ein Schlachtruf erschallt, Dann bonnernbes Hufschlag - Gestampfe; Der Knappe, ber fährt aus bem Schlafe empor, Hell bliget sein Schwert in bem Monbstrahl hervor, Und vorwärts fturgt er jum Kampfe.

"Mein Raifer, mein Kaifer!" fo ruft er voll Bein, Bang spähet sein Aug' ins Gefilbe hinein, So weit bie Blide nur reichen. Jest fieht er ben Raifer, ber sprenget baher Auf schäumendem Rosse, in schimmernber Wehr, Er hatte nicht seines Gleichen.

Da stürzt aus bes Walbes verräth'rischer Nacht Der Feind auf den Kaiser mit tückischer Macht, Den Jüngling erfaßte ein Bangen; Laut tönen die Schwerter auf Helm und auf Schild, Des Kaisers Schlachtroß — es bäumet sich wild — Der Kaiser, ber Kaiser gefangen!

Da haut sich der Anappe die blutige Bahn, Er bricht durch die Feinde, er drängt sich heran, Dem Kaiser entfallen die Zügel, Schon wankt er im Sattel, mit eiserner Hand Erfaste ein Feind ihn am Purpurgewand Und reißet ihn frech aus dem Bügel.

Der Knappe sieht es, rasch macht er ihn frei, Er bricht ihm die Schnalle des Gürtels entzwei, Die seste den Purpur gehalten; Er fasset den Kaiser und hebt ihn auss Pserd, Er reicht ihm die Zügel und reicht ihm das Schwert Und tropet des Feindes Gewalten.

Als siegreich der Kaiser geschlagen die Schlacht, Da hat er in Gnaden des Jünglings gedacht, Er ließ nach ihm suchen und fragen; Und als er gesunden, da ward er geehrt Und von dem Kaiser mit eigenem Schwert Zum Ritter des Reiches geschlagen.

Als Wappen erhielt er ein blutrothes Schild, Darin zum Gedächtniß als ehrendes Bild Eine filberne Schwertgurtschnalle. Und wo man von Treue und Tapferkeit spricht, Da sehlt auch der Name der Zedlige nicht, Ihr Haus kommt nimmer zu Falle!

# Inferate.

Die mit so allgemeinem Beisall ausgenommenen ueberzieher à l'Orloss — Mobell Godillot, Gesellschafts-Frack — à la Walewsky — Mobell Dusautoy, Gilet und Cravatte à la Manteussel — Mobell Dusautoy, Beinkleid à la Cavour — Mobell Godillot, sind nun wieder in glänzender Auswahl vorräthig. — Diese Anzeige besonders für Diesenigen, deren Wünsche, der Festetage wegen, nicht sosort befriedigt werden konnten.

LOUIS LANDSBERGER, Markgrasenstraße 46, bem Schauspielhause gegenüber.

EAU de LIS. Extra feinster Schönheitssaft,

(nicht mit der sogenannten Lilionese zu verwechseln), wird unter Garantie des Ersolges verkauft. Alle Tage einige Tropsen angewendet, macht die Haut blendend weiß, schützt und entsernt Sommersprossen — Somzmerbrand — Souvenstich — Boutons — Pusteln — Schwinden — Kupferausschlag — Hise — Leberslecken — bleiche und kräukliche Gesichtsfarde, das Gesicht bekommt und erhält durch Anwendung ein jugendliches, gesundes Aussehen und eine zurte Röthe. Nur allein in Deutschland ächt zu haben, a Flacon 20 Sgr., 3 Flacons 1 Thlr. 15 Sgr.; grand Flacon 1 Thlr. 10 Sgr., 3 Flacons 3 Thlr., in rosa und weiß, bei

LOHSE, Jägerstrasse 46 Maison de Paris.

Briefe frei, Emballage wird nicht berechnet. Nur für die aus meinem Sause bezogenen Artikel kann ich Garantie leisten, da meine Firmasignatur "LOHSE" von Handeltreibenden nachzemacht wird, um das Publicum durch außerliche Nachahmung zu täuschen. Niederlagen eristiren nirgends in den Provinzen.

Französische, Englische und Ital. Delicatessen, namentlich alle Sorten Französ. Liqueure, Französ. Gefügel und Genueser Früchte empsiehlt

Julius Ewest, Sofelief. Sr. Agl. Hoh. des Prinzen von Preußen, Friedrichsstraße 82, Ede ber Behrenftraße.

## Drei Jahre.

Roman.

## Erste Abtheilung. Gine Abendröthe im Osten.

3weites Capitel.

Graf Louis von Marbonne.

"Ach könnt' ich, könnte vergessen Sie,
Ihr schönes, liebes, liebliches Wesen,
Den Blid, die freundlichen Lippen bie!
Wielleicht ich möchte genesen;
Doch ach! mein Herz, mein Herz kann es nie,
Und boch ift es Wahnstun, zu hoffen Sie;
Und dann wie kann ich vergessen Sie,
Ihr schönes, liebes, liebliches Wesen,
Den Blid, die freundlichen Lippen bie?
Wiel lieber nimmer genesen!"

(Graf Thiebaut von Champagne, König von Navarra.)

Gegen Abend, am zweiten Weihnachtsfeiertag 1812, war's, die Lichter waren schon angezündet und die Vorhänge herabgelassen in dem Hotel, welches der Gesandte des französischen Kaisers am königlichen Hose zu Berlin, unter den Linden Nr. 73, bewohnte.

Der Graf von Saint. Marsan ging in seinem Cabinete auf und ab, mit langsamen Schritten wandelnd; er dictirte seinem Schreiber, der an einem Tischen vor dem Spiegel saß, einen Bericht für den Staatssfecretair Herzog Maret von Bassano.

Der Bericht floß über schier von Complimenten für den preußischen Staatsfanzler Baron von Hardenberg und gab dem kaiserlichen Ministerium die Versicherung, daß Preußen treu ausharren werde bei der Alliance mit Frankreich, troß des Unglücks der großen Armee in Rußsland; der König Friedrich Wilhelm habe sich selbst in den stärkten Ausdrücken ausgesprochen gegen einzelne Regungen von Feindseligkeiten gegen Frankreich, welche sich hier und da kund gegeben unter dem Volke. Allersdings sehle es auch in Berlin, meldete der Gesandte in seinem Bericht, nicht an einflußreichen Männern, welche zum Kriege gegen Frankreich drängten und die Zeit für günstig hielten, ihrem Haß Folge zu geben, indessen sie der Wille des Königs und seines Ministers stark, und darum von den Kriegslustigen zur Zeit nichts zu fürchten.

Das Geräusch eines Wagens, ber vor dem Hotel des Gesandten hielt, unterbrach diesen in seiner Beschäftigung; er hielt nachdenkend inne und fragte sich selbst: wer kann das sein? denn er erwartete keinen Besuch. Eben wollte er seinem Kammerdiener klingeln, um zu besehlen, daß er für Niemand zu Hause sei, da verrieth ihm eine eigenthümliche Bewegung, die sich in seinem Vorzimmer kundgab, daß es eine Person von Bedeutung sein musse, welche angesommen.

Die Flügel ber Thur wurden in demselben Augenblick geöffnet, als sich der Gesandte ihr naherte, und es trat ein alterer Herr ein, dessen ausgezeichnet seines, geistvolles Gesicht, bessen schöne, dunkele Augen in vollster Harmonie standen mit der eleganten Haltung seines schlanken Körpers und seiner einsachen, aber geschmackvollen Reiseskleidung.

"Sie entschuldigen meinen spaten Besuch, Herr von Saint-

"Wie, ber Herr Graf von Narbonne!" rief ber Gesandte im hochs ften Grade erstaunt und winkte seinem Secretair, bas Zimmer zu vers lassen.

Graf Louis von Narbonne, ein vollendeter Cavalier und Sofmann, von vornehmer Berfunft, er stammte burch eine Seitenlinie von bem alteastilischen Sause ber Lara, geboren im Palast einer Tochter von Frankreich, Elisabeth's von Bourbon, Herzogin von Parma, bei welcher fein Bater sowohl als seine Mutter hohe Hofamter befleibeten, war in Berfailles erzogen worden. Später wurde er Ehrencavalier an dem fleinen Sof ber Mesdames de France, ber Tanten Lubwig's XVI., biente mit großer Auszeichnung und wurde endlich Kriegsminifter Lub= wig's XVI. in ben letten Beiten ber gesetgebenben Bersammlung, furg vor der völligen Riederlage bes Königthums. Aus ber Emigration bot er sich in einem Brief an ben Convent zum Bertheibiger bes Konigs in beffen Prozes an, wurde aber natürlich nicht angenommen. Unter bem Consulat war Graf Rarbonne jurudgefehrt nach Frankreich, batte fich fpater bem Kaiferthum ralliert und mar, fechzig Jahr alt, Abjutant bes Raisers Napoleon geworden, der ihn gern zum Oberhofmeister der Kaiferin Marie Louise gemacht hatte, ber aber in biesem einen Kalle seinen mächtigen Willen nicht burchseben konnte. Der General-Lieutenant Graf Rarbonne hatte ben Feldzug in Rußland als Abjutant bes Raifers mitgemacht frisch wie ein Jungling, jest bereifte er im Auftrage bes Raifers die beutschen Sofe, um zu erfahren, welchen Einbruck bas große Unglud in Rußland auf die Gesinnungen der beutschen Kursten und Bolfer gemacht.

Graf Louis von Narbonne war im Jahre 1812 trop seiner 62 Jahre noch immer, was er schon vor der Revolution gewesen, einer der wohlwollendsten Männer in Frankreich, ein tapserer Soldat, ein vollens deter Cavalier und geistreicher Weltmann, wegen seiner gewinnenden

indien inlend feinen eblen.

eblen, ulice erfon

fact, cin, fele

(E)

]s 's Formen und mannichfachen Erfahrungen im Leben auch in gewissen Bershältnissen ein geschickter Diplomat, aber trot einzelner sehr richtiger und klarer Anschauungen ein schwacher Politiker und unter allen Umständen kein wirklicher Staatsmann.

Der Graf von Narbonne war erzogen zu einer Zeit, wo ber Lisberalismus noch vornehme Mode, noch erclusiver Hofton war, später war er in die wohlgemeinten, aber grundfalschen und gefährlichen Theorieen Turgot's eingeweiht worden und hatte seine politische Bildung beendet in dem Salon Necker's, in welchem die geistreiche Art und Weise der Frau von Staël ihn zu dem hölzernen Liberalismus des Genfer Banquiers bekehrt hatte.

Die gräßlichen Folgen des liberalen Anfangs, die schauerlichen Ereignisse der Schreckenszeit hatten den Grafen, den seine Geburt und auch seine spätern Erlednisse zum sesten Anhänger des Königthums hätten machen sollen, der seinen Gesühlen und Neigungen nach auch Royalist war, zum Bewunderer der kaiserlichen Regierung gemacht; Graf Narbonne glaubte das Heil der Völker wirklich in dem "aufgektärten Despotismus" zu sehen, mit welchem Napoleon regierte, freilich misbilligte er überall die herben Formen, in welchen derselbe mehr und mehr sich gesiel.

In diesem Augenblick, nach seiner Niederlage in Rußland, konnte Napoleon unmöglich einen Mann finden, der so wie Graf Narbonne geeigenet gewesen wäre, die Höse Deutschlands in seinem Vortheil zu besuchen; der gewaltige Herrscher hatte ein dunkles Gefühl, daß die persönliche Ehrenhaftigkeit des alten Cavaliers und die gewinnenden Formen des vornehmen Weltmanns seiner Sache jest sörderlicher sein würden, als das brusque Auftreten seiner Marschälle und die Drahtpuppen. Behändisseit der Diplomaten, die das Kaiserthum selbst gebildet hatte, ohne alle Selbständigkeit, nur sähig, nach genauen Instructionen aus Paris zu handeln.

Graf Narbonne war vor dem Feldzuge französischer Gesandter in München gewesen, er kannte die Lust, welche die süd = und mittelbeutschen Fürsten an der durch Napoleon erlangten Souverainetät hatten, er wußte, wie dieselben und noch mehr deren Minister den eben aus dem überwiegenden Einsluß Frankreichs leicht zu erklärenden Trieb hatten, ihre Staaten nach dem Muster Frankreichs zu regieren und auch bei sich Alles auf napoleonischen Fuß zu seßen. Auf diese Kenntniß grünsdete Graf Narbonne seine Hossinung, die deutschen Fürsten bei dem Bündenis mit Napoleon zu erhalten.

Freilich war auch er nicht ohne trübe Ahnungen; er begriff, welchen gewaltigen Stoß bas Ansehen Napoleon's burch die Niederlage in Rußland erlitten, ja, er hielt dasselbe für noch mehr gefährtet als es wirklich war, weil er doch nicht ganz die riesenhaften Hulfsquellen zu beurtheilen verstand, die Napoleon in seinem Genic fand und durch dieses bei bem französischen Bolke, bas er gehorchen gelehrt hatte, wie felten ein Herrscher vor ihm eine unbandige Nation.

Deshalb trachtete er die hochfahrenden Formen, in denen die napoleonische Diplomatie, namentlich in Deutschland aufgetreten war bislang, nach Kräften zu mildern, sie durch gewinnendere zu ersetzen; er wollte die Höse, denen Napoleon bis jest nur besohlen hatte, mit ihm versöhnen, er wollte ihre Freundschaft gewinnen, während bis jest nur Gehorsam gesordert worden war.

In Subdeutschland nun hatte diese Politik Aussicht auf Erfolg gehabt, auch in Desterreich, in Nordbeutschland aber war sie hoffnungs-los, denn der Haß gegen Rapoleon und die Franzosenherrschaft, die hier alle Schichten der Bevölkerung in fast gleich hohem Grade durch-brang, machte eine Versöhnung selbst dann unmöglich, wenn Napoleon zu den Opfern und der Nachgiedigkeit bereit gewesen wäre, die Graf Narbonne bei ihm fälschlich voraussetze, weil er ihn nach einem zu kleinen oder zu großen Maßstabe messen mußte.

Seine kurze Reise in Nordbeutschland und was er auf berselben von dem Geist der Bevölkerung kennen gelernt, erfüllte den Grafen mit ben größesten Besorgnissen.

Kopfschüttelnd hörte er die Berichte des Grafen Saint. Marfan über die guten Gesinnungen bes preußischen Hoses und bes preußischen Ministeriums.

"Ich bitte Sie bringend, Herr von Saint-Marfan," sagte er seuszend, nachdem derselbe seine rosige Schilderung der Berhältnisse beendet, "diesen Bericht nicht nach Paris abgehen zu lassen, Sie schildern in Ihrer gewohnten unübertresslichen Weise die Verhältnisse am preußisschen Hose und die Stimmung in den Kreisen, welche vom Hof und dem Ministerium aus zunächst beeinflußt sind; Ihr Scharsblick täuscht Sie auch darin nicht, daß Sie die fönigliche Autorität mächtiger glausben, als das Drängen friegslustiger Persönlichkeiten und Parteien; und bennoch, verzeihen Sie mir Herr Graf, sind Sie in einen Irrthum verfallen, der verhängnisvoll für Frankreich werden könnte, wenn Sie diesen tresslichen und überzeugenden Bericht nach Paris abgehen ließen."

"Mein Gott, Herr Graf," rief Saint Marsan, "Sie glauben doch nicht an eine so tiefe Hinterlist bei dem Könige Friedrich Wilhelm?"

"Gewiß nicht, Herr von Saint-Marsan," entgegnete Narbonne, "ich bin überzeugt, daß der König von Preußen in seiner persönlichen Ehrenhaftigkeit seinen Versprechungen und dem Bündnisse mit uns treu bleiben wird, so lange er kann, so lange es möglich ist, darin haben Sie vollkommen recht, auch täuschen Sie sich nicht in der Voraussehung, daß die preußischen Minister dem Willen ihres Souverains aufrichtig dienen, aber nach den Erfahrungen, die ich in den letzten Tagen gemacht habe, ist es nicht möglich, daß der König von Preußen lange unser

Allierter bleibt; ja, mein Herr, es giebt etwas, was ftarker ift, als ber Bille bes Konigs, und bas ift in bem einfachen Sape ausgesprochen: ce ift unmöglich, Alliirte ju behalten, die man auf bas Bartefte behanbelt und beraubt hat, sobald man aufhort ber Startfte ju fein; wir konnen von biefem Ronige und seinem Bolfe nicht erwarten, bag fie jest aus Freundschaft und freiwillig noch mehr für uns thun, ale fie bis jest burch unsere lebermacht gezwungen für uns thun mußten. Das ift bie Unmöglichkeit, mein Berr, vor ber auch ber Wille bes Ronigs von Breugen welchen muß binnen furger Zeit; er wird fich gezwungen sehen, einen Preis auf fein Bundniß mit uns zu fegen, ben ber Raifer nicht zahlen fann, und bann werben wir einen Krieg haben, und zwar einen Krieg auf Tob und Leben. Es wird an bem Hofe biefes achtungswerthen Monarchen feine Comobie gespielt, ich weiß es, hier ift nicht von einem angesponnenen Verrath bie Rebe, aber ich fage Ihnen, herr Graf, ber Krieg zwischen und und Preußen hat bereits begonnen, diefes gange Bolf ift bereits in Sas gewaffnet und gepangert gegen une, es wird losbrechen auf bas erste Signal. Ich werbe morgen bem Raiser melben, bag er von Breugen nichts weiter zu hoffen hat, als einen Kampf auf Tob und Leben."

"Ich bin gewiß geneigt," entgegnete ber Gesandte, "ben höheren Einssichten und bem Scharsblick bes Herrn Grafen mich zu unterwersen, aber ich bin außer Stande, Ihnen beizupflichten so ganz und gar; geswiß, Herr Graf, ich barf mir das Zeugniß geben, daß ich hier nichts verabsaumt habe, mich über die Ansichten an leitender Stelle zu unterstichten, auch vertraue ich viel dem Urtheil des ersten Secretairs meiner Ambassade, des Herrn Lesebure, dieser aber stimmt ganz mit mir überein."

"Mein theurer herr von Saint = Marfan," nahm ber Graf nach einer fleinen Pause mit ber gewinnenben Freundlichkeit, Die ihm por Bielen im höchsten Grabe eigen, "ich bezweiste weber Ihre, noch bes herrn Lefebvre Thatigfeit und Umficht, Gie haben auch gang Recht, Sie find ficher über bie Unfichten, bie an leitender Stelle herrschen, aber es wird bie Zeit fommen, und ich fürchte, fie ift noch naher, als es scheint, ba es bem Ronige von Breugen und seinen Ministern unmog. lich fein wirb, ben Ansichten Ausbruck zu geben, bie fie jest fur uns hegen. Wir find ja gang einig barüber, bag ber preußische Sof jest noch entschloffen ift, mit une ju gehen und bem geschloffenen Bundniß treu zu bleiben, ich hege meines Theils nur bie Ansicht, bag ber preu-Bische Sof balb nicht mehr konnen wird, wie er jest will; es ift in biefem Lanbe eine Bewegung ber Beifter, bie uns feinbfelig ift, wie fie es benn auch nicht anbers fein fann; biefer aber wird ber Ronig, eben weil er Souverain, ein von uns beraubter, besiegter und hart behandelter Couverain ift, balb genug bas Zeichen jum Losbruch geben muffen."

Offenbar machten bie Borstellungen bes Grafen von Narbonne Eindruck auf den Gesandten; er war nicht mehr so sicher, als vorher,

und leise sagte ex: "Dann wünschte ich fast, Herr Graf, ber Kaiser hatte bas neunundzwanzigste Bülletin in anderer Form erlassen!"

"Bas meinen Cie, mein Berr ?" fragte Narbonne.

"Das neunundzwanzigste Bülletin ber großen Armee," entgegnete ber Gefandte etwas verwundert; "sollte dem Herrn Grafen der "Monisteur" vom 20. December noch nicht zugekommen sein?"

"Ich bitte Ste barum," rief Narbonne lebhaft, "mein Gott, und was enthält biefes Bulletin?"

Der Gefanbte flingelte und befahl ben "Moniteur" gu bringen.

"Das Bülletin," antwortete er, "ist gestern hier angekommen, es enthält ein offenes Bekenntniß unserer Riederlagen."

"Das ware kein Fehler," meinte ber Graf, "aber Sie sind angst-

"Sie werden selbst urtheilen, Herr Graf," erwiderte der Gesandte; "mich frappirte die Form an einigen Stellen, aber die Ansichten des Herrn Grafen, die ich so eben vernommen, lassen mich fürchten, daß man mit diesem Actenstück einen großen Mißgriff begangen hat."

"Ift es hier ichen bekannt?" fragte Narbonne.

"Man kennt es bei Hofe, in diesen Tagen werden es alle Zeltungen haben!"

Der Gesandte reichte bem Grafen bas Blatt, bas man ihm eben brachte.

Der Graf las, Saint-Marfan, ber sich ihm gegenübersete, suchte mit beinahe ängstlicher Ausmerksamkeit den Eindruck, den das Bülletin auf den Lesenden machte, in bessen Gesichtszügen zu verfolgen.

Tiefe Theilnahme sprach sich in den Zügen Narbonne's aus, als er den Bericht des grenzenlosen Elendes überlas, von dem er selbst Zeuge gewesen, wenigstens zum Theil; bald hing eine Thräne an der Wimper des wackern Edelmannes, dann athmete er schwer und sagte: "Wie? habe ich recht gelesen?"

Er las mit halblauter Stimme, wie um sich zu überzeugen, daß er sich nicht verlesen habe: "Diesenigen, welche die Natur so geschaffen hat, daß sie Alles überwinden können, bewahrten ihre Heiterkeit und ihr gewöhnliches Wesen, sie suchten in neuen Gesahren immer nur eine gunstige Gelegenheit, neuen Ruhm zu erwerben!"

Der Graf hielt inne, große Thränen rollten über seine Wangen, bann aber sagte er bitter, wie er selten sprach: "Der Kaiser konnts Alles sagen, aber Heiterkeit, oh Gott, Heiterkeit, bas durste er nicht sagen! Herr Graf, verzeihen Sie, Heiterkeit, allbarmherziger Gott, Heiterkeit ben Scenon gegenüber, die wir schauen mußten!"

Dem Grafen Rarbonne schauderte bei ber Erinnerung an bie Beresina, und im "Moniteur" stand: Heiterkeit.

Und Narbonne war ein Ebelmann, bessen Bravour über allem Zweifel erhaben war, ber sich als ein fester Mann gezeigt hatte im Dons

ner bei Schlacht eben so wohl, wie aufrührerischen Bolkshaufen gegensüber; welchen Eindruck mußten biese Worte auf schwächere Gemuther machen?

Es lag int jenen grausamen Worten ein Hohn gegen Alle, welche ben furchtbaren Scenen Rußlands nicht mit "Heiterkeit" beigewohnt, und dieser Hohn hat dem französischen Imperator viele, viele Herzen entriffen.

Lange dauerte es, bevor Graf Narbonne wieder so viel Ruhe hatte, das Bülletin bis zu Ende zu lesen.

Der Schluß aber schien ihn völlig zu vernichten.

"Die Gesundheit des Kaisers ist niemals besser gewesen!" las er laut, "mein Gott!" rief er dann, "warum schleubert er diesen Hohn in all die Tausende von Familien Frankreichs, in denen die Trauer um die Theuren herrscht, die dort für ihn gefallen. Hunderttausend Franzosen sind untergegangen für ihn, und Er sagt ihren Wittwen und Waisen zum Trost, daß seine Gesundheit nie besser war! Allbarmherziger Gott, wer hat dieses Bülletin geschrieben?"

"Er selbst hat co redigirt," sagte der Gesandte bekümmert, "er hat es mich erpreß wissen lassen, das machte mich gleich bestürzt, benn es lag in dieser Mittheilung eine Gestissentlichkeit, die mir zugleich die Klagen erklärt, die von allen Seiten ertonen."

"Was für Klagen?" fragte ber Graf fich fammelnd und aufmerk-

"Der Kaiser soll seine treuesten Diener, selbst die Minister und Marschälle, jest mit einer Härte behandeln, die man früher, wenigstens seit den Zeiten des Consulates nicht an ihm bemerkt haben will. Er, boch ich berichte hier nur nach wenig verdürgten Mittheilungen," untersbrach sich der Gesandte plöslich.

Der Diplomat glaubte icon zu viel gesagt zu haben.

Graf Narbonne aber war wenig ausmerksam; mit seinen eigenen schweren Gebanken beschäftigt, sagte er leise vor sich hin: "Sollte ber glänzende Tag des Kaiserthums vorüber sein? Der Brand von Moskan leuchtet wie ein riesiges Abendroth am Himmel! Doch nein, ein Abenderoth im Osten! Die Sonne geht nicht im Osten unter, es sind Schatzten, Wolken, welche über die Sonne von Austerlitziehen, sie gehen vorüber und die Sonne straht herrlicher und leuchtender als vorher!"

Die beiben Diplomaten bes Kaiferthums schwiegen lange.

"Dieses Blatt," sagte endlich Narbonne, ben Moniteur emporhes bend, "ist fur ben Raiser trauriger als eine verlorene Schlacht."

"Meinen Sie," fragte ber Gefandte angstlich, "daß das Bulletin wirklich einen fo schlimmen Eindruck auf das Ausland macht?"

"Ausland?" rief Narbonne, "ach nein, Herr Graf, bas ist eine Rieberlage, die ber Kaiser im Innern, im Herzen Frankreichs erlitten hat!" Beibe Manner fühlten jest bie Nothwendigkeit, einem Gesprach ein Enbe zu machen, bas zu nichts führen konnte.

"Ich muß Ihnen in mehrfacher Beziehung lästig fallen, mein theurer Herr von Saint-Marsan," nahm Graf Narbonne in gefaßterm und ruhigerm Tone bas Wort, "nicht genug, daß ich Ihre Gastfreundschaft in Anspruch nehme, daß ich Ihr Haus —"

"Es ist des Kaisers Haus, Herr Graf," unterbrach Saint-Mars san verbindlich, "ich darf nicht auf die Ehre stolz sein, den Herrn Gras

fen Narbonne in meinem Saufe zu bewirthen."

Narbonne reichte bem Gesandten mit unübertroffener Freundlichfeit die Hand, dann suhr er fort: "Nun muß ich aber auch noch meinen Freund den Grasen von Saint-Marsan bitten, mir allerlei kleine nüßliche persönliche Notizen zu geben, damit ich morgen nicht als ein allzu Fremder auf dem preußischen Boden erscheine, wenn mir der faiserliche Ambassadeur eine vertrauliche Unterredung mit dem Staatskanzler dieses Landes verschafft hat."

"Belieben ber Herr Graf zu fragen, ich bin ganz und burchaus

zu Ihren Diensten!" lautete bie Entgegnung.

Der Gesandte, der bis dahin den Grasen Narbonne nur oberstäche lich gekannt, war ganz hingerissen von dessen Manieren. Der Ebelmann von alter Familie sand sich zu seines Gleichen um so mehr hingezogen, als das diplomatische Corps des Kaiserreichs eigentlich eine ziemlich gesmischte Gesellschaft bildete und die Gesandten im ordentlichen Dienst oft durch das brusque Austreten und die schlechten Manieren der ausperordentlichen Sendlinge des Imperators eben so viel litten, als die Höse, bei denen sie accreditirt waren.

"Was ist ber Baron von Hardenberg für ein Mann?" fragte

Narbonne.

"Beinahe ein preußischer Narbonne," entgegnete ber Gefanbte.

Der Graf verbeugte fich zweibeutig lachelnb.

"Oh! nein," rief Saint-Marsan lebhaft, "bas ist ein großes Compliment für den preußischen Staatskanzler, aber nur ein geringes für Eure Excellenz!"

"Dann wird Herr von Harbenberg," entgegnete ber Graf überslegend, "jedenfalls sofort von mir allerlei Begünstigungen und Bortheile für seinen Souverain verlangen, denn wenn ich preußischer Staatskanzeiter wäre, so würde ich die Bescheidenheit unter diesen Umständen für Felonie halten."

"Herr von Harbenberg," bemerkte der Gefandte, "wird Ihnen zeisgen, daß ich ihn richtig beurtheilt habe, und er wird seine Wünsche in Formen kleiden, an benen selbst der Graf Narbonne nichts zu tadeln finden wird."

"Sie sind unendlich freundlich, mein theurer Herr von Saint-Marsan," suhr ber Graf fort, "aber meinen Sie nicht, daß ich ben Herrn Staatskanzler zunächst nur um eine Privataudienz bei Seiner Majestät dem Könige von Preußen ersuche und erst nach der Audienz weiter mit ihm verhandle?"

Der Gefandte schwieg und fah ben Grafen fragend an. "Was haben Sie, Herr Gesandter?" fragte Narbonne.

"Ich will gang aufrichtig fein, Berr Graf!"

"3ch bitte bringenb barum!"

"Haben Eure Ercellenz Vollmacht, bem preußischen Hose bestimmte Bersprechungen zu machen?"

"Nein, mein theurer Herr von Saint-Marfan, meine Sendung ist eine ganz allgemeine, ich kann etwas Bestimmtes durchaus nicht versprechen, ich foll nur sondiren, Sie verstehn mich!"

Bollfommen," erwiederte der Gesandte; "in diesem Falle werden Sie Herrn von Hardenberg auch nichts abzuschlagen haben und können freigebig mit Aussichten und Hoffnungen sein; Sie werden diesen Displomaten damit nicht täuschen, er wird sofort begreifen, daß Sie nur hier sind, die Bunsche und Ansichten Preußens zu vernehmen, und er wird Ihnen vorschlagen, einen außerordentlichen Gesandten nach Paris zu senden, um direct mit dem Kaiser zu verhandeln. Ich zweiste nicht, daß er den Fürsten von Haßseld vorschlagen wird; beeilen Sie sich, wenn ich mir erlauben darf, Ihnen zu rathen, die Person des Fürsten als eine angenehme zu bezeichnen, damit nicht ein General geschickt wird. Sie verstehn mich, ein General wäre nicht angenehm in Paris in dies sem Augenblick, wenn eintreffen sollte, was Sie fürchten. Ach, Herr Graf, Sie haben mich angesteckt mit Ihren Besürchtungen!"

"Und der König Friedrich Wilhelm?" fragte der Graf, die lette Phrase des Gesandten geflissentlich überhörend.

"Er wird Sie gnabig empfangen, aber er wird Ihnen gegenüber immer fremd bleiben, hoffen Sie da nichts von Ihrer Liebenswürdigkeit. So fest ich davon überzeugt bin, daß dieser König, ein redlicher Mann durch und durch, sich eifrig bemühen wird, jede Verpflichtung zu erfüllen, die er einmal übernommen hat, so fest bin ich andererseits auch überzeugt, daß er und Franzosen im Allgemeinen nicht liebt, und daß er ganz insbesondere eine tiese Abneigung gegen den Kaiser hegt. Er ist keineswegs ein bornirter Hasser Frankreichs und des Kaisers, im Gegenztheil, er läßt den großen Eigenschaften des Kaisers, ich weiß es genau, Gerechtigkeit widersahren, aber er fürchtet ihn; verstehen Sie mich nicht falsch, Furcht im gemeinen Sinne kennen die Fürsten des Hauses Hohenzgollern nicht, er fürchtet ihn, wie selbst ein tapfrer Mann einen andern fürchten kann und darf —"

Der Gefandte hielt inne.

"3ch bitte Gie bringent, auszusprechen!" bat ber Graf.

"Nun, der König von Preußen fürchtet ben Kaiser, wie ein Christ bie Sunde scheuen und fürchten soll!" sagte Saint = Marsan leise.

Graf Narbonne zudte zusammen.

"Ich bitte um Entschuldigung," bat ber Gesandte, "ich habe vielleicht einen unpassenden Bergleich gewählt?"

"Im Gegentheil," erwiederte Narbonne, "ich fürchte, Sie haben ben allerrichtigsten gefunden, wenigstens stimmt er zu Allem, was ich von diesem Könige gehört und gesehen! Doch, giebt es Personen, die einen besondern Einfluß auf den König haben?"

"Ich glaube nicht," versette Saint-Marfan, "das heißt, ich bin meiner Sache nicht sicher. Es ist gewiß, daß Baron Hardenberg Einsstuß hat, daß der General von Köckeriß Einfluß hat, daß der Prinz Carl von Medlenburg, der Bruder der verstorbenen Königin, einflußreich ist, es unterliegt feinem Zweisel, daß König Friedrich Wilhelm großes Vertrauen auf den General von Scharnhorst sest, und so könnte ich Ihnen noch eine Anzahl von Männern nennen, deren Nath der König oft verlangt und befolgt, doch darin ist er dem Kaiser Napoleon ähnlich, einen allmächtigen Premierminister oder einen dirigirenden Günstling hat er nicht."

"Man fagt, die Schwägerin des Königs, die Prinzes Gemahlin des Prinzen Wilhelm, bilbe am Hofe ben Mittelpunkt der antifranzöste schen Partei!" meinte der Graf forschend.

"Es ist müßiges Gerede, Herr Graf; es giebt bei Hose keine französische Partei, also auch keine antifranzösische; die Prinzeß, welche Sie nennen, ist eine mitde, freundliche, fromme Dame, welche der versstorbenen Königin am nächsten stand, sie liebt den Kaiser nicht, wer könnte das verlangen? nach dem was, vielleicht nicht von ihm, aber doch in seinem Namen und unter seinem Schut, gegen die verstorbene Könisgin gethan und geschrieben worden ist? Ich glaube, daß die Gemahlin des Prinzen Wilhelm in Rapoleon den Erbseind Preußens, den persons lichen Feind des königlichen Hauses sieht, aber ich weiß, daß sie weit entsernt davon ist, überhaupt Politik zu treiben ober gar eine politische Partei zu bilden."

"Und bie Bringeffinnen, bie Tochter bes Ronigs?"

"Sind noch zu jung, selbst die Aelteste, Prinzes Charlotte, eine junge Dame voll Feuer und Muth, in welcher der Geist und die Milde der Mutter sich mit dem edeln Sinn des Baters und der alten Thatstraft der Hohenzollern zu vereinigen scheinen, ist erst fünszehn Jahr alt. Diese junge Dame, die uns gar nicht liebt, ist ungemein populär sier in der Hauptstadt; als die älteste Tochter der Königin Louise liebt man sie ganz besonders, und ich versichere Sie, Herr, diese junge Prinzessungeigt bei jeder Gelegenheit, daß sie die Großnichte des Königs Friedrich des Großen! Denken Sie, vor einiger Zeit war ein fremder Prinzhier zum Besuch, etwas älter als die Prinzes Charlotte; es wurden Reliquien von Friedrich dem Einzigen gezeigt und von den Thaten und Schlachten des großen Königs gesprochen. Die Prinzes Charlotte wuste

nach einander alle Schlachten zu nennen, ich bemerkte wohl, daß sie die Schlacht von Roßbach nicht nannte, der junge Prinz rief: Ew. Königsliche Hoheit haben eine Hauptschlacht vergessen! Die Antwort lautete: Das ist möglich, mein Oheim hat so viele Siege ersochten! Der junge Prinz aber beharrte: Ja, aber bei Roßbach hat er doch einen seiner größten Siege ersochten, Roßbach kann man nicht vergessen! Die Prinzzeß Charlotte entzegnete ernst und mich andlickend: Ich habe Roßbach auch nicht vergessen, ich werde es nie Vergessen, da aber der Herr Französische Gesandte in meiner Gegenwart nie von Jena gesprochen hat, so hielt ich es für passend, in seinem Beisein von Roßbach zu schweigen!"

"Ah! das ist allerliebst!" rief Graf Rarbonne, "da ist Feinheit und Geist zugleich mit großem Selbstbewußisein; diese junge Dame wird

weit gehen!"

"Sicherlich wird sie jeden Platz zieren, auf den sie gestellt wird. Uebrigens half sich der junge sächsische Prinz auch ganz vortresslich, er fagte: Der Herr Gesandte entschuldigt meine Erinnerung gewiß, wenn ich ihm sage, daß mein Großoheim die Reichstruppen bei Roßbach ans führte und das Unglück der Franzosen in jener Schlacht theilte!"

"Ich werbe also," meinte Graf Narbonne aufstehend, "hier ein Terrain finden, auf welchem ein Diplomat sich eigentlich gar nicht beswegen kann, wenn er sich nicht in die Verhältnisse so hineingearbeitet hat wie Sie, Herr Graf; ich werde mich Ihrer freundlichen Leitung blindlings anvertrauen mussen, um nicht Fehltritte zu thun."

Saint-Marfan verbeugte fich.

Graf Narbonne, der von der Reise boch etwas angegriffen schien, ließ sich bald barauf nach seinen Zimmern führen und nahm in herze lichter Weise Abschied von dem Gesandten.

Raum sah sich berfelbe allein, als er seinen ersten Secretair, Herrn Lefebvre, rufen ließ; er arbeitete mit ihm bis tief in die Nacht.

Um dieselbe Stunde etwa, da der Graf Louis Narbonne in Berlin ankam und bei dem französischen Gesandten abstieg, versammelte sich wenige Schritte davon in der zweiten Etage eines stattlichen Hauses unter den Linden eine heitere Gesellschaft, um den zweiten Weihnachtssfeiertag in norddeutscher Weise mit heißem Punsch zu feiern.

In jener Etage wohnte die verwittwete Präsidentin von Lohmeier, die einen großen Familienkreis an solchen Tagen um sich zu versammeln pflegte, da nicht nur ihr Sohn und ihre beiden Töchter, sondern auch zwei ihrer Schwestern in Berlin verheirathet waren und lebten. Die Familienabende der Präsidentin waren stets sehr zahlreich besucht, und am zweiten Weihnachtsseiertage war das in noch höherem Grade der Fall als gewöhnlich.

Schon hatte man die Kinder, das heißt die Neffen, Nichten, Enkelinnen und Enkel der Prasidentin in das geräumige Schlaszimmer der Frau vom Hause auswandern lassen, nicht allein, um die laute Frende der Jugend etwas mehr aus der Ferne zu genießen, sondern wirklich auch um Platz zu gewinnen. Im Salon die verheiratheten Damen, im Wohnzimmer die Spieltische, im Zimmer der schönen Waldemare, der einzigen noch unverheiratheten Tochter bes Hauses, die jungen Damen und diesenigen Herren, welche der Fahne der Damen noch folgten, im Zimmerchen der Jungser eine Art von Büsset, und alle Räume ziemlich gefüllt.

Ein paar alte Freunde und Freundinnen des Hauses ausgenommen, waren alle Anwesenden mit einander näher oder ferner verwandt, es war die Familie der Präsidentin.

Die Kinder im Schlafzimmer waren ungezogen unter der milben Aussicht von längst verwittweten ober im höchsten Grabe jungfräulichen Tanten und Großtanten, im Salon hörte man alle erdenklichen Verswandtschafts Bezeichnungen, und selbst im Spielzimmer hieß es: "der Hert Bruder sind codille", oder: "Onkel Ferdinand, Coeur macht Farbe." Unter den jungen Leuten in dem sauber aufgeputten Jimmer der Tochter vom Hause ist nicht ein Einziger, der nicht wenigstens Cousin wäre, und selbst die Thee und Punsch einschenkende Jungser ist eine weitläufstige Cousine des Hauses und heißt Minna.

In solchen Familienkreisen herrschte einst ein ganz eigenthumlicher Ton, ber namentlich für die jüngere Generation von Bedeutung war. Diese Familien-Vereinigungen waren eine Art von Bildungsschule für Knaben und Mägbelein, besonders auf der llebergangsstuse; unter der Aussicht der ganzen Familie lernten die jungen Mädchen sich Männern gegenüber ohne Blödigkeit und mit weiblicher Würde zeigen, und die unbärtigen Jünglinge mußten sich galant zeigen gegen Cousinen und Tanten, sich beherrschen lernen und dem milbernden Einsluß weiblicher Sitte folgen.

Diese Familienkreise waren ein nicht unbedeutendes gesellschaftliches Bildungsmittel auch im weiteren Sinne, benn es gab wenige Richtungen, die nicht ihre Bertreter in denselben gefunden hätten, wenig Dinge, Erscheinungen und Ereignisse, die dort nicht besprochen worden wären.

In schweren Zeiten schlossen sich biese Kreise enger, bas Gefühl ber Familien-Gemeinsamkeit wurde mächtiger, und in ben letten Tagen bes Jahres 1812 fühlte man in Berlin in allen Ständen, daß sich Großes vorbereite und baß es Noth thuc, sich fest aneinander zu schliessen, um dem, was komme, die Stirn zu bieten.

So war es auch in dem Familienfreise ber Prafidentin.

Um das Sopha, auf welchem die kluge Dame mit den großen grauen Augen in ebler Haltung und eleganter Toilette saß, standen mehrere Herren, welche eifrig den Rückzug der Franzosen aus Außland mit ihr besprachen. Die Dame vom Hause sprach eben nicht viel, aber sie sprach bedeutend, und besaß die seltene Gabe, das Gespräch in der Weise zu beleben und zu leiten, daß Jeder das Beste sagte, was er

wußte, daß sich Ieder bemühte, durch seine Rebe das Verständniß ber Sache, die man besprach, zu fördern, oder die Hörer für seine Ansichten zu gewinnen. Mit wenigen Worten, welche den Frauen den Gegenstand näher rückten, wußte die Präsidentin das Gespräch der Männer auch für diese interessant zu machen, und wenn sie einem Herrn, der verständig oder gut gesprochen, zunickte, oder ihm gar eine Prise aus ihrer großen goldenen Dose bot, so war das ein Zeichen der Zustriedenheit, auf das Jeder stolz war und mit großem Rechte stolz sein durste.

Der Familienfreis ber Präsibentin war ein patriotischer, und unsbedenklich hörte man überall behaupten, der König werde seine alten Bünde mit Rußland wieder herstellen und Preußen von dem französisschen Joch befreien. Man unterschätte die Schwierigkeiten, die in der Stellung Preußens lagen, nicht, man sah nicht mit Hohn auf Frankreich, wie 1806, aber man hielt sich für tüchtig zum Kampf, und man war entschlossen, ihn aufzunehmen. Dieser Gedanke eines Krieges auf Tod und Leben mit Napoleon war so sest in allen preußisch-patriotischen Herzen, daß auch nicht der geringste Zweisel an einem nahe bevorstehensden Kriege mit Frankreich auffam. Daß der König und seine Minister anders denken könnten, hielt Niemand für möglich, doch wurde anerskannt, daß die Regierung noch Kücksichten auf Frankreich zu nehmen habe, weniger wegen des bestehenden Bündnisses, als wegen der noch im Lande stehenden französischen Truppen.

Graf Louis Narbonne hatte den Geist, der durch Preußen wehete, wohl erkannt und richtig gewürdigt.

Wie im Salon die schlanke Gestalt der Präsidentin den Mittels punkt der Gespräche bildete, so war ihre Tochter Waldemare auch der Mittelpunkt der jungen Gesellschaft im Nebenzimmer.

Waldemare war eine junge Dame von einigen zwanzig Jahren, welche in ihrer Familie für eine Schönheit galt; sie war das eigentlich nicht, die Präsidentin war jedenfalls in ihrer Jugend viel schöner geswesen, aber Waldemare hatte zwei ältere Schwestern, sehr liebe, gute, aber herzlich unbedeutende Frauen, die, rund und wohlgenährt, die ächten Ebenbilder des seligen Präsidenten waren; Waldemare hatte allein den Geist der Mutter geerbt mit deren geistvollen grauen Augen und deren schlanker, eleganter Gestalt.

Die Cousins, vom ältesten bis zum jüngsten, waren auf eine Gunstbezeigung der Cousine Waldemare eben so stolz, wie auf ein bil- ligendes Wort der Präsidentin, und häusig war ihnen das Erstere noch lieber, als das Letztere.

Waldemare hatte sich eben aus bem Areise junger Berwandten etwas entfernt und war an die Thur des Salons getreten, in welchem sie die Stimme eines Betters vernahm, der, vor Aurzem bei der Seeshandlung angestellt und viel sich in verschiedenen Areisen bewegend,

manche Neuigkeit zeitig erfuhr. Walbemare nannte ben Better Rubolph beshalb ihren Neuigkeits-Courier.

Die junge Dame stand auf der Thürschwelle und lehnte leicht an dem Pfosten; sie war reich in schwarze Seide gekleidet, welche das glanzende Weiß ihrer Arme, ihrer Schultern und ihres Halfes noch mehr hob; ihr mehr seines und intelligentes, als schönes Gesicht hatte, wenn sie die lebensvollen Augen niederschlug, den Ausdruck vollkommener Ruhe. So stand sie und erwartete ihren Neuigkeits-Courier; sie gab sich nicht die Mühe, einzelne Worte von dem um den Sopha geführten Gespräch zu erlauschen; sie wußte, daß der Vetter Rudolph, sobald es ihm mögslich, sich los machen und ihr seine Neuigkeiten mittheilen werde.

Sie war gewohnt an Artigkeiten und Zuvorkommenheiten aller Art von ihren Cousins.

In der That brauchte sie nicht lange zu warten. Better Rudolph hatte der Tante und dem ganzen Kreise seinen Respect bezeugt, er hatte seine Neuigkeiten mitgetheilt und brannte jest vor Begierde, Waldemare zu begrüßen und ihr durch seine Nachrichten eine Freundlichkeit abzusgewinnen. Sein guthmüthiges Gesicht strahlte vor Freude, als er dle schöne Cousine an der Thür erblickte. Er eilte auf sie zu, küste ihr mit mehr Zärtlichkeit, als dem Cousin eigentlich zusam, die Hand und sagte: "Meine schöne Cousine, ich darf natürlich keinen Anspruch darauf machen, daß Du mich vermißt hast, aber ich darf doch bemerken, daß ich viel früher hier gewesen sein würde, wenn ich nicht einen Beamten der französischen Gesandtschaft gesprochen hätte, der mir eine interessante Neuigkeit mitgetheilt hat."

"Wer mir eine interessante Neuigkeit bringt, kommt nie zu spät zu mir!" entgegnete Walbemare, eine birecte Antwort auf bie Rede bes Betters eben so geschickt vermeidend, wie eine birecte Frage nach seiner Neuigkeit.

"Es ist heute Abend ein General-Abjutant Napoleon's, der Graf von Narbonne, angekommen und bei dem Französischen Gesandten absgestiegen; mein Gewährsmann meint, Napoleon lasse dem Könige ein neues Bündniß gegen Rußland unter sehr vortheilhaften Bedingungen anbieten."

"Meinst Du, daß der König ein solches Bündniß annimmt?" fragte Waldemare.

Der junge Mann war entzückt, daß ihn die geistreiche Consine um seine Meinung ersuchte, das war die Art, in welcher sie sich dankbar und freundlich zeigte.

"Ich glaube es nicht," antwortete er, "benn ber König wird bem falfchen Corsen nicht trauen!"

Hier wurde das kann begonnene Gespräch ber beiben Berwandten ploglich unterbrochen; im Borfale hörte man eine laute Stimme, das schöne Madchen richtete sich höher auf, eine leichte Rothe überzog ihr Antlig und ihren Hals, aber Wetter Rubolph bemerkte es nicht, benn er hatte sich schon umgebreht und sagte verwundert: "Wer kann das sein, die Stimme sollte ich kennen?"

In dem Augenblicke öffnete sich die Thur, ein junger Offizier in höchst chiffonnirter Uniform, verwildertem Haar und Bart trat raschen Schrittes ein und rief fröhlich: "Guten Abend, das ist herrlich, da bestomme ich doch noch ein Stuck Weihnachten, die ganze werthe Familie zusammen, ich wußte es, meine gnädige Tante!"

Die Prasidentin war aufgestanden, sie umarmte und füßte den jungen Officier, trop seiner berangirten Toilette, mit mehr Zärtlichkeit,

als ihrem gemessenen Wesen sonft eigen war.

"Better Philipp! Cousin Krummensee!" tonte es mit froher Berswunderung von allen Seiten, und der Lieutenant ging aus einer Umarmung in die andere; selbst die Familienmitglieder, die ihn nicht perssonlich kannten, umarmten ihn.

"Aber last mich boch!" rief ber Lieutenant, "auf Ehre, Ihr seib Alle so geputt, ich schäme mich, ah, Walbemare, meine schöne Cousine!"

Er füßte seine Verwandte mit jener Herzlichkeit und Ungezwuns genheit, die jedes innigere Gefühl als verwandtschaftliche Zuneigung ausschließt; Waldemare trat auffallend bleich zurück.

"Philipp", sagte die Prasidentin, ihren Nessen — seine Mutter war eine Schwester des verstorbenen Prasidenten gewesen — bei der Hand nehmend, "Philipp, das ist ja eine rechte Weihnachtsüberraschung, die Du mir machst durch Dein Kommen."

"Ei, meine gnädige Tante, bedanken Sie sich schön bei Ercellenz von York, welche mich aus Rußland direct hierher geschickt hat; ich wäre übrigens schon vor einer Stunde hier gewesen, wenn man mich nicht beim Gouverneur aufgehalten hätte; gnädige Tante, ich habe auf der Commandantur gesagt, daß ich Unter den Linden Nro. 69, bei der Präsidentin von Lohmeier logire, strafen Sie mich nicht Lügen, denn ich wüßte nicht, wo ich hingehen sollte heute Abend!"

"Aber Philipp, das versteht sich ja von selbst; Waldemare, sage Minna, daß die kleine Stube gleich geheizt wird!" entgegnete die Prässidentin. "Und Du kommst direct aus Rußland?" wandte sie sich wics der an den Offizier.

Die ganze Familie ohne Ausnahme schaarte sich nun um ben Lieutenant, der Punsch trinkend und Kuchen essend, in heiterster Stimmung plauberte und erzählte und es nicht unangenehm fand, sich nach den Strapazen der beschwerlichen Winterreise pflegen zu lassen und das bei ben Löwen des Abends zu spielen.

Es war leicht zu bemerken, daß der Lieutenant der ganz besondere Günstling seiner Tante, der Präsidentin war, diese Gunst aber wurde ihm von den andern Mitgliedern der Familie gegönnt, denn der frische, kede, gutmuthige Offizier war eigentlich der Liebling Aller. Er war der

Mitwisser aller kleinen Familiengeheimnisse, obwohl er sie sorglos und unbekümmert auszuplaudern pflegte. Er wußte alle Geburtstags- und Weihnachtsgeschenke in der Familie vorher; er kannte die abgelegenen Weinstuben, in denen seine Oheime im tiessten Geheimniß sich zuweilen einen Jopf tranken, denn damals schon sing man an, die äußere Resspectabilität für das höchste Gut zu achten und sich mit jedem frohen Genuß zu verstecken, wodurch derselbe viel verlor und aushörte froh zu sein; der Lieutenant wußte die Pläte, wo die Jungens aus der Familie verbotener Weise Taback rauchten; er war der Vertraute jeder ersten Liebschaft; kurz der Cousin Philipp war der Liebling aller Tanten und Cousinen, die Letteren waren alle in ihn verliedt gewesen, so lange sie mit der Puppe spielten. Und der Ulanen-Lieutenant scherzte mit ihnen noch eben so, als wenn sie noch in die Schule gingen.

Nur Walbemare machte eine Ausnahme; sie war nur zwei Jahr jünger als Philipp und hatte in frühester Jugend sich an ihn angeschlossen, bas aber hatte sich lange schon geändert, und obwohl ber junge Officier immer noch in der alten Vertraulichkeit und Ungezwungenheit gegen das schöne Mädchen beharrte, so war doch Waldemare ihm gegenüber eine ganz Andere geworden. Sie war auffallend sill und zurückaltend in Philipp's Gegenwart.

"Ich höre ihn gern schwaßen!" sagte sie, wenn man sie nach ber Ursache ihres Schweigens fragte.

Das war vielleicht nicht unwahr, aber es war nicht die ganze Wahrheit; Waldemare hegte zärtlichere Gefühle für ihren Cousin, sie liebte das muthige, unverzagte, neidlose, großmüthige Herz in ihrem Berwandten, so lange sie denken konnte, aber sehr frühe schon war sie inne geworden, daß ihre Zuneigung bei Philipp keine Erwiederung sinde, darum war das geistvolle junge Mädchen vor der Zeit ernst und beskämpste ihre zärtliche Leidenschaft, obwohl sie nicht alle Hoffnung schon ausgegeben.

Sie hatte nicht alle Hoffnung aufgegeben, die Liebe ihres Betters zu gewinnen, benn es war ihr kein Geheimniß, daß die Familie besichlossen hatte, Sie mit dem Lieutenant zu vermählen, von allem Uebrisgen abgesehen auch aus dem Grunde, um das Rittergut, welches Krumsmensee besaß, mit der anschnlichen Mitgist Waldemare's schuldenfrei zu machen und ihn so im Besitz zu erhalten. Im Ansang hatte der Besdanke, daß Philipp sie nur heirathen werde, um sein Gut schuldenfrei zu machen, etwas höchst Peinliches und Riederschlagendes für das junge Mädchen gehabt, das sich in seiner Eitelkeit nicht nur, sondern im Beswußtsein wirklicher Vorzüge des Geistes und des Herzens verletzt fühlte, bald aber hatte Waldemare sich gesagt, daß Philipp, wenn er einmal ihr Gemahl sei, ihre Vorzüge würdigen, ihre innige Liebe anerkeunen und dann doch durch ein Band herzlicher Juneigung an sie geknüpft sein werde.

Walbemare war hohen Sinnes, mit Stolz sah sie ben Geliebten in den Krieg ziehen, nur beklagte die Patriotin, daß er unter einem französischen Feldherrn ziehen musse, sie hoffte den heimkehrenden Sieger zu franzen. Es waren liebliche Mädchentraume, welche die Dame träumte von ihrem Cavalier.

Run kehrte er zurück, als ein einfacher Soldat, als berfelbe, der er gegangen. Daß er sich brav benommen bei mehr als einer Gelegen= heit, das wußte Waldemare, aber das eben hatte ihre Erwartungen gessteigert, und nun trat er zu ihr, in einer verschabten Unisorm, verwilder= tem Haar, faßte sie ungenirt um die Taille, küßte sie ungezwungen, nannte sie: schönes Cousinchen, und nichts weiter, ganz wie sonst, ganz als ob er gar nicht im Felde gewesen und wie sonst oft zum Besuch nach Berlin komme.

Das war ganz anders als sich Walbemare geträumt, und barum trat sie bleich und enttäuscht von ihm zurück, gleich nachdem er sie begrüßt.

Sie naherte sich ihm auch ben ganzen Abend über nicht wieder, und bennoch hatte ber Lieutenant feine aufmerksamere Zuhörerin als bie liebende Waldemare.

Der lustige Reiter hatte keine Ahnung von ben Schätzen an Liebe, bie er hatte sein nennen können, wenn er nur die Hand hatte aus= strecken wollen.

Welches ihm Walbemare zur Gemahlin bestimmte, man hatte es ihm schon mitgetheilt, als er bei ben Illanen eintrat; bamals hatte er geslacht, hatte nichts dagegen gehabt, die ganze Angelegenheit aber hatte ihm stets sehr fern gestanden, und sein Wunsch war gewesen, die Versheirathung so lange als möglich aufzuschieben, damit er seine Jugend genießen könne.

Daß ihn Walbemare liebe, leibenschaftlich liebe, mit der vollen Gluth ihres warmen und edlen Herzens, mit der ganzen Fülle ihrer jungfräulichen Seele, davon hatte der Ulan keine Alhnung, würde es auch vor seinem kurzen Aufenthalte an dem Heerde des Mennoniten kaum begriffen haben.

Als sich ber junge Offizier nach bem Abendbrot — man speiste das mals noch zu Abend in Berlin nach guter alter Sitte — burch seine Müstigkeit entschuldigt, zurückzog und der Familie gute Nacht sagte, reichte ihm auch Waldemare ihre fühle, kleine Hand wieder; er fühlte die zarsten Finger in seiner Hand zittern und sah das schöne Mädchen einen Augenblick fragend an, aber Waldemare hielt die Augen niedergeschlagen und ihre seinen Züge zeigten die vollkommenste Ruhe. "Gute Nacht, liebe Waldemare!" "Gute Nacht, lieber Philipp!" Damit schieden sie für diesen Abend.

Walbemare hörte noch lange mit innerer Befricbigung all' die Lobsprüche an, welche die Tanten und Oheime dem jungen Offizier Berliner Revue v. 11. Sest.

schenkten, Lobsprüche, in welche die Prasidentin lauter einstimmte, als sonst ihre Weise war.

Indessen suchte ber Lieutenant, begleitet von dem Cousin Rubolph, bem jungen Beamten ber Seehanblung, sein Lager.

Rubolph war berjenige Better in der Familie, der den Lieutenant in dessen Abwesenheit zu ersetzen bestrebt war bei allen Familienmitglies dern, am liebsten hätte er ihn natürlich bei Waldemare ersetz, und schon vor Philipp's Abreise zur Armee hatte er mit diesem von Waldemare sprechen wollen, damals aber war er zu schüchtern gewesen, jest hatte ihm seine Anstellung im Staatsbienst Muth gegeben.

Harmlos plaubernd blieb er bei bem Offizier, während sich bieser entkleibete, und erst als ber Lieutenant im Bette lag, sagte er: "Bist Du sehr mube, Philipp? ich möchte noch einige Worte mit Dir reben."

"Genire Dich nicht, Better," entgegnete ber Lieutenant, "mude bin ich gar nicht, ich hatte nur bas Bedürfniß, aus ben Kleibern zu kommen und meine Glieber zu ftrecken!"

"Philipp," nahm Rudolph ernsthaft bas Wort, und ließ sich auf einen kleinen Stuhl neben dem Bette bes Offiziers nieder, "ich muß Dir zuerst sagen, daß ich verliebt bin!"

"Bravo, mein Junge, mache Deine Bekenntnisse, Discretion ist Parole bei Ulanen, weißt Du! In wen bist Du verliebt?"

"In unsere Cousine Balbemare!" fagte Rubolph leife.

"Das muß wahr sein!" rief ber Lieutenant lachend, "wir sind eine sonderbare Familie zusammen, alle Bettern verlieben sich in Cousine Waldemare und Alle machen mich zum Vertrauten ihrer Flamme, Du warst bis jest der Einzige, und nun fängst Du auch mit Waldes mare an!"

"Lache nicht, Philipp," bat ber Liebende treuherzig, "bei mir ist es Ernst!"

"Ich will nie wieder in meinem Leben ein Glas Punsch trinfen, Better, wenn mir bas nicht noch Zeder versichert hat!"

"Nein, Philipp, Du verstehst mich nicht, ich will Walbemare heisrathen, meine Stellung bei ber Seehandlung, mein eigenes Vermögen erlauben mir, ihr einen Antrag zu machen."

Der Lieutenant richtete sich auf im Bette und sah seinen jungen Verwandten an; verschiedene Gedanken gingen durch seine Seele, er schwieg eine Weile, dann sagte er langsam: "Du willst die schöne Walsdemare heirathen, Du bist wohlhabend, und sie ist es auch, nun, warum machst Du ihr nicht Deinen Antrag?"

"Ich weiß, daß die Familie beschlossen hat, das himmlische Dabden Dir zur Frau zu geben!" entgegnete Rudolph.

"Hm! bas weiß ich auch," meinte ber Lieutenant, "aber bas himmlische Mäbchen hat niemals eine besondere Neigung an den Tag gelegt, meine Gemahlin zu werden, und ich, nun ich dächte, lieber Better, Du könntest wissen, daß ich mich eben nicht beeilt hatte, den Wünschen ber Familie nachzukommen!"

"Aber Du liebst Balbemare ?"

"Gewiß, ba sie ein liebenswürdiges Mädchen ist und ich als Cousin, dem Familien-Herkommen gemäß, sie lieben muß!" erwiederte der Lieutenant zwischen Ernst und Scherz.

"Ich bitte Dich, Philipp," drängte ber Better, ungeduldig wersbend, "bleibe boch einen Moment ernsthaft und hore, was ich Dir sagen will."

"Auf Ehre, ich bin ernsthafter, als Du benkst, mein guter Junge," versicherte der Lieutenant, vor dessen Secle das Bild der schönen Mennonitin Susanna neben dem der Cousine Walbemare stand.

Die arme Waldemare ahnte nicht, welche furchtbare Gegnerin sie im fernen Westpreußen-hatte.

"Nun, Philipp," nahm Rubolph bas Wort, "sei mir nicht bose, wenn ich einen belicaten Punkt berühre. Du bist nicht reich, Dein Gut ist schwer verschulbet, und mit der Mitgist der himmlischen Waldemare wollte Dich die Familie im Besitz erhalten. Darf ich Dir ein Unersbieten machen?"

"Rudolph," entgegnete ber Lieutenant ernsthaft, "ich weiß nicht, wo hinaus Du mit Deinen Bemerkungen über mein Bermögen willst, aber ich bitte Dich, mir nicht Vorschläge zu machen, die ich nicht ansnehmen kann!"

"Was ich Dir anbiete," versicherte Rudolph, "kannst Du annehmen; Du brauchst Geld, ich bin Dein Better, ich biete Dir so viel an zu landesüblichen Zinsen, als Du brauchst."

"Und was willft Du bafur?" fragte ber Offizier mißtrauifch.

"Richts, Better," entgegnete ber junge Mann, "ich will nur die Familie hindern, aus Rücksicht wegen der Schulden, die auf Deinem Gute haften, auf Deiner Berheirathung mit meiner Waldemare zu bestehen!"

"Ah! Deine Walbemare! Du bist also schon einig mit ihr?"

"Das geliebte Mädchen hat vielleicht eine Ahnung von meiner Liebe, gesprochen habe ich noch nicht."

"Nun benn, Better, lege Dich schlafen!" rief ber Lieutenant, "wenn ich Geld brauche, werbe ich Dich barum bitten, und bei Dir steht es, mir meine Bitte abzuschlagen, ober zu gewähren! Aber ich bitte Dich ernstelich, mir nicht mit Gelvanerbietungen in dieser Angelegenheit zu komemen; siehst Du, das ist mesquin, Du meinst es gut, ja, aber mich hat's verlett. Wärest Du zu mir gekommen und hättest gesagt: Better, wenn Du unsere Cousine Waldemare nicht liebst, so mach mir Plat, ich liebe sie und will sie heirathen, oder: Better, wir Beide lieben Waldemare, laß sie selbst wählen zwischen und; so hätt' ich geantwortet: suche die Liebe des Mädchens zu gewinnen, benn ich liebe sie nicht, ich hätte sie

nur aus Familien. Rücksichten genommen! So aber sieht bas aus wie ein Handel, Donnerwetter, bamit mußt Du mir nicht kommen!"

"Ich bitte Dich, Better!" sagte Rudolph kleinlaut und hochst bestürzt.

"Na, sei nur ruhig," tröstete der Lieutenant, wie immer schnell besänstigt, "ich weiß ja, Du bist ein guter Kerl; da, nimm meine Hand, wir wollen morgen weiter darüber reden, und an mir solls sicher nicht liegen, wenn Du Deine himmlische Waldemare nicht bekommst."

Rubolph brudte die Hand seines Betters, bag ber hatte schreien mogen, und entfernte fich, Seligkeit im Bergen.

Der Lieutenant aber konnte lange keinen Schlaf finben; er fah bie ernsten Gesichter aller Dheime und Tanten vor sich, er erwog bie Folgen feiner Auflehnung gegen ben Familienbeschluß, er fagte fich felbit, baß er viel lieber mit feinen Ulanen ein feinbliches Biereck nieberreiten wurde, als all' bie Borstellungen und Ermahnungen anhören; aber hinter all' biefen schreckhaften Borftellungen leuchtete ihm bas feltfam liebliche Bilb ber holben Sufanna. Dann wieber fah er auf ber anbern Seite ben Wiberstand bes Mennoniten voraus, er fühlte, bag er mit zwei festen Familien und ihrer berechtigten Opposition zu kampfen haben werbe, aber bennoch beschloß er, frifch und freudig ben Rampf ju wagen. "Ja," fagte er ju fich felbft, "hatte ich Sufanna nicht gefeben, fo hatte ich wohl auch mit Walbemare gludlich werben konnen; auch fie ift ebel und ichon, und verdammt bequem hatte ich's gehabt, aber ich hatte boch feine Uhnung gehabt von bem wonnigen Gefühl, bas mich burchstromt, wenn ich an bas holbe Mennonitenfind nur bente. 3ch habe immer gelacht, wenn mir Walbemare fonft Gebichte vorlas über das fcmergliche Gehnen nach der Geliebten; biefer wonnige Schmerz, ich habe bie Dichter fur toll gehalten, aber fie haben boch Recht! biefer Qualen ware ich ledig, die Unruhe ware vorüber, wenn ich Gufanna vergeffen könnte — aber ich möchte biefe füßen Qualen nicht miffen, ich bin felig in biefem schmerzlichen Sehnen nach ber Beliebten — Sufanna heißt bie Barole für alle Zeit!"

#### - Columbia

# Die Einwirkung der liberalen Gesetzgebung auf die Landwirthschaft.

ī

Durch eine Reihe von Gesetzen ist seit bem Jahre 1808 im preusischen Staate eine vollständige Veränderung aller socialen Verhältnisse herbeigeführt. Die Staatsmänner, welche diese Gesetzebung leiteten, gingen von der Ansicht aus, daß die vollste Freiheit in der Verfügung

über bie Berfon und allen geistigen und materiellen Befit ben Staatsangehörigen die Gelegenheit am vollständigften gewähren wurde, ihr eigenes Wohl am besten ju forbern, und babei zugleich die Dacht bes Staates auf bie möglichst hochste Stufe zu heben. Da bie fruhere Besetzebung mit bieser Unsicht im Schroffften Wiberspruch ftant, fo konnte es nicht fehlen, baß fast alle Berhaltniffe, welche sich unter ihr gebilbet hatten, unter ber neuen bedeutenbe Beranberungen erfahren mußten. Die Wirkung ber neuen Gesetzgebung ift nun bereits burch mehr als 40 Jahre thatig und ce scheint an ber Beit, bie Erfolge ju ermeffen, welche fie auf die verschiedenen socialen Berhaltniffe hervorgebracht hat, um zu beurtheilen, ob fie ben gehegten Erwartungen entsprochen ober nicht. Gine Untersuchung biefer Urt muß aber nothwendig in verschies bene Theile zerfallen, fie muß bie Berhaltniffe ber Gewerbe, bes Sanbels, ber Wiffenschaft, ber Moralität und bes Sanitats-Buftanbes burch= bringen, um festzustellen, ob geistiger und materieller Befit ber Staatsangehörigen fortgeschritten ober gurudgegangen ift. Gie barf ferner nicht auf vage Raisonnements, sonbern muß auf unumftößliche Facta, wie sie allein bie Statistif begrundet, angelegt werben. lettere in unferm Staate leiber in einem mangelhaften Buftanbe, beffen ungeachtet barf biefer Mangel aber nicht zurudschrecken, weil wenigstens für manche Verhältniffe fo viel feststeht, baß fehr wichtige Momente zur Beurtheilung ber Erfolge ber neuen Gesetzgebung aufgefaßt werben konnen und weil anderntheils badurch auch größere Aufmerksamfeit auf bie Mangel ber Statistif erregt und hierburch vielleicht auf beren Abhülfe hingewirft wirb.

Hier soll nun eine Untersuchung bes Zustandes des landwirthsschaftlichen Gewerbes unternommen werden, wie derselbe vor und nach der neuen Gesetzgebung sich verhält, und wie er den von der letztern gehegten Erwartungen entsprochen hat. Eine solche Untersuchung wird vier Fragen zu beantworten haben, nämlich:

- 1) hat fich ber Betrieb bes Gewerbes,
- 2) bie Ernährung ber Bevolferung,
- 3) ber Reichthum bes Bobens,
- 4) die Steuerfraft und die außerordentliche Leiftungsfähigkeit in Kriegszeiten bei den Grundbesitzern verändert und in welcher Weise?

Alsbann wird zu untersuchen sein, ob, wenn in diesen vier Fällen Beränderungen eingetreten sind, hierbei die neuere Gesetzgebung einges wirkt hat oder nicht.

Zur Vergleichung sind die Jahre 1803 und 1849 gewählt, und bie statistischen Jahlen für 1803 dem Werke von Krug:

Betrachtungen über ben National=Reichthum bes preußischen Staates, Berlin 1805;

blejenigen für 1849 ben statistischen Tabellen und ber Kotelmann's schen Schrift:

Die preußische Landwirthschaft nach amtlichen Quellen statistisch bargestellt, Berlin 1853,

entnommen; auch hat die Schrift bes Professor Schubert zu Königsberg: Statistif des preußischen Staates

Material geliefert.

Nach diesen Vorbemerkungen soll die Beantwortung der einzelnen Fragen versucht werden.

## 1. Hat sich ber Betrieb bes landwirthschaftlichen Gewerbes seit bem Jahre 1803 verändert?

Die Hauptgrundlage ber Landwirthschaft ist das Areal, auf welschem sie betrieben wird. Soll nun das Lettere für die beiden in Rede stehenden Jahre in seinem Umfange festgestellt werden, so tritt hier sossort der Uebelstand entgegen, daß das Gebiet des Staates sett ein wesentlich anderes als 1803 ist, jedoch darf, wenn diesenigen Landestheile, welche abgetreten sind, mit benjenigen, welche hinzugekommen, verglichen werden, die Annahme statthaft erscheinen, daß in den hinzugekommenen Landestheilen mehr Bedingungen zum Fortschritt der Landwirthschaft lagen, als in den abgetretenen, und es wird daher diese Beränderung bei der Beurtheilung der Ersolge der neuen Gesetzebung nur günstig sur dieselbe wirken und nicht die Wahrheit zu ihrem Schaben verrücken.

Krug giebt nun für 1803 (Thl. l. S. 101) ben Acer bes Staates auf 24,130,000 Morgen und das Gartenland auf 482,600 Morgen an, über Wiesen und Weiben sagt berselbe leiber nichts, uud es hat sich auch barüber keine andere zuverlässige Quelle auffinden lassen.

Kotelmann berechnet (S. 309) bas Ackerland bes Staates auf 45,872,270 Morgen, bas Gartenland auf 1,307,699, die Wiesen auf 8,089,495 und bas Weibeland auf 8,296,656 Morgen.

Hiernach umfaßte das Areal im Jahre 1849 an Gartenland 825,000 Morgen und an Ackerland 21,742,270 Morgen mehr als 1803.

Es geht also aus biesen Zahlen hervor, daß das landwirthschafts liche Gewerbe sein Areal in Folge der freien Verfügung über den Grund und Boden an Acker und Gartenland fast verdoppelt hatte, und die erste Frage muß daher dahin beantwortet werden, daß der Betrieb der Landwirthschaft sich bedeutend erweitert hat.

#### II. Sat fich bie Ernahrung ber Bevolferung veranbert?

Bei ber Beantwortung dieser Frage erscheint es zweckmäßig, züerst sestzustellen, wie viel Acter und Gartenland in den beiden Jahren pro Kopf der Bevölkerung vorhanden war. Dieselbe betrug 1803: 9,700,000 Einwohner, so daß im erstern

Jahre für jeben Einwohner 0,08 Morgen Gartenland und 2,5 Morgen Acker, im letteren bagegen 0,08 Morgen Gartenland und 2,8 Morgen Acker vorhanden waren. Die statistischen Nachrichten für 1852 aber ersgeben ferner, daß für den Zeitraum pro 1849 — 52 wiederum eine Ershöhung des Ackers und Gartenlandes pro Kopf des Zuwachses der Bevölkerung eingetreten ist, denn der Zuwachs der Bevölkerung beträgt 584,173, an Acker war dagegen mehr vorhanden 1,897,000 Morgen, oder pro Kopf des Zuwachses 3,2 Morgen und an Gartenland 108,000 Morgen, also 0,2 Morgen.

Die Thatsache, daß in unserm Staate von 1803 ab ein ziemlich gleiches Quantum an Acker- und Gartenland für jeden Einwohner vorshanden war, und daß für den Zuwachs sosort das benöthigte Areal durch Ausrodung beschafft wurde, ist für die Beurtheilung des Zustandes der gesammten Landwirthschaft von größter Wichtigkelt. Sie beweist vor allem, daß der Fortschritt der Landwirthschaft, welcher so oft von staatswirthschaftlichen Schriftstellern dadurch bewiesen werden sollte, daß die um 50 pCt. gewachsene Bevölkerung fortwährend von den einheimischen Producten ernährt und die Aussuhr der letztern gesteigert werden konnte, vielmehr eine Ausdehnung als ein Fortschritt war, denn von Letzterm fönnte nur alsdann die Nede sein, wenn nachgewiesen wäre, daß die Ernährung selbst eine reichlichere und frästigere geworden. Ob dies der Fall ist, soll sosort untersucht werden.

Borweg wird hier bemerft, bag in allen nachfolgenden Berechs

nungen:

und 1 Ctr. stets zu 100 Pfd. in Ansag gebracht worden ist. Krug giebt die Ernte Erträge über die Aussaat für 1803 in nachstehender Höhe an:

```
Theil 1. S. 57 Weigen . . . . 7,527,504 Schfl. = 6,774,753 Ctr.,
          61 Roggen . . . . 36,212,000
                                               , 28,969,600
        " 65 Gerfte . . . . . 18,921,600
                                                 11,352,960
          70 Hafer . . . . . 23,566,560
                                                 10,604,952
           76 Erbfen . . . . 3,751,848
                                                   3,751,848
           77 Widen u. Linsen
                                338,832
                                                    338,832
                                177,704
           78 Bohnen . . . .
                                                    177,704
           82 Buchweizen . . . 1,588,920 à 60 Pft. = 953,352
           78 Hirse . . . . . . 401,160 à 60 Pft. " 240,696
     Also Getreibe in Summa . . . . . . . . . . . 63,164,697 Ctr.
                         und Rartoffeln 21,158,000 Schfl. ober Cir,
```

Diese Angaben sind ben Kammer-Tabellen entnommen und gewiß, wenn überhaupt unrichtig, wie das in der Natur solcher Ermittelungen liegt, doch eher zu niedrig als zu hoch gegriffen.

Die neuere Statistif hat vergleichen Ermittelungen nicht angestellt, sondern die Ernte-Erträge durch Conjecturen festzustellen gesucht. Die Annahme, welche Schubert hierbei gewählt hat, scheint der Wahrheit am nächsten zu kommen und wird daher hier zu diesem Zweck benutt werden. Danach kommen von den vorhandenen 45,872,270 Morgen Acteland: auf die Brache ½; 10,193,838 Morgen Acteland; auf den Futterbau ½; 5,096,919 Morgen Acteland; auf den Kartosselbau ½; 5,096,919 Morgen Acteland; auf den Getreibebau ½; 5,096,919 Morgen Acteland; auf den Getreibebau ½; 5,096,919 Morgen Acteland; auf den Getreibebau ½; 25,448,595 Morgen.

Von diesen letteren wird die Hälfte bem Winter-Getreidebau in ber Art zugewiesen, daß dieselbe mit Weizen und Roggen im Verhälteniß wie 9: 41 besät wird, also bem Weizenbau 2,797,089 Morgen, bem Roggenbau dagegen 9,945,208 Morgen zufallen.

Die andere Halfte wird der Art auf das Sommergetreide verstheilt, daß 3/3 also 7,645,577 Morgen dem Haferdau, von dem Reste dagegen 2/3 also 3,397,946 Morgen dem Gerstendau und 1/3 also 1,698,973 Morgen dem Rundgetreidebau überwiesen werden. Bon dem also vertheilten Acer wird der Ertrag pro Morgen Weizen auf 53/8 Schfsl., Roggen auf 51/2 Schfsl., Hafer auf 63/4 Schfsl., Gerste auf 6 Schfsl., Rundgetreide auf 3 Schfsl. und Kartoffeln auf 28 Schfsl. berechnet und zwar alle diese Erträge über die Aussaat hinaus, so daß dieselbe nicht zur Berechnung kommt. Nach diesen Annahmen würde der ErntesErtrag pro 1849 sich zu folgender Höhe stellen:

| Weizen       | 15,733,625 | Schffl. | =  | 14,160,262 | Ctr. |
|--------------|------------|---------|----|------------|------|
| Roggen       | 52,212,342 | ,,      | 1) | 41,769,873 | "    |
| Gerste       | 20,387,676 | n       | 07 | 12,232,605 | 17   |
| Hafer        | 51,507,644 | "       | 11 | 23,178,439 | 17   |
| Rundgetreibe | 5,096,919  | v       | 11 | 5,096,919  | "    |

also an Getreibe in Summa 96,438,098 Ctr. und an Kartoffeln . . . 142,713,732 Schfff. ob. Etr.

Wenn aus diesen Ernte-Erträgen die menschliche Consumtion ersmittelt werden soll, so wird angenommen werden mussen, daß für Unsterhaltung des Viehstandes die ganze Haferernte, die Hälfte des Rundsgetreides, ¼ der Gerstes und ⅓ der Kartoffelernte verwendet wird, daß dagegen der Ueberrest zur Consumtion und Aussuhr verbleibt, wobei zu bemerken ist, daß dassenige an Getreide und Kartoffeln, welches zur Biers und Branntweins Erzeugung verbraucht wird, als zur menschstichen Consumtion gehörig angesehen ist.

Nach diesen Voraussetzungen fommen

an Hafer 23,178,439 Ctr.

an Erbsen 2,548,459 "

an Gerste 3,056,651 " und

bie Durchschnitts-Ausfuhr ber Jahre 1848 - 50 mit 8,461,637

also Summa 37,245,186 Etr. von

dem Gesammt-Getreide-Ertrag in Abzug, so daß 59,193,900 Ctr. als Getreide-Consum für 16,300,000 Einwohner, daher 363 Pfd. pro Kopf verbleiben. Die Kartoffelernte ist für 1849 angenommen auf 142,713,732 Ctr. Hiervon kommen in Abzug 1/8 für den Vichstand mit 17,839,217 Ctr. und es verbleiben daher 124,874,515 Ctr. zur Consumtion oder pro Kopf der Bevölkerung 7,66 Ctr.

Wenn nun diese Consumtion an Getreide und. Kartoffeln fast ganz genau mit derjenigen übereinstimmt, welche Kotelmann (S. 8) auf Grund weitläusiger Ermittelungen des Landes Deconomie Collegii und der Nachweisungen der Consumtion in den mahle und schlachtsteuerpslichtigen Städten annimmt, so beweist dies nachträglich die Richtigkeit der Berechnung der Erntebeträge wenigstens so weit, als sie bei großen Durchschnittsrechnungen erwünscht und nothwendig ist.

Die statistische Tabelle für 1849 berechnet eine Fleisch-Consumtion von 34,55 Pfb. und einen Milchverbrauch von 244 Quart pro Kopf ber Bevölkerung.

Die Consumtion für 1803 in gleicher Weise berechnet, stellt sich dagegen wie folgt:

Die Getreide-Ernte betrug, wie vorher ermittelt, 63,164,697 Ctr., hiervon fommen in Abzug zum Biehfutter Hafer . . . 10,604,952 "

Buchweizen 953,352

Rundgetreibe 2,254,535

Gerste . . 2,838,240

also in Summa 16,651,073 Ctr.,

Ueber die Aussuhr fehlen bei Krug alle Angaben, bagegen führt Demian (Statistische Darstellung ber preußischen Monarchie. Berlin 1817) an, daß die Aussuhr ber Provinz Preußen nach einem breisährisgen Durchschnitt

an Weizen 720,000 Schffl. = 648,000 Ctr. an Roggen 576,000 " " 460,800 "

an Gerste 168,000 " " 109,200 "

an Erbsen 96,000 " " 96,000 "

Summa 1,314,000 Ctr.

betragen habe. Da nun die Provinz damals 1,784,000 Einwohner hatte, so betrug die Aussuhr 0,23 Ctr. Getreide pro Kopf. Dieselbe hat sich, wie Schubert nachweist (S. 35), in dieser Provinz die 1849 ver=

doppelt, und da die bei weitem größte Aussuhr bes Staates aus dieser Provinz kommt, so scheint die Annahme gerechtsertigt, daß die Aussuhr des gesammten Staates sich in der Zeit von 1803—49 ebenfalls versdoppelt habe. Wenn sich dieselbe nun für 1849 auf 52 Pfd. pro Kopf berechnet, so würde sie hiernach für 1803 auf 26 Pfd. angenommen werden müssen, so daß sich die Consumtion an Getreide auf 454 Pfo. pro Kopf ergiebt.

Die Kartossel-Ernte betrug 1803 21,158,400 Ctr., bavon in Abzug 1/8 . . . . = 2,644,800 "
bleiben 18,513,600 Ctr.,

wonach, bei 9,700,000 Einwohnern, 1,° Etr. Kartoffel-Consumtion sich ergiebt. Zur Berechnung ber Fleisch-Consumtion giebt Krug gar keine Data und wenn bieselbe nach benselben Sapen wie 1849 berechnet wird, so stellt sie sich, wie folgt, von:

```
1,255,000 Stier. u. Odif. 1/7 - 179,285 g. Schl. a 500 pfo. giebt 89,642,500 pfo.
 2,355,902 Rühen
                        1/8 == 294,487
                                             à 300 "
                                                        " 113,046,900 "
 1,046,918 Jungvieh
                       \frac{1}{120} = 82,346
                                                           202,962,400 = 20,60 pib.
                                             à 40 "
 1,590,234 Ralbern
                                                           63,609,360 = 6,55
                                                            56,152,620 = 5,18 w
11,230,528 Schafen à 1/6 = 1,871,754
                                             à 30 "
                                                           218,141,800 = 22,49
 2,644,144 Schweinen a 3/4 - 1,983,108
                                             à 110 "
                                                                 Summa 55,11 pfb.
```

Fleisch-Consumtion pro Kopf der Bevölkerung.

Für die Milch-Consumtion giebt Krug für eine Kuh einen jährlichen Ertrag von 1260 Quart an, wonach pro Kopf ber Bevölferung 270 Quart Milch entfallen.

Gegen die Berechnung ber Fleisch-Consumtion für das Jahr 1803 wird wahrscheinlich Scitens ber officiellen Statiftif protestirt werben, ba fie fich für berechtigt halt, eine bebeutende Vereblung ber Viehzucht in Beziehung auf ben Fleischertrag anzunehmen. Wird aber nach ben Beweisen gefragt, welche sie für blese Annahme beschaffen fann, so erscheinen biefe so hinfällig, baß eigentlich gar kein Gewicht barauf zu legen ift. Als nämlich ber auffallende Umstand eintrat, daß von Tris ennium zu Triennium die Fleisch= und Milch=Consumtion pro Kopf ber Bevölferung sich verminderte, weil diese in einem stärkern Procentsat wuchs, als die Viehzucht, nämlich um resp. 57 pCt. und 42 pCt., diese Wahrnehmung aber ber Unnahme bes wachfenden Wohlstandes widersprach, da mit jolchem stete eine vermehrte Fleisch-Consumtion eintritt, fo mußte entweder diese Boraussehung aufgegeben ober eine hohere Fleischproduction des Biehstandes angenommen werben. Bu Ersterem scheint man sich nicht haben entschließen zu können, man mußte also lettere wahrscheinlich machen. Hierzu wurde folgende Bevbachtung benutt.

Es hatte fich ergeben, bas bas in die mahle und schlachtsteuer-

pflichtigen Stäbte eingeführte Bieh im Gewicht pro Stück sich vermehrt hatte, und zwar wog:

in ber zweiten Salfte ber 30ger Jahre, ber 40ger Jahre 1 Ochse ober Bulle 555 Pfd. 583 Pfd. 1 Ruh ober Ferse 358 375 1 Schwein 121 153 1 Schaf 41 40 47 1 Ralb 48

Auf diese Zahlen gestützt, hat die Statistif eine bedeutende Versedlung des gesammten Rindviehstandes in Beziehung auf Fleische und Milchproduction anzunehmen gewagt.

Die Frage brangt sich nun auf, warum benn die Ruhe und Bullen fich um 5 und 6 pCt. in ter Fleischproduction veredelt haben, die Ralber aber an biefer Beredlung nicht Theil nahmen. Diefe einfache Betrachtung wird schon genügen, bie angenommene Vereblung aufzugeben und für bie Gewichts Bunahme einen antern Grund zu suchen. liegt aber nahe. Rach Einführung ber Mahle und Schlachistener wurde es vortheilhafter, nur bas ichwerfte Bieh in bie fteuerpflichtigen Statte einzuführen. Es wurde baher nothwendig, daß fich Biehhandler etablirs ten, welche ben Landwirthen bas gemästete Bieh abfauften und baffelbe nach seinem Gewicht fortirten, um alsbann bas schwerfte in bie größern, bas leichtere bagegen in die fleinern Stäbte abzuseten. Solcher 3wis schenhandel war aber früher verboten, und biese Art bes Biehhandels bilbete sich erft allmählich aus. Die Folgen biefer Sortirung bes Mastviehs fonnten erft fpater bemerkbar werben, und bie Erscheinung ber Gewichtszunahme bes in bie größern Stabte eingeführten Biehes ift spater nicht wieber vorgefommen, nachbem bie Sortirung vollstanbig burchgeführt worben war.

Wenn nun nach dem Vorangeführten die von der Statistif scheins bar durch Zahlen nachgewiesene Veredlung des Rindviehstandes verworsen werden muß, so sei es erlaubt, einige Vermuthungen gegen die Versedlung des Viehstandes überhaupt auszusprechen. Freilich liefert die officielle Statistif gar kein Material hierzu.

Wenn ein Urtheil über die Veredlung des Viehstandes gefällt werden soll, muß der der größern und der der fleinern Güter auseinsandergehalten werden, weil beide sich seit Durchführung der Separatiosnen in wesentlich verschiedener Lage befunden haben. Durch die Separation wurden eine Menge Aufhütungs Werechtigkeiten und damit die frühere Hauptbasis der Viehzucht vernichtet. Derselben konnte nur durch künstlichen Weides und Futterbau eine neue Grundlage geschaffen wersden, und es wird als undestreitbare Thatsache zugegeben werden müssen, daß wenigstens in den Provinzen auf dem rechten Elbuser, wo sich die Hauptmasse des gesammten Viehstandes besindet, dieser Bau auf den kleinern Gütern erst in so geringer Ausbehnung getrieben wird, daß

faum bei einer fo schlecht begrundeten Biehaucht eine Berbefferung berselben benkbar ist, ja baß vielmehr mit Nothwendigkeit eine Berschleche terung gefolgert werden muß. Dagegen ift nicht in Abrebe ju ftellen, baß auf ben größern Gutern viel jur Bereblung bes Biebstanbes ge-Doch barf nicht übersehen werben, bag biese Bereblung fich hauptfächlich auf Pferbes und Schafzucht beschränft, und Rindviehs und Schweinezucht hierbei viel weniger Beachtung und Beforberung gefunden Die Statistif weist nun nicht nach, welcher Theil bes Biebstanbes auf ben fleinern und welcher auf ben größern Gutern steht, bei welchem also eine Verschlechterung, und bei welchem eine Verbefferung anzunehmen ift. Nur für Westpreußen weisen statistische Ermittelungen bei der Landschaft nach, daß auf 240 in den Jahren 1849—52 tarirten Rittergutern überhaupt auf 1000 Morgen Acer 14,7 Pferbe, 3,7 Fohlen, 0,9 Bullen, 17,2 Ochsen, 26,1 Rube, 13,3 Jungvieh, 651,1 Schafe, 37,2 Schweine gehalten wurden, wogegen im gangen Provingtheil auf 1000 Morgen Uder 14,7 Pferbe, 6,0 Fohlen, 1,4 Bullen, 15,7 Ochfen, 41,2 Ruhe, 22,4 Jungvich, 297 Schafe, 46,4 Schweine fommen.

Wird dieses Verhältniß auch für Oftpreußen angenommen und in Betracht gezogen, daß in der ganzen Provinz 1/3 des landwirthschaftslichen Areals in Besitzungen über 600 Morgen liegt, und werden diese in ihrer Viehhaltung den Rittergütern gleich gesetzt, so besinden sich auf sebe 3000 Morgen Acker

| auf ben Besitzungen über | auf ben Besitzungen unter |
|--------------------------|---------------------------|
| 600 Morgen:              | 600 Morgen:               |
| Pferbe 14,7              | 70, <sup>8</sup>          |
| Fohlen 3,7.              | 16, 1                     |
| Rindvieh 54,7            | 187,6                     |
| Schafe 651               | 239                       |
| Eduneine 37              | 102                       |

Diese Zahlenreihe für ben ganzen Staat als maßgebend für die Bertheilung des Viehstandes der größern und kleinern Güter anzunehmen, würde sehr gewagt erscheinen, und läßt sich hierfür nicht füglich ein Beweis beibringen. Da aber in keiner andern Provinz sich so viel große Güter vorsinden, als in Preußen, und doch vielleicht in den ans deren ähnliche Berhältnisse obwalten, so spricht die Vermuthung dasür, daß im ganzen Staate von dem gesammten Viehbestand nach der Stückzahl sich 75 pCt. in den Händen der kleinern Besiger besinden. Wenn nun als wahrscheinlich richtig anerkannt wird, daß der Viehstand der kleinern Besitzungen sich nicht veredelt hat, so ist leicht zu ermessen, wie bedeutend die Veredlung desselben auf den größern Gütern hätte sein müssen, wenn dieser Fortschritt von irgend erheblichem Einstuß auf die Veredlung des Gesammt-Viehstandes hätte sein sollen. Wie aber schon oben bemerkt, hat sich die Veredlung viel mehr auf Schase und Pferde, als auf Rindvieh und Schweine gerichtet. Also auch diese Vermuthune

- cregh

gen führen jur Verwerfung einer irgend erheblichen Steigerung ber Fleischproduction ber beiben Viehgattungen überhaupt.

Was nun aber speciell eine Bergleichung ber Fleischproduction bes Biehstandes in den Jahren 1803 und 1849 betrifft, so fcheint die Uns nahme einer Vermehrung für lettere fast gerabezu widersinnig. Krug weist nämlich nach (Thl. I., S. 20), baß 1803 auf 5,257,820 Stud Rindvieh überhaupt 1,646,918 Stud Jungvieh vorhanden waren, wos gegen 1849 bei einer Studgahl von 5,371,644 nur 1,514,504 an Jungvieh sich vorfanden; es mußte also 1803 mehr bes vorhandenen Biehes geschlachtet werden konnen, als 1849, und biefes Mehr mußte minbeftens auf 10 pCt. angeschlagen werden. Da aber nur ein gleicher Bruchtheil bes vorhandenen Biehes jum Schlachten berechnet ift, fo ift hierburch bei bem Rindvieh icon bie Fleischproduction fur 1803 zu niedrig berechnet; biefer Fehler fteigert fich aber noch, wenn bebacht wirb, baß 1803 an Ochfen 1,255,000, 1849 bagegen 752,014 vorhanden waren. Bare nun für 1803 1/6 ber vorhandenen Ochjen jum Schlachten berechnet, fo waren 30,000 Ochsen ober 15,000,000 Pfo. Fleisch allein bei biefer Position für 1803 zu wenig veranschlagt.

Was nun die Berechnung der Fleischproduction der Schweine beztrifft, so kommt hier in Betracht, daß sich dieselben zum größten Theil im Besith solcher Leute besinden, welche durch die Berschließung der Forsten gegen diese Thiergattung und durch die Urbarmachung der Gesmeindes Weiden die gedeihlichste Basis dieser Viehhaltung verloren has ben, daher ist dieselbe denn auch in so sehr starkem Verhältniß gegen den Anwachs der Bevölkerung zurückgegangen. Es kamen nämlich 1803 bei 9,700,000 Einwohnern und 2,644,000 Schweinen auf 100 Einswohner 27 Schweine, wogegen 1849 bei 16,300,000 Einwohnern und und 2,466,000 Schweinen auf 100 Einswohner nur 15 Schweine fasinen. Es mußten also entweder mehr als 3/4 der vorhandenen zum Schlachten, oder diese, weil sie älter, auch schwerer berechnet werden.

Für die Kälber und Schafe hat selbst die Statistif kein höheres Fleischer-Gewicht angenommen. Bei den Schasen erklärt sich die Richtsvermehrung des Fleischertrages dadurch, daß durch die bedeutende Bersedelung des Wollertrages ersterer gelitten hat, wie es denn bekannt ist, daß das Merinos Schaf ein schlechteres Fleische Schaf als das Lands Schaf ist. Wird dieser Umstand in Betracht gezogen, so wie der enorme Fortschritt in der Stückzahl (von 1816—1849 um 100 pCt.), so erscheint es fast gerechtsertigt, für 1803 einen größern Theil der Schase zum Schlachten zu berechnen und für diese ein höheres Fleischsgewicht anzunehmen. Trop aller dieser Ausschlungen soll aber dennoch der von den Statistisern angenommenen Beredelung insofern Rechnung getragen werden, daß für 1803 von dem Fleischgewicht des Rindviehs und der Scheine 10 pCt. in Abzug gedracht werden, also resp. pro Kopf der Bevölkerung 2,1 Psb. und 2,3 Psb. wonach die Fleischs-Cons

sumtion für 1803 sich auf 51,31 Pfb. herausstellt. Wird nun die Confumtion beiber Jahre zusammengestellt, so zeigt sie folgendes Quantum pro Kopf

| 1803: | Getreibe   | 454 Pfd.  | 1849: 360 Pfb. |
|-------|------------|-----------|----------------|
|       | Rartoffeln | 190 "     | 766 "          |
|       | Fleisch    | 51,31 "   | 34,55 ,,       |
|       | Mild       | 270 Quart | 244 Quart.     |

Es tritt hier eine wesentliche Beränderung der Consumtion ent= gegen, inbem pro Ropf 1849 94 Pfb. Getreibe, 16,26 Pfb. Fleisch, 26 Quart Milch weniger, bagegen 576 Pfo. Kartoffeln. mehr consumirt Was bieje Veranderung ber Consumtion für einen Ginfluß auf die Gesundheit ber Menschen haben muß, bleibt ben Aerzten zu beurtheilen überlaffen, vom landwirthschaftlichen Standvunft aus aber ift fie hochft bedeutenb. Satte bie alte Consumtion aufrecht erhalten werben follen, fo mußte ein bebeutenb größeres Quantum Acerland zur Ernährung von 16,300,000 Menschen vorhanden sein, als 1849 vorhanden war, benn ba 1 Pfd. Fleisch zu erzeugen, nach von Riedeselschen Erfahrungen, 13 Pfb. Getreide ober 66 Pfb. Kartoffeln und 10 Quart Milch 8 Pfb. Getreibe ober 40 Pfb. Rartoffeln erforbern, fo ergiebt fich folgendes Berhaltniß: Es fehlen an ber Confumtion von 1849 gegen biejenige von 1803 an Getreibe . . mit ben mehr vorhandenen 576 Pfb. Kartoffeln laffen fich 9 Pfb. Fleisch herstellen, es muffen alsbann noch 7,70 Pfb. Fleifch mit Getreibe erzeugt werben, welche gu 13 Pfb. erfür bie fehlenden 26 Quart Mild, muffen à 10 Quart 8 Afb. Getreibe . 20 in Summa . 214 Bfd.

verfuttert werben.

Da nun auf ben vorhandenen 45,000,000 Morgen Acker, wenn die Kartoffeln nach dem Verhältniß von 5 zu 1 im Verhältniß ihrer Nahrhaftigkeit auf Getreidewerth reducirt werden, nach Abzug der Aussfaat und des Vichfutters 85,000,000 Etr. Getreidewerth zur Consumstion producirt werden könnten, so müßten, um die erforderlichen 2, 10 Etr. pro Kopf für 16,300,000 Einwohner zu schaffen, 17,000,000 Morgen Acker mehr urbar gemacht worden sein, oder der preußische Staat hätte seine gesammte Getreide Aussuhr von 8,400,000 Etr. nicht allein aussgeben, sondern auch noch 24,200,000 Etr. Getreide einführen müssen, um die Consumtion von 1803 auch im Jahre 1849 zu gewähren.

Als Resultat der vorstehenden Untersuchungen ergiebt sich daher, daß, vom landwirthschaftlichen Standpunkt aus, die Consumion sich bedeutend und zwar um 40 pCt. verschlechtert hat, denn sollte sie auf die Höhe von 1803 zurückgebracht werden, so würden 4 Morgen Acker pro

Kopf ber Bevölkerung hierzu erforbert, wogegen bamals 2,5 Morgen hinreichten.

Wie ganz anders stellt sich bagegen dieses Verhältniß in England. In einer Schrift von Rickards (Population and Capital, London 1854) wird constatirt, daß im Jahre 1800 in Großbritanien 5,4 Actern, und in England und Wales 4 Acter pro Kopf der Bevölferung, im Jahre 1850 dagegen nur resp. 2,7 und 2 Acter vorhanden waren. Da nun bekanntlich die Consumtion in England, namentlich was das Fleisch bestrifft, bedeutend gestiegen ist, und zwar viel bedeutender als die Einsuhr von Vieh, so ergiebt sich aus dieser Vergleichung, daß es in derselben Zeit der englischen Landwirthschaft gelungen ist, die Production für die Consumtion pro Acter Landes zu verdoppeln, wogegen die preußische dieselbe um 40 pCt. vermindert hat.

Die zweite Frage wird also bahin zu beantworten sein, daß sich die Consumtion bedeutend verschlechtert hat, und daß alle die Erscheisnungen, welche so häusig als ein Beweis für den Fortschritt der Land-wirthschaft angeführt werden, nur baburch eingetreten sind, daß die Einwohner des preußischen Staates eine wesentlich schlechtere Kost haben.

(Fortsetzung folgt.)



#### Literatur.

Briefe nber Guttow's Ritter vom Geifte. Bon Alexander Jung. Leipzig, F. A. Brodhaus. 1856.

Wieder ein Beitrag zur Charafteristif jenes literarischen Cliquen. wesens, neue Pinselstriche zum Conterfei jenes systematischen Heraus-streichens, wie es die "Berliner Revue" bereits zu verschiedenen Malen dargelegt hat. Ja, die alte "Henne" des "Wandsbecker Boten" hat noch immer Recht, wenn sie gackert:

"Ihr wist wohl schön, was heuer Die Mode mit sich bringt, ihr ungezognes Vieh, Erst leg' ich meine Eier, Dann recensir' ich sie."

Nur mit dem Unterschiede, daß jest gleichgesinnte Hähne auf dem Mist der Clique bas Recensiren übernehmen, einmal, um die Sache minder auffallend zu machen, und dann, damit man doch nicht sagen könne: es krähe kein Hahn nach den heutigen Literaturgrößen. Es wird die Möglichkeit gedruckt in Deutschland. Dennoch haben wir es beim er st en Blick auf diese "Briese" nicht für möglich gehalten, daß ein so leichtsinniger Buchhändler in den deutschen Gauen blühe, ein 237 Seizten starkes Buch über Gustow's "Ritter vom Geist" drucken zu lassen.

Erst beim zweiten Blick begriffen wir das Unbegreisliche: F. A. Brockhaus, ber Verleger der "Ritter vom Geiste", ist auch der Verleger dieser bieser bewunderungsvollen "Briese über die Ritter vom Geiste"! Die Rückseite des Umschlages meldet ausdrücklich, daß "im Berlage von F. A. Brockhaus "die Ritter vom Geiste", d. h. vom Geiste des Herrn Karl Gußfow, für sechs Thaler zu kausen sind, "zu einem gegen früher fast um die Hälste billigeren Preise." Hat F. A. Brockhaus sonach schon das Opfer gebracht, diese "Ritter" fast um die Hälste des Preises zu erniedrigen, warum soll er nicht ein llebriges thun und einen ungereimten Lobgesang auf die "Ritter" brucken lassen? Der Lobgessang hebt an:

"Welche Freude gewährt es mir, hochverehrtester Freund, Ihnen endlich schreiben zu können, daß ich Gupkow's "Ritter vom Geiste" nun auch gelesen, genossen, vielfach erwogen und durchdacht habe. Sie sind mir in dem Allen längst zuvorgekommen. Sie haben mir fast einen Vorwurf daraus gemacht, daß ich bei meinem Interesse für Gupkow die Lecture so lange unterlassen konnte."

Wer dieser "hochverehrteste Freund" ist? Alex. Jung nennt ihn nicht mit Namen. Wir vermuthen: es ist F. A. Brochaus. Denn erstens ist es ohne Zweisel ein Freundschaftsstücken seltener Art, so ein Buch zu drucken, und der "Freund", der diese Gefälligkeit hat, verstient gewiß hohe Verehrung, resp. das Prädicat: "hochverehrzte tester"! Zweitens hat der "hochverehrteste Freund" dem Briessteller Aller. Jung "fast einen Vorwurf daraus gemacht", die Lecture der bewußten "Ritter" so lange unterlassen zu haben. Und wer anders, ausgenommen etwa Herr Gussow, könnte wohl Einem "fast einen Vorwurf daraus machen", diese Unterlassungssünde an den "Rittern" begangen zu haben, wer anders, als der Verleger in seinem natürlichen "Interesse für Gussow"?

Seit dem ersten Erscheinen der "Ritter vom Geist", welche das "Halle'sche Bolkoblatt" furz und gut als "Ritter von Sinnen" charafterisit hat, mag wohl schon ein Lustrum vergangen sein. Somit liegt die Frage nahe: warum Alexander Jung nicht schon früher als fritischer Schilbsnappe den Gußsow'schen "Rittern" Helm, Lanze und Schild nachgetragen, zumal da er an seinen "hochverehrtesten Freund" schreibt: "Als die erste Ankündigung senes Romans erschien, wie schnell theilte ich es Ihnen mit, wie war ich darauf gespannt, mit dem Banzen vertraut zu werden. Ich verschlang die ersten Capitel, welche befanntlich zuerst im Feuilleton der "Deutschen Allg. Itz." erschienen." Warum hat nun Alexander Jung nicht weiter "verschlungen"? Der Appetit kommt doch sonst im Essen. Hat er sich vielleicht sogleich an den ersten Capiteln eine Indigestion zugezogen? Diese Vermuthung wäre freilich die natürlichste. Aber für alles Natürliche haben, man weiß wohl, die jungen Deutschländer und ihre Lobgesellen schon in ihrer

Jugend wenig Ginn gehabt, und ihr Alter ichutt fie noch weniger vor ber Thorheit bes literarischen Geckenthumes. Um zu begreifen, bas beste Mittel, immer neu, immer frisch zu erscheinen, sei gang einfach bieses: das Naturliche auf natürliche Weise zu sagen, bazu gehörte bie gange poetische Verblendung eines Homer und eines Goethe. die jungen Deutschländer waren von Sause aus über alle Naturwahrs heit erhaben. Ihre Tendenz ging auf bas Berblüffen. Ihr Genie bestand wesentlich barin, verrückte Themata wie Emancipation des Fleisches, überhaupt Emancipation von ben Schranken ber Bucht unb Sitte in übergeschnappter Beise zu behandeln - wir wurden fagen: mißhandeln, wenn solchen Gegenständen durch schlechte Behandlung nicht bie größte Gute erzeigt wurde in ben Augen von Leuten, Die nicht zu bem Orden ber "Ritter von Ginnen" gehören. Rein naturliche Grunde für feine Bertagung biefer Gutfow'fchen Apotheofe find baher auch nicht von bem Schreiber biefer "Briefe" zu verlangen, also auch nicht bas offene Beständniß: er habe fich an ben ersten Capiteln bereits fo gründlich ben Geschmad an ben "Rittern vom Geifte" verborben, baß er, wie fehr er auch barauf "gefpannt" gewesen, boch bavor zu= rudgebebt, fich tiefer in biefen Abgrund von Langeweile zu fturgen. Der Briefsteller ergablt vielmehr:

"Dieses Blatt (die Brockhaus'sche "Allgemeine") kam mir spätter nicht regelmäßig zu Gesicht. Ich bedauerte bas in Betreff des Romans nicht zu sehr, benn der Ansang der "Ritter" hatte mich bereits so gewaltig ersaßt, daß ich jede Unterbrechung wie eine Entweihung sühlte, daß ich darnach trachtete, das Ganze in einem Stück in mich aufzunehmen. Aber auch im Nächsten waltete manch' ungünstiger Zussall. Als das Werf im Buchhandel war, kam es mir leihweise in die Hand. Mit gesteigerter Erwartung begann ich zu lesen, mich zu verztiesen, mußte aber den Roman seinem Besißer auf einige Zeit wieder zustellen. Als das Dichtergebilde mir wieder zu Gebote stand, schoben sich Arbeiten, schoben sich ungünstige Stimmungen zwischen Wollen und Bollbringen."

Ist das nicht rührend, wenn nicht für's Herz, doch rührend für eiwas Tieseres, sür jene starke Haut, welche die Brusthöhle von der Bauchhöhle scheidet und Zwerchsell genannt wird, ja, ist es nicht Zwerchssell-erschütternd, so zu lesen, wie Einer Gutsow's Ritter durchaus lesen will und es doch nicht "vollbringen" fann. Richt vollbringen, ungeachtet aller "Spannung", aller "gesteigerten Erwartung?" Man sieht, sogar Einen, den schon "der Anfang der Ritter so gewaltig erfast" hatte, konnte die Fortsetzung nicht festhalten, nicht sessell. Ia, hätte Hercules die Glanzepoche dieser Ritter erlebt, es würde ihm als eine seiner zwölf Arbeiten vom Eurystheus besohlen worden sein, Gutstow's Roman in einem Zuge durchzulesen.

Worden die Ritter "für alle Zeit Werth und Bedeutung er=

- Caroli

halten", das will Aler. Jung "abmessen" mit seinen ellenlangen Briesfen. Um wieviel leichter und fürzer hatte er sich doch die Sache machen können, wenn er einfach erklärt hatte: Gupkow's Roman habe ihm, Aler. Jung, völlig genug gethan. Sobann hätte Gupkow in seinen "Unterhaltungen am häuslichen Heerb" in die Kohlen des Weihrauchs für seinen Andeter geblasen, hätte seinerseits den Verfasser dieser Briefe für einen der Besten seiner Zeit erklärt. Und somit wäre die Ewigkeit der Ritter und die Unsterblichkeit Gupkow's constatirt gewesen: "denn wer den Besten seiner Zeit genug gethan, der hat gelebt für alle Zeiten." Basta!

Das Neberraschendste, was Aler. Jung in seinen Briefen leistet, ist die Entockung eines "liebevollen, Alles umfassenden Gemüths" bei dem Stifter des Bundes der "Ritter vom Geist". Im gleichen Berstage von F. A. Brockhaus ist zwar schon einmal der Ausspruch ersschienen: "Es dünkt uns oft, als sei in Guttow vereinigt, was in Boltaire und Rousseau an zwei Geister vertheilt war." Aber was jeht Aler. Jung über Gutsow's Herz und Gemüth offenbart, das geht doch noch weit über jene bescheidene Bereinbarung von Voltaire und Rousseau hinaus. Diese köstliche Stelle, die den ganzen Briesteller charafterisit, lautet:

"Nicht bloß ber Verstand, der in Gustow ein so scharfer, mit eigenthümlichster Ironie — man vergleiche nur seine "Deffentlichen Chasraftere" — alle bloße Halbheit ätzender und zersetzender ist, das Herz vor Allem ist das Leben Treibende, Schaffende in den "Rittern vom Geiste", so daß sogar die Schärse unseres Dichters gegen gewisse Zeitzrichtungen aus den Betheiligungen eines liebevollen, Alles umfassenden Gemüths bei ihm hervorgeht."

Daß "ber Berstand in Gustow von eigenthümlichster Ironie" ift, bamit trifft Aler. Jung allerbings ben Ragel auf ben Ropf. Denn jebenfalls ift es eine "eigenthumliche Ironie" für ben "scharfen Berftanb" Gustow's, bag jest z. B. wieber ein Navoleon Beherricher von Krantreich ift, nachbem Gustow in ben 30 ger Jahren gerabe "agend und zersegenb" geurtheilt hat: ber napoleonismus habe gar, aber auch gar feine Bufunft mehr in Franfreich. Und bas, wenn wir uns recht erinnern, gerade in ben "öffentlichen Charafteren", Die bemnach Aller. Jung etwas ungeschickt ihrer wohlverbienten Bergeffenheit zu entreißen ftrebt. Es ging bem "icharfen Berftand" Gugfow's mit biefer Borberfagung gerade fo wie bem hochpolitischen Gervinus mit seiner befannten Beiffagung von wegen ber glanzenben Bufunft bes Deutsch = Ratholicismus: bie Geschichte machte sich, ironisch wie sie ift, den Spaß, gerabe bas Gegentheil von dem eintreffen zu laffen, was die flugen Leute prophes zeit hatten. — Ob in Gustow's Rittern wirklich mehr Herz als Geift ist, ober ob vielmehr die Langeweile "ben vorwaltenden Antheil baran hat": bie Entscheidung barüber konnen wir getroft benen anheimstelfen, welche felbst auf ber Folter jenes neunbandigen Romans gelegen Rur protestiren wir zu Ehren ber bemischen Boesie und im Namen des gesunden Menschenverstandes gegen die Urt, wie Alex. Jung Gustow mit Goethe (!!!), Die Ritter mit Wilhelm Meifter und ben Wanderjahren in Parallele bringt, wobei Goeihe gegen ben "Berbacht ber Stockaristofratie und bes Beibenthums" von dem Briefsteller überflüssiger Weise in Schutz genommen wird. hat es auch Gutstow nothig, sich von Aler. Jung gelobt und ben Dialog in den Rittern als "elassisch in febem Betracht" anerkannt zu feben, fo bebarf boch Goethe nicht ber Bertheibigung von Seiten biefes Briefstellers, ber anscheinend im vollen Ernfte erflart: "Mein Glaube an die Menschheit hat mit bem Studium bes Gupfow'schen Romans sich um Vieles befestigt." Freilich, wer Guttow'sche Romane zur Hochschule seines Studiums macht, mit bem ift nicht über ben Begriff "classisch" zu streiten. Und fragt man uns, welchen Plat biefe "Briefe über Gutfom's Ritter vom Geifte" im Reiche ber Maculatur einnehmen werden, wir antworten: ben Ehrenplat neben Gutfow's "Briefen eines Narren an eine Narrin".



### Mecensionen.

Manberungen nach Südosten, herausgegeben von August Theodor von Grimm. Zweiter Theil. Berlin, 1856. Königl. Hofbuchhandlung.

Ein Rachzügler ber großen literarischen Orient-Armee, mit ber bas Publicum seit Jahren im Kampfe gelegen, welcher es sicher erlegen ware, wenn nicht ber Pariser Frieden endlich ein Ende gemacht hatte. erfte Theil ber "Wanderungen nach Gudoften" erschien vor Jahresfrift während bes Rampfes, als die stolze Sebastopol noch fein Blatt aus ihrem jungfraulichen Aranze verloren, er brachte fehr schägenswerthe Mitthellungen über die taurische Halbinfel, Die, zu jeder Beit von grofem Intereffe, bamals mit allgemeiner Anerkennung aufgenommen wor-Die Stellung bes Berfaffers - er gehörte zu ben naheren Umgebungen Gr. faiserlichen Soheit bes Großfürsten Constantin von Rußland — fein feines aftherisches Gefühl, sein Geschmack an klassischer Bilbung, seine elegante Schreibweise befähigten ihn vor Vielen, die Refultate seiner scharfen Beobachtungen, die freilich ben albernen Schwäßereien bes Liberalismus oft biametral entgegenstanden, bem Publicum vorzulegen. Der eben erschienene zweite Theil enthält eine treffliche geschichtliche Entwidelung ber orientalischen Frage, Die selbst benen, Die nicht gang auf gleichem Boben mit bem Berfaffer ftehen follten, lieb und ans genehm sein durfte, benn sie recapitulirt in sicherer Darstellung eine

Uebersicht Alles bessen, was zu jenem Kampf geführt hat. Herrn von Grimm's Arbeit ist ganz vorzüglich geeignet, das Nachdensen wach zu rusen und sich klar zu werden über die Sympathieen und Antipathieen, welche die Gemüther während der Zeit des Kampses beherrscht haben. Es sieht Manches ganz anders aus, als es so lange erschienen. Obswohl er spät kommt, wird der Aussach gewiß Vielen sehr willsommen sein. Mehr an den eigentlichen Titel anschließend, bezieht sich die zweite Abtheilung des vorliegenden Bandes auf den Bosporus und die europäischen Vorstädte, Konstantinopels nämlich. Wie im ersten Theil vereinigt der Verfasser in seiner Darstellung die Gründlichseit des deutsschen Gelehrten mit der Anmuth eines Mannes der guten Gesellschaft; höchst bezeichnend für seine ganze Art und Weise zu schreiben, sagt er selbst, die Einsahrt in den Bosporus schildernd:

"Alle Gestalten, die in Sage und Geschichte in diese Wasserstraße sonst und jest eingezogen waren, schwebten vor den Augen, von der kolchischen Medea dis auf die Gräfin Hahn-Hahn. Die Sage und die Geschichte begleiten und auf Reisen wie unsichtbare Geister und erwecken die verschollene That und den vergessenen Helden auf Augenblicke aus ihren Gräbern!"

So ist es auch in Grimm's Schilderungen, er hat das trefslich bewahrt, was ihn selbst begleitete, für uns, für seine Leser; überall stoßen wir auf historische Vergleiche, die meist sehr glücklich gewählt sind, so z. B.: "Die Fahrt der Argonauten macht eine Epoche in der Weltsgeschichte, wie die Entdeckung des Seeweges nach Indien in dem funfzehnten Jahrhundert, und Jason, der Held sener Unternehmung, ist nicht geringer zu schähen, als ein Columbus, ein Vasco de Gama, ein Barstholomeo Diaz. Die Symplegaden boten keine geringere Schwierigkeit als das Cabo Tormentoso."

Befonders ausmerksam mochten wir die Leser machen noch auf die Abschnitte des Buches, in denen es sich um Schilderungen und Charaketeristifen von Personen handelt. Herr v. Grimm ist darin Meister; die Charakteristif Abdul-Medschids ist unübertrefslich.

Reich ist das Buch auch an einzelnen kleinen Rotizen, die mehr ober minder scharf die türkische Wirthschaft bezeichnen. Z. B. haben der griechische Patriarch, der katholische Erzbischof und der jüdische Obers Rabbiner einen Rang bei der hohen Pforte, nämlich den eines Generals Majors.

Das Buch schließt mit einem diplomatischen Gastmahl in Bujukdere; wir können nur dankbar bekennen, daß wir gern Gaste gewesen sind an Herrn v. Grimm's geistiger Tafel. Hoffentlich werden wir den Herrn Berkasser noch weiter auf "Wanderungen nach Südosten" begleiten. Album für Schlesien und die Lausit, herausgegeben von Eb. Ruhlandt II., königl. Ingenieur-Hauptmann a. D. u. s. w. Breslau 1856. Graß, Barth u. Comp.

Der Rame bes Herausgebers wird ben meisten Lefern ber Berliner Revue nicht fremb fein, benn er hat fich auf bem Gebiet ber hifto= risch-patriotischen Literatur, so möchten wir es nennen, schon einen mit Recht gefeierten Namen burch sein "Taschenbuch für die Lausitz" gemacht. Diefes Tafchenbuch fur bie Lausit, bas bis jest in zwei Banden (Berlag von Seinze in Görlit) vorliegt, hat fich ber warmsten Theilnahme aller einsichtigen Patrioten zu erfreuen, die es begriffen haben, bag man ben hohlen Abstractionen und bem lüberlichen Geschwäß bes Liberalismus nicht beffer entgegenarbeitet, als mit ber Geschichte bes Baterlanbes, bie bas Berg warmt, die für König und Baterland begeistert, die ber Bater Großthaten und die herrliche Bergangenheit lieben lehrt, die bem Bolke bie Möglichkeit giebt, bas, was geschieht in ber Gegenwart, zu meffen an bem riefigen Magstabe ber Geschichte. Wahrlich, es burfte um ben Ruhm manches liberalen Tageshelben sehr traurig stehen, wenn bie Leute, die ihn beflatichen und mit efelhafter Ueberschwänglichkeit feiern, nur fo viel Geschichte wüßten, baß fie ihn mit einem ber alten Selben, an benen unsere Geschichte so reich ift, vergleichen konnten, mit einem von den Mannern, die mehr waren, als schienen, die mehr thaten, als Die Geschichte ist ba; es hat uns nie an treufleißigen und fprachen. hochverdienten Geschichtsforschern gefehlt; wir beuten mit hohem Stolz auf Manner wie Breuß, v. Lebebur, Riebel, v. Schöning u. 21. Wir haben geniale Geschichtschreiber wie Leo und Ranke; wir können die Wirksamkeit aller biefer Beroen ber Wiffenschaft nicht hoch genug anschlagen, wir können ihnen nicht genug danken; aber wir wollen mehr. Wir wollen auch Bucher, die nicht wie jene fostbaren Werke schon eine höhere Bildung voraussegen, fondern folche, bie für Jedermann, ber lefen fann in unferm Bolf, und es ift ja ein Stolz Preußens, bag bei uns Jedermann lieft, verständlich find, bie anregend und unterhaltenb belehren über die Bergangenheit. Run solche Bucher find bas Taschenbuch für bie Lausit und bas vorliegende Album fur Schlessen und die Lausit. bie wir bem Fleiß und ber Umsicht bes Hauptmanns Ruhlandt II. verbanfen.

Ueber bas Taschenbuch für die Lausitz hat sich namentlich die "Neue Preußische Zeitung" sehr günstig vernehmen lassen; wir stimmen ihr in allen Punkten bei und sinden, daß sich das "Album" dem "Taschenduch" ebendürtig zur Seite stellt. Es enthält eine ungemein reiche Sammlung von kleinen und größern Aussätzen, Notizen, Berichten, Bolksliedern u. s. w., die sich alle auf die politische oder die Culturgeschichte Schlesiens und der-Lausitzen beziehen. Zeder, auch die Hochgebildeten, selbst die Gelehrten, wird in dieser Sammlung noch Manches sinden,

was er nicht kennt, was ihm lieb ift und was ihn freut. Da haben wir fleinere und größere Beitrage jur Geschichte abeliger Geschlechter bes Lanbes (Saugwiß, Gereborf, Promnis, Roftis), Beitrage jur Gefchichte Friedrich's bes Großen und bes fiebenjahrigen Rrieges, Solbatengeschichten bom braven Wagener und ben Bredlauer Ruraffieren, Nos tigen gur Sittengeschichte, Bruchftude aus Chronifen, Spruchwörter, Bolfssagen und Bolfslieber u. f. w. Balb find es Auszüge und Bearbeitungen aus größern Werken, die fonft nicht in bas große Bublicum fommen, bald find es Mittheilungen aus bem noch ungehobenen Schat ber Familienbucher, balb enblich Notigen, bem Munde und Leben des Bolfes felbst abgelauscht. Mit großer Freude haben wir unter verschiedenen Auffagen verschiedene Buchstaben bemerft, es ift also ber wadere Sauptmann Ruhlandt nicht allein mehr, ber Alles felbst machen Man fangt sich im Publicum selbst bereits zu interessiren an für bas Unternehmen, bas erft bann ein recht fegendreiches werben wirb, wenn fich Jeber in seinem Kreise als Mitarbeiter betrachtet, bem Berausgeber bleibt bei und fur Sammlung und Bearbeitung ber einzelnen Beis trage noch Dube und Ehre genug.

Wer für die Belebung bes historischen Sinnes im Bolke wirkt, ber wirkt für den König gegen die Revolution, und der Segen wird feinem Wirken nicht fehlen.



### Deutsche Wochen: und Monatspresse.

Bwei Strömungen ber beutschen Literatur. — Aesthetische Bornehmheit. — Die Münchener literarische Beilage zur "R. Münch. 3tg.". — Das Bremer Sonntagesblatt, bas Mergenblatt, hermann Grimm. — Edm. Höser, Ed. Wibmann. — Riehl und die Grenzboten und wir. — Die Familie.

In der deutschen Literatur lassen sich in neuester Zeit zwei Strösmungen versolgen. Das Jahr 1848 und noch mehr die daraus hervorgegangenen Entwickelungen auf dem Gebiete des Staates und der stilleren Arbeiten auf den Feldern der Kirche und des ständischen Bolksthums haben auch auf die Literatur einen großen Einfluß ausgeübt, der deutsche Roman hat seitdem fast ausschließlich sociale Probleme sich aufgestellt und gerade in solchem Falle oft große Resultate, wie sie früher auf dem deutschen Büchermarkt unerhört waren, erzielt; wir erinnern nur an die schnell auf einander gefolgten Auslagen des "Soll und Haben" von Gustav Freitag; die Geschichtschreibung zeigt eine merkwürdig tiese Erregtheit und eine erfreuliche Zunahme an patriotisch-sittlichem Charalter, die theologischen Streitigkeiten haben sich auf einen mehr historischen Standpunkt gestellt, indem sie ihre Beziehungen zu der gegenwärtigen Gestalt des Staates, der Gesellschaft, der Naturwissenschaften ernsthafter

ergrundeten und danach sich richteten: furz, auf allen Gebieten der Lites ratur ift die Erkenntniß bavon, daß sie ein Werkzeug in dem großen Processe der Reorganisation des deutschen Lebens sein soll, entschieden gewachsen.

Der Liberalismus, der bis dahin, troß seines erträumten Beruses für den Fortschritt und die Beherrschung unserer politischen und socialen Zukunft, sich dennoch gerade vorzugsweise in einer Goethischen Wornehms heit auf dem Gebiete der Kunst gefallen und nirgend ernstlich den Verssuch gemacht hatte, alle Thätigkeit des geistigen Lebens unter einen großen Bezug, sei es auch nur zu seinem erträumten Fortschritte, zu beingen, begann nach 1848 diese seine Pflicht zu verstehen, und es zeigt sich als Folge davon in seinen hervorragendsten Vertretern bereits die erfreuliche Erscheinung, daß er die Noth des Lebens, die Anforderungen der Praxis bereits auf sein Auge und Ohr wirken läßt, an manchen Punkten eingesteht, daß er in der Dämmerung vor dem blutigen Morzgenroth von 1848 vielsach in die Irre gegangen ist, und daß den Staazten und Völkern andere Dinge Noth thun, als eine Charte, ein sertiges Spstem und eine möglichste Ausstärung.

Es giebt nun allerdings auch eine zweite Strömung, die gegenswärtig in der Literatur hervortritt und welche nach der alten Abgeschlossens heit und Ruhe der Kunst zurückverlangt, welche vor 1848 die Literatur an vielen Punkten zu einem stagnirenden Gewässer machte.

In München leben nicht wenige Autoren, beren Verlangen nach solcher Rückfehr gerichtet ist, und sie suchen sich gegenwärtig in einem literarischen Beiblatte der "Neuen Münchener Zeitung" zu vereinigen. Das "Bremer Sonntagsblatt", das "Weimarer Sonntagsblatt" und einige andere unbedeutende Blätter suchen ihnen darin zur Hülfe zu kommen. Aber sie werden auf die Dauer nicht reussiren, und selbst die besten Talente, welche ihnen angehören, werden ohne diesenige Fördezung bleiben, auf welche es dem Strebenden stets so sehr ankoms men muß.

Bebeutung von dieser in der Kunst ausgehenden Literatur erhielten, und es bleibt auch heut noch der stille Garten für die Träumer, die nicht merken wollen, daß eine neue Zeit angebrochen ist. Hermann Grimm, der Sohn des Berliner Germanisten Wilhelm Grimm, ist einer dieser Träumer. Sein Leben geht in literarischer Kunst auf, wie srühere Arsbeiten von ihm und auch ein eben erschienenes Buch "Novellen" (Berzlin, Herh) zeigen. Die kritischen Organe loben diese Arbeit sehr, sie erkennen die seine, etwas zurt ästhetische Bildung des Poeten an, der Angesichts dieser neuen Arbeit von den "Grenzboten" — wir meinen mit Unrecht — über Paul Heyse und Gottsried Keller gestellt wird. Aber es ist doch zu berücksichtigen, ob ein Dichter, der vor dem Boden, auf dem er steht und lebt, die Augen verschließt und Gestalten für seine

Darstellung wählt, wie sie nun einmal in bieser Zeit nicht zu sinden sind, auf Anerkennung Auspruch machen kann. Es gab in Deutschland eine Zeit, wo man rein literarische Ereignisse, wo man rein ästhetische Menschen hatte, damals mochte eine sogenannte abstracte Kunst möglich sein, heut aber sind alle unsre Verhältnisse mehr oder weniger auf den öffentlichen Markt gerückt und Alle haben ihre Beziehungen zu Stand und Staat, zu Arbeit und Reichthum, zu den Geschen der socialen Beschränfung bereits deutlicher erkannt, heut wird man daher falsch zeichenen, wenn man z. B. Liedesconslicte allein aus dem Herzen an und für sich, nicht aus einem bestimmten, historisch, sittlich, social begrenzten Menschen hervorgehen läßt. Das hat z. B. der Verfasser des Komans "Soll und Haben" bei allen übrigen Unvollsommenheiten seiner Dichetung begriffen, und darum der Erfolg derselben, in dem eine Weissagung des Erfolgs unserer Bestrebungen enthalten ist.

Es fann Einem darum leid thun, wenn man die Reihe bebeutens ber Talente überfliegt, welche heute den Versuch einer so unhistorischen und capriciösen Rückfehr zu den verwelkten Hainen der letten Kunsts- Epoche machen. Sie sind Epigonen und können nichts Anders, als nach den alten Modellen geisterhafte und unheimliche Nachahmungen zu Stande bringen. Zu gleicher Zeit sehen wir aber auch oft genug, daß ihnen ihr Versuch nicht einmal vollständig gelingt, daß sie doch Anklänge an die vorhandenen und realen Kunststoffe der Zeit bringen, Anklänge, die dann freilich durchaus unbefriedigt lassen.

Unter den Novellisten, welche auf dieser Grenze stehen, nennen wir Ed. Widmann und Edm. Höfer, einen talentvollen Borpommern, der sich vor Kurzem mit einem Fräulein v. Rodbertus versheirathete und mit Hackländer zusammen in Stuttgart die Hausblätter herausgiebt, obenan. Edm. Höfer hat ein entschiedenes Bewußtsein vom Denken und Fühlen des Bolkes, er zeigt das in seinen prächtigen hellfardigen Stizzen aus dem Soldatenleben und vom Seestrande; aber die Nothwendigkeit, mit seinen Gaben hauszuhalten, die Stizzen zu einem bedeutungsvollen Ganzen zu verbinden, das sich in den Dienst irgend einer großen volksthümlichen Idee stellt, hat er noch nicht erkannt. Dassselbe gilt von E. Widmann, der die Krast der Gestaltung in noch höherem Grade besist.

Zu ber zweiten Strömung aber, welche gern in die ästhetischbehagliche Abgeschlossenheit zurückmöchte, gehören auch manche Geister, welche dem Anscheine nach mit Bewußtsein der ersteren Strömung, also dem eifrigen Aussuchen der vorhandenen und nothwendigen Beziehungen zwischen der Literatur und den Bedürfnissen in Stand und Gruppe des Bolkes zu folgen scheinen. Es freut uns, daß die "Grenzboten" dies auch bemerkt haben und zwar bei der Kritik der Schriften eines Mannes, der im ausgezeichneten Sinne des Wortes darauf Anspruch macht, ein "socialer Resormer" zu sein, Riehl's.

Die "Grenzboten" brachten in einer ihrer letten Rummern eine allerbings oberflächliche und furge Besprechung bes in brei Banben jest vor uns liegenden Werkes biefes hochbegabten Mannes, mit ber wir in vielen Bunften burchaus einverstanden find. Als Grundzug des Wefens Riehl's wird barin hervorgehoben seine sentimental afthetische Vorliebe für bas Dahingegangene. Ceine Bewunderung bes altbeutschen Burgerhauses 3. B. lieft sich wunderschön, aber was ergiebt sich baraus? Collen wir wieder Säuser mit spigen Dächern und bunkeln Fluren bauen, wird bann die beutsche Familie wieder consistenter, fraftiger und organischer (also geeigneter, ale Theil eines Ganzen zu bienen) werben? Wer wagt, bas zu behaupten! Eine Bewunderung aber für einen befferen Zustand, bie in sich nicht zugleich bas Biel, ihn wieder zu erreichen, tragt, ift nicht bie rechte. Die rechte Bewunderung bes altbeutschen Hauses wurde nicht hauptsächlich an seinen Erkern und schmalen Fenstern und geschnisten Giebeln hangen geblieben fein, sie hatte ihr Hauptaugenmert auf ben Kern und Reimpunkt biefes Saufes, auf bie ftanbisch sburgerliche Autoritätsstellung bes Sausvaters gerichtet. Das altbeutsche haus war nur möglich in ber freien und frei verwals teten Stadt, in dem Banne ber Bunfte und Kirchspiele, in ben bestimm= ten Bedingungen ber Sandwerfes und Ackerarbeit jener Zeit.

Die rechte Bewunderung also für das schöne, prächtige Haus, dessen äußere Hülle noch in Nürnberg und Lübeck ragt, würde von den asthetischen Schilderungen und poetischen Bildern schnell auf politische sociale Erwägungen und auf bitterernste Fragen, wie sie mitten aus den Verhältnissen des Jahres 1856 hervorgehen, gekommen sein.

Die "Grenzboten" sind innerlich zu schwächlich gebaut, um solche schweren Erwägungen, auf die sie heut immer nur noch mit den alten Schlagworten: "freie Individualität! freie Concurrenz!" — antworten können, in die Hand zu nehmen, aber der Instinct ist bei ihnen doch in so weit mächtiger als die Doctrin, daß sie die schöne, aber innerslich saule Blume des socialisirenden Aesthetikers mit Naserumpsen bestrachten.

Wir wollen damit weder Riehl noch seine Berehrer beleidigt haben. Er hat wunderschöne Seiten geschrieben, er hat sich dann aber auch ein wirkliches Verdienst um die Socialpolitis erworden, indem er dem großen Hausen, der zuerst stets manierlich und ästhetisch angeregt sein will, gezeigt hat, daß wir in unserer deutschen gesellschaftlichen Entwickelung aus dem Grünen ins Dürre und dem Untergang nahe gesbracht sind. Er selbst muß aber bereits sühlen, daß er mit seinem Buche keineswegs solch eine That, als welche es ihm und Vielen zuerst schien, gethan hat. Niemand spricht in der großen Debatte, welche über die Zustände des Volksthums angeregt ist, von ihm und seinem Buche, es hat — und das ist das llebelste, was davon gesagt werden kann — Niemand beleidigt, es ist ein unterhaltendes Buch geworden, wähs

rend es mit bem Gebanken begonnen ward, eine Philippika gegen bic Gesellschaft zu werden.

Riehl ift eine weiche, liebenswürdige Ratur, ber es vor Allem am Bergen liegt, fich felbst in biefer bofen Zeit zu retten. Gein Beilmittel — er brachte es neulich auf ben Markt — ift bie Familien= Undacht, fünftlerisch verklart, die Hausmusik. Recht schon, bas mag in manche Kamilie ben verlornen Schlußstein einer innern Ginheit bringen fonnen, aber foll bas ein Recept für bas Bolf, für Bürger und Bauersmann fein? Richt fommt mit feinem Seilmittel fur bie Familie bei einer Erclusivität an, welche er an einem Orte seines socialen Werfes felbst als eine hauptursache bes Verfalls unseres Bolfelebens schilbert. Denn bort beginnt unzweifelhaft biefer Berfall, wo bie wesentliche Gleichartigkeit bes Kamilien Drganismus in Deutschland aufhört, wo bie Ritterfrauen afthetisch und bie Bürgerfrauen aufgebonnert und nachahmungssüchtig werben. Da verliert erft bie Frau, bann auch ber Mann, mag er nun Ritter ober Zunftmeister ober Gelehrter sein, bie fefte Stellung im guten alten Herrenrechte, ba treten bann bie Aushulfemittel in ben Gefinde = Ordnungen, in ben gemeinsamen Kunftubungen ber Hausmitglieder, in den fogenannten Familientagen zc. hervor, Aushülfemittel, welche boch nur scheinbar bie alte Familien : Einheit wieber herstellen, eine Einheit, die in der Autorität, in dem Königthum bes Sausherrn allein ihren Schlufftein und ihre Möglichfeit finden fann.

Eine ber ersten Bebingungen für die Herkellung eines sesten Bolksthums ist, sei es bei bieser Gelegenheit gegen Riehl bemerkt, die Wiedersgewinnung einer allgemeinen, gleichartigen Bildung für alle Kreise bes Bolkes, und diese Bildung ist nur dann zu erzielen, wenn sie von dem religiösen Boden ausgeht. Auf ihm wird die eigentliche Bildung gewonnen, und schließen sich an diese die anderen profaneren Bildungsselemente au, so werden sie niemals Trennungen zwischen den Menschen und Kirchen bilden oder gar die Höhe der Stände bestimmen können, wie der verrückt gewordene Liberalismus am Ende des vorigen Jahrschunderis das wollte, indem er geradezu Bildung und Autorität (d. h. stittliche Macht) verwechselte. Ist aber solch eine Bildung wiedergewonznen, so ist auch ein seht wesentliches Hindernis der Gleichartigkeit des FamiliensOrganismus in Deutschland hinweggeräumt. Von der Gleichsartigkeit\*) des FamiliensOrganismus in Deutschland hinweggeräumt. Von der Gleichsartigkeit\*) des FamiliensOrganismus aber hängt die Möglichseit der Familie, als einer Macht im Leben des Volkes, überhaupt ab.

Bon biefer tieferen Anschauung ber Familie hat Riehl barum feine

<sup>&</sup>quot;) Natürlich ist biese Gleichartigkeit nicht zu verwechseln mit irgend welcher Gleichheit. Lettere ist eine medjanische Ordnung der Dinge, erstere läßt jede organische Entsaltung in ihrer Freiheit. Die Gleichartigkeit bezieht sich nur auf das Wessen, auf die Construction der Familie, auf das Princip derselben, nämlich auf die sittlich autoritative Stellung des Hauptes in ihr, auf die Begründung dieser Autorität einmal in ewigen Gesehen der Che und Familie, dann in den Pflichten, welche die Familie dem Ganzen in Junst, Stadt, Stand und Staat zu leisten hat,

Ahnung, weil er die Familie nur als Ding, für sich, als eine sich vollsständig genügende Existenz kennt. Dem würde nicht so sein, wenn er sich mehr um die Geschichte des deutschen Bolkes gekümmert und gelernt hätte, daß aus der Familie Staat und Stand, das ganze All unserer Einrichtungen herausgewachsen ist, und daß diese Einrichtungen nur durch die Strebepfeiler, die immer von Neuem aus der Familie herauswachsen, erhalten werden kann.

Riehl ist ein Genremaler; er hat Sinn für kleine Bilber, für ruhende kleine Berhältnisse, den großen historischen Fluß der Dinge und Einrichtungen sah er nie und kann er darum auch nicht darstellen.

Die Grenzboten werden diesen letten Sat auch unterschreiben, wenn sie auch nicht die Bordersätze, aus benen er doch ftammt, annehmen.

### Tages : Greigniffe.

In Sardinien scheint dem hitigen Fieber - Anfall die Ermattung ziemlich rasch folgen zu sollen. Desterreich giebt burchaus fein Zeichen von Furcht ober Einschüchterung von fich, obgleich ein ernftlicher Musbruch in Italien ihm genug zu schaffen machen wurde. Im Gegentheil antwortet es bem curiofesten aller biplomatifchen Actenftude, bem pro Memoria bes Grafen Cavour und beffen parlamentarischen Exercitien in einer Beise, bie wohl geeignet ift, jeben antern Staatsmann, als ben Grafen Cavour, jum Nachbenken ju bringen. Der gegenwartige Beherricher ber Franzosen rath zu einem etwas ruhigeren Berhalten, bie Parifer Beitungen bemonstriren, bag man boch eigentlich nicht absehen tonne, wohin ein fo entscheibenbes Borgeben Sarbiniens im Auftrage feiner "Mission" führen durfte; Neapel fürchtet sich auch nicht, und so fieht benn ber volksthumlichste Minister seiner Zeit ziemlich allein. Man bort von einer Reise beffelben nach Paris, und es burfte fogar ein Abs ftecher nach London sich auschließen, wo jebenfalls mehr Troft, ober viels mehr Bertröftung für ihn zu finden fein wird, als in Baris. Man ruft aber nicht ungestraft bie bofen Beifter mach, und andere Leute merben bald bem gebiegenen farbinischen Staatsmann bas Seft aus ben Banben nehmen. Gine Berliner Bourgeoifie-Zeitung berichtet von neueren Berhaftungen in Parma und giebt bie Bahl berfelben schaubernb auf 70 an, wird aber babei ju bem Ausrufe begeistert: "Das ift ein trauriges und beklagenswerthes Seitenftud ju ben Piemontefifchen Rationalfesten!" benn bag bice weniger ein Seitenftud, als eine Folge jener Biemontesischen Feste ift, bei benen bie Rationalgarde vor bem ruffischen Gefandten aus eigenem Untriebe prafentirt und gleichzeitig evviva's! auf die Einheit Italiens ausbringt; — bas wird die Bourgevisie freilich nie zugestehen. Co gewiß ber General La Marmora,

trop feiner vollkommenen Unvolksthümlichkeit in ben Jahren 1848 und 1849, gegenwärtig so volksthumlich ift, bag man ihm eine National-Belohnung votirt, so gewiß wird ber gegenwärtig volksthumliche Graf Cavour fehr balb Betrachtungen über bie Banbelbarfeit folder Bolfs= Schon jest fühlt er fich erfichtlich in stimmungen anstellen können. hohem Brabe unbehaglich auf bem ichlupfrigen Boben, ben er betreten, weil ihm felbst ba Abweisung wird, wo er Sympathicen gehofft. aussichtlich wird bie Bertheilung ber Krim-Mebaillen an bie gurudigefehrten Truppen, zu welcher gang außerorbentliche Borbereitungen gemacht werben, bas lette nationalfest fein, bem Graf Cavour im Connenschein seiner Volksthumlichkeit beiwohnt. Es verlautet zwar schon von einer Erwiederung, welche bie farbinische Regierung ber ofterreichi= fchen Abfertigung jener farbinischen "Mission fur Italien" gemacht, und wir find neugierig, ben Wortlaut berfelben fennen zu lernen, ba fcon bie befannt geworbenen Bruchftude berfelben eine gang neue Saite an= Graf Cavour foll angeblich biefe "Mission" Sardiniens aus bem Intereffe einer confervativen Politik herleiten und als eine ber italienischen Machte seine Berechtigung bazu zu bemonstriren versuchen. Also auch hier bas alte liberale, so abgenutte und boch immer wieder benutte Manover! Erst bie Aufregung hervorrufen, bann fie leugnen, und wenn fie ben Agitatoren über ben Ropf wachft, flagen, bag man fich einschüchtern ließ. — Obgleich jur Zeit Defterreich von einer Einschüchterung, wie gesagt, noch nichts merfen lagt und ruhig erwartet, von welcher Seite ihm ber Angriff fommen foll, - fo muß ihm die so muthwillig hervorgerufene Bewegung boch nothwendig febr unangenehm fein, und man hort von Beschwerben, welche feine Diplomaten fogar bei "gereizten" Nachbarn angebracht. Die Unbehaglichfeit feiner Stellung, einem wirflichen Ausbruche in Italien gegenüber er mag nun eine Farbe tragen, welche es auch sei — liegt aber wohl junachst in ber Erinnerung an bie Art und Weise, wie man anberweit bereitwillig geleistete Sulfe belohnt, und in bem Bebanten, unter ahnlichen Umständen nicht gang fo große Bereitwilligfeit für eine aber= malige Sulfe ju finden. Co wie bie Berhaltniffe in ben letten Bochen fich gestaltet, liegt eben so viel Wahrscheinlichkeit vor, baß bie gange italienische Angelegenheit erfolglos verraucht, als baß sie irgendwie eine wirklich bebrohliche Entwickelung finbet. Rur Zwischenfalle, bie weber Graf Cavour noch Minister Buol berechnen fonnen, sind zu fürchten, fonft bleibt bas fo verzehrend erscheinende und jum Berzehren geschürte Feuer ein - Strohfeuer!

Wieber einmal hat sich die Wetterfahne der Times gedreht. Das Weltblatt läßt sich herab, zu erklären, daß man Preußen doch eigentlich wohl noch einige Zeit lang dulden könne; es erkennt an, daß die Preußische Politik eine von seiner Stellung zwischen den kriegkührenden Mächten

gebotene und keinesweges nur eine Familien-Politik gewesen sei; es legt fogar einigen Werth auf bie Allianz Englands mit Preußen und weiß fein Wort mehr bavon, bag bas "Preußische Bolf" gang andere Enms pathieen gehabt, als die Regierung. Nach feiner Bersicherung ift die öffentliche Meinung in England über Preußen in einer fichtlichen Menberung begriffen, woraus hervorgeht, baß bie öffentliche Meinung in England ziemlich unzuverlässig und bie Preußische Politif fehr viel verläß= licher als biefe ift, benn fie hat fich nicht geanbert und hort bas begus tigende, gewissermaßen verzeihende Lob ber Times eben fo ruhig mit an, als das maßlose und von schlechtestem Tone zeugende Schimpfen wahrend ber letten Jahre. Allerdings ift ein gutes Einvernehmen zwischen England und Preußen bem Ginen so wunschenswerth und nutlich wie bem Unbern, und bie Geschichte lehrt, daß England sich sehr wohl bei Preußischer Allianz befunden. Der engsten Berührungspunfte zwischen beiben Staaten giebt es fo viele und fie liegen so auf ber Hand, baß eben nur die gange Anmagung und Robbeit ber englischen Preffe bagu gehört, um fie zu laugnen und ihre Basen muthwillig zu erschüttern. Lugt die Angabe nicht, daß England die Erfahrungen ber letten Jahre mit 77 Millionen Pfund Sterling bezahlt, fo wird eine solche nachträglich condescendirende Billigung ber Preußischen Politif burch die Times fogar begreiflich. Gludlicherweise ift bie Staatsraifon raifonabler als bas Raifonniren ber Zeitungen und bie Geschichte fehr viel bemonstrativer in ihren Lehren als bie augenblickliche Rüglichkeit.

Mit berselben Unmaßung, bemselben großen Wort, berselben leberhebung, wie vor dem Kriege gegen Rußland, ichuren in diesem Augenblick bie englischen Zeitungen ben Brand gegen bie Bereinigten Staaten von Norf-Umerifa. Die einen mit heftigen Diatriben gegen bie bemofra= tische Regierung, die anderen durch Herabsehung bes Bolfes. "Morning Post" giebt zwar zu, baß es gewiß viele respectable Burger in ben Bereinigten Staaten gabe, die Bahl ber beutegierigen, vagabundirenben Nomadenmasse, des schmutigen Abschaums, sei indessen unstreitig noch viel größer. "Times" meint: Der Streit finde ja boch nur gwischen ben Regierungen ftatt, benn bie Nationen liebten und schäpten fich eigentlich, und könnten sogar in Frieden mit einander fortleben, wenn auch fein englischer Gefandter in Bashington und fein nordamerifanischer in London resibire. Die Borwurfe, welche England feinem ungerathenen ober vielmehr nur zu fehr gerathenen Cohne macht, find, zum minbesten gesagt, fomisch. Wenige Monate nach ber schamlosesten aller Annerationen, — ber Besignahme bes Königreichs Aubeh, — in bemfelben Augenblick, wo bie englischen Zeitungen mit ber größten Unbefangenheit weitere "nothwendige" Einverleibungen schlechtregierter indischer Lander= ftreden biscutiren, wirft man ben Rord = Umerifanern Eroberungssucht und Bergrößerungsplane vor! Wie ber Krieg gegen Rußland fich in

feinen Borboten schon feit 20 Jahren in ber englischen Preffe nachweisen laßt, wie bas Carthagine esse delendam! bereits langft vor bem wirklichen Ausbruche bes allerdings resultailosen Kampfes aus ben gang ruhig, wiffenschaftlich und geschäftlich gehaltenen Untersuchungen ber "Reviews" heraustlang, fo wird es endlich auch zu einem ernftlichen, wenn auch ebenfalls resultatlosen Kampfe zwischen England und ben Bereinigten Staaten fommen, mogen bie jegigen Borgange nun ein unmittelbares Borspiel besselben, oder nur eine von ben stufenweise wach= fenden Ginleitungen bagu fein. Daß England in ben Werbeangelegenheiten vollkommen Unrecht hat, bas brauchen und bie barüber erschienes nen amerikanischen Broschüren und Gerichisverhandlungen nicht erft zu beweisen. Dafür liegen Helgoland und die Borgange in Koln überzeugend genug vor. Sie find aber fein Grund jum Kriege, wenn man eben nicht Krieg beshalb fuhren will. Will man aber in ben Bereinigten Staaten Rrieg mit England fuhren, fo fcheint ber Zeitpunkt nicht befonbers gunftig bafür gewählt, benn Englands Streitfrafte find in ber That am Ende bes Krieges gegen Rugland bedeutenber, als fie es vor und mahrend beffelben waren. Bum Kriege gegen die Barbarei brauchte England Bunbedgenoffen, jum Kriege gegen bie Syper-Civilisation fann es beren fo lange wenigstens entrathen, als feine ber europaischen Groß= machte Partei für Nord-Amerika nimmt, und bies ift in hohem Grabe unwahrscheinlich. Möglich, bag man es auch biesmal noch bei bem gegenseitigen Schimpfen bewenden laßt und fich nur "bas Ralbsfell um Die ichnoben Schultern" hangt. Jebenfalls find bie gegenwärtigen Reibungen eine Sproffe mehr ber Leiter, auf beren Spige man mit bem Ropfe zusammenftößt, und - um Chafespeare weiter zu citiren, es bann "nicht allein ein Wort, fondern auch einen Schlag fein lagt." politische Situation gemahnt freilich an bie Periode von 1805 und 1806, wo bie Einzelnen nach einanber unterlagen, weil fie nicht zu rechter Beit zu fammengeft anden hatten. Was wir erft gang vor Rurgem als fünftig angedeutet, - ber Wiederhall, den ber anmaßende, über Alles urtheis lende und Alles beherrschen wollende Ton des englischen Parlaments auch in einem andern Parlamente endlich finden wird, scheint sich fehr viel früher erfüllen zu follen, als wir gehofft, und zwar in ter wills kommenen Form englischer Ausbrucksweise, so baß fich ber Wieber-Abbrud in englischen Zeitungen erwarten lagt. Bei einer Uebersepung ware vielleicht gemilbert und geanbert worden. Co aber wirb man in England fehr bald lefen, was andere Leute über britische Dent = und Rebeweise, über Thaten und Worte bes Lord Palmerston benfen. Ginige giemlich ungenirte Anfange bagu find schon gemacht worden, und ift bie Saite nur einmal angeschlagen, fo wirb fie ftart genug fortflingen. Bis jest hat es die englische Presse nur mit gebundenen ober anständigen Gegnern zu thun gehabt. Wir freuen und barauf, es auch einmal eben

so aus dem Walde herausklingen zu hören, wie the glorious and free british nowspaper press bisher hineingeschrieen hat.

Mit Recht ereifern fich öfterreichische Blatter über bie Frage Dies raeli's im englischen Parlamente: ob England ber öfterreichischen Regies rung ihren Besitftand in Italien garantirt habe? und noch mehr über bie Antwort Lord Palmerston's: baß England bas nicht gethan! Desterreich hat bewiesen, bag es für seinen italienischen Besit feine andere Garantie als seiner braven Beere bebarf, und von ben Beis ten ber Hohenstausen her hat feine nandere europäische Dacht in Itas lien langer und festeren Juß faffen tonnen, als "beutsche Siebe!" Richt Spanien gur Zeit feiner Allmacht, nicht Franfreich unter feinen bebeutenbsten Herrschern, Desterreich aber hat es gefonnt, und daß so leicht nicht mit ihm fertig zu werben ift, hat 1848 und 1849 bewiefen. ist es in der That ein Uebermaß von Tactlosigkeit, wenn ein englischer Minister überhaupt auf eine folche Frage erwibert, Die bei einem "Bolfes vertreter" allenfalls begreiflich und verzeihlich ift. Was wurde wohl ein englischer Staatsmann sagen, wenn ein österreichisches Parlament gab es anders bergleichen! - fagte: ob Desterreich ber englischen Regierung ben Besitsftand ber jonischen Inseln, Malta's, Gibraltars ober Helgolands garantirt habe? - Und boch hatte eine folche Frage bic= felbe Berechtigung, als bie Disraeli's! Rur lagt fich vorausfegen, bag ein öfterreichischer Minister geantwortet haben wurde: Unabhängige Staaten pflegen fich ihren Besitftant felbst zu garantiren. Inbeffen, was wird in einem Parlamente nicht Alles gefragt! Schabe, daß bie Milis tairische Zeitung, welche in Wien erscheint, schwerlich in Conbon gelesen wird. Gie enthalt eine awar nicht ministerielle, aber ungemein reutliche Antwort auf biese abermalige britische lleberhebung.



## Johanniter - Orden.

### Retrolog.

Der Rechtsritter Freiherr von Soverbed : Schonaich.

Eduard Abolph Carl Reichsfreiherr von Hoverbeck genannt von Schönaich, wurde am 7. September 1799 zu Mittelborf in Oftpreußen geboren.

Durch ben frühen Tob seines Baters, bes Landschafts Directors Freiherrn Samuel von Hoverbeck, wurde er schon in seinem neunten Lebensjahre Fibeicommiß Besither ber Carnittischen und Tromnau'schen Güter, welche seit länger als 300 Jahren bem Hause Schönaich zu-

standen; bieselben kamen burch die Generalin Schoult von Alscheraben geb. von Schonaich, welche ihren nachsten Better ben Lanbschafte = Dis rector Freiherrn Samuel von Hoverbeck aboptirte, 1807 als Fibeicom= miß an bas freiherrliche Haus Hoverbed. Die Guter jener Gegend litten burch ben Krieg im Jahre 1807 und bann bei bem Durchzuge ber Franzosen im Jahre 1812 und 1813 in unglaublicher Weise, so daß auch der Freiherr von Hoverbeck nur die Tromnau'schen Güter der Familie erhalten und vererben fonnte.

Der Freiherr von Hoverbed fant in Königlichen Kriegsbiensten und schied als Rittmeister aus, um sich gang ber Bewirthschaftung feis ner Guter wibmen zu fonnen.

Im Jahre 1843 wurde ihm ber Johanniter-Orden verliehen. Bei ber Wiederaufrichtung ber Ballen Brandenburg trat er ber Preußischen Provinzial - Genossenschaft besselben bei und erhielt am 24. Juni 1855 ben Ritterschlag.

Der unerschütterlich treue Royalift und eifrige Patriot starb am 27. Mary b. 3. zu Erfurt.

### Liste

### ber Mitglieder ber Sächfischen Provinzial Benoffenschaft des Johanniter Drbens.

#### Leitender Commendator.

#### 1854.

Freih. v. Friesen, Landrath a. D. und Rammerherr, auf Rammelburg im Mansjelber Webirgefreise.

Mitglieber bes Convents.

1. Graf v. Warten eleben, Majer a. D. und Rammerherr, auf Carow bei Genthin. - Werfmeifter.

2. v. Bellborif, Rammerherr und Landrath bes Rreifes Querfurt, auf St. Ulrich bei Dudheln. — Schapmeister.

3. v. Leivziger, Geheimer Juftiga und Appellationegerichte : Rath, gu Maumburg. - Dichter.

4. v. Wigleben, Ober-Prafibent ber Proving Cachfen.

5. Graf von Bed : Burfererobe, Rammerherr, auf Gofed bei Beif: 6. v. Krofigt, Regierungs: Prafibent a. D. und Domprobft, ju Merfeburg.

#### Mechteritter.

#### 1854.

1. Graf v. Warteneleben, Major a. D. und Rammerherr, auf Carow bei Genthin.

2. v. Sellborff, Rammerherr und Landrath bes Rreifes Querfurt, auf St. Ulrid bei Dudgeln.

3. v. Mibleben, Ober-Prafitent ber Proving Cachsen. 4. Graf v. Zech-Burfererobe, Kanmerherr, auf Goseck, bei Weißenfele. 5. v. Berber, Geheimer Ober-Regierunge-Rath und Abtheilunge Dirigent bei ber Regierung ju Merfeburg.

6. Freihert von ber Bord, Forftmeifter bei ber Regierung gu Merfeburg.

- 7. Graf v. b. Schulenburg : Bolfsburg, Forstmeister und Regierungs: Rath, gu Merfeburg.
- 1855. 8. v. Leipziger, Geheimer Juftig- und Appellationsgerichts : Rath, gu Naumburg.

9. v. Krofigt, Regierunge-Prafibent a. D. und Domprobit, ju Merfeburg.

#### Chrenritter.

#### 1812.

1. v. Erotha, Rittmeifter a. D., ju Merfeburg.

#### 1814.

2. v. Seelhorft, Bergogl. Anhalt : Bernburgifdier Soimarichall a. D. und Ranmerherr, ju Ballenftebt.

3. v. Krofigt, Mittmeister a. D., Berzogl. Anhalt-Bernburgischer Rammer: herr, auf Grona bei Bernburg.

#### 1816.

4. v. Rrofigt, General-Lieutenant a. D., ju Defau.

- 5. Graf v. Merthern : Beichlingen, Rammerherr, auch Großherzegl. Sachsen : Weimarscher Wirkl. Geheimer Rath und Ober : Rammerherr, auf Schloß Beidlingen, Rreis Edartsberga.
- 1817. 6. Graf v. Beltheim, Gerzogl. Braunschweigscher Staatsminister und Ober-

7. Frbr. v. Loën, Major a. D., Bergogl. Anhalt: Defauischer Ober-Bojmar: fchall, ju Degau.

#### 1821.

- 8. v. Thielau, Major a. D., Kammerherr und Landstallmeister, zu Gradis, Arcis Torqau.
- 1822. 9. v. Dundhaufen, Geh. Regierungerath und Landrath a. D., auf Deu: haus:Leistau bei Dagbeburg.

#### 1823.

10. v. Krosigk, Erb: Truchseß im Herzogthum Magdeburg, Geh. Regie-rungs-Nath a. D. und Dom-Dechant, auf Poplit bei Alsleben. 11. v. Bribke, Mittergutobesither, auf Warchau, Kreis Zerichem II.

#### 1824.

- Graf v. Bellborfi, Kammerberr, auf Wollmirftabt, Kreis Edartsberga. Graf von ber Affeburg: Faltenftein, Oberfagermeifter, auf Meis:
- borf im Mansfelber Bebirgefreise.

#### 1825.

14. v. Alvensleben, Rittmeifter a. D., Rammerherr und Landrath bes 2. Berichowichen Kreises, auf Mebefin.

#### 1829.

15. Grhr. v. Steinader, Oberfte Lieutenant a. D. und Landrath bes Rreis fes Galbe.

#### 1830.

- 16. Graf vom Sagen, Rammerherr und Erb : Schent im Berzogthum Magbeburg, auf Modern, Kreis Jerichem I.
  - 17. Frhr. v. Blotho, Kammerherr, auf Lutgen-Biag, Rreis Berichem 1.

#### 1834.

18. Botho Graf zu Stolberg: Mernigerobe, Lieutenant a. D., gu Mernigerobe.

#### 1835.

- 19. Graf v. Ginfiebel, Raiferl. Defterreichischer Rammerer und Dberft-Lieutenant von ber Armee, auf Wolfenburg, bei Benig, Konigreich Sachsen. 20. v. Cattorff, Rammerherr und Arcis Deputirter, auf Aliefen bei Koswig.

#### 1836.

- 21. v. Senbewit, Regierunge-Prantent a. D., auf Roitsch, Rreis Bitterfelb.
- 22. v. Marfdall, Kammerherr, auf Alten:Gottern bei Langenfalga. 23. Friedrich Graf ju Solmo: Connenwalde: Moja, Bergogl. An: halt-Defau-Cothenscher Ober-Jägermeifter, zu Degau.

1837.

24. v. Leipziger, Geh. Regierungs : Rath und Landrath bes Bitterfelber Kreises, auf Diemegt.

1838. 25. v. Gravenis, Erbe Trudieg in ber Rurmart Branbenburg, auf Dues bei Salle.

26. Graf v. Sobenthal, Rreis : Deputirter, auf Dobernit, Rreis Delitich.

1839.

27. Graf v. Reller, Birfl. Geh. Rath, Ober-Sof- und Sausmarfchall und Intenbant ber Königl. Schlöffer und Garten.

28. v. Hellborff, Landrath a. D., Kammerherr und General-Feuer: Socies tate: Director, auf Schloß Bedra, Kreis Querfurt.

1840.

29. v. Bergberg, Sauptmann a. D., Stifts-Director und Areis-Deputirter,

auf Heukewalde bei Zeiß.
30. Carl Frhr. v. Gersborff, zu Ober:Lösnit bei Dresben.
31. v. d. Grocben, Geh. Regierungs: Rath und Bevollmächtigter bei ber Zollvereins:Administration in Braunschweig.

32. v. Schonfelbt, Landforstmeister im Finang-Ministerium.

Graf v. Sendewis, Ronigl. Baierfder Rammerberr, ganbrath bes Rreifes Torgan, auf Bulswerba.

1842.

34. Frhr. von und zu Manebady, Fürftlich Reußischer Kangler und Regierunge Prafitent a. D., Domberr, zu Raumburg.

35. Friedrich Erbgraf gu Colme : Bilbenfele, gu Bilbenfele bei

3widau, Konigreid Cachfen.

1844.

- 36. v. Mundhausen, Lieutenant a. D., auf Berrengofferfiebt, Rreis Edarteberga. 1846.
  - 37. v. Oftau, General-Major a. D., zu Dregel, Kreis Jerichow II. 38. Frhr. v. Steinader, Oberst-Lieutenant a. D., zu Galle.

Frhr. v. Wilde, Rittmeister a. D., zu Torgau. Carl Graf zu Stolberg : Rogla, Prem. : Lieut., zu Rofla, Kreis 40. Sangerhaufen.

Frhr. v. Wingingeroba : Anorr, Kammerherr und Landrath bes

Rreifes Dublhaufen, auf Abelsborn.

1847.

- 42. v. Rabenau, Rreisgerichte : Director a. D. und Domherr, gu Raum= burg a. b. Gaale.
  - 1849. 43. Genift v. Bilfad, Roniglid Gadfficher Dajor und Glügel-Ablutant.

44. v. Robe, Rittmeister und Landrath a. D., auf Klein : Dicheroleben, Rreis Mangleben.

45. v. Thielan, Koniglich Gadififcher Rittmeifter und Abjutant bes Pringen Beorg von Cadifen.

Freih. v. Duffling, Geheimer Regierunge : Rath a. D., ju Grfurt.

47. v. Byern, Prafibent ber Reglerung gu Gumbinnen.

1852.

48. v. Bismard : Schonhaufen, Geheimer Legationsrath und Gefanbter beim Deutschen Bunde.

49. v. Sanftein, Landrath bes Rreifes Erfurt, auf Dberhof : Erehausen. 50. v. Dundhaufen, Geheimer Regierungs : Rath im Ministerium

bes Innern. 51. Durmb v. Bind, General : Major a. D., auf Dipfdereborf, Arcis

Merseburg. 52. v. Schweinis, General: Major a. D. und Berzoglich Anhalt: Ceihenicher Hofmarichall, zu Cothen.

1853. 53. v. Schierfiebt, Rittergutobefiger, auf Dahlen, Rreis Jerichow I. 1854.

54. Freih. Spiegel von und gu Pidelebeim, Regierungerath, gu Magteburg.

Freih. v. Dbernit, Mittergutebefiter, auf Gulenfelb bei Gilenburg. v. Seebach, Landrath a. D. und Rittergutebefiger, zu Langenfalza. 55. Ebler v. Plotho, Lieutenant und Deichhauptmann a. D., auf Berben, 57.

Areis Jerichow II. 58. Freih. v. Dundhaufen, Ober : Regierunge : Rath und Director ber

General : Commission, zu Stendal.

Freih. v. Menfebad, Geheimer Regierungs : Rath und General:Conful in ben Donau : Fürftenthumern, ju Bufareft.

60. v. Beltheim, Berzoglich Braunschweigischer Rammerherr, auf Beltheim bei Braunschweig.

1855.

v. Schenf, Ritimcifter und Rreis : Deputirter, auf Schlof Mansfelb.

62. v. Debell, Prafibent ber Regierung ju Merfeburg. 63. Graf v. Sobenthal, Rammerherr, auf Dollau, Kreis Merfeburg.

64. v. Raudhaupt, Major a. D., auf Dueis, Rreis Delitid.

v. Schonfelb, Major und Commanbeur bes 1. Bataillone (Stendal) 65. 26. Landwehr : Regiments.

66. v. Reinborff, Sauptmann und Compagnie: Chef im 27. Infanterie:

Regiment.

v. Trotha, Premier = Lieutenant im 10. Sufaren = Regiment. 67.

68. Graf v. Martensleben, Seconde = Lieutenant im 7. Ruraffier:

69. v. Funde, Premier : Lieutenant und Rittergutsbefiger, auf Löbnit, Areis Delitich.

### Wappen: Sagen.

### Reftorff.

Es ist vor grauen Zeiten Manch Wunderwerk geschehn, Um bas verklung'ne Sagen Und ftumme Schatten weh'n, Viel große Selbenthaten Dedt bes Vergessens Nacht, Die kaum ein Wappenzeichen Roch bis auf uns gebracht. Biel Ramen find verklungen, Die einst gar stolz geprahlt, Viel Sterne find erloschen, Die einst gar hell gestrahlt; Von eingesunf'nen Grabern Schlich längst bie Dankbarkeit, Doch leiht bas Lied ben Thaten Neu die Unsterblichkeit. Drum forschet nicht, ihr Enkel: Wie hieß ber hohe Ahn'? Unsterblich lebt im Liede Was er bereinst gethan.

a conside

Es herrscht' in alten Tagen Ein Fürst am beutschen Meer, Bon weit und breit bie Belben Sie zogen zu ihm ber; Denn in bes Kürsten Halle Da saß ein holbes Kind, 11m bas ber Helben Bluthe Mit treuem Dienste minnt. Doch hat ber Kampen Reiner, Der Schwert und Tartsche führt, Das Herz bes schönen Kinbes Durch Minnebienft gerührt; Denn Einer nach bem Anbern Bog unerhört hinaus, Und einsam blieb bie Jungfrau Im hohen Fürstenhaus. Sie liebte beiß und innig Den jungen schönen Anecht, Sie folgt' bem Zug bes Herzens Mehr, als dem Fürstenrecht. Dem jungen Knaben leuchtet The holdes Augenpaar, So wie bie Sterne leuchten Am Himmel blau und flar. Der Jungling labt verstohlen Sich an bem füßen Schein Und trägt im Herzen heimlich Die grimme Liebespein. —

Da war's, im hohen Sommer, Schon wurde gelb bie Saat, Daß jammernb vor ben Fürsten Die Schaar ber Aeltsten trat. "Errette, Berr, errette! " So flingt ihr Hulferuf, "Die goldne Saat vernichtet, "Des Einhorns breiter Buf! "Der besten Sohne Viele "Schon sanken in ihr Blut, "Doch Reiner fann bestehen "Des Einhorns Kraft und Wuth!" Wohl sandte seine Jäger Der Fürst zur Jagb hinaus, In Wehr und Waffen zogen Sie zu bem blut'gen Strauß.

Der besten Jäger Biele Sie sanken in ihr Blut, Und Reiner konnt' bestehen Des Unthiers Kraft und Wuth. Die Saat in goldnen Breiten Bertrat fein grimmer Huf, Und sauter, immer sauter Erscholl der Jammerruf. Da fanbte seine Ritter Der Fürst zum Kampf binaus, Sie fehrten, wie bie Jäger, Entfest zurud vom Strauß. Soll benn in Furcht und Bangen Das gange Land vergehn? Und wagt bas Unthier Reiner Im Rampfe zu besteh'n? Der Fürst, die grauen Rathe, Die saßen ohne Rath. Bis daß bie Jungfrau leuchtend In ihre Mitte trat: "Laßt die Trompeten blasen "Und laßt verfünden laut, "Daß, wer bas Ginhorn tobtet, "Mich fuffen barf als Braut. "Daß ich bem Manne folge, "Bon welchem Stand er fei! Durch beffen Sand bie Lanbe "Bon biefem Jammer frei!" -So fprach bie hohe Jungfrau Bum Rath im Fürstensaal, Doch auf dem Jüngling rubte Der Augen Wunberftrahl.

Als nun im ganzen Lande Erscholl Trompetenklang, Und als zu Aller Ohren Die neue Botschaft brang, Da wallt zu manchem Herzen Wohl sehnend heiß das Blut, Doch Keiner mocht' bestehen Des Einhorns Grimm und Wuth. Groß waren Furcht und Schrecken, Und Muth und Hoffnung klein, Im ganzen Land nur Einer, Der setzt sein Leben ein. Das war ber junge Knabe,
Der still die Jungfrau minnt,
Kür den in heißer Liebe
Entbrannt das Fürstenkind.
Der zog hinaus zum Walde,
Die Jungfrau schaut ihm nach,
Er hatte wohl verstanden,
Was still ihr Auge sprach.
Er zog voll Muth von dannen
Und grüßt' im Scheiden Sie:
"Als Sieger fehr' ich wieder,
Als Sieger — ober nie!"

Die Sonne war gesunken, Die Schatten wurden lang, Da ward ber holben Jungfrau Im Bergen trub und bang. Still ftund ber Mond am Simmel, Leif' fam bie laue Racht, In Schmerz und heißen Thranen Die Fürstentochter wacht. Doch als beim ersten Grauen Der helle Lerchenschlag Aus Morgenthau verfündet Die Sonne und ben Tag — Da war's ein Jubelrufen, Das rings jum Simmel icoll, Und bas in taufend Stimmen Wie Meeresbranbung schwoll. — "Das Einhorn liegt erschlagen, "Der Jungling hat's gethan, "Er hat bas Land errettet! " -Go scholl es himmelan. Die Jungfrau schmudt sich prächtig Mit filbernem Gewand, Das Myrthenkränglein fittig Trägt sie in weißer Hand, Von ihrem Haupte leuchtet Die Krone golben flar, Und auf die runde Schulter Källt bicht bas Lodenhaar. Co grußet fie ben Sieger Und füßt ihn als Gemahl -Laut jubeln rings bie Lanbe Im hellen Morgenstrahl!

In Restorff's Schilbe baumet Sich noch bas Einhorn wild, Und auf dem Wappenhelme Steht stolz der Jungfrau Bilb,

Das trägt eine Krone
Im wallenden Haar,
Es schimmert die Krone
So golden und flar,
Hell blinket in Silber
Ihr bräutlich Gewand,
Die Myrthe die hält sie
In leuchtender Hand,
Sie fündet den Söhnen
Was vormals der Ahn
Zu Ehren der Liebe
Im Kampfe gethan!

# Inserate.

Die mit so allgemeinem Beifall aufgenommenen Neberzieher à l'Orlost — Modell Godillot, Gesellschafts: Frack — à la Walowsky — Modell Dusautoy, Gilet und Cravatte à la Manteussel — Modell Dusautoy, Beinfleid à la Cavour — Modell Godillot, sind nun wieder in glänzender Auswahl vorräthig. — Diese Anzeige besonders für Diejenigen, deren Wünsche, der Festetage wegen, nicht sofort befriedigt werden konnten.

LOUIS LANDSBERGER, markgrasenstraße 46, bem Schauspielhause gegenüber.

Französische, Englische und Ital. Delicatessen, namentlich alle Sorten Französ. Liqueure, Französ. Gestügel und Genueser Früchte empsiehlt
Julius Ewest, Hoseles. Sr. Agl. Hoh. des Prinzen von Preußen, Friedrichsstraße 82, Ede der Behrenstraße.

- in b

EAU de LIS. Ertra feinster Schönheitssaft,

(nicht mit der sogenannten Lilionese zu verwechseln), wird unter Garantie des Ersolges verkauft. Alle Tage einige Tropsen angewendet, macht die Haut blendend weiß, schützt und entsernt Sommersprossen — Sommerbraud — Sonnenstich — Boutons — Pusteln — Schwinden — Rupferausschlag — Ditze — Leberslecken — bleiche und kränkliche Gesichtsfarbe, das Gesicht bekommt und erhält durch Anwendung ein jugendliches, gesundes Ausschen und eine zurte Röthe. Nur allein in Deutschland acht zu haben, a Flacon 20 Sgr., 3 Flacons 1 Thlr. 15 Sgr.; grand Flacon 1 Thlr. 10 Sgr., 3 Flacons 3 Thlr., in rosa und weiß, bei

LOHSE, Jägerstrasse 46 Maison de Paris.

Briefe frei, Emballage wirb nicht beredinet.

Mur für bie aus meinem Sause bezogenen Artifel kann ich Garantie leisten, ba meine Firmasignatur "LOHSE" von Sanbeltreibenben nachgemacht wird, um bas Publicum durch außerliche Nachahmung zu täuschen. Niederlagen existiren nirgends in ben Provinzen.

Preis-Medaillen der Welt-Ausstellungen Preis 1 Thlr. 20 Sgr. LONDON 1851. PARIS 1855. Preis 1 Thlr. 20 Sgr.



### Haut-Handschuhe zum Bürsten jedes Körpertheils, den man mit der Hand

bequem erreicht.

# Hautbürsten

in Form von Handschuhen u. Bändern

von

### H. M. ENGELER & SOHN,

Bûrstenfabrikanten u. Hoflieferanten Sr. Maj. des Königs,

IN BERLIN, Behrenstrasse 36, am Opernplatz.



Haut-Reibeband zum Bürsten des Rückens bestimmt.

Diese Bürsten sind für einen Jeden, der sie kennt, unentbehrlich. Der Gebrauch geschicht auf ganz trockenem Wege ohne Bad oder Wasser; die Handschuhe sind für die mit der Hand erreichbaren Körpertheile bestimmt, das Band dagegen für den Rücken; sie gehören zur Ausstattung einer jeden Toilette und bieten dem Gesunden die höchste Annehmlichkeit, dem Leidenden dagegen eine grosse Erleichterung und Hülfe; man wendet sie in letzterem Falle hauptsächlich gegen kalte Füsse, nervösen Kopfschmerz, Schlaflosigkeit, Jucken der Haut, Beklemmungen, Blutstockungen, Hexenschuss, Schlag-Anfälle, Starrkrampf, Rheumatismus, Ohrenreissen und rheumatischen Zahnsehmerz u. a. m. mit sieherem Erfolge an. — Bei Aufträgen von ausserhalb erbittet man die Angabe, ob solche für Herren oder Damen bestimmt sind, und ob die Handschuhe für eine grosse oder kleine Hand passen sollen.

Hand passen sollen.
Ferner empfehlen für den Engros- et Detail-Verkauf: unser Lager solider und eleganter Bürsten in praktischen Formen für jeden Zweck, sowohl für die Toilette als für Haus und Stall. Die Preise der Qualität an-

gemessen billig.

Fabrik der neuesten Fußteppiche, Wachstuche, Rouleaur, Fenstervorsetzer 2c.

Ronigl. Baufdyule, Laben Dr. 3.

### Drei Jahre.

Roman.

### Erste Abtheilung. Gine Abendröthe im Osten.

### Drittes Capitel.

Unterhaltungen und Unterhandlungen.

Was vergeben muß, vergebet; Was bestehen tann, bestehet; Was geschehen will, geschieht. (Gerber.)

Du willft Uluf fein? Sei Achilles. Gleifenben Reben erliegt fein Gector.
(3. Balbe.)

Auf die ersten Meldungen des Grafen Louis von Narbonne aus Berlin, befahl Rapoleon jene Rüstungen im riesigen Maßstabe. Ein Senatus = Consult, das an demselben Abend, an welchem es vorgelegt, auch votirt wurde, verfügte eine Aushebung von dreimalhundert und funfzigtausend Conscribirten, welche der Kanzler der Ehrenlegion in seiner Abresse an den Kaiser die "Eroberer des Friedens" nannte.

Das war eine Erinnerung, die Rapoleon wohl bemerkte und mit Unmuth hinnahm, unter all den Beweisen von Hingebung, die ihm gesgeben wurden. Bis auf den letten Tropfen wurde das junge Blut von Frankreich erschöpft für den Eroberer, drei Conscriptionen auf ein Mal, in einem Jahre statt in dreien, selbst nach dem eigenen Gesetz des Kaisers verboten, darüber die tyrannische Aushebung der Ehrengarden — und doch grollte er ditter, weil man ihn zu erinnern gewagt hatte.

So riesig war die Verblendung des gewaltigen Mannes gewachsfen, daß er den Groll über die leise Erinnerung, welche in der Bezeichsnung "Eroberer des Friedens" lag, nicht zu verwinden vermochte; sie hat seinem hochmuthigen Sinne weher gethan als die Niederlage in Rußsland, sie hat ihn dem Frieden abgeneigter gemacht — seitdem haßte Napoleon den Krieden.

Mit dem Siegerschwert von Austerlit und Jena schlug er dröhs nend an den Heerschild der französischen Bellona, und eisern klang es durch alle Lande Frankreichs; die stillen Straßen der kleinen Städte fuhren auf beim Trommelwirbel, über die Brücken rasselten mit dumpfem

Berliner Revue V. 12, Beft.

L-more to

Getöse die Geschütze, auf allen Platen stampste der Taktschritt der zum Wassendienst sich übenden Krieger — nur der Husschlag der Rosse war matter und dunner als er sein sollte; Napoleon war reicher an Menschen als an Pferden, darum schonte er die Pferde mehr als die Menschen. Ein weiser Feldherr! ein großer Herrscher, der Napolione Buonaparte von der Insel Corsica!

Und während nun Frankreich in Wassen klang und der Imperator die Legionen und Cohorten in Bewegung setzte, mit denen er nach Osten stürmen wollte, Preußen zu zertreten mit geharnischtem Fuß und sein Schwert auf's Neue zu freuzen mit dem russischen Zarenschwert, wähzrend man von nichts sprach als von Wassen, Kampf und Krieg und nichts hörte als Wassen, da erinnerte sich der große Herrscher des greizsen Priesters, den er im Schlosse Franz I., des Ritterkönigs, eingekerkert hatte zu Fontainebleau.

Durch die Decrete von Berlin und Mailand hatte Napoleon einst dem britischen Handel den Continent gesperrt, im Kremlin der russischen Jaren beim rothen Brande der heiligen Moskau hatte er die neuen Theatergesetze für die Pariser Comödianten decretirt — das hatte nicht versehlt, den Franzosen und Andern gewaltig zu imponiren — darum lasset und ein Concordat abschließen mit dem Papste, der ja gesangen sitt in unsserer Gewalt zu Fontainebleau! das wird die Franzosen begeistern, ihr Kaiser, den sie nur mit Feldzugsplänen und Bordereitungen zu einem großen Kriege beschäftigt glauben, ihr Kaiser treibt Kirchengeschichte, streitet sich mit Bischösen und Cardinalen über Glaubenssätze und schließt endlich ein Concordat mit dem Papste!

Der Kaiser wollte, und co geschah was er wollte; am 27. Januar 1813 kam er von Fontainebleau zurück, bas Concordat ganz in der Form wie er's besohlen, das heißt völlig formlos, in der Tasche. Es hatte ihm ein wenig Mühe gekostet, den greisen Priester zu zwingen.!

Aber ber große Herrscher hatte sich doch getäuscht — benn ber Papst Pius VII. protestirte nicht nur vor seinen Cardinalen und Freunsben sogleich gegen den Zwang, der ihm angethan von dem französischen Kaiser, sondern als am 13. Februar das Concordat im Moniteur erschien, da protestirte Pius VII. öffentlich, nicht nur gegen die sormlose Veröffentlichung vor Auswechselung der Natisicationen, sondern auch gegen den Inhalt des Actenstückes, so weit es ihm damals mögelich war.

Der Kaiser fühlte, daß er einen falschen Zug gethan; sein Concordat hatte den Franzosen nicht imponirt, sondern cs hatte die Gemüther Aller, welche noch an dem Glauben ihrer Bäter hingen, auß Neue empört gegen die Ungerechtigkeit und Härte, mit welcher Naposleon gegen das Oberhaupt der Kirche versuhr. Er hatte den Papst seiner Staaten beraubt, er hielt ihn gesangen und ließ ihn nicht verstehren mit seinen Freunden, er maßte sich die geistlichen Rechte des

Papstes an und verlangte nun, daß ber Papst selbst ihm bas Recht bazu einraumen sollte.

Das Concordat hatte einen schlimmen Eindruck gemacht, und der Kaiser sah die erdärmlichen, abtrünnigen Priester, die ihm bei diesem versehlten Streich geholsen, eben nicht mit freundlichen Blicken an. Selbst die Unverschämtheit jener Schusterseele, selbst die Unverschämtheit des Cardinals Maury, der, ohne vom Papst bestätigt zu sein, auf dem erzbischöslichen Stuhle von Paris saß, vermochte dem Kaiser die erlitztene Niederlage nicht zu verheimlichen, und sein würdiger Genosse Desvossen, Bischof von Nantes, dem ein Schmeichelwort Napoleons lieder war als die Gnade Gottes, kehrte ganz bestürzt in seinen Sprengel zurück.

Ce war eine traurige Zeit in Frankreich, Trauer überall, sie saß an dem Heerde der Familien, deren Bersorger und Stüßen, deren Bäter und Söhne die eisigen Felder Rußlands mit ihrem Blute geröthet, sie schaute dräuend durch die Fenster der Häuser, wo die Schwester weinte um den jungen Bruder, die Geliebte um den verlodten Jüngling, die Mutter um den letzten jüngsten Sohn, den die Kaiser-Trommel mit ihrem lauten Schall abgefordert, damit er hinziehe unter der dreifardigen Fahne der Revolution und sich von Preußen oder Russen todtschießen lasse für den Ruhm und das Reich des kleinen, fremden, gelben Mansnes von der Insel Corsica, der durch die Revolution Herr geworden war über das schöne Frankreich.

Ja, wohl ist es ein eitles und ruhmgieriges Geschlecht, dieses franszösische Bolf; das Blipen der Wassen blendet seine Augen, das Rasseln der Trommel berauscht es, aber es ernüchtert sich doch schneller als man glaubt, namentlich als Napoleon glaubte — die Herzen der Väter und Mütter bluteten doch, wenn auch der Trommelschall ihre Klagen versichlang, ihre Herzen bluteten doch, daß so Sohn auf Sohn dahin ging für den Kaiser und keiner wiederkam für Frankreich, und als 1813 die letten jüngsten und noch so zarten Schöslinge alle auf einmal abgesordert wurden, da trat jener langgenährte Haß gegen den Kaiser ins Bewußtsein der Leute, der sich später in gar verschiedenen Formen zeigte.

Und wo sollte der Greis Trost suchen, dem die Conscription den letten Enkel, der ihn ernährte, genommen? wo sollte die Mutter Trost sinden, die schon drei Sohne dahingegeben und keinen mehr wiederges sehen hatte, von deren Kindern eins in Spanien, das zweite in Deutschsland und das dritte in Rußland begraben lag? nun, den vierten, letzen Sohn machte ein kaiserliches Senatsconsult zum "Eroberer des Friesdens", Alles für den Kaiser!

Geht in die Kirche, Leute! die heilige Kirche hat Trost! ihre Inaden-Mittel sind unerschöpslich!

In der Kirche ist fein Trost zu finden, denn ce ist wie unter der Schreckensherrschaft ein Zwiespalt zwischen Staat und Kirche — auf

ben Bischofsstühlen siten Manner, benen ber Papst die Investitur verweigert, und an den Altaren beten die treugebliebenen Priester für die Befreiung ihres Oberhirten, des Papstes, aus der Gefangenschaft der Midianiter. Die heilige Kirche spendet Trost aus dem reichen Schape ihrer Gnadenmittel, aber sie vermag die Gemüther der beraubten Eltern nicht mit dem zu versöhnen, der seine gewaltige Hand auch keck ausgesstreckt hat über die Braut Christi und ihr den Kranz genommen aus ihrem Haar!

So wachst ber bumpfe Sag im ganbe gegen ben Raifer!

Und im Westen, wo noch immer die breiten Blut- und Brandsstraßen der "Höllencolonnen der Republif" ihre schaudervollen Spuren durch das königliche und katholische Land ziehen, wo die goldenen Lilien von Altsrankreich besto lustiger blühen in den Herzen, je sorgfältiger man bemüht ist sie auszutilgen an den öffentlichen Gebäuden — und im Süden, wo die heißen Leidenschaften das Blut durch die Abern peitschen, da ergreift die verzehrende Gluth des Hasses die Herzen mehr und mehr, dehn die Priester dort sind auch Menschen mit heißen Herzen, und sie beten nicht nur um die Befreiung des heiligen Baters aus der Gefangenschaft des Midianiter's, sondern sie siehen Gottes Strasgericht herab auf das versehmte Haupt bessen, der es gewagt hat, seine Hand an den Nachsolger des Apostelsürsten Petrus zu legen.

Napoleon hatte keine Uhnung von dem furchtbaren Abfall, der sich vorbereitete im Innern Frankreichs; er glaubte nicht an die Treue derer, die ihn zunächst umgaben, die er jest mit Borwürsen und Jornaussbrüchen oft eben so ungerechtsertigt überstürzte wie einst mit Abelstiteln und Reichslehngütern, Gelosummen und militairischen Auszeichnungen; er beargwöhnte seine Generale, mistraute seinen Marschällen, haßte seine Großwürdenträger und verachtete eigentlich nicht nur das französische Bolk, sondern das ganze Menschengeschlecht.

Und für diese Berachtung, die vielleicht weniger in seinem persons lichen Wesen, als in seiner corsischen Abkunft begründet lag, erwartete und verlangte er von dem französischen Bolk, von der Masse, Anhängslichseit und Treue für sich und sein Haus.

Seine Hand war wider Jedermann, die Stunde mußte kommen, in der sich Jedermanns Hand erhob wider ihn — er hatte, gleich allen Corsen, eine hochmuthige Verachtung anderer Nationen, auch ihn mußte die specifische Abneigung treffen, welche andere Bölker gegen die Corssen fühlen.

Obgleich nun Napoleon keine Ahnung hatte von bem großen Absfall, der sich gegen ihn vorbereitete, so fühlte er doch, daß er etwas thun nuise, um den übeln Eindruck etwas wenigstens zu verwischen, den die Veröffentlichung des Concordates und der Protest des Papstes das gegen gemacht.

Es war an einem ber letten Tage im Februar, als ber Graf

Louis von Narbonne gegen Mittag im Schlosse ber Tuilerieen erschien, wohin ihn ein besonderer Besehl bes Kaisers gerusen. Der seine Edels mann war über vier Wochen von seiner Misston nach Deutschland zustückgefehrt, hatte mehrere Audienzen beim Kaiser gehabt und war mit dem Wohlwollen aufgenommen, das er für seine Bemühungen erwarten durste, welches er verdient hatte, wenn auch die Nachrichten ziemlich

traurig waren, die er über Preußen geben mußte.

Dem Grafen von Narbonne fam feine Berufung nach ben Tuiles rieen nicht unerwartet, benn es war bereits die Rebe bavon gewesen, ihn an Stelle bes Brafen Otto nach Bien zu senben, ber jest, fo geschickt er in gewöhnlichen Beiten Die faiserliche Politif bort reprasentiren mochte, ben Berhältnissen nicht mehr gewachsen war. Rapoleon glaubte nicht an bie Möglichkeit, bag Desterreich bas Bundniß mit ihm verlaffen könne ; er hegte, weil er, nicht auf bem Thron geboren, Familienverbindungen für mächtiger als bie Staatsraifon hielt, ben verhängnisvollen Irrthum, Desterreichs Raiser werbe nie feindlich gegen ihn auftreten, weil bie Raiferin Marte Louise seine Tochter, aber er fah voraus, baß fich Defterreich seine Bunbesgenoffenschaft theuer bezahlen laffen werbe. bas auch eigentlich in ber Ordnung und wünschte nur, so billig als möglich babei auszufommen. Deshalb wollte er ben Grafen Rarbonne nach Wien fenden, welcher allerdings geschickter als jeder Undere war, Die freundlichen Beziehungen Defterreichs zu Frankreich zu pflegen und nicht erfalten zu laffen. Der Botschafterposten in Wien war bem Gra= fen von Narbonne überbem ichon lange bestimmt gewesen, seine Berbinbungen mit bem Keldmarschall Fürsten von Ligne und anbern hervorragenben Berfonlichkeiten ber öfterreichischen Aristofratie machten ihn, abgesehen von feinen glanzenden perfonlichen Gigenschaften, gang vorzüglich geschickt bazu.

Einige Tage vorher war nun ein außerordentlicher Gesandter Desterreichs in Paris eingetroffen, nicht der Feldmarschall Fürst Schwarzenberg, welcher immer noch der Titular des Botschafterpostens war, sondern ein Mann, den Napoleon nicht ohne Grund mit dem größesten Mißtrauen betrachtete, ein Mann, der in den Augen Maret's und der andern kaiserlichen Diplomaten die officielle Borbedeutung großer Schwiezrigkeiten von Seiten Desterreichs war. Dieser Mann war der Feldmarschall-Lieutenant Graf Ferdinand Bubna von Littit, ein böhmischer Ebelmann, bessen uraltes Geschlecht die in die Zeiten der Przemissiden hinaufreichte, der unter einem einfachen, derben und zuweilen selbst plumpen Wesen die größeste Feinheit barg.

Napoleon hatte eine ihm felbst nicht erklärliche Schen vor dem Grafen Bubna, dem vielleicht nur die Gelegenheit fehlte, sich als einen bedeutenden Feldherrn zu zeigen; jedenfalls war derselbe damals, den Fürssten Metternich nicht ausgenommen, der geschickteste und vollendeiste Diplosmat des österreichischen Cabinets. Der Kaiser verlangte zunächst, daß

Desterreich ein Hülfscorps von dreißig Tausend Mann, welches nach dem Vertrage vom 15. März 1812 allerdings zur Verfügung Napoleons gestellt werden mußte, zu seiner Armee stoßen lasse; Graf Bubna verssprach, dieses Verlangen seinem Hose zu berichten, stellte dafür aber sos fort eine ganze Reihe von Bedingungen und Forderungen, deren Annahme er zwar nicht troßig forderte, die er aber doch mit großem Geschick zur Discussion zu bringen verstand.

Der Kaiser bemerkte nicht, baß ber Graf Bubna baburch bereits einen großen Sieg über seine Diplomaten errungen, benn zur Stellung bes Hülfscorps von dreißig Tausend Mann war Desterreich tractats mäßig längst verbunden, und statt die sofortige Erfüllung der Tractasten zu sordern, unterhandelten die Minister mit Desterreich über eine Menge von Dingen und machten neue Zugeständnisse, während Desterreich sich noch nicht einmal erklärt hatte, ob es geneigt sei, überhaupt seine alten Versprechungen zu halten.

Die Kaiserliche Diplomatie hatte ihre grenzenlose Zuversicht schon etwas verloren, und bas war von je ihre beste Eigenschaft.

Graf Narbonne sah den Fehler wohl, der dem Grafen Bubna gegenüber gemacht worden war, aber er sah ihn gerne, denn seine Absicht
war, Napoleon auf den Weg der Concessionen zu bringen, weil er überzeugt war, ihn nur auf diesem mit den alten Dynastieen versöhnen zu
können.

Als Graf Narbonne, nicht in Uniform, sondern wie es am alten Hose Etiquette war, im Gallakleide in das große Vorzimmer des Kaisfers trat, eilte ihm der Adjutant vom Dienst entgegen, um ihm zu sagen, daß der Kaiser zwar in diesem Augenblicke ihn nicht empfangen könne, daß er aber besohlen habe, der Graf möge in jedem Falle warten.

Der alte Hofmann war anscheinend entzückt, daß der Raiser einen besondern Beschl seinetwegen gegeben, wenigstens mußten seine Worte und seine Manieren dem Offizier das glauben machen; innerlich aber fand Narsbonne, der mit seinen schweren Gedanken über die nächste Zukunft und seine Thätigkeit in derselben beschäftigt war, nicht den geringsten Geschmack an dem Aufenthalt in des Kaisers weitem Borsaal, wo in jedem Augensblicke sast andere Gesichter erschienen und andere Begrüßungen ihn sorten. Er sah deshald den Pallast-Präsecten, Baron von Bausset, mit doppeltem Wohlwollen an, als ihm derselbe den Borschlag machte, dem kleinen Könige von Rom einen Besuch abzustatten, denn Graf Narbonne erinnerte sich, daß er des Kaisers Sohn seit seiner Rücksehr aus Deutschland noch nicht gesehen, und daß er in Berlegenheit gerathen könne deßehalb bei einer zufälligen Frage des Kaisers.

Er folgte also mit größter Beeiferung durch die Dianen-Gallerie über die Treppe des Pavillons der Flora, auf einem Wege, der eben nur einem Pallast-Präsecten offen war, nach der Wohnung des Königs von Rom.

Eine Untergouvernante des kleinen Königs führte die beiben Hersten in den Salon, in welchem sich Frau von Montesquion mit dem Sohne des Kaisers befand.

Der zarte, aber hübsche Knabe lag in einem weißen Kleidchen auf einem großen blauen Sammetkissen in Mitten des Gemachs am Boden und belustigte sich, mit einer ledernen Kugel Kegel unzuwerfen, welche ihm ein Diener in angemessener Entsernung immer wieder aufstellte.

Frau von Montesquion saß mit einem Buche in der Hand neben dem spielenden Kaiserknaben auf einem Sessel. Als sich die Dame ershob, um die eintretenden Herren zu begrüßen, erhob sich auch das Kind lebhaft, strich sich die braunen Löckhen aus dem leichtgerötheten Antlit und fragte seine Gouvernante mit kindlicher Neugier: "Wer sind die Herren, Maman?"

"Kennen Sie Herrn von Bausset nicht mehr, der Ihnen die schös nen Täubchen gebracht hat jüngst?" fragte Frau von Montesquiou dagegen.

"Ah, ich liebe sehr Herrn von Bausset!" rief der Knabe freunds lich und bot dem Pallast-Präsecten anmuthig die Hand zum Kusse.

Dieser beeilte sich die Hand des Kindes zu kuffen, das nun Graf Narbonne auf seine Urme nahm und herzlich kußte.

"Ich habe Sie noch nie gesehen, mein Herr!" bemerkte ber König von Rom, ben Grafen ernsthaft anschauenb.

"Ich heiße Graf von Narbonne, mein kleiner König," entgegnete ber alte Cavalier, "und bin einer von bes Kaisers Generalen!"

"Wollen Sie auch Marschall von Frankreich werben?" fragte ber König von Rom.

"Gewiß, mein kleiner König, wenn es möglich ift!" erwiederte Narbonne.

"Dh, es ist leicht, Sie brauchen nur eine große Schlacht zu ge= winnen!" sagte bas Kind freundlich.

"Das aber ist's, Monseigneur, man gewinnt so leicht keine Schlacht!" versete Narbonne scherzend.

"Mein Papa hat viele Schlachten gewonnen, oh so viele!" Der Knabe hob seine Hand auf.

"Welcher Geist in biesem jungen Kinde!" bewunderte der Pallast= Präfect gegen die Gouvernante, welche nicht wenig geschmeichelt war.

"Hat mir der König von Rom Aufträge zu geben?" fuhr Graf - Marbonne halb ernst, halb scherzend fort, "ich verreise in diesen Tagen und gehe zu dem Großvater nach Wien!"

Das Kind sah sich nach seiner Gouvernante fragend um; biese beseilte sich zu erklären: "Der Herr Graf Narbonne geht zu Maman's Papa, zu Sr. Majestät bem Kaiser von Desterreich."

"Ah, mein Herr, empfehlen Sie mich dem Kaiser von Desterreich!" rief bas Kind jest mit voller Sicherheit.

Als sich die Herren verabschiedeten, grüßte er sie mit einem ans muthigen Lächeln, ehe sie aber noch die Thür erreicht hatten, sahen sie, daß sich der Knabe bereits wieder auf seln Kissen geworfen und lustig seine ledernen Bälle in die Reihen der Kegel schleuderte.

"Wissen Sie, wem unser kleiner König von Kom sehr ähnlich sieht?" fragte Narbonne mit bem Pallast. Prafecten in das kaiserliche Borzimmer zurückschrend, "aber auffällend ähnlich?"

"Rein, Berr Graf!"

"Run dem Kaiser Joseph II.!" rief Narbonne, "ich habe den Kaisser oft gesehen, als er in den achtziger Jahren hier zum Besuch war, aber ich habe in Bruffel und in Deutschland Bilder von ihm gesehen, aus seiner frühesten Jugend, Zug für Zug dasselbe Gesicht wie der Kösnig von Rom."

"Das ist interessant," versetzte ber Pallast-Prafect, "indessen muß ich bekennen, daß ich es vorgezogen hatte, das hohe Lind seinem großen Bater ahnlich zu finden."

"Das ist es nicht," meinte ber Graf, indessen sette er mit seinem gewöhnlichen Aplomb hinzu, "jett nicht, wahrscheinlich wird ber kleine König dem Kaiser ahnlicher werden, wenn er alter wird, jett, wie gessagt, scheint er mehr ber Mutter nachzuschlagen."

Beim Eintritt in das Vorzimmer des Kaisers fam den Herren der Ordonnanzossizier vom Dienst bereits entgegen und stüsterte: "Herr Graf von Narbonne, Se. Majestät der Kaiser erwartet Ew. Ercellenz schon seit einigen Minuten!"

Der Graf verbeugte sich grüßend gegen seinen Begleiter und trat in bas Cabinet bes Kaisers.

Napoleon kam ihm lebhaft einige Schritte entgegen und blieb vor dem Grafen stehen.

"Nun, mein Herr, ich erwartete Sie!" sagte er mit einigem Diß= vergnügen.

Er öffnete die Dose, die er in der Hand hielt, und streute den Taback umber, seiner Gewohnheit nach, benn er schnupfte eigentlich fast gar nicht, die Dose war nur eine Art von Zerstreuung für ihn; seine Dosen, die sonst sehr einfach von Schildpatt waren, hatten einen besonderen Werth dadurch, daß in die Deckel große silberne und goldene Ersinnerungs-Münzen, die unter seiner Regierung geschlagen worden, einsgelegt waren.

"Sire," entgegnete ber Graf, "ich bitte um Berzeihung, ich machte bem Könige von Rom meine Aufwartung."

"Ah!" ricf Napoleon, augenblicklich befanftigt, "und wie finden Sie den Burschen?"

"Ich glaube, daß Ew. Majestat zu ben schönften Hoffnungen be-

"Ja, er ift ein lieber fleiner Knabe," fagte ber Raifer fast weich,

dann aber fuhr er plotlich in anderem Tone fort: "Doch ich wollte nicht von dem Könige von Kom mit Ihnen reden, sondern von dem Papste, der sett nichts mehr in Rom zu thun hat. Wissen Sie, mein theurer Narbonne, man muß die Menschen nicht an einen Platz stellen, auf den sie nicht passen. Ich bin überzeugt, Sie würden mir in einer theologischen Angelegenheit weit nützlicher gewesen sein, als mir es der Erzbischof von Mecheln in der Politif gewesen ist. Fürwahr, der Präsat hat zu Warschau eine höchst klägliche Rolle gespielt, und ich, ich bedaure, daß ich Sie nicht als Dritten zu meinen Conscrenzen mit dem Papste zugezogen habe vor drei Wochen."

"Sagen Sie das nicht, Sire," entgegnete Rarbonne mit wehműsthigem Lächeln, "Ew. Majestät wurden bann bort statt eines zwei Gegner zu befämpfen gehabt haben!"

"Wie," rief ber Kaiser, "steht es noch so mit Ihnen, Sie ein alter Philosoph, Diplomat und Minister? Ich habe Ihre Verehrung für den Papst wohl bemerkt, mein Lieber, Ihre Trauer über die Unsfälle und Leiden, die ihm verblendete Rathgeber zugezogen haben; trot alledem aber war ich der Meinung, daß Sie die Principien der gallicanischen Kirche fosthicken. Haben Sie denn nichts mehr von den alten Traditionen Ihrer Parlamente, von dem Geist des Widerstandes gegen die römischen Uebergriffe, von dem Geiste des großen Bossuet. Ei, wie hat sich Ludwig XIV., ehe er alt und devot wurde, gegen Rom gezeigt? Wie mächtig hat er das Anschen seines Ambassabeurs in Rom aufrecht erhalten! und wie hat er einen Papst beherrscht, der nicht weniger hartnäckig war als der meinige. Vergessen Sie nicht, daß ich, ohne an das Dogma zu rühren, der ganzen Geschichte ohne Weiteres ein Ende machen kann — ich brauche nur einen Patriarchen von Frankreich zu ernennen!"

fenne, daß ich geglaubt habe, das Project, einen Patriarchen zu ernennen, sei für einen Augenblick aufgetaucht in der Seele Ew. Majestät und dann wieder verschwunden; darum hat mich die Publication des Conscordates im Moniteur so schmerzlich berührt. Darf ich wohl Ew. Majestät bitten, zu bedenken, daß es nichts Anderes ist, wenn Sie dem Papste die Construation der Bischöse nehmen, als de kacto einen Pastriarchen machen, und daß Ew. Majestät selbst, oder Ihr Cultusminister die Functionen des Patriarchen vollzieht. Das hat Ludwig XIV. niesmals gethan, das hat Bossuet niemals gerathen oder empsohlen. Es sanden unter dem großen Könige viele Streitigkeiten mit Rom statt, es blieben Bischossisse lange vacant, aber Ludwig XIV. hat niemals einen Bischos weder eingeset, noch abgeset. Die Einheit der katholischen Kirche ist immer gewahrt worden, Sire!"

"Aber nehmen Sie den Cardinal Maury," versette der Kniset lebhaft, "ihn, den großen Bertheidiger der Kirche und des Thrones in

ber Constituante, erfüllt er seine Functionen als Erzbischof von Paris nicht vortrefflich auch ohne die papstlichen Bullen?"

Mann tauscht Ew. Majestät, er ist ein Neberläuser aus Rom und reizt Ew. Majestät zum Kriege gegen Rom, weil er fürchtet, daß man wähsend des Friedens ihn zur Rechenschaft ziehen könnte. Und glauben Sie mir, Sire, das Papstthum ist eine solche Nothwendigkeit für die katholische Christenheit, daß alle die Bischöfe, die jest Ihrem Einsluß gehorchen, wenn Sie dieselben befragen wollten, ohne Ihre Meinung vorher kund zu geben, daß sie Alle Ihnen rathen würden, dem Papste das Haus des heitigen Beirus zurückzugeben, ihm die Rechte der Nachsfolger des Apostelfürsten zu lassen, und ihm weber Nom, noch die Conssirmation der Bischöfe zu nehmen!"

"Ah! Rom," rief der Kaiser ungeduldig, "was Sie verlangen, ist ganz unmöglich, Rom ist das Erbtheil meines Sohnes, Rom ist die Krone des Kaiserreichs. Was die Angelegenheit der Investitur betrifft, da könnte ich allenfalls Concessionen machen. Sehen Sie zu, ob Sie einen Ausweg sinden können, ich werde mit Vergnügen Ihre Ansichten darüber lesen, vielleicht hilft uns hier Ihr gesunder Laienverstand."

"Sire," antwortete der Graf, "meine Ansicht ist bald gesagt: geben Sie sosort dem Papst die Freiheit, führen Sie ihn nach Rom in seine Kirche und seinen Pallast zurück, und dann eröffnen Sie Untershandlungen mit ihm, die gewiß zum Ziele führen werden, wenn Ew. Majestät nichts verlangen, was gegen die Freiheit und das Dogma der Kirche ist."

"Aber, mein Lieber," erwiederte Napoleon, "wie kann ich bem Papst die Freiheit geben, jest wo er protestirt? Wie kann ich ihn nach Rom zurücksühren? das wäre eine Revolution! Doch benken Sie nach, ich bitte Sie um eine Note, in der Sie mir Ihre Ansichten entwickeln; ich werde dieselbe mit großer Ausmerksamkeit lesen, ich wünsche, daß Sie mich überzeugen!"

Damit wurde Graf Narbonne entlaffen!

Graf Narbonne benahm sich während dieser ganzen Unterredung, wie ein Hosmann im schönsten Sinne des Wortes; herrschend ist die alberne Meinung, ein Hosmann musse ein Schmeichler seines Herrn, ein Heuchler, Kriecher und Intrigant sein; oh! est giebt Hosseute, die aus ganz anderem Thon geknetet, auf ganz anderem Holz gewachsen sind. Ein ächter Hosmann ist ein Mann, der zwar auch bei Hose ein Mann und seinem Kürsten gegenüber ein Mann, ein ganzer Mann bleibt, der aber zugleich auch versteht, höslich zu sein bei dem vollsten Bewußtsein seiner Manneswürde. Das ist ein ächter Hosmann! Es ist nicht immer die Manneswürde mit Derbheit und Rohheit vergesellschaftet, höslich seine Sitte und rechter Mannessinn gehen gern Hand in Hand. Es ist unverschämt, daß schlechte Erziehung, saule Nachlässigseit und

bequemes Sichgehenlassen bie höflich feine Sitte fur heuchelei und

Als ein ächter Hofmann hatte Graf Narbonne sich nicht gescheut, bem großen Despoten zu widersprechen, da wo cs auf seine religiösen Grundsätze ankam, und es lag in seinem Widerspruch und in der Art, wie er ihn vordrachte, so viel männliche Tüchtigkeit, daß selbst Napoleon nicht zürnen konnte; unbeugsam in den Grundsätzen aber gab Narbonne augenblicklich nach, wo er nichts aufzugeben hatte, als seine Neigunzen, als seine Bequemlichkeit. Mit der Stellung, die er demnächst in Wien einzunehmen bestimmt war, hinlänglich beschäftigt, war der Graf durch den Austrag Napoleon's sehr belästigt, und war dies in um so höherm Grade, da er, von der Religionslosigkeit des Kaisers überzeugt, nichts von ihm für die Kirche hossen konnte; aber er gab augenblicklich nach und übernahm die Absassung einer Denkschift über das Concordat und das Verhältniß der französischen Kirche zu dem Papstthum.

Rarbonne; er war halb und halb übler Laune, aber er hatte bas Gestühl, daß nicht Maury oder Einer von den andern abtrünnigen Priesstern den Fehler, den er mit dem Concordat begangen, wieder gut zu machen vermöge, sondern daß das nur ein Mann könne, der wirklich zur Kirche halte, und barum hatte er den Grafen von Narbonne geswählt, weil eben die höslichen Formen des alten Cavaliers ihm am wenigsten lästig waren.

Der Kaiser war noch lebhaft mit bem Gegenstande beschäftigt, als er in den Salon trat, wo sein Dejeuner aufgetragen wurde, und der Marschall Kellermann Herzog von Balmy ihn erwartete, der an diesem Tage allein mit dem Kaiser speiste.

"Und was sagen Sie zu bem Concordat, Marschall?" fragte Raspoleon, nachdem er seine Julienne ziemlich hastig gespeist.

Verwundert legte der alte Kriegsmann den Löffel hin und sah seinen Herrn an; es hatte dieser Gegenstand kein besonderes Interesse gehabt bis jest für den ehrlichen Kanonier von Valmy.

"Sie wissen doch, daß der Papst vor einigen Wochen ein Conscordat unterzeichnet hat, welches ich ihm persönlich in Fontainebleau vorgelegt hatte, wie sinden Sie dieses Concordat? He! ist's nicht vorstheilhaft für Frankreich? Sie mussen es vor ein paar Tagen im Moniteur gelesen haben?"

"Dh! es ist vortrefflich, Sire!" antwortete ber Marschall etwas unsicher, "ich habe mich sehr barüber gefreut!"

Der alte Kriegsmann log ganz erschrecklich, er hatte nicht eine Zeile bes Concordates gelesen; aber er hörte, daß es der Kaiser selbst dem Papste vorgelegt, darum fand er es vortrefflich.

Es sind, wie man sicht, nicht immer die Hossente, welche bei Hose

am unverschämtesten lügen. Den Marschall Kellermann wird Reiner für einen Hofmann erklären.

"Können Sie glauben, Marschall," fuhr ber Kaiser, erfreut über die Beistimmung bes Marschalls, auf die er sonst nicht den geringsten Werth zu legen pstegte, mit großer Lebhastigseit fort, "daß der Papst acht Tage darauf, nachdem er dieses Concordat freiwillig unterzeichnet, mir einen lamentablen Brief schried, in welchem er erklärte, daß er es sehr bedauere, dasselbe unterzeichnet zu haben, daß ihm seln Gewissen Vorwürfe darüber mache und daß er mich inständig bitte, es als nicht geschehen zu betrachten. Ich antwortete ihm natürlich, daß das, was er verlange, gegen die Interessen Frankreichs sei, daß er sich übrigens, da er als Papst unsehlbar sei, nicht habe irren können, und daß sein Gewissen sehr voreilig sei, sich in diese Angelegenheiten zu mischen."

Der Graf Narbonne hatte sehr recht, wenn er Napoleon für völlig religionslos hielt; dieser wohlseile Spott über den Sat von der Insfallibilität des Papstes, der übrigens nur von Glaubenssachen gilt, war eines katholischen Christen unwürdig, und der Kaiser hatte seinen Lohn dafür hin in dem beistimmenden Gelächter des brutalen Marsschalls und der strafenden Miene des Pallast-Präsecten Bausset, der den Dienst leitete.

Ohne sich anscheinend um diese Wirkung seiner Worte zu kummern, und mit der Miene, als ließe er sich nur von der Fülle seiner Ideen fortreißen, suhr Napoleon einen Augenblick darauf sort: "In der That, sagen Sie, Marschall, was war Rom im Alterthum und was ist es jest?"

Kellermann ware sehr verlegen um eine Antwort gewesen, benn er wußte weber etwas von bem alten noch von bem neuen Rom; gluds licher Beise für ihn verlangte Napoleon gar keine Antwort, sonbern er beclamirte weiter, wie das seine Art bei solchen Beranlassungen war.

"Nein!" sagte er, "zermalmt von den nothwendigen Folgen der Revolution kann es sich niemals wieder aufrichten; Rom kann sich nicht mehr selbst erhalten!"

Seitbem Napoleon bas sagte, hat ihm eine weitere Eristenz Roms von fast einem halben Jahrhundert Unrecht gegeben.

"Die alte römische Gesetzebung," suhr ber Kaiser fort, "war nicht vollsommen, aber sie war geeignet, in allen Fächern große Männer hers vorzubringen. Das neue Rom hat auf die Politis Grundsätze anges wendet, die in der Religion sehr ehrwürdig sein mögen, die aber in der Politis dem Glücke der Bölker nachtheilig sind. Die Menschenliebe ist zum Beispiel die vollsommenste aller christlichen Tugenden, also muß man Allen Almosen geben, die Almosen verlangen, darum ist Rom zum Sammelplat der Bettelnden fast aller Nationen geworden."

Der Marschall sah Napoleon staunend an, er bewunderte offenbar bie Logif seines Herrn; Andere werden auch staunen ob solcher Logif;

ber große Mann war offenbar ftarfer in Thaten als im Raisonnement. Das ware kein Borwurf, wenn berselbe nicht die Gewohnheit gehabt hatte, seine Raisonnements sofort in Thaten zu übersegen.

"Man sieht bort," so ratsonnirte Napoleon weiter, "wie man mir berichtet, benn ich selbst bin nie in Rom gewesen, alle Müßiggänger ber Erde vereinigt, die sich bahin flüchten, zum Boraus überzeugt, bort überslüssige Nahrung und bedeutende Geschenke zu bekommen. So leibet das päpstliche Gebiet, das durch seine Lage unter einem glücklichen Hims mel, durch seine schissbaren Flüsse und durch die Güte seines Bodens bestimmt, unermeßliche Reichthümer hervorzubringen, Mangel, großen Mangel, nur weil es an Cultur fehlt."

Diese Behauptungen Napoleon's bewiesen allerdings zur Genüge, bag er nie ben Kirchenstaat gesehen.

"Berthier hat mir versichert," suhr der Kaiser fort, "daß man dort große Strecken Landes durchreisen könne, ohne eine Spur von Menschen zu sinden. Die Weiber selbst, die für die schönsten in Ita- lien gelten, sind dort indolent und zu keiner Thätigkeit für die Sorgen des Lebens sähig. Es ist die Weichlichkeit der Sitten Asiens. Das neue Rom beschränkt sich barauf, mit den Wundern der Kunst der Alten zu prunken; wir haben aber doch ein wenig dort aufgeräumt!"

Napoleon und fein Maricall lachten.

"Das Parifer Museum," plauberte ber Raifer mit ber ungezwungenen Freude eines Schthen, ber feine Beute prahlend preift, weiter, "bas Parifer Museum ift vollgestopft mit ben Meifterwerfen ber Runft ber Alten, mit benen Rom so lange geprunkt hat. Doch um auf die Politik jurudzukommen, was konnte bie papftliche Regierung im Bergleich mit ben andern großen Souverainetaten in Europa noch pors stellen? Diese kleinen Souveraine also gelangen in einem Alter auf ihren Thron, wo man sich nach nichts weiter mehr sehnt, als nach Ruhe. Im Alter ist Alles Uebung, Alles Gewohnheit, man benkt nur daran, seine Größe zu genießen und sie auf seine Familie zurückstrahlen an laffen. Ein Bapft fann nur mit einem burch bie lange Uebung ber Intrique eingeschrumpften Beifte und mit ber Furcht, fich machtige Reinde zu machen, zur Regierung fommen, er muß steis fürchten für feine Familie, benn fein Nachfolger ift ja immer unbefannt. Genug, ein Papft fann nichts weiter wollen, als ruhig leben und fterben. Darum beschäftigt er sich immer mit Dingen, die nichts mit der Relis gion zu thun haben und nur geeignet find, bem Bolfe Berachtung gegen eine folche Regierung einzuflößen."

Welche Unsichten! welche Urtheile! Das Beste bavon war immer noch zu brei Biertheilen falsch und irrig. Diesen kaiserlichen Meinungs- Ueußerungen gegenüber war es vollkommen passend, daß Marschall Keller- mann sagte: "Sire, Ew. Majestät sollten einsach besehlen, daß immer ber jüngste Cardinal zum Papst gewählt würde!"

"Ich ließe mir Ihre Ibee gerne gefallen," erwiederte Rapoleon lachend, "wenn nicht eine zu große Energie des gelstlichen Souverains andererseits auch ihre großen Bedenken hätte —"

Der Kaiser schwieg einen Augenblick. Der arme Marschall begriff natürlich nicht, baß Napoleon die Energielosigseit der geistlichen Souveraine zwar tabeln, aber keineswegs energische Papste unter der dreis
fachen Krone sehen wollte.

"Den einzigen Ruben, ben ich bei Ihrem Borschlage sehen könnte, Marschall, wäre die Unterdrückung jenes politischen Serails, gewöhnlich Conclave genannt. Ich will nicht sagen Harem, Marschall, Serail besteutet in der Sprache bes Morgenlandes einen Ballast!"

Mit diesen Worten erhob sich Napoleon von der Tasel, der Marsschall legte seine Serviette hin, offenbar wenig interessirt bei der sprachslichen Unterscheidung zwischen Serail und Harem.

Der Pallast Präfect Baron von Bausset aber, ein so eifriger Anshänger Napoleon's er auch war, biß sich auf die Lippen, denn er begriff sehr gut, daß der Kaiser Harem hatte sagen wollen, und der lette Rest von katholischem Glauben revoltirte in seinem Herzen gegen die cynische Art und Weise, in welcher sein vergötterter Herr sich über die Kirche aussprach.

Db sich Graf Narbonne so bemüht haben würde, für den Kaiser die eingehendsten Denkschriften über die Stellung Frankreichs zu dem Papstthum auszuarbeiten, wenn er gewußt hätte, mit welchem Leichtssinn, mit welcher Kälte Napoleon die ganze Frage ansah? Mehrmals im Lause des Märzmonats hielt er dem Kaiser Bortrag über diese Ange-legenheiten; er bemerkte wohl, daß berselbe ziemlich zerstreut dabei war, er kannte auch die Religionslosigkeit seines Herschers, aber er hielt ihn für einen tiesen Politiker und glaubte ihn fähig, die ungeheure Bedeustung der katholischen Frage zu würdigen.

"Ja, ja," unterbrach Napoleon einen der Vorträge Narbonne's über diesen Gegenstand, "ich verstehe Sie vollsommen; für mich aber hanz delt es sich bei dieser Gelegenheit nur um die beiden Titular-Souveraine Roms, die ich jest hier habe, den König von Rom und den Papst von Rom; ich din auch zu Concessionen bereit, aber es versteht sich von selbst, daß ich immer der wirkliche Souverain Rom's dabei bleibe."

Der Graf Narbonne sah seinen Kaiser halb bestürzt, halb beküms.

Das hatte er nicht erwartet.

Napoleon aber fuhr fort: "Laffen wir aber jest die Souveraine Rom's bei Seite, mein theurer General! wir wollen diesen Gegenstand zurücklegen und ihn erst wieder vornehmen, wenn wir eine große Schlacht an den Usern der Elbe oder der Weichsel gewonnen haben. Sie waren in Berlin anwesend, mein theurer Narbonne, an jenem Tage, an welchem Saint Marsan officiell benachrichtigt wurde von der schnöse

ben Berrätherei bes Generals von Porf, Sie waren Zeuge von ber Inbignation bes Königs über biefes Berbrechen, Gie haben die Berfpres dungen gehört, welche uns biefer harbenberg bamals im Ramen feines Fürsten machte. 3ch muß Ihnen bie Gerechtigfeit wiberfahren laffen, mein theurer Narbonne, baß Sie von Anfang an Breußen nicht getraut und an seine Versprechungen nicht geglaubt haben. Die Ereignisse haben Ihnen vollkommen Recht gegeben, Alles bricht gegen und los, Preußen hat bie Maste abgeworfen, es hat fich mit Rufland verbunbet. Was Saß ober Furcht nicht gegen und in's Gewehr ruft, bas erfauft englisches Gold; Bernabotte ift ju Rufland übergegangen, es: ift eine Coalition gegen uns von Stocholm bis Breslau. Defterreich, bas feit bem Beginn biefes Jahres nun ichon zum britten Zuerst sprach es von seiner Anhänglichfeit Male die Sprache andert. an bas Bundniß mit mir, bann famen bie bringenden Bitten um bie Herstellung bes Kriebens, immer begleitet von ben eifrigsten Freundschaftsbetheurungen. Darauf nahm es bie majestätische Miene unb Sprache einer vermittelnden Macht an, und nun fommen icon die glats ten Neutralitäts = Pratenstonen jum Vorschein. Gie muffen sofort nach Bien, mein theurer Rarbonne; ich muß genau feben, alle Schleier muffen fallen. Mit wem habe ich es zu thun in Wien, mit Freunden ober Feinden? Reisen Sie auf ber Stelle ab, Sie muffen bazu vorbereis tet fein!"

Narbonne verbeugte fich jum Zeichen ber Ginwilligung.

"Ich fann nicht an wirkliche Feindseligkeit von Seiten meines Schwiegervaters glauben," suhr Napolen in seiner tiesen Selbsttäuschung über diesen Punkt sort, "kommen Sie in Wien immer auf die Famislienverbindung zurück, der Kaiser, mein Schwiegervater, ist billig und verständig. Er hat die ganze Last einer französischen Invasion kennen gelernt, er wird mir jest treu bleiben, ich zweisse nicht daran. Aber Hof-Intriguen, Salon-Citelkeiten und kriegerische Gelüste gewisser Damen conspiriren dort gegen mich. Ich weiß, welcher scandaleuse Empfang einem russischen Agenten daselbst geworden ist; das muß aufshören, wird aushören vor scharsblickenden Augen. Es wird Ihnen nicht schwer werden, dem Kaiser Franz die Nothwendigkeit der französischen Alliance zu beweisen, sie ist die natürlichste und vortheilhafteste für ihn."

Das war eins von jenen gewaltigen Sophismen, mit denen Naspoleon sich zuweilen selbst verblendete. Desterreich sollte durchaus in Rußland seinen einzigen Feind sehen, er behauptete, durch die Ereignisse des Jahres 1812 sei die Gesahr, welche Desterreich von Rußland aus drohe, noch größer geworden, Desterreich müsse jetzt jedes Mißtrauen gegen Frankreich schwinden lassen, gegen Frankreich, welches die Mission habe, auf Desterreich gestüßt, Central Europa gegen die russische Uebermacht zu schüßen.

Der Kaiser entließ ben Grasen Narbonne sehr gnabig, nachbem er ihm noch einige Sate dictirt hatte, auf welche gestütt ber Graf mit bem Kaiser Franz und Metternich unterhandeln sollte.

Der Kaiser hoffte burch Narbonne eine Solibarität zwischen Franksreich und Desterreich hergestellt zu sehen; ber Graf aber kam traurig aus den Tuilerien zuruck und rüstete sich zur sosortigen Abreise.

"Ich mochte ben Raifer so gern verfohnen mit benen, bie noch nicht seine offenen Feinde sind," fagte Narbonne zu seinen naheren Freunden, die er rufen ließ, um Abschied von ihnen zu nehmen, "aber ich habe fein Glud babei. Mit bem Papfte fonnte ich ihn wirklich verfohnen; es ware mir gegludt, im Moment aber, wo ber Erfolg icon gesichert, legt er bie Sache bei Seite und will nichts mehr bavon boren. Seute schickt er mich nach Wien; vor zwei Monaten, vor einem Monate noch hatte ich vielleicht bort Erfolg haben können, beute scheint mir berfelbe mehr als zweifelhaft. Der Kaiser macht es wie die Kranfen, wenn bie Weisheit ber gewöhnlichen Merzte nicht mehr ausreichen und keine Linderung schaffen will, bann nehmen sie ihre Buflucht zu sympathetischen Mitteln, über die fie sonst spotten, gewöhnlich aber ift es bann ichon zu fpat. Ich gehe als sympathetisches Mittel nach Wien, aber ich fürchte, bag bie Alliance Frankreichs mit Desterreich bereits bem Tobe verfallen ift."

Mit so traurigen Ahnungen und Ansichten reiste Graf Narbonne nach Wien ab.

Undere hofften mehr von ihm, ale er felbft. -



# Die Einwirkung der liberalen Gesetzgebung auf die Landwirthschaft.

#### II.

III. Sat sich ber Reichthum des Bobens veranbert?

Es ist unmöglich, diese Frage in der Weise zu beantworten, daß berechnet wird, wie viele Grade Reichthum der Acker eines Staates in zwei verschiedenen Jahren und Bewirthschaftungs : Arten durchschnittlich gehabt habe. Wohl aber kann, wenn der Ernte : Ertrag und der Viehsstand bekannt ist, ermittelt werden, wie viel Ersat für die erlittene Ersschöpfung der Acker in jedem Jahre erhält, und danach bestimmt werden, welche Bewirthschaftungs : Art die erschöpfendere sei.

Bei der hierauf gerichteten Berechnung wird die Erschöpfung, welche ber Acer durch Production eines Centner Getreibes erleidet, dasselbe mag Beizen, Roggen, Gerste, Hafer oder Rundgetreide sein,

stets gleich, diejenige aber, welche zur Erzeugung von 10 Ctr. Kartoffeln absorbirt wird, gleich ber eines Centner Getreibes berechnet.

Ferner wird die Dünger-Erzeugung von Pferden, Fohlen, Rind und Jungvich ebenfalls gleich angenommen und diese Vieharten mit dem gemeinschaftlichen Namen Großvieh bezeichnet, wogegen diesenige der Schweine, Schafe und Ziegen mit 1/10 eines Stuckes Großvieh gleich gesetzt wird.

Es producirten nun 1803, wie vor nachgewiesen, 24,130,000 Morgen Acter 63,164,697 Cir. Getreibe und 21,158,000 Cir. Rartoffeln ober 65,280,497 Ctr. Getreibewerth, fo bag 1 Morgen 2,70 Ctr. Getreibewerth erzeugte, wogegen im Jahre 1849 von 45,872,270 Morgen gewonnen wurden 96,438,098 Ctr. Getreibe und 142,713,732 Ctr. Rartoffeln, also 110,709,471 Ctr. Getreibewerth, so bag bie Production eines Morgens sich auf 2,41 Ctr. Getreibewerth ergab. Um nun zu ermitteln, wie fich ber Erfat für biefe bem Boben abgewonnenen Ertrage in beiben Jahren gestaltete, muß berechnet werben, ber wie vielste Theil ber Dunger- Production eines Studes Großvieh auf ichen Centner Getreidewerth - Erschöpfung in beiben Jahren verwendet wurde. Es ift bei dieser Berechnung bas Gartenland ganz unberücksichtigt geblieben, und es wird angenommen, tag fur baffelbe ber fünstliche Dunger genügt. Ferner foll auch hier ber prasumirten Beredlung bes Biehstandes insofern Rechnung getragen werben, als bie Dünger-Production von 1803 bei bem Rindvieh und ben Schweinen um 10 pCt., bei ben Pferden und Schafen bagegen, bei welchen zweifellos eine beffere Futterung eingetreten ift, um 20 pCt. geringer angenommen wirb, als 1849.

Der Biehstand 1849 beirug nun

Großvieh, es kamen bemnach zum Ersat ber Erschöpfung auf 1 Morgen 0,102 Stud Großvieh, und auf 1 Centner Getreibewerth 0,080 Stud Großvieh.

```
Der Viehstand von 1803 dagegen betrug
an Pserden 2,661,800 St., reducirt um 20 pCt. = 2,129,440 St.,
an Rindvieh 5,257,820 " " 10 pCt. = 4,732,038 "
an Schafen 11,230,528 " " 20 pCt. = 898,442 "
an Schweinen 2,644,144 " " 10 pCt. = 237,973 "
```

Großvieh, so baß auf 1 Morgen Acer 0,331 Stud Großvieh, und auf 1 Centner Getreibe = Ertrag 0,12 Stud Großvieh Dünger als Ersaß kamen. Es hat sich also ber Ersat, welchen bie preußische Landwirthschaft für die Erschöpfung, die ber Acter burch Production eines Centner Gestreibe erleibet, von 1803 bis 1849 um 36 pCt. verringert. Daß unter diesen Umständen die Kraft bes Grund und Bodens nothwendig sinken muß, ist zweisellos, und dieses Resultat, ein wahrhaft erschreckendes, da dieses Sinken nicht etwa durch die Kriege oder durch den Uebergang in ein neues Wirthschaftssystem, nach durchgeführten Separationen, seisnen Grund hat, also etwa aus frühern Zeiten datirt, sondern vielmehr in neuerer Zeit immer stärker geworden ist. Die Landwirthschaft bes Staates ist daher eine aussaugendere geworden, und ein Theil der Ersträge derselben muß auf Rechnung des consumirten Hauptscapitals des Staates sowohl, als seiner Angehörigen, nämlich des Reichthums des Grund und Bodens, gewonnen, angesehen werden.

Die britte Frage ift alfo babin zu beantworten, bag ber Reich's thum bes Grund und Bobens fich bedeutend vermindert habe. Begenstand ift aber fo wichtig, bag ce versucht werben muß, fo viel wie möglich flar zu feben, woburch biefe Beranberung herbeigeführt ift. Es tritt hierbei fofort entgegen, bag bas Berhaltniß von Biehzucht und Betreibebau in neuerer Zeit in fo fern veranbert fein muß, ale erftere fich bebeutend verminbert hat. Wenn nun burch bie neuere Gesetges bung ben Grundbesitern vollfte Freiheit über bie Benugung ihrer Guter gewährt wurde, die ihnen früher nicht zustand, da durch mancherlei Beschränfungen und Berechtigungen fortwährend ein ziemlich gleiches Berhaltniß zwischen Biehzucht und Getreibebau aufrecht erhalten murbe. und ba ferner bie Landwirthe in Folge biefer erhaltenen Freiheit unb ber mit berfelben zugleich eingeführten Geldwirthschaft, und endlich burch bie enorme Ertenston ihres Areals, und bes bagu benöthigten Betriebs-Capitale angewiesen waren, ihre Production so zu leiten, baß fie bie höchsten Gelberträge erzielte, fo muß untersucht werben, welche Broducte in ber vergangenen Beit bie hochsten Reinertrage abwarfen. Die statiftis ichen Bahlen zu biefer Berechnung beginnen aber erft mit 1820, von welchem Jahre an Rotelmann bie Preise ber verschiebenen Broducte notirt bat. Es ist nun zwedmäßig biese Zeit in drei Perioden einzutheilen.

Die Zeit von 1820 bis 28 hatte bie niedrigen Preise; die zweite bilbet die Zeit der steigenden Preise von 1828 bis 40 und die dritte endlich die Zeit der hohen Preise von 1840 bis 49. Es kostete hiernach durchschnittlich:

|          |     |                  | 1820 bis 1828 |      | 1828 bis 1840 |      | 1840 bis 1849 |      |
|----------|-----|------------------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|
| Weigen   | pro | Scheffel         | 48            | Egr. | 59            | Sgr. | 71            | Sgr. |
|          | pro | Centner          | 53            | "    | 66            | 11   | 90            | "    |
| Roggen   | pro | Scheffel         | 32            | "    | 40            | ø    | 50            | 17   |
|          | pro | Centner          | 40            | **   | 50            | **   | 62            | " "  |
| Kartoffe |     | Scheffel Ceniner | , , , , ,     | 11   | 13            | "    | 17            | er   |

Die Preise des Fleisches sinden sich für 1828 mit 2 Sgr. für Rind. und Schweinesseisch und mit 1½ Sgr. für Hammelsteisch, und 1849 mit 3 Sgr. für ersteres und 2 Sgr. für letteres angegeben. Da aber die Erhöhung eine durchschnittliche und anzunehmen ist, daß in den letten Jahren die wirklichen Fleischpreise höher als der Durchschnitt gewesen sind, so erscheint es gerechtsertigt, sür die verschiedenen Zeitsperioden das Rinds und Schweinesseisch zu resp. 2½ Sgr., 3 Sgr. und 3½ Sgr., das Hammelsteisch dagegen zu resp. 1½ Sgr., 1¾ Sgr. und 2 Sgr. anzunehmen. Der Preis der Milch ist auf resp. 4 Pf., 4½ Pf. und 5 Pf. zu berechnen.

Die Erzeugung von 1 Pfb. Fleisch erforbert 13 Pfb. Roggen, ober 33 Pfb. Heu oder 66 Pfb. Kartoffeln; und die Erzeugung von 10 Quart Milch 8 Pfb. Roggen, ober 20 Pfb. Heu ober 40 Pfb. Kartoffeln (leber die Fütterung und Aufzucht der Kälber und des jungen Rindviehs überhaupt, von George von Riedesel Freiherr zu Eisenbach. 1840).

Die Erträge ber Schäfereien betragen nach Rotelmann:

Diesem Woll-Ertrag ist nun noch ber Fleisch-Ertrag hinzuzufügen, so baß ber Gesammt-Ertrag für die verschiedenen Zeitperioden folgenders maßen anzunehmen sein wird:

Land=Schafe verebelte Schafe feine Schafe
1820—28 25 Sgr. 6 Pf. 48 Sgr. 6 Pf. 67 Sgr. 6 Pf.
1828—40 30 " — " 50 " — " 64 " — " 1840—49 34 " — " 50 " 6 " 60 " 6 "

Die Erträge bes Ackers, an Getreibe und Kartoffeln, werben für alle Perioden zu berselben Höhe angenommen werden, wie dieselben bei der Berechnung des Ernte-Ertrages von 1849 in Anwendung gekommen sind, also auf 5 Etr. Weizen,  $4\frac{2}{10}$  Etr. Roggen und anderm Getreibe und 28 Etr. Kartoffeln. Der Ertrag eines Morgen Wiese ober Mähs Klees wird zu 12 Etr. Heu, und der Weides Ertrag pro Morgen zu  $2\frac{1}{2}$  Etr. Heus Werth angenommen, die Erhaltung eines Schases im Sommer und Winter-Futter wird auf 2 Etr. Roggen oder 5 Etr. Heu ober 10 Etr. Kartoffeln bemessen. Die Wirthschaftskosten werden pro Morgen Kartoffeln mit 2 Thlr., pro Morgen Roggen oder Weizen mit 1 Thlr., pro Morgen Wiese mit 10 Sgr. und pro Morgen Weide mit  $2\frac{1}{2}$  Sgr. in Rechnung gestellt. Alle diese Annahmen werden als angemessen sürge Durchschnitte anerkannt werden müssen, und nach ihnen wird in nachsolgender Tabelle übersichtlich dargestellt, wie sich

bie Producte eines Morgen in Gelb verwerthen ließen, je nachdem sie roh verkauft, oder an das Vieh versuttert werden. Beim rohen Verstauf sind durchschnittlich 5 Sgr. per Centner Transportsosten berechnet, welche jedoch bei denjenigen Kartosseln, die zum Betriebe der Brennerei verwendet wurden, nicht in Ansatz gebracht worden sind.

| Beftellt mit      | Frutto.<br>Bertauf. | B. Bertauf. | Ver-<br>futtert<br>an<br>Milch-<br>fühe.<br>tbl.fg.vf. | Verfuttert<br>an Wastvieh<br>und zur<br>Aufzucht von<br>Rinbern,<br>thi fgr. pf. | an feine<br>Merinos                | Ver-<br>futter an<br>verebelte<br>Schafe.<br>thl.fg.vf. | Ber-<br>futter an<br>Land-<br>Schafe.<br>thl.fg.pf. |               |
|-------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| 1820 - 1828       |                     |             |                                                        |                                                                                  |                                    |                                                         |                                                     |               |
| Rartoffeln        |                     | 9           |                                                        |                                                                                  | 1 15 -                             | 4 9 -                                                   | 2 12 6                                              |               |
| Weigen            |                     | 7 2         | 7                                                      | 6 8 -                                                                            | 2 4 -                              | 4 18 9                                                  | 2 1 9                                               |               |
| Megaen            |                     | 4 18        | 3 27                                                   |                                                                                  | 1 18 -                             | 3 21 9                                                  |                                                     | - 23 6        |
| Mähklee-Wiesen .  |                     |             |                                                        | 6 5 -                                                                            | 2 15 —                             | 4                                                       | 2 22 -                                              | 1 6 -         |
| Meide             | • •                 |             |                                                        | 1 9 -                                                                            | - 17 6                             | 1 1 -                                                   | - 22 -                                              | <b>—</b> 10 3 |
| Rarteffeln        |                     | 10          | 5 14                                                   | 6 22 6                                                                           | 2 6 -                              | 3 29 -                                                  | 2 20 -                                              | - 24 -        |
| Dei,en            |                     | 10 -        | 9 25                                                   |                                                                                  | 2 6 -<br>2 21 -<br>2 4 -<br>2 23 - | 4 10 -                                                  | 3 5 -                                               | 1 15 -        |
| Rogaen            |                     | 6 -         | - 5 9                                                  |                                                                                  | 2 4                                | 314-                                                    | 2 15 -                                              | 1 3 -         |
| Mahilee Diefen .  |                     |             |                                                        | 7                                                                                | 2 23 -                             | 3 23 -                                                  | 2 25 -                                              | 1 15 -        |
| 1840 — 1849       |                     |             | - -                                                    | 1                                                                                | - 21 6                             |                                                         |                                                     | - 12 6        |
| Rartoffeln        |                     | 13 2        | 9 6                                                    | 721 -                                                                            | 2 27 -                             | 3                                                       | 2 21 -                                              | 1 5 -         |
| Bel en            |                     | 14 -        | 13 15                                                  | 7 20 -                                                                           | 3 9 —                              | 4 1 6                                                   |                                                     | 1 25          |
| Reggen            |                     | 7 20        | 6 29                                                   | 6 7 6                                                                            |                                    | 3 6 —                                                   | 215-                                                | 1111-         |
| Mahklees Wiesen . |                     |             |                                                        | 7 25 -                                                                           | 3 21 -                             | 3 16 -                                                  | 2 28 -                                              | 1 23 -        |
| Weibe             |                     |             |                                                        | 1,19 6                                                                           |                                    | - 27 6                                                  | - 22 7                                              | - 14 8        |

Nach Unleitung biefer Tabelle, welche schon anschaulich macht, baß bie Production animalischer Substanzen in neuerer Zeit immer Berlust bringender wurde, werden nun die verschiedenen Erträge verschiedener Wirthschafts-Systeme für die verschiedenen Perioden berechnet werden.

Es erscheint angemeffen, als Reprafentanten bes Getreibebaues bie reine Dreifelber Birthschaft, und als benjenigen ber Biehzucht bie Norfolfer Wirthschaft mit und ohne Brennerei-Betrieb zu mablen, ba fie für beibe Richtungen gewissermaßen bie Extreme bilben. Es wirb ferner ein Unterschied zwischen ben Erträgen bes Weizen- und bes Roggen-Bobens gemacht werben muffen, und es barf endlich nicht außer Acht gelaffen werben, ob bie Ertrage in großen ober fleinen Besitzungen gewonnen werben. Diefer lette Umftand entscheibet barüber, ob Brennerei und hochfeine Schafzucht betrieben werben fann; für beibe wird bie Grenze bei 1200 Morgen Alder liegen. Unter biefer Große bis gu burchschnittlich 360 Morgen ift eine Brennerei nicht, und nur verebelte Schafzucht, und unter 360 Morgen nur bie Haltung von Lanbschafen und Rindvieh vorauszusegen. Die Lettere ift bei ben größeren Gutern erst alsbann berudsichtigt, wenn fie vortheilhafter als bie haltung verebelter und feiner Schafe wirb, was jedoch nur in ber letten Periobe eintritt. hiernach wird eine Dreifelber - Wirthschaft, welche Beigen, Gerfte, Roggen, Safer baut und 1/10 ber Brache besommert, ferner eine Fruchtwechsel-Wirthschaft, welche Kartoffeln, Gerfte, Klee, 1/2 Roggen, 1/2 Weigen baut und die Kartoffeln burch Brennerei verwerthet,

------

und endlich eine Fruchtwechsel-Wirthschaft, ber vorigen ganz gleich, welche ben ganzen Kartoffelgewinn zum Viehfutter gebraucht, in ben verschiebes nen Perioden folgende Erträge gegeben haben:

1820—1828. 1828—1840. 1840—1849. Die Dreifelber-Wirthschaft 1526 Thir. 2216 Thir. 2840 Thir. Die Brennerei-Wirthschaft 1691 = 2080 = 2600 = Die Vieh-Wirthschaft . 1425 = 1563 = 1781

Eine Wirthschaft von bemselben Umfang, welche nur auf Roggens boben betrieben wird, aber sonst ber vorigen ganz gleich, gab folgende Erträge:

1820—1828. 1828—1840. 1840—1849. Die Dreifelder-Wirthschaft 1196 Thlr. 1625 Thlr. 2146 Thlr. Die Brennerei-Wirthschaft 1550 = 1852 = 2330 = Die Vieh-Wirthschaft . 1207 = 1395 • 1537 =

Eine Besthung von 360 Morgen, in ganz gleicher Weise, jedoch ohne Brennerei und hochseine Schäferei betrieben, gab auf Weizenboben folgende Erträge:

1820—1828. 1828—1840. 1840—1849, Die Dreifelder-Wirthschaft 460 Thlr. 633 Thlr. 852 Thlr. Die Vieh-Wirthschaft . 390 = 415 = 570 = auf Roggenboden bagegen:

1820—1828. 1828—1840. 1840 –1849. Die Dreifelder-Wirthschaft 358 Thlr. 487 Thlr. 644 Thlr.

Die Bieh-Wirthschaft . 290 - 382 - 463 - Eine Wirthschaft endlich auf 36 Morgen mit Landschaf- und

Rindvieh-Haltung gab bei gleicher Einrichtung mit den vorigen auf Weizenboden:

1820—1828. 1828—1840. 1810—1849. Die Dreifelber-Wirthschaft 46 Thlr. 63 Thlr. 85 Thlr. Die Vieh-Wirthschaft . 36 · 41 · 50 = und auf Roggenboden:

Die Dreiselber-Wirthschaft 35 Thlr. 48 Thlr. 64 Thlr. Die Bieh-Wirthschaft . 27 = 38 = 46 =

Diese Erträge beweisen, baß, mit Ausschluß ber großen Güter mit Roggenboden und Brennerei-Betrieb, alle Wirthschaften, welche vorzugsweise auf Getreitebau gerichtet waren, höhere Erträge gaben, als biejenigen, welche eine stärkere Biehzucht trieben. Die lettere war bei allen Gütern, welche die Kartoffeln nicht auf Branntwein verwendeten, sogar in allen Perioden sehr stark verlustbringend, und zwar je näher der Gegenwart, um so gesteigerter. Wenn die Conjuncturen so bleiben, wie sie jest sind, wird sogar selbst der Brennereibetried nicht mehr lange auf den Roggen-Gütern mit dem Getreide-Bau concurriren können, denn das Plus seines Ertrages hat sich von der ersten Periode bis zur britzten von 49 pCt. auf 8 pCt. verringert. Auf den Brennerei-Weizen-

Gutern aber hat fich bereits bas Plus, welches in ber erften Periobe 10 pCt. betrug, in ein Minus von 9 pCt. gegen ben Getreibebau um= gestaltet. So liegt es benn flar vor, bag nur bie großen Guter in ber ersten Zeit Beranlaffung hatten, Biehzucht zu treiben, sofern ihr Boben burchschnittlich Weizenboben war; in ben anbern Perioden bagegen mußte die Biehzucht auf bas möglichst geringste Daß reducirt, ber Beizenbau aber soviel wie möglich ausgebehnt werben. Die Brennereien, welche in ber ersten Periode gewinnbringend waren, mußten allmählich eingehen. Diese konnten sich nur auf Roggenboben behaupten und maren burch alle 3 Perioden so gewinnbringent, daß sie sich baselbst fortwährend vermehrt und erweitert haben. Die feine Schafzucht fanf immer mehr im Berhaltniß gegen bie Rindviehzucht und wurde endlich in ber letten Beriode gang von ihr überflügelt. Alle fleineren Wirthschaf= ten waren mit ben größeren ohne Brennerei in gang gleicher Lage, nur war für sie bie Biehzucht in ben beiben ersten Perioden noch verluftbringender, als für bie größeren Guter mit Weizenboben, weil biefe in ber feinen Schafzucht eine hoher rentirenbe Biebhaltung fanben. brachte ein großes Gut mit Weigenboben ohne Brennerei bei ber Biehhaltung gegen ben Getreibebau einen Berluft von refp. 6 pCt., 27 pCt., 39 pCt., bei einer folden mittleren Wirthschaft refp. 15 pCt., 33 pCt., 40 pCt., und bei einer folchen fleineren 20 pCt., 33 pCt., 40 pCt. Diefe Bahlen beweisen gur Genuge, bag bie Biehhaltung im Berhaltniß jum Getreibebau bei Grundbesigern, welche bie vollständige Freiheit über bie Berfügung ihres Grund und Bobens hatten, fortwahrend finfen mußte und auch ferner finten wird, wenn bie Conjuncturen fo bleiben, wie sie gegenwärtig sind. Daß bazu aber alle Aussicht vorhanden und bie Grunde fur biefe Unnahmen wird ber Schluß ausführen.

Jeber, ber bie Geschichte ber preußischen Landwirthschaft fennt, wird zugeben muffen, bag bie vorstehenben Bahlen ein treues Bilb berfelben geben; es ift auch nicht zu bezweifeln, bag bie Fortschritte, welche bie Landwirthschaft gemacht hat, vielmehr bahin wirkten, die Thatigkeit bes Bobens zu heben, als beffen Reichthum zu fteigern. Db aber bas Sinfen im Ertrage von 1803 bis 1849 um 0,28 Ctr. Getreibewerth allein baburch entstanden ift, bag bie ungeheure Masse nun in Gultur genommenen Alders burchschnittlich armer war, als ber früher vorhanbene, ober ob die Steigerung ber Thatigfeit bennoch nicht, ober noch nicht, biejenige Sohe erreichen fonnte, um ben Ginfluß bes verringerten Reichthums bei ben Ernte-Erträgen aufzuwiegen, darüber zu urtheilen, Die Richtigkeit aller vorgehenden Ermittelungen fehlt jeber Anhalt. wird aber burch bie wenigen mageren Ermittelungen ber Statiftif, welche hier folgen, erwiesen. Der Ertrag ber Maischsteuer erreichte im Jahre 1841 feinen Culminationspunft mit 6,477,225 Thirn. und fant, beharrlich bis 1849, auf 5,305,000 Thir., weil eben bie Brennereien auf Weizenboden fort und fort eingingen. Die Getreibe-Ausfuhr flieg bagegen beharrlich, mit Ausschluß ber Migwachsjahre von 1842-47, vom Jahre 1837 bis jum Jahre 1849, von 6,563,121 Schffin. auf 10,430,212 Edffl., namentlich bie Weigen-Ausfuhr von 1829 bis 1849 gerabe um bas Doppelte, bas heißt, von 3,403,123 Schiffin. auf 6,832,527 Schiffl. Endlich fiel die Biehzucht, auf Großvieh reducitt, eben so beharrlich gegen bie Bahl ber Ginwohner, alfo, wie oben ausgeführt, auch gegen bie Maffe bes vorhandenen Ackerlandes; bennoch aber war gang confequent ben vorstehenben Rein = Ertragen bie Studgahl ber verschiebenen Wicharten in fehr verschiedener Lage. Bon 1816 bis 1847 verdoppelte fich bie Bahl ber Schafe, überflügelte also ben Buwachs ber Bevolkerung und bes Alders, welcher nur 55 pCt. betrug; alsbann blieb fie fteben; wogegen bie Bahl bes Rindviehs im Berhaltniß gur Ginwohneraahl sich stärker vermehrte als früher, immer aber boch nur um 34 pCt. im gangen Zeitraum gunahm. Alle biefe Erscheinungen erflaren fich vollständig aus ben vorstehenden Rein-Ertrags-Ermittelungen und beftatigen beren Richtigkeit. Es ift bemnach burch biefe Rein : Ertrags= Ermittelungen ber Grund bes verminberten Reichthums bes Uders gefunden, und folder als zweifellos gefallen und noch fortwährend finkend nachgewiesen worben. (Fortsetzung folgt.)



## G. G. Gerbinus.

Geschichte bes neunzehnten Jahrhunderts seit den Wiener Verträgen. Von G. G. Gervinus. Zweiter Band. (Erste Hälfte.) Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann. 1856.

Gervinus, ber Geschichtsschreiber, ift in bes Wortes schlimmer Bebeutung ein Reactionar. Er fehrt mit seiner Methobe zu einer fernen Bergangenheit ber beutschen Wiffenschaft gurud, er ift in feiner gangen Bilbung nichts als ein alterthumlicher und altfrankischer Rationalift. Es gehörte seine gange Unmaßlichkeit bagu, bag er in ber Borrebe gum ersten Bande seiner Geschichte bes neunzehnten Jahrhunderts sich als einen Nachfolger Schlosser's in Beibelberg, sein Buch als eine Kort= fegung ber "Geschichte bes achtzehnten Jahrhunderts" von Schloffer bezeichnen konnte. Die Methobe Schloffer's freilich ift auch bie alte eines burren Pragmatismus, bie Weltanschauung Schlosser's aber geht über ble bornirte bes vulgaren Rationalismus weit hinaus. Schloffer ift eine titanische Natur voll bunkler Unruhe, voller Galle und voll von einer Furcht, in ber fich viel Liebe zur Menschheit verbirgt. Er glaubt nicht viel an die guten Motive, aber Diefes Richtglauben wendet er, man möchte fagen, mit feltener Gerechtigfeit, nach Oben und Unten an, und wenn er auch als achter Pragmatifer gern die fleinen Bebel großer

Greigniffe auffindet und mit großem Larmen feinem Bublicum vorzeigt, fo ift er boch auf ber andern Seite ju genial, um biefe Entbedungen nach ber Schablone zu fabriciren, und zu fehr bem poetischen Wefen, trot feiner profaischen Außenseite, geneigt, um bie Decoration feines Gegenstandes nicht auf andere Beise festzuhalten. Gervinus bagegen ift ein Philister burch und burch. In Kleinstaaterei und Spiegburgerei erwachsen, - er war zunächst ein Darmftabter Sanblungecommis, - hat er bie Einbrude feiner Jugend, bas Zusammenlauten ber liberalen Rams merhelben in Subbeutschland und die Lehren seiner rationalistischen Pfarrer, niemals vergeffen fonnen. Er beclamirt heute noch von Pfaffentrug und Despotenvorwig, wie Bahrbt mit ber eifernen Stirne. Für ben gebilbeten Mann, mag er nun bie weitere Entwickelung ber Zeit in biefem ober jenem Lager burchgemacht haben, hat bas etwas Wiberliches. Er riecht fogleich bas Moberartige und Stodige, wenn folch eine Procession Gervinus'scher Phrasen ihm entgegenkommt, und wenn er bei biefem Schriftfteller bie Worte Schloffer's wieberholt findet, bas Buch "wolle bie Zeit bes Trugs und Lugs, bes Tropes ber Machthaber und ber Schlaffheit ihrer Beamten, die Zeit der Congresse und Protocolle, ber politischen Berfolgungen und ber Berichwörungen, ber Hoffnungen und ber Tauschungen seit 1815" barftellen, so fommt es uns grabe so vor, als faben wir einen ehrbaren pensionsberechtigten Soffchauspieler ben trauernben und leibenschaftlich weiffagenben Propheten Jeremias barftellen und recitiren.

Die Geschichts - Darftellung Gervinus', ber von sich fagt, "baß er feine Behanblung ber Geschichte gerne, nach bem Bedürfniffe ber Zeiten, auf gemeinnütige Zwede richtet", ift barum nach bes Berfaffere eigenem Worte nichts anders, als ein Pamphlet in usum bes alten rationalistischen Liberalismus, und sie ist barum nach einer Entwicklung, wie die beutsche Geschichtsschreibung sie burch die Epochen Joh. v. Müllers, Schillers und Woltmanns, ferner burch bie Savignys, Niebuhrs, Grimms, Ottfr. Müllers, ferner burch bie ber beutschen historischen Schule unter bem Freih. v. Stein, Berg, ben großen Germaniften, Leopold Rantes, wie sie sie ferner burch bie Epoche ber großen Compositionsschule, welche in ber Geschichte bie fortlaufende Offenbarung Gottes nachweift, -Schelling, Steffens, S. Leo — burch alle biese Epochen in organischer Steigerung verfolgt hat, nur ein trauriger Rudfall, ber als folder nicht etwa bloß von une, von einer bestimmten legitimistischen Schule, fonbern von Segelianischen Sistorifern, wie von ben heutigen liberalistischen Geschichtsschreibern erfannt und verurtheilt wirb.

Das hippofratische Gesicht solcher tobten und bereits eingesargten Methoden und Richtungen ist — ihre Langweiligkeit, und diese macht sich benn auch an dem Werke Gervinus' ganz besonders geltend, so daß ohne den berühmt gewordenen Namen des Mannes dem Buche ein Publicum sehr bald sehlen würde.

Aber Gervinus hat einmal einen Ramen, freilich weber burch feine Redaction ber beutschen Zeitung zu Beibelberg und bann zu Frankfurt a. M., noch burch feine entsetlich lächerlich geworbenen Prophezeihungen über bie Diffion ber Deutschfatholifen, bei benen er bie Religion ber beutschen Zufunft und die religiofe Einigung Deutschlands suchte, noch burch fein bickleibiges und ziemlich unbekannt gebliebenes Buch über Shafespeare, sondern burch feine Beschichte ber beutschen Literatur. Das große Bublicum hat fich gewöhnt, barin ein unentbehrliches Buch gu feben, und nicht gang mit Unrecht, benn Gervinus hat in biefem Corpus literaturae Germanicae eine Kulle bes Stoffes, wie sie bis babin bem Publicum noch nicht zugänglich gewesen war, niebergelegt. Er hat ungeheuer viel gelesen und aus fernen Bibliothefen und Sammlungen zusammengetragen. Was aber bas Weitere betrifft, fein Urtheil und bie baraus entspringenbe Bestaltung feines Stoffes, fo hat er ba= burch Riemand befriedigt. Seine Beurtheilung unferer großen Schrift. fteller ift flaglich, nur fur Leffing bewahrte er Sinn, von bem religiöfen Untergrunde unserer Literatur hat er feine Ahnung, und an eine Darftellung ihres Wachsthums aus ben tiefften Gutern bes beutschen Lebens ift barum bei ihm gar nicht zu benfen.

Aber diese seine großen Arbeiten über die Literatur der Ration erschienen zu einer Zeit, wo dem alten Rationalismus und Liberalismus zum Erstaunen der Positiven wie der Radicalen eine Auserstehung beschlossen zu sein schien, wo Ausstärung, Lichtfreundthum und conssitutionalisirte Menschenrechte noch einmal auss hohe Pferd stiegen; es war dies die schwüle und franke Zeit, die mit den vierziger Jahren endete. In dieser Zeit dürgerte sich ein Werk jener herrschenden Ansschauungen, das den unbestreitbaren Borzug einer gewaltigen Fülle hatte und dadurch eine bedingte Unentbehrlichseit in Anspruch nahm, schnell ein; nun steht es auf den Bücherbrettern und imponirt durch seine Größe und durch das Material, das es liesert. Aber es hat die sept von den verschiedensten Seiten nur Entgegnungen und Berichtigungen hervorgerusen.

Biel gekauft und viel genannt, sicherte es seinem Verfasser eine hervorragende Stellung in der Literatur, und ein Vielschreiber, wie Gervinus es ist, mußte schon durch den außeren Succes angeregt werben.

Auf die politische Geschichte hat ihn nun zuvörderst seine Beschäfstigung mit den Zeitungen seit 1847 geführt; er hat sich damals, wie mancher andere Prosessor, sur einen berusenen Staatsmann gehalten; er ist von dem Geschlecht seiner Tage nicht verstanden worden, hat sich darauf von der politischen Schaubühne in dem Gesühle seiner Bedeustung zurückgezogen und tritt nun, in die Toga des trauernden Cato oder Tacitus gehüllt, vor und auf, um und zu zeigen, wie die Geschichte wird, — durch die Dummheit und Schlechtigkeit der Regierungen. Die

neueste Geschichte aber wählte er, wie er selbst fagt, "nach bem Beburfniß ber Zeit, bes gemeinnütigen Zweckes halber, burch Auswahl zeitgemäßer Theile."

Denn hier kann noch am ehesten eine berechnete Schilberung ber Borgange zu einer politischen Sturmpredigt, zu einem Aufruse an bas Bolf, zu einem Mittel ber Partei werden.

Wir haben nicht erst nöthig, zu bemerken, daß die Geschichte selbst einen folchen, natürlich in der ärgsten Art befangenen Standpunkt ihres Darftellers zurudweist. —

Während der erste Band des Werkes die Herstellung der Bourbonen, den Wiener Congreß und den Ansang der "Reaction von 1815
bis 1820," nämlich "die vorbereitenden geistigen Bewegungen" und die
österreichische Politif darstellte, beschäftigt sich die erste uns vorliegende Hälfte des zweiten Bandes mit den "Reactionen von 1815 bis 1820
in Italien, Spanien und Frankreich." Wir erhalten in ihm ein Gemälde, Schwarz in Schwarz gemalt. Auf den Thronen Unfähigseit, Blödsinn, Verstocktheit, in den Cadinetten Bestechung, Heuchelei, Camarillen, unten in den stillen Regionen bittere Klagen, patriotische Hossnungen, ernstliche und redliche Bersuche, zum Besseren durchzudringen,
und im Hintergrunde schlichlich das letzte goldene Abendroth der schönen
Sonne napoleonischer Herrlichseit mit ihrem Code, ihrer stricten Verwaltung, ihrer gerechten Strenge gegen die Pfassen.

Es ist also nicht gerade ber haß gegen ben Despotismus, ber Born über bie Berletung alter guter Freiheiten, welche ben Berfaffer begeistern, im Gegentheil weiß er sich mit ber nachten Gewalt, wo fie, wie unter Napoleon, "feubale Migbrauche und burgerliche Ungleichheis ten abstellt", gang einverstanden. Aber überall ba, wo ein Staat ju gewiffen Grundbebingungen feiner Erifteng, ju feinem hiftorifchen Leben gurudfehrt, erhebt Bervinus feine Stimme, um ihn ber Reaction, ber Racht und ber Berdunkelung zu zeihen. Es fehlt ihm bamit all und jebe Erfenntniß feines Gegenstanbes, jeber Blid in bas tiefe Berhaltniß zwischen Freiheit und Nothwendigfeit, aus bem alle Geschichte, alle Man follte meinen, bag eine nur menschliche Bewegung hervorgeht. elwas genauere Beschäftigung mit einem, wenn auch bem fleinsten Theile seines Stoffes, ihn barauf aufmerkfam gemacht haben mußte, baß für bie Berirrungen einer Regierung bie Grunbe in einer Zeitrichtung, in einer frankhaften Disposition bes Bolfsganzen enthalten find, enthalten fein muffen, ftete enthalten waren, von ben Tagen bes Tiberius bis auf die freilich gang anderen Ludwig's des XIV. Aber ce wurde ihn fold ein Eindringen in seinen Stoff auf die Freiheit der menschlichen Ratur und auf bie Gunbe berfelben, auf jenen tiefften Wegenfas bes irdischen Rebens hingeführt haben, und mit ber Existenz besselben ift fein Rationalismus, an bem er mit ber gangen Zähigkeit einer beschränkten Ratur festhält, unverträglich. Darum bleibt er feinem ersten Gegens

Comb

stande so weit fern, um im alten Geleise weiter neben ihm herfahren zu können.

Bon einer Entwickelung bes Geschehenden kann unter solchen Bershältnissen nicht die Rede sein. Wir führen statt vieler Beispiele nur eines an. Er kommt zu der Wiederherstellung des Kirchenstaates. Mit folgendem naiven Saße beginnt er: "Niemand hätte, einige Jahre vor der Herstellung des Papstes, eine so baldige und plösliche Wendung zu Gunsten der römischen Hierarchie voraussagen mögen, wie sie mit dem großen Umschwunge von 1814 eintrat."

Welch eine banale Phrase! Und wie Viele haben nicht allerdings biese Herstellung vorausgesagt, eine Herstellung, welche neben ber, die nach der babylonischen Gefangenschaft zu Avignon stattfand, verschwindet! Und wenige Zeilen darunter deutet Gervinus selbst auf die Männer, die in den dunkelsten Zeiten der katholischen Kirche ihre Erneuerung gerade am triumphirendsten verkündigten. Weiter sagt Gervinus dann:

".. Andere hofften nun, nachdem die Revolution gefallen war, Hierarchie und Papstthum als die anfänglichen Feinde, die endlichen Sieger, die einzigen Bändiger der Revolution, in größerer Pracht und Macht aus ihrem Falle auferstehen zu sehen, als je zuvor. Für diese und nicht für die deutschen Resormer stritt nun plöplich die Gunst der Zeit... Die Lehren der Bonald, Schlegel, de Maistre erschollen nun von Paris, von Wien und von Petersburg aus über die ganze Welt. Ihrem Evangelium von äußerer Größe und Reichthum der Kirche siel Alles zu, aber der verdrießliche Ernst der beutschen Kirchenverdesserer stieß bald Alle ab. Ihre Bestrebungen hatten unglücklicher Weise zusleht mit revolutionären Neuerungen, mit Napoleonischen Günstlingen, mit rheinbündischen Einrichtungen zusammengehangen, die ganze Strösmung der Zeit war ihnen jest nach Napoleon's Sturze entgegen"...

Wagt man so in ber Mitte bes neunzehnten Jahrhunderts Gesschichte zu schreiben, so ihre Wendungen und Wunder zu erklären? Zur Erklärung des Wiederemporkommens des Papstthums greift ein Gesschichtsschreiber zu der Phrase: "Gunst der Zeit", und die Verbinsdung zwischen den deutschen Reformern und der Revolution schreibt er dem Zufall zu, denn anders kann man doch die Bezeichnung "unsglücklicher Weise" nicht deuten. Was soll man mehr beklagen, den Leichtsinn oder die Unwissenheit, die sich in solchen Worten aussprechen?

Die Reaction, welcher Gervinus biesen Band und die Hälfte bes vorigen seines Werkes widmet, kann nur nach einem tiesen Studium der entsetlich rohen, wild revolutionären Aufklärungsepoche in den rosmanischen Staaten verstanden werden. Auch Deutschland litt von dem Lichte, das nicht erleuchtet, aber es ist von jeher mit der seltenen Anslage begabt gewesen, innerlich gesetmäßiger zu handeln und weiter zu kommen. Darum hat in Deutschland auch in der traurigsten Zeit der Ausklärung sich beständig von Neuem der Gegensatz geschärft, und ist

burch diese fortgesetzte Schärfung endlich innerlich des Feindes Meister geworden, ja hat seine hervorragenden Kräfte sogar in den eigenen Dienst zu bringen gewußt. In der romanischen Welt liegen die Gegensätze das gegen in einem seltsamen Ungeschick, in einer starren Unbehülslichkeit neben einander, rohe Macht ringt mit roher Macht, und sobald in dem siederhaften Ringen der obsiegende Theil ermattet, arbeitet sich der andere von Reuem über ihn hinauf in die Höhe, und so geht das ohne merkslichen Fortschritt schon seit Langem fort.

Eine tiefere Burzel und Begründung kann da, wo die Gegenfate des geistigen Lebens bergestalt gegeneinander stehen, selbst die Legitimität in Kirche, Staat oder sonst wo nicht erlangen, sie kann nicht, wie sie das in den germanischen Bölkern, England, Preußen zc. geworden ist, aus einem Factum sich in einen Zustand verwandeln, das ganze Leben des Bolkes durchdringen und an die Heiligkeit der Krone die gleiche Heiligkeit des einzelnen Heerdes, Familienvaters, Rechtsverhältnisses knüpsen; die Legitimität in den romanischen Staaten beschränkt sich darum meistentheils auf die legitime Form, auf den letzten Ausgangspunkt, auf den Fürsten. Eine Legitimität im vollen Sinne des Wortes ist es nicht, sie kann erst durch einen langen Proces der Gesichichte unter Gottes stetem Juthun, durch ein lebendig arbeitendes Bolksthum erzeugt werden.

Daß die romanischen Staaten von diesem Proces wenig verspürt haben, ist die Schuld ber geistigen Faulheit in den Völkern, ihrer Unsfähigkeit zu einer ausharrenden, auf einen festen Willen gestützten That, ihrer leidenschaftlichen Hast. Sie haben glänzende Versuche gesmacht, zum Rechte und zur Freiheit zu gelangen, sie haben Tage gehabt, in denen sie sich ausnahmen wie die alten Römer, aber schnell wie ein Blit war dann Alles vorüber. So war es auch mit der romanischen Aufklärungsperiode.

Ihr Inhalt blieb ben romanischen Bölkern ein wesentlich Frembes, die Aufklärung Italiens im achtzehnten Jahrhundert &. B. kam zum Theil von Wien, zum Theil bestand sie in Erinnerungen an ältere ähnsliche Epochen, aber in beiden Fällen war sie nichts Anderes, als eine reine und inhaltlose Regation gegen die Starrheit des Bestehenden, sie machte das Bolk höchstens ungläubig, den Adel corporationslos, das Bürgerthum philiströs. In Spanien war es nicht besser. Die Aufklärung war dort überall nur Revolution, ohne Keim zur Resorm. Das Napoleonische Regiment knüpste einfach an diese revolutionären Strömungen, sie machten es ihm ja so leicht, seinen Code und seine Maires — Geset und Berwaltung im Namen der Egalité — überall einzussühren.

Alls nun in diese nivellirten Zustände die alten legitimen Herrscher zurücksehrten, was sollten sie thun? Regieren mit der Revolution und ihren Einrichtungen? Zurückgreisen zu der alten halben Revolus

tion, welche schon unter bem legitimen Regimente florirt hatte? Ober ben Bersuch machen, etwas Neues in die Trümmer zu saen? Aber woher ben Samen nehmen, wie das Erdreich für ihn empfänglich machen? In dem Bolke war sche Lebenskraft in Frivolität oder bigotter Stumpfheit verloren. So ließen denn die meisten Regierungen ein laisser aller eintreten, für welches ja außerdem der Süden stets eine so ganz besondere Borliebe gezeigt hat, daß er es, z. B. in den glänzendsten Zeiten des noch in seinen Municipal Freiheiten blühenden Spaniens, geradezu für die höchste politische Freiheit hielt! für welches außerdem eine eben auf der Höhe stehende Schule von Staatsphilosophen ein glänzendes System erfunden hatte.

Hatte Gervinus von den Gedanken, welche hier so eben in fluchstiger Efizze dem Leser geboten sind, eine Ahnung gehabt, so wurde er freilich sehr fern von dem Bersuche geblieben sein, eine Chrenrettung der sudseuropäischen Fürsten und Cabinete der Zeit zu schreiben, aber er wurde — und ganz im Sinne seines "Meisters" Schlosser — ein furchtbares und erschütterndes Bild geistiger Faulheit und Berwachsensheit entrollt haben, das den Monch und den Pralaten, den Bauer und den Baron, den Fürsten und den Lazarone gleicher Weise getroffen hatte. Er wurde, je mehr sich vor ihm aus den einzelnen düsteren Zügen das Ganze des Gemäldes vollendete, desto eifriger durch die Frage beschäftigt worten sein: Woher dieser Berderb so großer Schönheit? Woher dieser entsepliche Marasmus eines Volksförpers, dem doch Alles von Gott geboten ist, um glücklich zu sein?

Es ist das dieselbe Frage, die ein ausgezeichneter Denker, Graf Montalembert, in seinem neuesten Werke: "De l'avenir de l'Angleterre", obgleich Katholik, doch wenigstens gestellt hat, wenn er sie auch nicht beantworten konnte.

Aber in den Bahnen, in denen Geister wie Montalembert gehen, Geister, durch die Noth der Zeit geschreckt, geläutert und vertiest, hat ein Gervinus nichts zu thun. Ihm ist die Geschichte noch, was sie den braven Perrücken vor anderthalb Jahrhunderten war, eine trockene Aneinanderreihung von Thatsachen, und was er dazu selbst that, "nach dem Bedürsniß der Zeit", ist die altbackene liberale Phrase, die gegen Fürsten und Pfassen eisert.

Nur außerst selten, daß die offen zu Tage tretende Thatsache den Verfasser zwingt, von dem breiten Wege solcher allgemeinen Urtheile absuweichen, so an einem Punkte in der Geschichte Frankreichs (S. 295), wo es heißt:

"Den Factionsgeist, ben Hang, lieber auf factischem als auf gesetzlichem Wege die politischen Kämpfe zu führen, haben wir in allen romanischen Nationen heimisch gefunden; unter freieren Formen sinden wir ihn auch in Frankreich. Trot aller Unterdrückung dauerte in diesen Zeiten (1818) unter dem Bodensatze der revolutionären Leidenschaften

in großen Massen bes französischen Volkes das Gelüste nach gewalts samen Veränderungen, die Gewöhnung an sinnlose Ansprüche und der Argwohn gegen schen ihrer Diener fort, als ob man sich das schlechte Zeugniß geben musse, daß man an einen redlichen und uneigennützigen Staatss und Vaterlandsdienst und an irgend ein nationales Heil außerhalb der ewigen revolutionären Erschütterungen keinen Glauben habe."...

Hier scheint ber Verfasser auf bem Wege zu fein, bies romanische Wolf in seiner Unreise und Unsittlichkeit schärfer zu erkennen, allein sos bald er auf bie einzelnen Falle fommt, in benen bie "finnlofen Uns fpruche" hervortreten, hat er ftets ein Wort bereit, um bas Recht auf bie Ceite ber Aufftanbischen ju ruden. Bum Benigsten aber weift er ftets bas Unrecht ber Regierung nach. Als ein Meisterstück ber Runft im Verschleiern heben wir die Darftellung ber Revolte bes Paul Dibier im Guben Frankreichs hervor, einer Berfcmorung, in beren Mittelpunkt ber bamalige Herzog von Orleans ftant, bie aber zu fruh zur Entwicklung und zur Unterbrudung fam. Man leje nur folgenben Cas, um einen Begriff von biefer Darstellungsweise zu erhalten : "Rach Eröffnung ber unfindbaren Kammer horte man, bag in ber Pairefammer ber Berjog von Orleans bei zwei Gelegenheiten eine Stellung gegen Artois eingenommen hatte; bes Bergogs Freunde brangten ihn, feine Meuße= rungen veröffentlichen ju laffen, und Dibier wurde ihm jur Beforgung biefes Geschäftes vorgeschlagen." Co wird ber Zusammenhang Dibiers, bes nachher freilich verungludten Revolutionars, mit Louis Philippe erklart! Gervinus icheint von ben Enthullungen, welche bie frangofische Preffe nach 1830 brachte, gar nichts zu wiffen, bie triumphirenben Geftanbniffe ber Siegreichen icheinen ihm unbefannt geblieben gu fein, we= nigstens halt er es nicht ber Dube fur werth, ihrer zu ermahnen. Freis lich fehr möglich, bag er feine Beschichte Frankreichs barauf angelegt hat, eine Lobpreifung ber freisinnig burgerlichen Regierung Louis Phi= lippes zu werben, und alsbann wurde es von fehr geringen abvocatoris fchem Tacte zeugen, wenn Gervinus auf folche "Nebenumftanbe", wie es jene Berrathereien waren, einginge.

Ges verlohnt nicht ber Mühe, weiter ins Einzelne ben Gang einer Geschichtserzählung zu verfolgen, beren Grund und Boben wir genügend gezeichnet haben. Sie kennt bas Wesen ber Menschheit und Gott in der Geschichte nicht, sie sieht in den Geschicken der Völker nur die Kasbale der Oberen gegen die Unteren und höchstens eine in Ewigkeit von einem eisernen Schickfal beschlossene Naturrichtung der einzelnen Völker. Von den Aenderungen der Volkscharaktere, wie überhaupt von einer Entwicklung, hat sie keine Ahnung.

Zum Schluß sei noch die Sprache bes Buches erwähnt, welche mubsam auf ben Kothurn gestellt ist. Mit Zierereien, wie sie in diesem zweiten Bande der Gervinus'schen Geschichte vorkommen, hat er in frus heren Schriften benn boch noch fein Bublicum verschont. wir von ben "Sangen" bes Bolfes (foll heißen "Reigungen"), ferner : "er verbitterte fich über bas eingeschlagene Rachespftem ber Bourbonen" (fatt bas von ben Bourbonen eingeschlagene Rachesystem), ferner: "eine Pairie, ber ber Freisinn bes englischen Abels einzuathmen fei" (ftatt einzublasen), ferner: "Werfzeuge, welche zerbrochen und weggeworfen nieberlagen", ferner: "bie Bortrage eines freifinnigen Lehrers wurben eingehalten" (ftatt verboten), und fo waren Sunberte von Bes fuchtheiten aufzugahlen. Gefchraubtheiten, welche mehr im Bufammenhange liegen, fommen eben so oft vor, 3. B. "Man weiß, zu welcher Bobe ber Verblenbung Versammlungen getrieben werden, bie bas uns eingestandene Gefühl ihrer Ohnmacht mit ben erzwungenen Thaten affectirter Ruhnheit übertauben wollen." Sier wieberholt fich ein Gebanke in vier Wendungen. Gben fo barod flingt Folgenbes: "Unterwurfig vor bem Starferen, graufam gegen ben Unterworfenen u. f. w. u. f. w. . ., in biefem genau verwebten Rrange von Eigenschaften umschreibt fich bie Ratur bes Mannes."

Es tritt uns eine widerliche Breitspurigkeit, wie aus dem ganzen Wesen des Mannes, so auch aus seiner Sprache entgegen, und es spicsgelt sich so auch in der Form ab, was den Inhalt dieses Geistes auss macht, der eine Agglomeration, ein Sammelsurium ist, aber kein sittlich gewordener und redlich erwachsener Charafter.

# Notes on the late expedition against the Russian settlements in Eastern Siberia, by Captain Bernard Whittingham, Royal Engeneers.

Ein Borläufer ber voraussichtlich sehr reichen Literatur über ben eben beenbeten Krieg Englands, Frankreichs, Sardiniens und der Türstei gegen Rußland, zwar nur in Memoirenform, aber wichtig für einen Theil der Kriegführung, welcher vor den gewaltigen Ereignissen in der Krim fast verschwand. Wir meinen die Erpeditionen gegen Kamtschafta und gegen die Amur-Mündungen. Da sie nicht gelangen, so hörte man bisher im westlichen Europa wenig davon. Nach dem Urtheile des Capitain Whittingham wird man fast versucht, die Vertheidigung von Pestropawlowsk noch über diejenige von Sweadorg zu stellen. Das interessante, bei Longman, Brown und Green in London erst kürzlich erschienene Werf ist zwar nur in einzelnen Theilen von militairischer Wichtigkeit, da es sich im Allgemeinen eine ethnographische Lusgabe gestellt, wie schon aus seinem zweiten Titel: "A visit to Japan and the shores of Tartary and of the soa of Ochotzk" hervorgeht. Für uns

ist indessen nur das militairische Element der Darstellung von Bebeutung, und wir stellen daher dasjenige zusammen, was sich auf die friegerischen Operationen bezieht, weil das ganze Buch, eben seiner ethnographischen Specialität wegen, kaum einen Uebersetzer für das deutsche
Bublicum finden dürfte.

In dem Vorworte sagt der Verfasser: "Die russische Herrschaft hat sich geräuschlos und sicher in Central: und Ost. Assen ausgebehnt, und wenn man darüber mit einem intelligenten russischen Officier spricht, so kann man sich der Bemerkung nicht erwehren, daß gerade diese Erosberungen von außerordentlichem Vortheil für jene Macht sind. Iedem Reisenden muß die instinctartige Angst und Feindschaft der Tataren und Ainos aussallen, mit welcher diese Völkerschaften auf Rußland bliden. Auch Japan sieht mit Furcht und Haß auf die immer weiter vordringenden russischen Nachbaren. . . Bei der Darstellung der verschiedesnen Momente unserer schlecht gesührten Erpedition hat sich der Verfasser bemüht, mit Milde zu urtheilen, und doch darf er kaum hoffen, daß dem Oberbesehlschaber die ausgesprochene Kritis so respectivoll erscheinen wird, wie wir und Mühe gegeben, sie zu gestalten."

In biesen Worten liegt in ber That ber Kern fur ben militairischen Theil bes Buches. Der Verfaffer befand fich im Marg 1855 als Commanbeur ber Britischen Ingenieurs in Song Rong (China), und als fich um biefe Zeit eine Angahl englischer und frangofischer Kriegeschiffe in der schönen Song-Kong-Bai sammelte, konnte er dem Wunsche nicht wiberfteben, ben fich vorbereitenben zweiten Felbzug zur Gee mitzumachen, ba er hoffte, bag nun, nach bem vollfommen miggludten Ungriffe gegen Petropawlowsf, bie Flotte in ben japanischen Seen eine größere Thatigfeit entwickeln wurde. Er schiffte sich am 7. April 1855 auf ber Fregatte "Sibylle" ein, welche zusammen mit ber Dampf-Corvette "Sornet" und ber Brigg "Bittern" eine Fahrt gegen Norben machen follte. Rach einigem Aufenthalt auf japanischen Inseln wurde bie Fahrt gegen bie Munbungen bes Umur gerichtet, wo man bas Borhandensein ruffifcher Befestigungen und Unsiedelungen fannte und die Unwesenheit russischer Schiffe vermuthete. 21m 20. Mai erschien bas fleine Geschwaber vor De Caftries Bai, und ber Verfasser beklagt es, baß feit ber Unwesenheit La Benrouse's bort, also seit 64 Jahren, die britische Regierung nicht bas Geringfte gethan, um fich Seefarten jener Begenben ju ver-Auffallend genug, befanden fich an Bord ber Erpeditions. Schiffe aber auch nicht einmal bie La Beyrouse'schen Karten, so baß man meber bas Kahrmaffer noch bie Kuften fannte. Während auf ber "Spbille" Gottesbienft gehalten wurde, erschallte vom Maftforbe her ber Durch bie Fernglafer erfannte man nach und Ruf: "Segel in Sicht!" nach feche Schiffe unter rusificher Kriegeflagge, welche im Schute bes Sofort murben bie Berbede flar gemacht und Landes vor Anker lagen. bie Brigg jur Recognoscirung vorausgesandt. Rach furzer Fahrt fignalisite biese: "Eine große Fregatte, brei Corvetten, eine Brigg und ein Dampfer!" Um zu erfahren, ob nicht in nächster Nähe ber Bai noch andere russische Schiffe vorhanden wären, wurde die Dampf-Corvette "Hornet" auf Kundschaft ausgesandt und blied sechs Stunden außer Sicht, während welcher Zeit bei den russischen Schiffen eine große Bewegung bemerkt wurde. Boote suhren von einem Schiffe zum andern, und Signale wurden unaushörlich gewechselt, in Folge deren die Schiffe andere Stelslungen einnahmen. Alle Schiffe sührten die weiße Flagge mit dem blauen Andreas-Kreuze, nur das größte eine rothe.

Auf ber "Sybille" fant eine Berathung zwischen bem Commodore Elliot und ben Capitains ber anberen Schiffe fatt, worauf fich alle Drei an Bord bes Dampfere begaben und ben Gingang ber Bai genauer recognoscirten. Mehrere Inteln, felfig und bewalbet, lagen vor berselben und gemahrten brei Ginfahrten, welche von außen paffirbar erschienen. Bei naberer Untersuchung machten sich aber Sindernisse bemerkbar. Zwischen ber Nordfufte ber Bai und ber gegenüberliegenben Insel zeigte fich ftarke Brandung, welche auf Grundeis und Sandbanke ober Relfenriffe schließen ließen. Gben so zwischen ber Insel an ber Subseite. Sinter bem einen dieser Gingange lag bie ruffische Fregatte mit ihrer Breitfeite gegen bie Außenrhebe vor Anfer. Sinter bem mittelften aber und ungefahr in Schufweite von ber Fregatte eine lange Corvette von 18 ober 20 Kanonen. Bu ihrer Unterftugung und bereit, fich nach jebem ber Gingange zu wenben, ber etwa von ben Englanbern angegriffen werben fonnte, lagen bie beiben anbern Corvetteu, welche inbessen möglicherweise auch nur bewaffnete Transportschiffe sein konnten. Sie wurben jebe auf 10 bis 12 Geschute geschätt. Die Brigg und ber Dampfer lagen hinter Ufervorsprungen. Vorsichtig versuchte bie "Sornet" Die Ginfahrt in ben mittelften Ranal, benn eine Signal-Tonne, welche bie Ruffen hatten liegen laffen, bewies, bag bas Fahrwaffer unficher fei. Die Tiefe nahm auch rasch ab, und als sie nur noch 8 bis 7 Faben betrug, mußte "Hornet" anhalten. Dies geschah auch einen 2000 Yarbs von ber langen Corvette, beren Berbeck vollständig bemannt war. Nach bem naheren Ueberblick, ben bie Englander von hier aus über bie ruffischen Schiffe hatten, schien bie Fregatte bie "Aurora" von 44 Kanonen, -- bie Corvette mahrscheinlich bie "Dwina" von 20 Kanonen zu fein. "Bon ben anbern Schiffen " - fagt ber Berfasser - " wußten bie britischen Sceoffiziere nicht bas Geringfte. Sowohl hinsichtlich ber Namen, der Größe als ber Bewaffnung ber wenigen Schiffe, welche Rugland in biefen Seen halt, befanden wir und in ber unerflärlichsten und tabelnswerthesten Unwissenheit, und zwar breizehn Monate nach ber Kriegserklärung!" -

Da es noch zwei Stunden hell blieb, so ergötte der Commodore die kampflustige Schiffsmannschaft durch den Besehl, die rothe Flagge aufzuhissen und die Tragweite des langen 32-Pfunders gegen die Cors

Berliner Revue V. 12. Seft.

vette zu probiren. Der Schuß fiel, aber bie Rugel, die boch jedenfalls 2000 Schritt hatte tragen muffen, fchlug weit vor bem Biele in's Baffer. Die Ruffen fließen ein Freudengeschrei aus und beantworteten ben Schuß, aber auch ihre Rugel folig weit von bem "Sornet" in's Baffer. zweiter englischer und ein zweiter ruffischer Schuß famen ben Bielen schon naher, erreichten biefe aber ebenfalls noch nicht. Damit wurde ber erfte Kampf ohne einen weiteren Versuch abgebrochen. halb? erfahren wir aus ber Darstellung nicht. **E**3 nur: " Wahrscheinlich hielt ber Commobore bas weitere Schießen fur Zeitverschwendung." Co stellt sich bie Cache inbessen boch wohl nicht Erft wenn bie Englander bemerft hatten, bag auch bie anderen ruffischen Schiffe fich naberten, "hatte ber Rampf abgebrochen werben muffen," und ein folches Pulefühlen für bie Tragweite ber gegenseitigen Beschüne, über bie man sich in einer eben so "unaccountable" als "blameable" Unwissenheit befunden zu haben scheint, ware wohl am Ort gewesen, benn erft auf eine solche Kenntniß hin ließen sich weitere Entschlüsse fassen. Es heißt nun weiter:

"Was war zu thun? — Das erfte Gefühl eines Englanders mußte ein fofortiger Angriff fein. Aber eine unbefannte Bai - auf 1500 Seemeilen feine Verstärfung, ohne Kenntniß bes Fahrwaffere und bie leiber bewiesene Kraftlosigfeit unsers Dampfers, ließen einen folchen Entschluß als zu gewagt erscheinen. Eben fo unthunlich mare eine Blokabe gewesen; benn um eine Bai von folder Ausbehnung zu bloki= ren, hatten bie englischen Schiffe fich weit auseinander legen muffen, und ware bann jedes einzelne in Gefahr gewesen, von einer überlegenen, rafch zusammengezogenen feinblichen Dacht angegriffen zu werben. Man faßte alfo ben Entschluß, mit nur zwei Schiffen bie Gee vor ber Bai zu halten und bie Brigg abzuschicken, um Berftarfung berbeiguholen." Dies geschah schon am 23. Mittags. Daraus geht hervor, bag bie Englander bas, was fie ben Ruffen jum Borwurf gemacht, - fich namlich nicht in ber Minbergahl mit einer feindlichen Uebergahl in Kampf einzulassen, sehr wohl selbst als vernünftig erkannt, obgleich es sonft bei ihnen als Ariom gilt, bag ein britisches Schiff es ein= für allemal mit zwei feinblichen von ungefahr gleicher Rraft aufnimmt, - bies Berhaltniß ware hier vorhanden gewesen. Ferner war burch bas Burudbleiben nur zweier Schiffe feiner von ben Nachtheilen vermieben, ber von bem Berfaffer fur bie Blofabe angeführt worben ift, im Gegentheile, fie wurden noch naher gerudt. Bis jum 27. freuzten bie englischen Schiffe weit füblich von ber be Caftried - Bai und wunberten fich, baß Die ruffischen Schiffe unterbeffen entwischt waren. Die bei diefer Belegenheit gemachten Phrasen zeigen bas Unschiefliche ber hier gebrauchien Bezeichnung. Es beißt ba: "Bebauern und fehlgeschlagene Soffnung waren grenzenlos und gewiß von Niemand tiefer, obgleich schweis gent, gefühlt, als von bem Commandeur, welcher, bavon bin ich überzeugt,

ben ehrenvollen Aufforderungen bes Ruhms und bem raschen Entschlusse seines Charafters nur widerstanden, um pflichtmäßige Vorsicht walten zu lassen."

Die englischen Schiffe fuhren nun ohne Hinderniß in die be Castries-Bai ein und fanden eine verlassene russische Ansiedelung, so wie Beweise, daß auch Truppen dort gestanden. Wir übergehen die Bestrachtungen, welche der Verfasser hieran knüpft, und erwähnen nur, daß am 25. Juni endlich Verstärkungen ankamen, aber nur dis zur Bai de la Jonquidre, wo sie liegen blieben und 5 Monate lang, weder die zur de Castries-Bai, noch überhaupt weiter nach Norden vorgingen, so daß die Russen vollkommen Zeit hatten, zu thun, was sie für zweckmäßig hielten. Der Verfasser begleitet diese Darstellung mit 3 Aussrusungszeichen. Am 15. Juli bestand das Seschwader aus 3 Fregatzten, 1 Damps Corvette und 1 Brigg, und gegen Ende des Monatsging es endlich nach Alan, der besestigten russischen Niederlassung an der Küste der Tatarei und im Mittelpunkt für den sibirischen Handel. Der Verfasser sagt hier:

"Die ruffischen Ingenieure hatten hier fehr Tuchtiges geleiftet. Die Befestigungen bestanden zwar nur aus 3 leichten Erdwerfen en banquette, bie ein bewaffnetes Dampfidiff in einer Biertelstunde jum Schweigen gebracht haben wurbe, wenn bie benachbarten Sohen nicht vom Reinbe hatten besetzt und vertheibigt werben fonnen. Bor nur gang ahnlichen Erdwerfen, noch obenein von ben Matrofen einer ruffischen Fregatte gebaut - scheiterte bei Petropawlowst ber Angriff unseres vereinigten Geschwabers in so schimpflicher Weise. Rein Bunber, wenn bie Ruffen ftolg barauf find. Der Krieg fand bei ihnen die Armee auch fertig für ben Krieg, und gleichviel, ob vor Cebastopol ober in bem fernen Ofts Aften, war militairifche Geschicklichkeit eine mit bem militairischen Commando. Sweaborg wurde nur aus ber Entfernung bombarbirt unb Kronstadt hat jedes Angriffs gespottet. Wo ift ber englische Offizier, ber baffelbe für Gibraltar ober Malta mit Bestimmtheit vorher ju fagen wagt? - Der Feind hat uns eine ernfte Lehre gegeben. 3ch hoffe, baß amtlicher Hochmuth und gestatten wird, auch Rugen von biefer Lehre au giehen."

Aron-Handels-Etablissements waren zurückgeblieben. Man vermuthete, daß die Geschütze und Wassen der früheren Besatung irgend wo vergraben wären, und stellte Untersuchungen an, fand aber nur Handelswaaren, wobei "die Taschen einiger diebischer Matrosen sich häßlich füllten." Hier nach Nian kam die Fregatte "Barracouta", welche die schiffbrüchige Mannschaft der russischen Fregatte "Diana" gefangen genommen, das heißt in offner See an Bord einer Bremischen Handelsbrigg gesunden hatte. Das Neußere der russischen Gefangenen war mehr soldatisch als seemannsartig, groß, schlank und gut gebaute

Leute, von 7 bis 14 Jahren Seedienst und musterhaftem Betragen. Ihre Disciplin war so untadelig, daß der Verfasser in drei Monaten, welche er mit einem Theil derselben zusammen war, auch nicht die kleinste "irregularity" von ihnen bemerkte oder hörte. Die Offiziere besonders werden vollendet gebildete Männer genannt, deren Unterhaltung höchst angenehm war, — namentlich läßt der Verfasser ihrer hohen Vaterslandsliede und Ehrsurcht vor dem verstordenen Kaiser alle Anerkennung widerfahren.

Bir erhalten bei biefer Gelegenheit Rachrichten über ben Untergang ber ruffischen Fregatte "Diana". Gie hatte Kronftadt nach ber turfischen Kriegserflärung verlassen, und mahrend bie Westmachte noch unterhanbelten, war fie ben englischen Fregatten entfommen, bie man ihr nachgesendet. In be Caftried Bai unbelästigt angefommen, führte fie ben russischen Bevollmächtigten Abmiral Punjatin nach Japan, wo ber bekannte Tractat abgeschlossen wurde. Bier in ber Bai von Simoba traf fie bas furchtbare Erbbeben. Die in die Bai hineinstürzenden Wellen ber offenen See und bie aus ber Bai fich in bas Meer walzenben Waffermaffen trafen gerabe ba aufeinander, wo bie "Diana" lag, brehten fie im Preise umber, brachen ihr Steuerruber, beschäbigten ihren Riel und verfetten fie in wenigen Minuten in ben hulftofesten Bustand. Die Geiftesgegenwart ber Besatung umter so ungewöhnlichen Umftanben wird als bewundernswerth geschildert. Es gelang zwar noch, ein Bulfe-Steuerruber einzuhängen und fie um ein benachbartes Cap herum zu bringen, aber endlich mußte bas Schiff in 60 Faben Tiefe finken. Die Besatzung rettete fich an bas Land, wo sie anfangs von ben Japanefen gut aufgenommen, spater aber unfriedlich und fast feinbselig be-Der Aufenthalt bort bauerte Monate lang; enblich handelt wurde. bauten bie Ruffen eine Schooner-Jacht, in welcher ber Abmiral, einige Offiziere und 25 Mann Japan verließen, ben Amur erreichten und nach Irfutof famen. Der Reft hatte traurige Tage ben Japanesen gegenüber zu verleben, bis endlich eine bremische Brigg "Greta" fich einfanb und die Ueberschiffung ber Ruffen an die tatarische Rufte übernahm. 2 Lieutenants, 7 Offiziere und 280 Mann schifften fich so ein, wurden aber von ber "Barracouta", furz vor ber ruffischen Rufte überrascht unb gefangen genommen. Wir haben bereits erwähnt, baß fie nach Alina gebracht und von bort in ben jurudfegelnben englischen Schiffen mit nach Canton genommen wurden. Die Befangenen wunschten naturlich loszukommen, und man war auch schon einig, sie auf russischer Erbe aus= aufegen, wenn fie ihr Ehrenwort geben wollten, im weiteren Berlaufe bes Kelbzuges nicht mehr gegen bie Berbunbeten bienen zu wollen, als bie Unterhandlung an bem Berlangen der englischen Commandeurs fcheiterte, Die rusuichen Diffgiere sollten Die englischen Schiffe babin fubren, wo ihre Escabre sich verborgen habe. Dort wolle man sie ausliefern. Cofort erkannten bie ruffischen Offiziere bie Absicht, wo moglich mit Uebermacht über die gesicherten russischen Schssie herzusallen, und sie verweigerten jede Mitwirfung wie Ehrenmanner. Lieber erduls deten sie die Qual der Gefangenschaft, als daß sie auf eine solche Bedingung eingingen.

Damit ift leiber abgethan, was ber Berfasser von ben Borgangen in jenen fernen Gewässern erzählen fann. "Enttäuscht und angewibert von ber bortigen Kriegführung", fehrte er von China nach England Intereffant find noch feine Bemerfungen über Aben, Malta unb Gibraltar, welches Lettere er - auffallend genug für einen engli= ich en Genie-Offigier - feinesweges für fo fest und uneinnehmbar halt, wie bies gewöhnlich angenommen wird. In richtigem militairischen Tacte nennt er bie Punfte nicht, bie ihm ichwach erscheinen, sagt aber, es waren beren breie, und im Gangen Gibraltar weder mit Kronftabt noch mit Cebastopol zu vergleichen. Angehangt find bem Buche einige abgesonderte Betrachtungen, von benen die erfte sich auf ben fehlgeschlas genen Angriff gegen Petropawlowsk bezieht; fie lautet: offen unserer Niederlage vor Vetropawlowsk erwähnt, wird freilich manchem Leser unangenehm fein, benn leiber gewinnt bie unenglische und unmannliche Politif, ichlechte Erfolge zu verschleiern, wenn fie burch Unfenntniß in ber Runft bes Rriegführens von Geiten ber Führer verschuldet wurden - immer mehr Grund und Boben unter une. fogar unseren steifen und nachten officiellen Berichten, wenn sie von folden Kuhrern ausgehen, fehlt meift in bem Sauptpunkte bas eigente liche Berbienst - bie Wahrheit."

in Dies System wirkt nach zwei Seiten hin nachtheilig. Erstens scheut sich fein Unfähiger, auch die verantwortlichsten Beschlöhaberstellen anzunehmen, denn er kann sich ja darauf verlassen, daß man, selbst im Falle eines Unglück, alles Mögliche thun wird, um dieses Unglück zu verkleinern. Geht es aber glücklich, so wird sein Loblied gesungen, gleiche viel, ob das Haupt oder der Arm die That gethan. Zweitens geht die empfangene Lehre für die jungen Offiziere und die Abwesenden vollstänsdig verloren. Für die jungen Offiziere deshalb, weil sie, wegen der Disciplin, über das, was sie gesehen, ihre Meinung nicht sagen, sons dern sich höchstens untereinander zuslüstern dürsen — Gestüster wird aber sehr dalb üble Nachrede — und weil sie offendar begangenen Fellern die Strase nicht unmittelbar solgen sehen. Für die Abwesenden deshalb, weil ihnen der wahre Hergang der Sache verhehlt wird, und weil sie beshalb aus den bitteren Ersahrungen ihrer Kameraden nichts lernen können."

"Es ware in der That sehr zu wünschen, daß einer unserer Ofsisziere, welcher 1854 bei Petropawlowsk gegemvärtig war, eine Darstels lung der Operationen niederschriebe und veröffentlichte. Es handelte sich dort nur darum, das Feuer einer Fregatte, eines Transportschiffes und von fünf nicht kasemattirten, offenen und kleinen Batterien en barbette zum Schweigen zu bringen, und zwar durch Schiffe, welche den Obs

jecten in Geschützahl weit überlegen waren. Die feindliche Stellung war zwar eine gute, aber nur von Matrofen und Gee-Offizieren tracirt, gebaut, armirt und vertheibigt. Die geringen Truppen, welche ber Bouverneur von Kamtschatka bort hatte, waren nicht ber Rebe werth, ja bie Geschütze ber Landbatterie waren erft von ber einen Breitseite ber russi= schen Fregatte borthin gebracht worden, weil die Fregatte eben nur eine ihrer Breitseiten bei ber Bertheibigung gebrauchen komite. Bei biesen unzureichenden Bertheibigungsmitteln und nach Allem, was ich von eng= lischen und frangosischen See Diffizieren barüber gebort, ift es in ber That unbegreiflich, bag 4 Fregatten, ein Dampfer und eine Brigg nichts gegen bieselben ausgerichtet haben und baß felbst bie Landungen mögen sie so unordentlich, als möglich, ausgeführt worden sein, - so vollständig mißlangen!" ---

"Solche Fehlschläge — wenn fie nicht erflart werben — muffen nothwendig Zaubern und Beforgniß erregen, wenn in Zufunft von unferen Flotten Festungswerke, und zwar so unbedeutende, angegriffen werden sollen. Sie muffen Zweifel entstehen laffen, ob ba eine Landung gerathen ift, wo

bei ahnlichen Belegenheiten bisher ber Erfolg fast sicher war."

"In ber de Castries=Bai hatten die Ruffen 106 Kanonen gegen 69 Wir hatten feine Seefarten und fannten bas Fahrmaffer ber Unfrigen. fo wenig, wie die etwaigen Bertheibigungs : Anstalten am Lande. sicht war also hier zu entschuldigen. Vor Petropawlowsk hatten bie Berbundeten aber 210 Kanonen gegen 70 ruffifche, und vor allen Din= gen Belder's vortreffliche Scefarte ber gangen Awatscha Bai. Dort versprach Alles — ja versicherte ben Erfolg bes Angriffs, mahrenb in ber de Caftries = Bai alle Bortheile - mit Ausnahme ber feemannischen Geschicklichkeit und bes Muthes - auf Seiten ber Ruffen war." -

Man fieht, bag ein Mann vom Fach feinesweges in die hohlen und großsprecherischen Phrasen ber englischen Zeitungs-Preffe einstimmt. Sein Buch lieft sich fast wie ein Beitrag zu ben militairischen Untersuchungs . Commissionen, an benen jest in England fein Mangel ift. Wir zweifeln fehr, daß ber Wunsch bes Verfassers — bie Darstellung eines Augenzeugen ber Vorgange bei Betropawlowet veröffentlicht zu feben - je erfüllt werben wird. Bor ber Sand scheint ber ruffische amtliche Bericht bas einzige Zuverlässige über jenen fehlgeschlagenen Angriff ber Allierten bleiben zu follen. Bon englischer Seite ift ihm wenigstens noch auf feine Beise wibersprochen worben.

#### 29 (Q-Q) (Q-Q)

## Aus Weimar's Vergangenheit.

Bur genauen und unmittelbaren Kenntniß ber großen Literatur-Epoche in Beimar's Vergangenheit haben bie Sammlungen munblich fich fortpflanzender Erinnerungen an ihre Kornphaen und bie Berfon-

s supposite

lichkeiten, welche mit ihnen in näherem ober fernerem Verhältniß stansten, so wie die Mittheilung noch unbekannter Schriftstücke aus diesem Kreise bereits wesentlich beigetragen. Der volle Reichthum scheint aber noch nicht gehoben zu sein — wenigstens liegen augenblicklich wiederum zwei gleichzeitig (sogar in bemselben Verlage) erschienene interessante Beiträge vor:

Briefe von Schiller's Gattin an einen vertranten Freund. Herausges geben von Heinrich Dunger. Leipzig, F. A. Brochaus. 1856.

Der "vertraute Freund", an welchen bie Briefe gerichtet find, ift Karl Ludwig von Knebel, ber bie beiben Fraulein von Lengefelb zuerst im Jahre 1787 fennen lernte und von ber jungeren Charlotte, Schiller's Frau, gleich aufangs großes Zutrauen erfuhr, wie bie mitgetheilten Briefe berselben aus ben Jahren 1788 und 1789, namentlich aber die vollständige Correspondenz vom Januar 1813 bis zum Mai 1824 beweisen — aus ber Zeit ihrer gludlichen Berbindung mit Schiller findet fich nur ein Brief, batirt Jena, ben 2. Janner 1799. von Schiller zeigt fich in ihren Briefen als bie liebevollste, gang in bie bohere Ratur bes Dichtets aufgehende Gattin, als die gartlichfte Mutter, als vielseitig gebilbeter und nach immer höherer Bilbung ftrebenber Beift. In ber harmonie ihrer heiterkeit und Gelbstbehütung war fie gerabe bie achte Befahrtin fur Schiller's Ratur, Geliebte und Gattin augleich. Er schrieb ihr: "Deine Liebe ift Alles, was Du brauchft, und biese will ich Dir leicht machen burch bie meinige. Ach, bas ist bas höchfte Glud in unserer Berbindung, baß fie auf fich selbst ruht und in einem einsamen Kreise sich ewig um fich selbst bewegt." Ihre Anschauungen über Leben, Kunft, Poesie und Wissenschaft waren freilich wohl nicht ihr eigenthumlich, sondern nur die Reflere bes größeren Beis ftes, an beffen Seite fie ftanb. Aber eben beshalb ift es intereffant und zur Charafteristif Schiller's forbernb, biefe Ginfluffe feiner 2Inschauungeweise in ihren Briefen zu verfolgen, die namentlich in manchen scharfen Urtheilen über einzelne Berfonlichfeiten hervortritt, er fchrieb felbst: "Die Distone in meiner Ceele burfen Dich weber befremden noch betrüben."

Gine vielseitigere Ausbeute und manches wirklich Neue bieten: Erinnerungen eines weimarischen Leteranen aus dem geselligen, literarischen und Theater-Leben. Nebst Original-Mittheilungen über Goethe, Schiller, Herder, Wieland, Fichte, Böttiger, Jean Paul, Johannes Müller, Clemens Brentano, Zacharias Werner, Issand, Handu. Von Heinrich Schmidt. Leipzig. F. A. Brockhaus. 1856.

Der Verfasser, geboren zu Weimar, fand burch seine Verwandtsschaft mit dem Herber'schen Hause — Herber's ältester Sohn Gottfried hatte Schmidt's Schwester geheirathet — frühzeitig Zutritt zu Weimars literarischen Größen. Von den Studien in Jena wandte er sich balb aus innerem Drange zum Theater, erhielt einige Anweisungen für seine

Kunst von Goethe und kam durch beffen Vermittelung als junger angehenber Schauspieler jum Wiener Softheater, warb bann Borfteher bes fürftlich Efterhagn'ichen Theaters in Gifenftabt und fpater viele Jahre Director bes Theaters zu Brunn; jest, nach feche und fiebenzig Jahren, hat er aus einer "vielbewegten, reichhaltigen, reizenden Jugendzeit untergefunkene intereffante Ereigniffe wieder heraufgeholt." Das Buch um= faßt nur funfichn Bogen, ift aber interessant burch werthvolle neue Original-Mittheilungen über bie Reprafentanten ter Bluthe-Periote unferer Literatur, beren Ramen ber Titel nennt (Briefe von Goethe), wie unterhaltend burch bie eigenen Erlebniffe bes Berfaffers, besonders in Ein hochft ergiebiger Schat charafteristischer Anetbo= der Theaterwelt. ten und Mittheilungen von zeitgeschichtlichem und literar bistorischem Intereffe wird und aufgethan, - recht braftisch find gleich Eingangs Die Schilberungen aus bem Jenaer Studentenleben. In Diefer Berliner Zeitschrift muffen wir aber namentlich hervorheben, bag ein Mann, welder lange Zeit hier ruhmvoll gewirft, burch Schmibt's Rachrichten einen neuen Lorbeerfrang ale Patriot gewinnt. Iffland erhielt burch Schmidt für Wien wiederholte Engagements - Anerbietungen unter bem nach bamaliger Rormirung fehr ansehnlichen Gehalte von 30,000 Fl. 2B. 2B. nebst weiteren Emolumenten — er wollte aber Alles von ber Entscheibung seines Ronigs abhangig machen, und so blieb er in Berlin, "seinem wohlwollenden nicht gludlichen Könige treu, und Sie wers ben bas billigen," schrieb ber große Kunftler am 9. September 1807. Fernere ihn ehrende Aeußerungen wegen seines Bleibens find vom 21. Rovember 1808: "Berg, Dankbarkeit und Liebe für ben Konig sagen Berlin!" — Bom 27. Februar 1809: "Ich stehe mit freier Bruft unter Gottes Augen ba. Werbe mein Loos, was es wolle, ich that reblich" — enblich noch vom 6. Mai 1809: "Ich fehe, baß ber Ronig bas Theater zu Berlin erhalten wunscht, bag er in feiner Rechts lichfeit bas Mögliche thun will, bag er babei in mich Bertrauen fest. Kann ich bem Bertrauen mich und meine Dienste entziehen? Rein! Und wenn morgen bie Welt untergeht und ich ben Stab ergreifen 3ch folge ber Empfindung, und Leute von Gefühl werben mich müßte. begreifen. Für Andere lebt man nicht." Iffland erscheint in diesen Meußerungen eben fo gewiffenhaft wie baburch verehrungswürdig: er erhielt später eine fehr bebeutende Gehaltszulage nebst bem Abler-Orben - nicht ben "Schwarzen", wie ber Berfaffer irrthumlich angiebt, fonbern naturlich ben "Rothen" — eine Auszeichnung, bie er nicht blos burch sein beharrliches Ablehnen ber glanzenben Wiener Antrage ver-Denn furmahr - meint ber Berfaffer - "er hatte eine höchst schwierige Aufgabe gelöft, inbem er bas Berliner Softheater un= ter ber ungunftigsten Constellation und bei Mangel ber nothigen Gelds aufchuffe blod burch eigene Kraft und burch bas Unfehen und bie Liebe, bie er beim Theater und im Publicum genoß, aufrecht erhielt."

Comple

## Mecenfionen.

Winterkönig. Ein Trauerspiel in fünf Acten von Albert Türde. Berlin, 1856. Wohlgemuth.

Der "Winterkönig" ift ber Churfürst Friedrich V. von ter Pfalz, ber auf Andringen seiner Gemahlin, ber schönen Elisabeth von England, bie lieber als Königin Brod effen, benn als Churfürstin Lederbiffen speisen wollte, von den bohmischen Insurgenten, die auf ihr altes Bahlrecht provocirten, die Krone Böhmen's annahm und barüber, nachbem er einen Winter lang König in Prag gewesen war, mit ber Krone auch ben angestammten Churhut verlor. Gewiß ift bas ein Stoff für einen Trauerspiel = Dichter. Friedrich, ber glanzende und eble, aber schwache und beschränkte Churfurft, bem ernften Raiser Ferbinand gegenüber, bie Conflicte zwischen bem Reichsoberhaupt und bem Fürsten bes Reichs, ber Gegensatz zwischen Protestantismus und Ratholicismus, Die Liga gegenüber ber Union, welcher Hintergrund für einen Dichter! Und dann die historischen Gestalten neben ben Sauptfiguren — ber ritterliche Braunschweiger Christian von Halberstadt mit bem Handschuh ber schös nen Elisabeth am helm und ber Devise: Gottes Freund und ber Pfaf= fen Feind! auf bem Banier, der eble Feldherr Christian von Anhalt, ber große Berschwörer Graf Thurn, ber schlaue Bethlen. Gabor, ber eiserne Graf Mansfelb und ihnen gegenüber, ber glanzende Stern Balerns, Herzog Maximilian und fein Kelbherr Tferclaes Graf Tilly! Das waren wohl bie rechten helben fur ein großes Trauerspiel, aber freilich müßten fle auch ben rechten Dichter finben. Leiber haben fie benfelben in herrn Albert Turde nicht gefunden, und wenn bie abgeschiebenen Beifter ber großen Selben von bem Runbe hatten, was hier unten geschieht, fie mußten gurnend niederschauen auf einen Dichter, ber fie fo sprechen und handeln läßt, wie es Berr Turde gethan. Es ift in bem langathmigen Personenzettel auch nicht Giner, für ben uns ber Herr Turde ju begeistern, ober gegen ben er und in Born ju verfegen vermocht hat, wir interessiren uns auch nicht für eine einzige Figur. Haupthelb, ber "Winterkonig", ift nicht einmal eine Memme; Turde hat ben allerdings schwachen, aber boch edlen Fürsten selbst zu einer Schachpuppe gemacht, er läßt ihn Schach spielen; vor, während und nach ben Schlach. ten spielt ber' helb Schach, er spielt mit Jebem Schach, felbst mit ben Die hochherzige, ehrgeizige Elisabeth wird zur albernen Intris gantin, und Hofprediger Scultetus ift ein fo flaglicher Belfershelfer bei biefen fläglichen Intriguen, baß man an feinem Verstande irre wer-Christian von Halberstadt wird von ferne als ber Liebhaber Elifabeth's bezeichnet, schwerlich aber wurde fich ein Quartaner so albern benehmen, wie und Herr Türke von bem grimmigen Braunschweiger glauben machen will. Christian von Anhalt renommirt und Mansfeld flucht

fortwährend auf's Schnöbeste. Möglich, bag ber Anhalt zuweilen renommirt hat, möglich, bag ber Mansfelber bem Lafter bes Fluchens ergeben gewesen, aber ste waren benn boch nebenbei etwas anderes, als Flucher und Renommist. Bethlen = Gabor und Thurn schimpfen bas Blaue vom himmel herunter und spinnen immerfort Verrath. Ungweis felhaft gab es auch viel Mifere in Deutschland bamals, aber boch nicht lauter Misère, wie in diesem Drama, und es ist boch nicht die Misère, bie ber Dichter barftellen foll! Und eine Sprache reben biese Menschen ! ein so verzwicktes und stelzbeiniges Pathos mit Trivialität vermischt ift gewiß selten in ber beutschen Literatur. William Graf Craven, ber Gefandte Konig Jacobs am Pfalzer Sof, fagt in seiner Eigenschaft als Englander einmal "very well" und einmal "yes", das ist Alles, was ihn als Englander charafterifirt, und Dyfvelt, ber Gesandte Draniens, nennt, ebenfalls in feiner Eigenschaft als Hollanber, den Lord "Myn= heer". Sonft unterscheiben sich Beibe in nichts von Deutschen und Bohmen. Komisch gradezu wirkt es, wenn Graf Thurn, vermuthlich um feine flaffifche Bilbung ju zeigen, bem Churfürften, ben er gur Unnahme ber Krone brangt, ein: periculum in mora! an ben Ropf wirft. "Bum Teufel! mit iconen Rebensarten! Schwerter, mit bem Maule schlagt ihr feine Schlacht! Gott's Blut! jum Teufel!" Go rebet Graf Mansfeld die schöne Churfürstin Elisabeth an, die ihn ben "Morgenstern bes Sieges" nennt. Ja, es waren "wufte Kerle", wie bie Schwaben "Behntausenb Donnerwetter, Die Best, Die schwarze Blatter über ihn!" flucht ber Mansfelber. "Mein Schlund ift eine Bufte, ich will Blut saufen!" Es ift gewiß mit bas Schwerfte für bie schöne Winterfonigin gewesen, daß ihr Unglud sie zwang, in Gesellschaft solcher Manner zu sein. Glucklicher Weise, wir konnten's historisch nachweisen, hat sich der wirkliche Mansfeld viel anständiger benommen gegen Frauen und Königinnen, als biefer alberttürdische Fluchbolb. Aber felbst wenn ber wirfliche Mansfelb ein so wüster Flegel gewesen ware, so hatte ber Dichter ihn nicht so aufführen burfen! Wir gratuliren ber Buhne, auf ber biefes Stud gespielt wird.



# Tages : Greigniffe.

Man fühlt ben Leichtsinn, mit bem man bei bem Pariser Friedenssschlusse über die künftige politische Gestaltung ber Donau-Fürstenthümer hinweggegangen ist, und man möchte das so Versäumte, oder vielmehr Ueberstürzte jest gern wieder gut machen. So etwas klingt wenigstens aus allen Vorbereitungen und Verhandlungen heraus, deren Gegenstand in neuester Zeit diese in der That schwer geprüften Länder sind. Gleich

Con II

bas Mißlingen bes ersten Anlaufes — als Graf Orloff sehr ruhig bie Eriftenz eines Sohenzuges leugnete, ter eine natürliche Grenze gegen Beffarabien abgeben follte - fcheint bie betreffenben Cabinete etwas abgefühlt zu haben, und man sucht offenbar nach Bormanden, um bas Busammentreten ber bafur bestimmten Conferenzen möglichst lange bin-Die Turfei fpricht fehr entschieben ihren Willen aus, fich nicht mehr gefallen zu laffen, als fie gleich anfangs auf ber Paris fer Conferenz zugestanden, und Desterreich hat ein vollkommnes Recht barauf, in seiner Rahe fein politisches Experiment zu bulben, bas ihm unter Umftanden fehr viel läftiger werben fonnte, als bie Vormundschaft in Warschau. Man enbet bie Vorbereitungen gegenwärtig mit bem, womit man hatte anfangen follen, mit bem ernften Stubium ber fo überaus verwickelten Frage. Die befignirten Mitglieber ber Molbau-Walachischen Commission studiren in ben Staats - Archiven die biplomatischen Actenstücke und Berhandlungen früherer Zeit und waffnen sich fo gut bas geht, ben zu erwartenben Ginwurfen und Schwierigfeiten gegenüber, die an Ort und Stelle ihrer warten. - Es ift ein Borwand, wenn man mit bem Busammentritt ber Confereng warten will, bis bie Desterreichischen Truppen bie Kürstenthumer geraumt, ober wenn es fein Borwand ift, fo ift es ein Berschieben bis in sehr ungewisse Ferne, benn bie neuesten Borgange und Conflicte in jenen Gegenden machen es eben nicht mahrscheinlich, bag bie Desterreicher ihre Balgdifden Cantonnements fruher verlaffen werben, bis Frangofen und Englander von den Ufern bes Bosporus Abschied genommen. land icheint nicht gesonnen, bas Daß seiner Rachgiebigfeit jum leberfliegen voll zu machen, und feine Gefanbischafts = Ranglei in Konftantinopel verbittet fich cben fo nachtrudlich ein entschieden ruffenfeinbli= ches Mitglied ber Regulirungs = Commission, als die englische es Die Bunfche und Reigungen bes eigentlichen Bolfes empfiehlt. werben freilich bei ben fünftigen Berhandlungen nicht gefragt ober be-Es handelt fich bort um einige Boyaren - Familien, für achtet werben. beren Bortheil ober nachtheil eigentlich alle jene Intriguen gespielt mer= ben, von benen man jest aus Konstantinopel, Bufarest und London bort. Mit jebem Tage fommen wibersprechenbe Nachrichten über ben Abmarich ber Desterreicher, und mit jedem Tage werben bie garten Rudfichten wegen bes möglichen Drudes, ben frembe Truppen auf die Berathungen ausüben fonnten, beluftigenber; benn an ben Drud, ben bie fremben Truppen bei Konstantinopel boch auch wohl ausüben fonnten, benft babei Niemand. Alles, absolut Alles steht noch in Frage, und besonders bie wichtigste: bie Berschmeljung beiber Fürstenthumer in ein rumjanisches Reich, hat noch keinerlei Basis gewinnen konnen. Somit ift es nicht unmöglich, bag biefe Commiffion zu benfelben Resultaten fommen fonnte, ju benen zuverlässig bie Commission über die Donau-Schifffahrt fommen wirb - Alles beim Alten gu laffen! Das Beispiel ber Rieberlande, wie der Wiener Congreß 1815 sie gestaltete, scheint keine Lehre für diejenigen Staatsmänner hinterlassen zu haben, welche ohne Weiteres zwei ganz verschiedene Nationalitäten zu einem politischen Körper verbinden wollen. Belgieu und Holland sind nicht verschiedener, nicht innerlich widerstrebender gegeneinander, als die Moldau und Walachei. Welchen Erfolg das Erperiment mit den Niederlanden hatte, liegt deutslich genug vor. Selbst die natürlichen, verbrieften Schummächte dieser Combination rührten sich nicht, als das leicht fertig gemachte Gebäude zusammenbrach. Factisch wollen die drei Grenze Nachbarn der Donaus Fürstenthümer einvas Anderes, als die Cabinete von London und Paris, und man sollte glauben, die Grenze Nachbarn hätten das größere Necht und das größere Berständniß der Angelegenheit. Nach allerlei anderen Erfahrungen der neuesten Zeit zu urtheilen, ist das aber freilich kein Grund, den Erfolg sachverständigen Urtheils anzunehmen.

Nach und nach kommt die histoire intime des immer noch unverftanblichen Tractate vom 15. April zwischen England, Frankreich und Defterreich an bas Tageslicht. Richt Rußland, Preußen, Sarbinien und Schweben allein haben fich barüber zu wundern gehabt; - auch ber eigentliche Schupling beffelben, ber Gultan und fein Friedens = Abgefandter, Begier Ali Bascha, waren und find nicht wenig überrascht, bag man fich auf eine langer bauernbe Rur bes franken Mannes fo vorforglich Die Eigenthumlichfeit und Geltsamfeit biefes Bertrages liegt auch weniger in ihm felbst, - benn er bedeutet nichts, wenn Rußland bas nicht thut', was er von ihm voraussest, - fonbern in ber Beimlichfeit und Geschäftigfeit, mit welcher er abgeschloffen und sein Abschluß sowohl, wie die Einleitungen bagu ben babei gunachst Interessirten verborgen gehalten worben ift. Was Lord Palmerston im Barlamente jur Erflärung biefes Tractate und ber unbeabsichtigten Befannts werbung beffelben geaußert, scheint auch nicht besonders zur Genugthuung bes Gultans beigetragen zu haben, und ein unfreundlicher Empfang bes turfischen Friedensbevollmächtigten in ber Seimath burfte bie nachfte Folge bavon Nicht Rußland ift nach zweisährigen Unftrengungen ber beiben machtigften feefahrenden Rationen gedemuthigt worden; befto grundlicher aber beren Schutbefohlener felbst. Ueberrascht ift wohl Niemand von diesem 21u8= gange, ber fich eine ruhige Stimmung mahrent bes allgemeinen Gefchreies, baß es fich bei biesem Kampfe um Civilifation ober Barbarei handle, bewahrt. Dagegen icheint ber Gultan in ber That besto überraschter gu fein, und um fo mehr, als bas ruffifche Gefanbischaftshotel in Konftantino= Da England und Franfreich fo aufpel bereits wieder bewohnt ift. opfernd bafur geforgt haben, bag bie Grenze ber Turfei gegen Beffarabien um einige Quabrat-Meilen verlegt worden ift, - bie theuerste Gebietsvergrößerung, bie wohl je stattgefunden hat, - so ware es

eigentlich folgerichtig, wenn ber Divan Frankreich ersuchte, auch Algier wieber jurudzugeben, um fo mehr, als bie Eroberung Algiers burch bas jest überwundene Königthum ber Bourbons geschehen ift und bas Rais ferreich co verschmaben follte, aus Erfolgen feiner legitimen Borganger Rugen zu ziehen — ober an England bas bescheibene Berlangen ftellte, feine Besitzergreifung" von Aben wieder aufzugeben. Unmöglich ift es indessen nicht, baß Franfreich und England ein folches Berlangen unpaffent finden und bem de facto-Besit eine de juro - Urfunde vorziehen burften, woburch bann abermals bie mahrhaft vaterlichen Absichten ber Schutmachte für ihren unpäßlichen Schütling illustrirt werben. Wenn Romif in politischen Dingen überhaupt eine Berechtigung hatte, so ware bie lleberraschung bes Divans bei ber nachricht vom Abschluffe jenes Tractate wohl ein Gegenstand für bie fomische Auffassung bee Geschichtschreibers, und die Bilbung einer officiellen Vormunbschaft fur ben fo unbefangen unter Curatel Gesetten eine nichts weniger als schmeis chelhafte Erflarung, ba fie bie politische Unmundigfeit bes "Geretteten" Wenn es ebel und großmuthig ift, bem Bulfsbedurftigen ohne sein Wissen und seinen Willen, selbst auf ferne Zufunft hinaus, wohl zu thun, fo ift ber Tractat vom 15. April bas Ebelfte und Großmuthigste, was bie gereifte Politif erleuchteter Staatsmanner überhaupt je geleiftet, und bie ftaunenbe lleberraschung bes Beschütten gewiß bie fconfte Belohnung fur bie unintereffirten Bohlthater.

"Bierzig Tage nach bem Friedensschluffe foll bas ottomanische Bebiet von ben allierten Sulfstruppen geraumt fein!" - fo lautete ein Paragraph bes Alliang : Tractate ber Westmachte mit ber Turfei mahrent bes Borfpieles in Gallipoli. Bierzig Tage fint nicht allein feit bem Friedensschlusse, sondern fogar feit bem Tractat vom 15. April vorüber, und es befinden sich noch genügend allirte Truppen bort, um Die Unterhaltungen bes Lorb Stuart be Rebeliffe mit ben Ministern ber hohen Pforte zu unterstüßen. Die faiferlich öfterreichischen Truppen find noch in ben Donau = Fürstenthumern, und ein Artifel ber Wiener Zeitung "vermuthet", baß sie so lange bort verweilen wurben, bis bie letten Englander und Franzosen die Rahe von Konstantinopel ebenfalls verlaffen haben. Die flüchtigen Krim-Tataren ber Westfüste muffen erft nach ber Dobrudicha übergeschifft werben, - bie englischeturkische Legion fonnte möglicherweise in Canada gebraucht werben, muß also einstweilen unter englischen Offizieren noch zusammen bleiben, - ber Sat-Sumayun verlangt in verschiedenen Gegenden noch militairischen Rachbrud, furz, es sieht aus, als ob noch einige Male vierzig Tage vergehen wurben, bis biefe Raumung bes turfifchen Gebietes von Ceiten ber Belfer in ber Roth stattfindet. Der Bergleich mit bem, was Rugland fruher an ber Turfei gethan, ale ber rebellische Satrap von Aegypten ben

5.000

Sultan bebrohte, fallt nicht zu Gunften ihrer jetigen Freunde aus. Rußland fandte ein Bulfe-Corps über bas fcmvarze Meer, welches fein Lager gegenüber Stambul, aber auf affatifcher Seite aufschlug, gewärtig ber Befchle bes Gultans und bereit, bem nahenden Feinde nach Sprien entgegen zu gehen. Ohne ben geringsten Aufenthalt, ohne fich auch nur Stambul genähert zu haben, schiffte bas ruffische Corps fich wieber ein, als ber Gultan es für zwedmäßig hielt. Auch in Ungarn hat Rufland sein siegreiches Beer nicht langer verweilen laffen, als ber Raifer von Desterreich es wünschte. - Jugegeben, bag ber Zeitraum von vierzig Tagen ein unüberlegter war, als man ihn festfette, zugegeben, bag es wirklich in vielen Beziehungen gut sein wird, wenn allierte Truppen noch einige Zeit an ben Ufern bes Bosporus sich aufhalten, so follte man bann auch nicht gegen öfterreichische Truppen in ben Donau-Fürstenthumren remonstriren. Desterreich hat wahrend ber gangen Dauer seiner Mlianz mit England und Franfreich nur burch Aufftellungen gewirkt. — Weshalb follte es jest schon und vor feinen Alliirten biefer Bewohnheit entfagen? -

Die Kolnische Zeitung flagt burch ein "Leiber", bag ihre - bie liberale — Partei in Belgien bei ben Bahlen in Oftflandern eine formliche Rieberlage erlitten. Dies "Leiber" ift um fo bezeichnender, als bie Kölnische Zeitung befanntlich ja nicht liberal, sondern recht eigentlich confervativ fein will, ungefahr fo, wie biejenigen Mitglieber ber jegigen Linken, welche fich ruhmen, jur Zeit bes Bolferfruhlings nicht bemofratisch gewesen und ben Consequengen ihres eigenen vormärzlichen Raisonnirens und Thuns nicht bis in bie letten Stablen gefolgt zu fein. Alfo auch in Belgien ift bie Rechte siegreich gewesen, also auch bort weht ber Wind anders, als bisher, also auch bort wird ber Liberalismus an feinen Früchten erfannt und besteht auch bort bie Probe der Praris unb ber Dauer nicht? - Das ift allerbings für bie Leute, welche ihr Evangelium im "Staatelexifon" ju erfennen und zu befennen gewohnt waren, eine unerfreuliche Erfahrung. Wir haben bie feste Ueberzeugung, baß auch in Sarbinien ber Tag nicht mehr fern ift, wo eine gefunde und lebensfraftige Reaction ben liberalen Cauerteig ausfegen und ihn als eben fo verbraucht und abgestanden bei Geite werfen wirb, wie bas erweislich in einigen anderen - auch zeitweise eminent liberalen Staaten mit Erfolg geschehen ift. Die vollfommene Leere und Sohlheit ber liberalen Phrase ist nach und nach — freilich unter gewaltigen Weben vollständig erfannt worden. Wo find bie Berven diefer Phrase, bie Doillon Barrot's, Thiers, Gagern, Beder ic. geblieben? Rathlos haben fie bas Rartenhaus ihrer Susteme zusammenbrechen sehen und schmollen ber unverftanbigen Welt, bie burch Erfahrung flüger geworben ift. In Sarbinien fann biefer Zeitpunkt nicht mehr fern fein, ja, bie unglaublichen ftaatomanniichen Erercitien bes Grafen Cavour werben ihn beschleunigen, und von Spanien gestehen bie liberalen Zeitungen felbst ju, baß bie Buftanbe nicht lange mehr so fortbauern können, ohne bas Land vollkommen zu Steuerlos treibt bort bas Staatsschiff auf einem wilbemporten Meere und wird von jedem Greigniß hin= und hergeschleubert, ohne irgendivo bie alte Kraft jum Wiberftanbe finden zu konnen. Db D'Donnel, ob Narvaez, ob Efpartero? Um so erbarmliche Fragen breht fich bort bas vom Liberalismus in Schwung gesette Rab. Kennzeichnenb ift in biefer Beziehung ber Brief eines fpanischen Staatsmannes, welcher in Paris ben Weg in die Deffentlichkeit gefunden und gang unbefangen von beutschen Bourgeoisie = Rebacteuren als wichtig bezeichnet wirb. heißt barin, "baß Rarvaez selbst unter ben spanischen Conservativen Alnhanger eingebüßt, weil biefe einsehen, baß Spanien ohne Espartero verloren marc." Berloren! - Allerdings ift bies bas rechte Wort, und nur zu verwundern, bag liberale Zeitungen es fo ohne allen Commentar, ohne alle Entfraftung ihren Lefern auftischen, tenn wer hat benn Spanien in diesen Zustand versett, wer hat es bahin gebracht, sich verloren geben zu muffen, wenn ein Esparteto ber Einzige ift, ber bie alte Monarchie retten fann? Wer anders, als ber Alles verpeftenbe, Alles zerbröckelnbe Liberalismus! — Wie schlimm muß ce um ein Land und um ein Bolf stehen, wenn untreue Ehrgeizige als bie Einzigen anerkannt werben, von benen Schutz gegen bie augenblicklich brobenbe over langfam heranschleichenbe Gefahr zu hoffen ift? Die Reaction fann auch bort nicht mehr lange ausbleiben! Ersehnt und gewünscht wird fie jest schon, aber es scheint noch immer an ben Mannern zu fehlen, die den Muth haben, fich offen und ehrlich Reactionare zu nen= nen, und einige Zeit lang bas pobelhafte Schimpfen ber Liberalen und Demofraten ertragen wollen. Doch wird es fommen, boch werben auch bort endlich "Rechte" gewählt werben, wie im belgischen Oftflanbern und wie in unserem eigenen Baterlande, bas gludlicherweise nicht "verloren" war, als bas Ministerium Camphaufen, Sansemann, Schwerin abtrat.

Das "Frankfurter Journal" erzählt von einer Zusammenkunft böhmischer Abligen, welche eine Petition an den Kaiser um Wiedereinsführung einer ständischen Versassung für Böhmen berathen haben. Dem Centralisations "Gedanken des neuen Kaiserlichen Desterreichs scheint diese erste Manisestation der Besitzer uralter und wohlverbriefter Rechte nicht günstig, und sie ist um so bedeutsamer, als auch in anderen nationell abgeschlossenen Theilen des Kaiserstaates ähnliche "trengehorsamste" Petitionen besprochen und vorbereitet werden. Es bedarf in solchen Dingen bekanntlich nur eines ersten Anstoßes und einiger zündenden Namen, um sehr bald Nachahmung zu sinden, und je legaler, anscheis

nenb bescheibener bie Schritte bafur fich gestalten, je machtiger ift ihre Wirkung. Man barf nicht vergeffen, baß bie bohmischen Deputirten bes Wiener Reichstags es waren, bie fich in überwiegenbster Bahl gegen jede wirklich revolutionare Maßregel jener übel berathenen Körperschaft erklärten und fich aus Wien entfernten, als fie fahen, welchen Beg ber Reichstag nach ber zweiten Abreise bes Kaisers einschlug. schen Deputirten waren bamals als Reactionare verschrieen und ben alls gemeinen Bahnsinn ber Zeit abgerechnet, waren fie es auch wirklich. Daß sie jest nicht gesonnen sind, bas fo lange Jahrhunderte fest in sich abgeschlossene Bohmenthum in seinem nachsten Ausbrucke - seiner ftanbischen Berfassung - vollkommen an die neue Centralisatione-Ibee binzugeben, ift wohl natürlich. Man hat nicht allein in Böhmen, fondern auch in ben anbern Kronlanbern ersichtlich gewartet und ber Regierung vollkommen Zeit gelaffen, ihre 3been hinsichtlich ber funftigen berathenben Rechte ber verschiebenen stanbischen Corporationen zu entwickeln und einzuführen, und wenn einige sich Fühlende ungebuldig werden, fo mag bas nicht fofort als ein oppositionelles Widerstandsgeluft, ober ein nur intereffirtes Gebahren gescholten werben. Die Jahre 1848 und 1849 maren wohl bagu angethan, jede Sonderbestrebung, die ber Staatsgewalt ale eine liberale erscheinen fonnte, gurudzubrangen und felbft ben unfreitigst Berechtigten Borficht zu empfehlen. Mit dem Parifer Friedens schluß ift aber auch ber lette Grund verschwunden, welcher bie Befiger angeborner Rechte abhalten fonnte, mit ihren Bunfchen und Unfpruchen hervorzutreten. Desterreich hat fraftig und entschieden der Revolution bei fich ein Ende gemacht. Pulver und Blei haben eben so unnachsichtlich wie ber Strang in vielen Fallen bas lette Wort gesprochen, und bie Staatsfraft und ihre Unwendung ftehen gegenwärtig über jeben 3meifel erhaben. Aber die fraftige Unterdrückung hat bem Chablonen-Constitutionalismus nicht Zeit gelaffen, sich im Wege ber Erfahrung um allen Credit bei ben Daffen ju bringen, wie bas in anbern gans bern geschehen ift, die so weit gewährt haben, als es überhaupt möglich war, wollte man nicht die schlagenbste Argumentation in Rugel und Strang finden. Daburch entstand nun die nothwendige Kolge, bag in Desterreich bie constitutionelle Staatsform, als ein noch zu erstrebenbes Ibeal betrachtet wird, wahrend man anberwarts bereits erkannt hat, bağ ber Liberalismus jedesmal Banquerot macht, wenn man ihn gemahren lagt, felbst bei feinen eigenen Befennern. Wenn bie Cavaliere in Bohmen und anderen Kronlandern sich barauf beschränken, nur ihre alten Rechte mit ben nothwendigen Modificationen ber Neuzeit vor bem Alles verwischenben Schwamm ber Centralisation zu bewahren, wenn fie eben nur bas verlangen und burchzusegen fuchen, was eben so alt, chen fo berechtigt und eben fo wohlthatig fur bas politische Leben einer ganzen Nationalität ift, als die Raiferfrone, welche biese verschiedenen Na= tionalitäten zusammenhalt, fo fann man nur mit Theilnahme auf biefe

erste Manischation der czechischen Stände bliden. Wollten sie ihrer Agitation aber eine liberale Färbung geben, so würden sie nur dieselbe Erfahrung machen, welche vor ihnen der gesammte Liberalismus gemacht, und sich höchstens das Recht erwerben, einst wie jener, ausrufen zu mussen: Ja! das haben wir nicht gewollt!

Die Verhältniffe zwischen England und Rord = Amerifa scheinen fich, wenn auch nicht friegerisch, so boch officiell in hohem Grabe unfreundlich zu gestalten. Dit Festigkeit hat ber Prafibent ber Bereinigten Staaten seine Disbilligung bes Benehmens englischer biplomatischer Beamten bis ju einer bestimmten That burchgeführt. England wirb vielleicht herrn Crampton eben fo für fein vortreffliches Benehmen belohnen, wie seinen Conful in Koln, ber ebenfalls von ben Berichten bes Landes, bei bem er accreditirt war, verurtheilt wurde und nur im Wege foniglicher Gnabe straftos geblieben ift. Wollte England all bie Personen fofort abberufen, über welche Beschwerben laut werben, fo wurbe Lord Stuart be Redeliffe icon seit einigen Jahren einen Country seat in irgend einer englischen Graficaft bewohnen. Berfien hat ber englische Gefanbte bem Willen bes Schahs weichen muffen, und fo fteht Berr Crampton benn wenigstens nicht vereinzelt. Obgleich bie englische Regierung Kriegeschiffe nach ben nordamerikanischen Gewaffern fendet, fo hat es hoffentlich mit wirklichen Feindfeligkeiten nicht viel auf fich. Beibe Staaten werden fehr wohl wiffen, bag ein Rrieg amischen ihnen noch weniger ein Resultat haben fann, als ber eben beenbete gegen Rufland. Brand, Bermuftung und Blutvergießen wurde fich reichlich, ein wirklich greifbares Resultat aber gar nicht voraussehen laffen. Möglicherweise könnten englische Ruften sogar ahnliche Erfahrungen burch American clippers machen, als bie finnischen und asows schen Ruften fie von ben Kriegeschiffen Ihrer Majestat ber Konigin Bictoria gemacht, und bies wurbe allerbings bie Kampfluft ber englischen Zeitungen bebeutend abfühlen. Mehr noch, wie in Rugland, foluge England bei einem Rriege mit Bruber Jonathan bem eigenen Sanbel in's Gesicht, und bas ift ein empfinblicher Rled John Bull's. Für eine Bertheidigung im Innern wurde die militairische Kraft ber Bereinigten Staaten ausreichen, und ber Seefrieg - wenn eine ents scheibenbe und rangirte Schlacht vermieben wirb — bei einzelnen Borfällen vielleicht ber englischen Flagge auch nachtheilig fein. Aber wozu Die weitliegenben Möglichkeiten berechnen? — Bu einem Kriege wird es nicht fommen und England — ohne Alliirte — nachgeben! wie es in Berfien nachgegeben bat.

Cipoelo-

Wie vorauszusehen war, beginnen jest schon bie Abrechnungen an bem gegenseitigen Kriegeruhm zwischen England und Frankreich, und nicht allein zu Lande, sonbern auch zur See. Die Broschure eines frangofischen Marine Diffiziere und bie Bagantcourt'schen Enthullungen eröffnen ben Reigen in wenig verbinblicher Beise fur England, unb es wird nicht an Erwieberungen britischer Seits fehlen, ja es werben bergleichen bereits angefündigt. Man hat in England geschwiegen wahrscheinlich weil man ben Angriff abwarten wollte. Run ift er gekommen, vor ber Hand noch ziemlich höflich und rücksichtsvoll, aber boch immer so, daß sich Kräftigeres und Unhöflicheres erwarten läßt, wenn die Vertheidigung vielleicht auch ihrerseits zu nachbarlicher Kritik übergehen follte. Einstimmig find bie allirten Armeen bis jest nur in Anerkennung ber Tapferkeit ber russischen Bertheibigung und in Berbammung bes Zuges nach ber Krim überhaupt. Was in Angriff und Beriheidigung Sebastopols geleistet werden konnte, ist zur Ehre aller Rämpfenden geleistet worden und bie nachhinkenden Abrechnungen find in der That etwas sehr Unerfreuliches.



# Johanniter - Orden.

# Lifte

ber Mitglieber ber Weftphälischen Provinzial-Genoffenschaft bes Zohanniter Drbens,

## Leitenber Commenbator.

#### 1854.

Frhr. v. Bobelfdwingh, Staate: und Finang-Minifter.

## Mitglieber des Convents.

1. Frhr. v. Quabt und Gudtenbrud, General ber Infanierie a. D., auf Bogge bei hamm. — Richter.

2. Frhr. v. Bobelichwingh=Plettenberg, Kammerherr, auf Bobels

schwingh, Kreis Dortmund. — Werkneister.
3. Frhr. v. b. Red: Stockhausen, Erb: Marschall im Fürstenthum Minsten und Dom: Capitular zu Brandenburg, auf Obernfelde, Kreis Lubbede. — Schapmeister.

4. Frhr. v. Plettenberg, Rammerherr und Kreis-Deputirter, auf Heeren,

5. v. Boffe, Oberst : Lieutenant und Brigabier ber 7. Genbeb'armerie= Brigabe.

6. v. Brandenstein, General:Lieutenant und Commandeur der 9. Division. 7. Frhr. v. Eller:Eberstein, Rittergutsbesitzer, auf Patthorst, Kreis Bielefeld.

#### Rechtsritter.

#### 1954.

1. Frhr. v. Quabt und Suchtenbrud, General ber Infanterie a. D., auf Bogge bei Samm.

Frhr. v. Bobelichwing Blettenberg, Rammerherr, auf Bobel:

ichwingh, Rreis Dortmunb.

#### 1855.

3. Frhr. v. Blettenberg, Rammerberr und Rreid:Deputirter, auf Beeren, Rreis Samm.

4. Frhr. v. Schlotheim, Kammerherr und Landrath des Kreises Minden. 5. v. Holzbrind, Ober-Regierungs-Rath und Abtheilungs-Dirigent bei der Regierung zu Minden.

#### Chrenritter.

#### 1819.

1. v. Boffe, Dberft : Lieutenant und Brigabier ber 7. Geneb'armeries Brigabe.

1820. 2. Frhr. v. b. Sorft, Regierunge: Prafibent a. D., auf Sollwinfel, Rreis Lübbede.

Frhr. v. b. Busiche: Dund, Canbrath a. D., auf Benthausen, Rreis 3.

Lübbede.

1525. 4. Frhr. v. b. Buefche 3ppenburg, General-Major a. D., auf Salben, Rreis Lubbede.

1826. 5. Frhr. v. Dornberg, Ober:Forftmeifter bei ber Regierung ju Arneberg.

6. Alexander Fürft ju Sann : Wittgenftein : Sobenftein, ju Witt:

genftein. 1830.

7. Morit Graf zu Bentheim : Tedlenburg : Rheba, Rurfürftlich Sefs fischer Rammerherr, zu Wasserloos in Württemberg.

8. v. Lebebur, General : Lieutenant a. D. und Erb : Maricall von Berforb, auf Duhlenburg bet Berforb.

1634.

9. Cafimir Fürft zu Bentheim: Tedlenburg: Rheba, zu Rheba. 10. Frhr. v. b. Sorft, General : Lieutenant a. D., auf Obernfelde bei Lubbede.

1835. 11. v. Berewordt, genannt v. Ballrabe, Rreis:Deputirter, auf Weit: mar, Rreis Bodum. 1836.

12. Lubwig, Erbpring ju Bentheim: Steinfurt, ju Steinfurt.

1837.

13. Frhr. v. b. Red: Stodhausen, Erb:Marichall im Fürstenthum Minsben und Dom:Capitular ju Brandenburg, auf Obernfelde, Kreis Lubbede.

1838.

14. Abolph, Erbpring gu Bentheim : Tedlenburg : Rheba, Dberft à la suite der Armee, zu Rheba.

15. Frhr. v. Rorff, Landrath a. D., zu Langenfalza.

16. Franz, Prinz zu Bentheim: Tedlenburg: Rheba, Major à la suite der Armee, zu Rheba.

17. Stad von Golgheim, Legationerath und Rammerherr, auf Efing bei Bocholt.

18. v. Branben ftein, General-Lieutenant und Commandeur ber 9. Divifion.

- 19. Frhr. v. d. Horft, Landrath bes Rreifes Lubbede, auf Hollwinkel. 20. Graf v. Rielmannsegge, Königl. Hannoverscher Rammerherr, auf Rappenberg, Kreis Lübinghausen.
- 21. v. Schwartfoppen, Dber-Forstmeister bei ber Regierung ju Botebam. Frhr. v. Diepenbroid: Gruter, Lanbrath bes Rreises Tedlenburg, auf Mart.
- 23. Frhr. v. Eller : Cberftein, Rittergutebefiger, auf Batthorft bei Bielefelb.
- 24. Frhr. v. Bobelichwingh: Blettenberg, Rittergutebefiger, auf Canb: fort, Rreis Lubinghaufen.

25. v. Borries, Landrath bes Rreifes Berforb.

26. Grhr. Carl von Quabt und Suchtenbrud, ju Bruffel.

## Lifte

# bes Mitglieder der Aheinischen Provinzial: Genoffenschaft bes Johanniter - Ordens.

#### Leitenber Commendator:

Macat.

Mitglieder bes Convents:

- 1. Frhr. v. Plettenberg, Kreis Deputirter, auf Mehrum bei Wesel. Wersmeister; mit Führung der Geschäste des Commendators beauftragt.

  2. v. Häften, Landrath des Kreises Eleve. Richter.

  3. Dr. Frhr. v. Seckendorff, Oberprocurator zu Köln. Schatzmeister.

  4. v. Jagow, Landrath des Kreises Kreuznach.

  5. v. Gapl, General-Lieutenant und Commandeur der 16. Division.

#### Commenbator.

#### 1854.

Reinhard Graf zu Solmes Laubach, General: Major z. D., zu Braunfels.

#### Rechteritter.

1854.

- 1. Frhr. v. Blettenberg, Kreis-Deputirter, auf Mehrum bei Wesel. 2. Graf und herr von Schlit genannt von Gort, Großherzogl. heffischer Oberft à la suite und Gefandter, zu Berlin.
  - 3. v. Saften, Lanbrath bes Rreifes Glevc.

- 4. Otto Braf ju Solme: Laubach, ju Laubach im Großbergogthum Seffen.
  - 5. Dr. Frhr. v. Cedenborff, Oberprocurator, ju Roln.

## v. Jagow, Lanbrath bes Rreifes Rreugnach.

#### Chrenritter. .

1817.

1. Ernft Fürft gu Sohenlobes Langenburg, ju Langenburg im Ros nigreich Burttemberg.

#### 1926.

- 2. Carl Bring gu Bieb, gu Reuwieb.
- 3. Graf v. Gorlig, Großherzogl. Seffifcher Beheimer Rath und Rammer: herr, ju Darmftabt. 1825.
  - 4. Kerbinand Fürft ju Solme: Braunfele, ju Braunfele.

5. Bernhard Bring gu Solme: Braunfele, gu Braunfele.

6. Frhr. v. Schlichten, Dberft und Commandeur bes 11. Sufaren-Regiments.

1830.

7. v. Barbeleben, General ber Infanterie a. D., ju Robleng.

8. v. Schad, General-Lieutenant und Commanbeur ber 15. Divifion.

1937.

9. v. Grave, General-Major a. D., zu Robleng.

10. Frhr. Siller v. Gaertringen, Rammerherr und Furfilich Sobens zollern Sechingenscher Ober Jagermeifter, zu Bechingen.

11. Frhr. v. Efebed, Rammerherr und Fürftlich Sohenzollern: Sigmaringens scher Major a. D., ju Zweibruden.

12. Frhr. Treusch v. Buttlar, Rammerherr, Fürstlich Sohenzollern: Sig-maringenscher Major und Hofmarschall, ju Erfurt.

13. v. Crousaz, Kammerherr und Obersorstmeister, auch Fürstlich Hohens zollerns Sechingenscher Major und Hofmarschall, zu Sigmaringen.
14. v. Sandrart, General-Major a. D., zu Koblenz.

1639.

15. Ottomar Graf v. b. Rede:Bolmerftein, Rittmeifter a. D., auf Berge bei Effen.

1840.

16. v. Daffenbad, Brafibent ber Regierung ju Duffelborf.

1843.

17. v. Ganl, General-Lieutenant und Commanbeur ber 16. Divifion.

18. Friedrich Graf gu Colme:Robelheim, General: Major a. D., gu Wenlar.

19. v. Bereborff, Major im Generalftabe bee 8. Armee: Corps.

20. v. Bibra, Bergogl. Naffauischer Rammerherr und Fürftlich Wiebicher Rammer-Director, ju Reuwieb.

1947.

21.

- Freih. v. b. Goly, Oberft-Lieutenant a. D., ju Roblenz. Conftantin Graf und Ebler herr zur Lippe-Biefterfelb, gu 22. Duffelborf.
  - Freih. v. Carnap, Rammerberr, auf Burg Bornheim, Rreis Bonn.

1850.

24. Graf v. Robern, General-Major und Commanbeur ber 10. Infanteries Brigabe.

25. v. Trotha I., Rittmeister und Escabrons-Chef im 8. Ruraffier-Regmt. 26. Bolto Graf zu Stolberg-Wernigerobe, Rittmeister im 2. Garbe-

Landwehr-Cavallerie-Regiment, zu Schlemmin, Kreis Franzburg. 27. v. Mutius, General-Major und Commandeur ber 16. Cavall.-Brigade. 28. Freih. Rober v. Diereburg, Großherzogl. Babenfcher Sofmarschall a. D. u. Rammerherr, ju Freiburg im Breisgan.

L-moon

1852.

29. v. b. Anesched, Lanbgerichte-Rath a. D., zu Roln.

#### 1855.

30. Freih. v. Schend zu Schweinsberg, Rittergutebefiger, auf Schweines berg, Rreis Rirchheim in Dber-Beffen.

31. v. Kleist: Repow, Ober-Brandent ber Rheinproving, zu Koblenz.
32. Carl Erbpring zu Sobenlohe-Langenburg, zu Langenburg im Königreich Württemberg.

33. v. Bolbed, Major a. D., ju Miltenberg am Main.

# Bappen: Sagen.

### Obernit.

Lange Stunden, bange Stunden Wogte schon die heiße Schlacht, Und die Wenden keden Muthes Tropten kuhn dem Kaiser- Aar;

Da erhub sich eine Wolfe, Lanzen blitten hell barin, Weit voraus dem reifgen Trosse Jagt der alte Obernit,

Dbernip, ber alte Degen, Der in hundert Schlachten focht, Der sein Schwert nur für die Ehre Und im Dienst bes Kaisers zog.

Grabe in der Wenden Flanke Sett der greise Freiherr an, Dicht geschlossen die Geschwader Folgen ihm im schärfsten Trab.

Hei! wie saus't bes Freiherrn Lanze, Sie hat noch ben alten Schwung, Den sie einst vor Mailand hatte, Als er die Lombarden schlug.

Machtvoll fällt er auf die Wenden, Sprengt die linke Flanke aus, Sauf't im Sturm dem Feind entgegen, Rollt die ganze Linie auf;

Heulend flüchten sich die Wenden, Ziellos stäubt die Flucht bahin, Wie der Wolf die Ziegenheerde Scheucht sie grimm der Obernit; Obernit, ber gute Ritter, Sprengt bie Wenden in ben Fluß Und bann ritt er heitern Sinnes Seinem gnab'gen Kaifer gu.

Seinen schweren Speer von Eschen, Breit und ftark, ein wahrer Baum, Trägt er, wie ein Kind die Gerte, Spielend in der mächt'gen Faust.

Und ber Speer hat keine Spipe, Es ist nur ein blut'ger Pfahl, Bei bem Kampfe an der Klippe Brach die Eisenspipe ab,

Doch die alte treue Baffe Liebt ber alte Obernit, Und so trat mit blut'gem Schafte Er vor seinen Kaiser hin.

"Oberniß, Ihr seib ber Sieger!" Milb ber große Kaiser sprach — "Eure blut'ge Lanze ziere "Euern Schild als rother Pfahl,

"Statt ber Spipe sollt Ihr sepen "Einen Fürstenhut barauf, Ingen genn hochfürstlich sollt Ihr herrschen "Als mein Bogt in diesem Gau;

"Ja, den rothen Pfahl in Silber "Und den Fürstenhut barauf "Führ' hinfort der Dbernipe "Hochgefreites Helbenhaus!"

Ist noch heut das alte Wappen Und ber Fürstenhut bazu In des alten Helden Stamme Und sein frisches Heldenblut.

# Inferate.

Sewicht: Surtout de France. Preis: 16 20th. Surtout de France. 5 u. 6 Thir

Dieser Ueberzieher, von rein wollenem Stoff, ist für die warme Jahreszeit das zwedmäßigste Kleidungsstück. Seine außerordentliche Leichtigsteit und gefällige Form machen ihn gleich unentbehrlich für die Reise, den Landaufenthalt und die Promenade. — Er ist während der Sommer-Saison in einer sehr glänzenden Auswahl und in den beliebtesten Forden in meinem Masgazine vorräthig.

LOUIS LANDSBERGER.

am Geneb'armen:Martt.

Messina-Apfelsinen und Citronen, Tafila-Datteln, Smyrnaer Feigen, Pistazien, Muscat. Trauben-Rosinen, franz. Schaal-Mandeln, Sultan-Rosinen, Chiavari-Nüsse, französische Compott-Aepfel und Birnen, Imperial- und Katharinen-Pflaumen, Prünellen, Genueser Citronat und Orangeade, Chinois, französische Confituren und Früchte, Pariser Bisquits, kandirten ostindisch. Ingwer, Perigord-Trüffeln, Moskauer Zuckerschooten, franz. Spitzmorcheln, Boules colorantes empfiehlt

F. W. Borchardt, Französische Strasse 48.

Französische, Englische und Ital. Delicatessen, namentlich alle Sorten Französ. Liqueure, Französ. Gestügel und Senueser Früchte empstehlt

Julius Ewest, Bofelief. Gr. Agl. Soh. des Prinzen von Preußen, Friedricheftraße 82, Gite ber Behrenftraße.

EAU de LIS. Extra feinster Schönheitssaft,

(nicht mit der sogenannten Lilionese zu verwechseln), wird unter Garantie des Erfolges verkaust. Alle Tage einige Tropsen angewendet, macht die Haut blendend weiß, schüht und entsernt Sommersprossen — Sommerbrand — Sonnenstich — Bontons — Pusteln — Schwinden — Rupferausschlag — Hite — Leberstecken — bleiche und kränkliche Gesichtsfarbe, das Gesicht bekommt und erhält durch Anwendung ein jugendliches, gesundes Ausschen und eine zurte Röthe. Aur allein in Deutschland acht zu haben, a Flacon 20 Sgr., 3 Flacons 1 Thlr. 15 Sgr.; grand Flacon 1 Thlr. 10 Sgr., 3 Flacons 3 Thlr., in rosa und weiß, bei

LOHSE, Jägerstrasse 46 Maison de Paris.

Briefe frei, Emballage wird nicht berechnet. Nur für die aus meinem Hause bezogenen Artikel kann ich Garantie leisten, ba meine Firmasignatur "LOHSE" von Handeltreibenden nachgemacht wird, um das Publicum durch äußerliche Nachahmung zu täuschen. Niederlagen eristiren nirgends in den Provinzen.

LITTY

# Drei Jahre.

Roman.

# Erste Abtheilung. Gine Abendröthe im Often.

Biertes Capitel. Ceptimanie und Honorine.

> Mas bas Regiment ber Frauen Anbetrifft, o großer König, So ift meine Meinung bies:

Sonderlich im Punkt ber Ehre Gab kein Weib bem Mann Gefete; Durft' auch nie ihm folche geben; Das Bergnügen ist ihr Felb.
Und ba mögen sie regieren.
Sie versteh'n barauf sich besser, Besser, bunkt mich, als die Männer — Dies ist meine Meinung, Herr!
Und was anlangt ihre Gleichheit,

Und was anlangt ihre Gleichheit, Unterwerf ich mich ber Meinung Meines Lehnsherrn. Alle taugen Nichts, sobalb ber Mann nichts taugt.

(Mus bem Cib. Dach Gerber.)

Ein bescheibenes, dem äußern Ansehen nach etwas heruntergekomsmenes Haus steht in der alten Augustinerstraße zu Paris, darin ein kleiner Salon, geziert mit alten Kupferstichen in wurmstichigen und erblindeten Goldrahmen, die Siege Ludwig's XIV. darstellend, und mit einem Gesmisch von Meubles ausgestattet, das sedem Geschmack in seiner Jusamsmenstellung Hohn spricht, aber für den Kenner eine höchst interessante Sammlung von zum Theil sehr kostdaren Gegenständen bildet, in welscher von Ludwig XIV. bis auf Ludwig XVI. sede Geschmacksrichtung repräsentirt ist.

Das Hans in der alten Augustinerstraße ist das Eigenthum und der wunderlich ausgestattete Salon darin der Stolz der Frau Victoire Wittwe La Grange, welche in diesen Umgebungen seit zwanzig Jahren beinahe schon ein stilles und ehrbares Leben führt, das lediglich der Erinnerung an-eine längstvergangene Zeit und dem Abstäuben der alten Meubles geweiht zu sein scheint.

Frau Bictoire ist die Wittwe des Herrn Michel La Grange, welcher vor der Revolution die Stelle eines Maitre d'Hotel bei Gr.

Berliner Revue V. 13. Seft.

s Schools

Hoheit dem Herrn Prinzen von Conti bekleibete, den Titel und den Rang eines königlichen Unter : Wolfs : Jagd : Lieutenants hatte, und ein treuer Diener des hohen Hauses Condé war, bis er im Jahre 1793 guillotinirt wurde.

Seine Wittwe, welcher er zwei Kinder, kleine Mädchen von zwei und drei Jahren, und das Haus in der alten Augustinerstraße hinsterließ, war bis zu ihrer Verheirathung in Diensten der Frau Prinzessessin von Condé gewesen, und stammte gleich ihrem Gemahl aus einer Familie, die im Hause bieser großen Prinzen seit undenklichen Zeiten bedienstet gewesen.

Alle die Meubles, welche in dem Salon eine so interessante Sammslung, aber höchst wunderliche Ausstattung bildeten, waren als Geschenke nach und nach von den Prinzen und Prinzessinnen des hohen Hauses Condo an ihre treuen Diener und Dienerinnen in der Familie La Grange gekommen.

Frau Bictoire kannte bie Geschichte jedes Tisches und jeder Uhr, jeder Base und jedes Stuhles, und erzählte sich dieselben selbst, wenn sie gerade keinen Zuhörer fand. Erzählen aber mußte sie dieselben tägslich, es war, als ob sie sich verpslichtet glaubte, die alten Geschichten eben so wie die alten Stühle täglich abzustäuben und in Ordnung zu halten.

Die gute Frau, die noch die altmodigen Hauben aus der Zeit furz vor ber Revolution auf bem forgfältig fristren und gepuberten Saar trug, die einherrauschte fnifternb in ben altmobigen, verblagten, verschoffenen Seibenroben über bem Reifrock, die ihr in ihrer früheren Stellung bei ber Pringeffin Conbo in großer Ungahl zugekommen waren, denn die abgelegten Kleider Ihrer Soheit bilbeten einen Theil ihres Einkommens, — bie gute Frau glich in ihrem Salon mehr einem Gefpenst aus vergangener Zeit, als einem lebenben Wesen, und boch war Frau Victoire gar nicht fo alt und ihr rundes Gesicht zeigte noch Spuren von früherer Schönheit, wie auch ihre Hande und Arme noch immer weiß und voll waren. Die gute Frau, die vielleicht niemals geistig fehr begabt gewesen, war seit bem Jahre, in welchem man ihren Batten guillotinirte, etwas schwachstnnig geworben, in Folge einer Krantheit, in welche fie babei verfiel. Sie hatte Alles in treuem Gebachtniß bewahrt, mas sie vor ber Revolution gefehen, gehört und erlebt, bavon ergahlte fie fich und Andern fortwahrend, von ba ab wußte fie nichts mehr. Die Prinzen und Prinzessinnen, benen fie gebient, ber Mann, ben sie geliebt, die Bersonen, mit benen sie Umgang gepflogen, alle, alle waren verschwunden, das hatte ihren Berftand verwirrt; sie sprach nie barüber, wenn aber Unbere in ihrer Gegenwart bavon fprachen, fo lächelte sie, als ob ste Alles beffer wiffe, aber fie sprach nie bavon.

Sonst erfüllte ste ihre häuslichen Pflichten mit musterhafter Sorgsfalt und folgte babei bem Rath und ben Anweisungen bes Sieur Gaspard

Corbin, der noch mit ihr zugleich im Hause Condé unter ihrem verstors benen Gemahl gedient hatte und sich nun der verlassenen Frau und ihrer beiden Waisen mit redlichem Eiser annahm, auch die Wittive in allen ihren Geschäften vertrat, welche sie nicht wohl selbst verrichten konnte. Auf dieses Freundes Rath hatte sie ihre beiden Kinder, als sie neun und zehn Jahr alt waren, in eine der flösterlichen Erziehungs Anstalsten gebracht, die man wieder einrichtete, als die Wogen der Revolution sich zu verlausen ansingen; mit diesem Freund hatte sie alle Sonntage ihre Töchter in der Kloster-Pension besucht und sie wieder zu sich gesnommen, als ihre Erziehung vollendet war.

Es war ein stilles und ärmliches Leben, welches die Wittwe mit ihren beiben Töchtern führte, aber es sehlte ihnen nie an dem Noth-wendigsten, dafür sorgte die Freundschaft Gaspard Corbin's, ber ein wohlhabender Junggesell war und sich in zartester Weise für die Fa-milie zu bemühen pflegte.

Gaspard Corbin war ein stattlicher Vierziger, der sich die vornehmen Manieren des großen Hauses, in welchem er gedient, erhalten hatte; in seiner ersten Jugend hatte er das Leben genossen, wie man zu sagen pstegt; die Ereignisse der furchtbaren Umwälzung aller Verhältnisse, der Untergang des Thrones und des Hauses Condé hatten ihn ernst gemacht, aber im Umgange war er noch immer ein heiterer Bursche, der Scherz liebte und sich genug von der altfranzösischen guten Laune, von dem prickelnden Wis und der anmuthigen Galanterie gegen Frauen, die vor der Revolution das gemeinsame Eigenthum der ganzen französischen Gesellschaft waren, gerettet hatte, um noch immer für einen höchst unsterhaltenden Gesellschafter gelten zu können.

Der Sieur Gaspard Corbin war überall ein gern gesehener Gast, im Hause ber Wittwe La Grange aber war er der hochwillsommene, einzige Gast, und wenn er, seiner Gewohnheit gemäß, sein gutes, rundes, wohlgenährtes Gesicht mit den kleinen, sunkelnden, schwarzen Augen durch die halbgeöffnete Thür steckte und mit etwas näselnder Stimme fragte: "Ist es erlaubt bei Ihnen einzutreten, meine Damen?" dann verklärten sich die Gesichtszüge der Mutter sowohl wie der Töchter.

Honorine, die Jüngere, ein zierliches Figürchen mit einem allers liebsten Dosengesicht, in welchem jeder Zug, jeder Blick der braunen Augen Reiz und Leben war, flog dem Eintretenden entgegen, zog ihn in's Zimmer, hielt ihm ihre Stirn zum Kuß hin, nannte ihn ihren kleisnen Papa und trieb mit ihm tausend Possen, die den äußerlich etwas gravitätischen Sieur höchlich amusirten, wenn sie ihm auch bisweilen unbequem waren.

Septimanie, Honorinen's ältere Schwester, war eine Schönheit anderer Art; ihre dunklen Augen waren schmachtend, ihre Gestalt höher, ihr ganzes Wesen stiller, ruhiger, innerlich aber war sie bewegter und leibenschaftlicher als die muntere Schwester. Auch sie empfing den alten, treuen Freund stets mit großer Freude, wenn sich dieselbe auch nicht lebhaft außerte.

Frau Bictoire felbst pflegte bie Berbeugungen Gaspard Corbin's burch bie boppelte Angahl von Aniren zu erwiedern, reichte bie Sand jum Ruß, genau in berfelben Attitube, in welcher Ihre Soheit bie Frau Prinzes von Conbe bas vor breißig Jahren gethan haben mochte, und begann bann fofort ju ergahlen: "Der Stuhl, auf welchem Gie eben Plat genommen, mein Berr, gehörte ju bem Mobiliar bes weftlichen Pavillon's in Chantilly; als baffelbe bei ber Bermahlung bes Herrn Bergogs von Bourbrn burch ein neues ersetzt wurde, bat mein seliger Schwiegervater fich biesen Stuhl jum Anbenken aus, weil er an bem Tage barauf gesessen, an welchem ber Herr Herzog von Bourbon geboren wurde. Es war bas ber Lieblingofeffel meines feligen Schwievaters, und fo lange berfelbe lebte, hat es nie Giner von uns gewagt, fich barauf zu feten!" Da ber wackere Corbin alle biefe Geschichten schon gang genau fannte, er auch überbem wußte, baß sich bie gute Frau gar nicht barum befummere, ob ihr Jemand gubore ober nicht, fo hatte er sich angewöhnt, wenig auf biese Mittheilungen zu achten und sofort feine große Bonbonniere zu öffnen, beren Inhalt er in bie Sanbe Sonorinens zu leeren pflegte, welche ihm bas junge Dabchen bittenb wie ein Rind vorhielt.

So war der Umgang des Junggesellen mit der Familie in dem kleinen Hause in der alten Augustinerstraße einige Jahre friedlich fortsgegangen, seit die beiden Mädchen dahin zurückgekehrt aus der Klosster=Pension.

Seit einigen Wochen aber war eine Veränderung eingetreten, benn am Neujahrstage 1813 war der Sieur Gaspard Corbin noch geputter als gewöhnlich erschienen und hatte den Damen auseinander gesett, daß er in eine noch innigere Verdindung mit ihnen zu treten wünsche, kurz er hatte um die Hand der schönen Septimanie gebeten, und dieselbe war ihm sofort zugesagt worden. Seit diesem Tage sorgte Cordin in reichlicher Weise für den Hausstand, er hatte alle Ausgaben übernommen; und auch die entsernte Zukunft der Familie, die er liebte, war sicher gestellt durch seine Vermählung mit der schönen Septimanic. Das war die Hauptabsicht, die er bei seiner Vewerbung um das junge Mädchen gehabt, er sprach das auch ganz offen aus, und wenn die gute Mutter ihn auch nicht begriff, so war sie doch vollsommen zusrieden mit allem, was Cordin vorschlug und anordnete.

Septimanie selbst war nicht eben eine glückliche Braut, aber sie hatte ohne Zögern und Bebenken bem alten Freunde ihrer Mutter, ber von Kindheit auf wie ein Vater für sie und die Ihrigen gesorgt, ihre Hand gegeben, sie hegte eine kindliche Liebe und Dankbarkeit für ihn und konnte an seiner herzlichen Zuneigung nicht zweiseln.

Die Hochzeit war für ben Monat Mai bestimmt, bis bahin foll-

ten einige bauliche Reparaturen in dem kleinen Hause in der alten Ausgustinerstraße beendet werden, denn da Frau Victoire ihr Haus nicht verlassen wollte, so entschloß sich der Sieur Gaspard Corbin rasch, sein Haus zu verkausen, weil er mit der Familie seiner Zukunftigen eine Wirthschaft führen wollte.

Um meisten freute sich Honorine auf die bevorstehende Hochzeit; ihrer Heiterfeit bunkte die Zeit dis dahin unendlich lang, weder Septimanie noch ihr Bräutigam waren so ungeduldig wie sie. Im Gegenstheil, je näher der bestimmte Hochzeitstag rückte, desto ernster, schweigssamer und trüber wurde die Braut, und wenn auch weder die Mutter, noch der Bräutigam eine Beränderung in Septimaniens Wesen demerken, den hellen braunen Augen Honorinen's entging sie nicht; sie überzraschte ihre Schwester oft in Thräuen, aber sie sagte nichts, sondern erwartete, daß dieselbe sie zur Vertrauten ihres Kummers machen werde, da dieselbe sonst nie ein Geheimnis vor ihr gehabt.

Septimanie aber schwieg und wurde immer trauriger.

Es war an einem ungewöhnlich heiteren Apriltage; die gute Frau Victoire hatte die Fenster ihres Salons geöffnet und milbe Lenzluft durchströmte die Räume, die nur an den Duft altmodisch köstlicher Parsfums gewöhnt waren; Frau Victoire saß in einem Lehnstuhl, von dessen früheren Besthern sie vor sich hin erzählte, während sie die silbernen Beschläge eines prachtvollen Gebetbuches mit dem eingelegten Wappen der Condé, den drei Lilien und dem Schrägbalken in der Vertiefung dazwischen, auf dem Deckel putte. Septimanie lag in einem Sopha, der offenbar zur Zeit der Regentschaft gearbeitet worden war; die Braut weinte.

Da näherte sich ihr die heitere Schwester; sie blieb einen Augensblick vor der Weinenden stehen, die vergeblich ihre Thränen zu verbergen suchte, dann warf sie sich neben der Schwester auf dem Sopha nieder, umschlang ste heftig mit beiden Armen, küßte sie und slüsterte: "Du fagst mir nichts, meine Septimanie? wenn Du mich noch liebst, so sagst Du mir auf der Stelle, warum Du seit Wochen schon so traurig bist und so viel weinst!"

"Ach Honorine!" entgegnete Septimanie, und ihre Thranen flossen ftarker.

"Ich weiß schon Alles, schweige nur, wenn es Dir zu schwer wird, zu sprechen," sagte Honorine hastig, "ich will Dir Alles vorsagen und Du brauchst nur mit dem Kopf zu nicken, damit ich sehe, ob ich mich getäuscht habe aber nicht. Du zitterst, wenn Dich Dein Brautigam küßt, seine Liebkosungen sind Dir unangenehm, also ist es Dir schrecklich, ihn zu heirathen. Habe ich recht?"

Septimanie nicte.

"Aber, warum ist es Dir schrecklich, unsern alten Freund und Wohlthäter zu heirathen?" fuhr Honorine fort. "Ich will es Dir sagen,

Const

Du benkst an Gervais Sainte-Pallaie, Du machst Dir Gewissensnoth, weil Du bem Lieutenant Dein Wort gegeben, Du benkst, es sei mögslich, baß derselbe noch zurücksehre; bas ist albern von Dir, benn ber Lieutenant hat, seit er vor brei Jahren nach Spanien marschirte, nichts von sich hören lassen; er ist also tobt, ober hat Dich vergessen, ist ungetreu, und bas Andenken an ihn darf Dich in keinem Falle hindern, die Frau unseres guten Corbin zu werden. Nimm Dich in Acht, Sepstimanie, ich werde es nicht leiden, daß meinem kleinen Papa etwas Unsangenehmes geschieht!"

Das sonst so heitere Madchen sprach im höchsten Grabe ernsthaft. Der entschiedene Ton, in dem sie sprach, schien ber altern Schwester zu imponiren; sie neigte ihr schönes bethräntes Antlit Honorinen zu und flüsterte, sie slehend anblickend: "Habe Mitleid mit mir, der arme Sainte-Pallaie! er ist weder untreu noch todt, ich habe ihn gesehen, gesprochen!"

"So, und was fagt der Herr Lleutenant?" versetzte Honorine troden, "warum hat er seit drei Jahren nichts von sich hören lassen?"

"Sei nicht ungerecht gegen ihn, Schwester," nahm Septimanie eifrig das Wort, "er wurde blessirt und gesangen, er ist zwei Jahre in Gefangenschaft gewesen und durch Zufall befreit. Oh, Du solltest ihn sehen, wie bleich und elend er aussieht; abgemagert und traurig stand er vor mir, und ich, ich hatte den Muth nicht, ihm zu sagen, daß ich die Braut eines Anderen sei!"

Honorine rieb sich die Stirn mit der kleinen Faust, wie sie zu thun pflegte, wenn sie nicht gleich mit sich auss Reine kommen konnte; sie pflegte dann immer unmuthig gegen sich selbst die Faust zu ballen, denn klar und in Ordnung wollte sie stets Alles um sich her haben.

"Also mager und bleich ist der arme Gervais Sainte-Pallaie geworden!" entgegnete sie endlich, "da muß es allerdings hart an ihn
gekommen sein, denn troß seiner aetherischen Liebe zu Dir und troß seis
ner Romantik, hatte er immer hübsche, dicke, rothe Backen und einen
tapsern Appetit. Also Du hast ihm noch nicht gesagt, daß Du Braut
bist? Hm! Der Gervais war immer ein guter Junge, ich möchte ihm
gern helsen, aber mein kleiner Papa darf nicht darunter leiden! Weine
doch nicht, Septimanie, ich bitte Dich; Du hast schon rothe Augen, und
nichts ist abscheulicher als rothe Augen!"

"Ift's erlaubt einzutreten?" fragte Gaspard Corbin, ber eben bie Thur öffnete.

Honorine sprang auf und eilte bem Brautigam ihrer Schwester entgegen.

"Ich habe Ihnen etwas allein zu sagen, mein kleiner Papa!" rief sie und bemühte sich, den Eintretenden bei der Hand durch den Salon nach der Thur des Rebenzimmers zu ziehen.

"Ach! Mademoiselle, nehmen Cie sich boch in Acht," wehrte sich

bieser scherzend, "Sie werben mir bie schönen Spitenmanschetten zerreißen, lassen Sie mich boch meine Braut begrüßen!"

"Das hat Zeit bis nachher!" brangte Sonorine.

"Die verehrte Maman!"

"Wird sich zu trösten wissen, bis ich mit Ihnen gerebet, mein herr, kommen Sie!" befahl Honorine.

Dieser Entschiedenheit gab ber Sieur Gaspard Corbin lachenb

nach und folgte ihr in bas Nebenzimmer.

Honorine schloß die Thur, bat den wackern Mann Platz zu nehe men, ruckte sich einen Stuhl neben den seinigen, setzte sich neben ihm nieder, strich sich die braunen Locken aus dem erglühenden Gesichtchen und sagte: "Sie wissen, daß ich Sie sehr lieb habe, mein Herr!"

"Ja, meine kleine Freundin, ich zweiste nicht baran!" entgegnete

Corbin beiter und neugierig.

"Lieben Sie mich eben so sehr wie meine Schwester?" fuhr Honorine fort.

"In der That, mein Kind," versette Corbin, ausmerksam werdend, "ich begreife Ihre Frage nicht."

"Co antworten Sie boch!" bat honorine.

"Run ja, ich liebe Sie eben so herzlich wie Septimanie," sagte ber Junggesell, "boch was soll bas?"

"Ift bas gang wahr? aber gang?"

"Es ift bie Wahrheit, aber . . . "

"Sie wurden mich also eben so gern heirathen als Septimanie?" Honorine wurde sehr roth bei bieser Frage.

"Mein Kind, aber ich bin ja . . . "

Den guten Mann machten diese Fragen verlegen.

"Sie sind ber Brautigam meiner Schwester," fuhr Honorine, ohne sich beirren zu lassen, fort, "ich weiß es, Sie sind im Begriff, Septimanie zu heirathen, aber wenn meine Schwester nun nicht ba ware, bann . . ."

"Dann wurbe ich Gie heirathen, aber . . ."

"3ft bas gewiß?"

"Gewiß, liebes Kind, ich liebe Sie beibe gleich herzlich, Sie fens nen meine Absichten, ich wollte Eine von Beiben zur Frau nehmen, das mit die Zufunst Beiber und Ihrer Mutter gesichert sei; aber jest sagen Sie mir, liebe Honorine, wo wollen Sie mit diesen sonderbaren Frasgen hinaus?"

"Sie werden es gleich hören, mein Herr; wurde es Ihnen unangenehm sein, wenn Sie meine Schwester nicht heirathen könnten, wenn ich an Septimanien's Stelle Ihre Krau wurde ?"

"Es wurde mir ohne Zweisel sehr schmerzlich sein, Demoiselle Septimanie, welche ich zärtlich liebe, nicht heirathen zu können, aber Sie, meine kleine Freundin, wurden mir hinlänglich Ersas bieten!"

"Glauben Sie, daß Sie mit mir eben so gludlich sein wurben, wie mit meiner Schwester? Aber sein Sie aufrichtig!"

"Gewiß, ich bin überzeugt bavon, mein liebenswürdiges Rind!"

"Das ift's, was ich wiffen wollte," rief Honorine, in bie Sanbe flatschend, "und nun horen Gie, nun will ich Ihnen bas Rathfel lofen. Sie wissen, vor einigen Jahren besuchten wir zuweilen unsere Tante Gifela, die bamals noch lebte; bort fanden wir immer einen jungen Mann, den Sohn einer Freundin der Tante. Cie besinnen fich viels leicht auf einen hübschen Jungen mit rothen Wangen; nun ber Bursch war eben fo schwarmerisch wie Septimanie, fie fingen bie Liebe mit Musif und Gebichten an, fuhren mit Spaziergangen im Mondschein fort, bei benen ich mich schredlich langweilte, und waren endlich ein hochst entimentales Liebespaar. Der junge Mann wurde vor brei Jahren Offizier und ging mit feinem Regiment nach Spanien, nachbem er fich vor mir, die ich die einzige Zeugin war, ben Mond abgerechnet, benn fle thaten Alles bei Mondschein, mit meiner Schwester feierlich verlobt Seit er nach Spanien gezogen, ließ ber herr Lieutenant Bervais de Sainte-Pallair nichts mehr von sich hören, und ich mußte die Tröfterin ber armen Septimanie fpielen!"

"Arme Septimanie, armes Madchen!" seufzte Corbin voll Mit-

"Ja barum war sie immer so traurig," fuhr Honorine sort, "sie beweinte den Lieutenant als einen Todten; ich war mehr geneigt, ihn für ein Ungeheuer an Untreue zu halten, denn alle Männer sind Unsgeheuer in der Liebe, außer Ihnen, mein Freund!"

Corbin brückte die kleine Hand zärtlich, die ihm Honorine reichte. "Nun benken Sie, vor ein paar Wochen kommt der zärtliche Gervais aus Spanien zurück, er ist weder todt noch untreu gewesen, sondern nur blessirt und gesangen. Septimanie kann sein elendes Ausssehen nicht jammervoll genug beschreiben; ich glaube, sie liebt ihn nun noch mehr als früher, weil er keine rothe Wangen mehr hat und recht abgemagert ist. Das weiche Mädchen hat weder den Muth, dem bleichen Lieutenant zu sagen, daß sie Braut, noch so viel Herz, Ihnen offen zu bekennen, daß ihr früherer Geliebter, den sie todt geglaubt hat, zurückgesehrt ist; sie schleppt sich Wochen lang herum mit dem Jammer und sagt selbst mir nichts; ich glaube, ihr ist ordentlich wohl gewesen in ihren Thränen und ihrem Liebeselend."

"Arme Septimanie! armes Kind!" sagte Corbin, ber ben herze lichsten Antheil nahm.

"Erst furz bevor Sie eintraten, mein Freund, habe ich meiner Schwester bas Geheimniß ihrer Schmerzen abgepreßt; jest habe ich Ihnen Alles gesagt, und an Ihnen ist's, sich zu entscheiben."

Der wackre Mann nahm die Hand Honorinen's, brudte sie an seine Lippen und sagte: "Meiner Treu, ich glaube, liebes Kind, baß ich

mit Ihnen boch gludlicher werbe, als ich mit Septimanie geworden ware, unfer Charafter past besser zusammen, wir find Beibe luftige Leute."

Honorine fühlte wohl, welche Zartheit in dieser Aeußerung Corbin's lag, benn sie hatte eine Ahnung bavon, daß das stille Wesen ihrer Schwester bem ältlichen Junggesellen boch wenigstens bequemer gewesen ware, als ihre laute Fröhlichkeit, ihr unruhiges Treiben. Sie sah darum ben braven Freund so bankbar zärtlich au, daß dieser in der That nun glaubte, er liebe Honorinen mehr als beren Schwester.

Er schwieg eine Weile, seinen Gefühlen nachbenkenb, bann sagte er: "Aber, liebes Kind, wie Sie Alles angefangen haben, so muffen Sie auch Alles zu Ende bringen; ich werde nie den Muth haben, einer Dame, mit der ich verlobt, zu sagen, daß ich zusrieden bin, ihre Schwester statt ihrer zu heirathen. Sie begreifen, das ist nicht artig gegen eine Dame!"

Honorine sprang auf und füßte Corbin auf beibe Wangen, bann rief sie lustig: "Uch, was sind Sie für ein prächtiger Mensch, kleiner Papa; warten Sie, ich werde Septimanie sagen, ich sei in Sie verliebt, es ist das auch ganz wahr, Sie können stolz sein auf dieses Bekenntzniß; ich werde Septimanie bitten, sie möge auf Ihre Hand verzichten, damit ich Ihre Frau werden könne. Dh, was wird sie stolz sein, Entzsagung üben zu können! Ist's so recht?"

"Es ist Alles gut und schön, was Sie thun, liebenswürdiges Kind,"
rief Corbin begeistert, "und damit der armen Septimante der Berlust
eines Bräutigams, wie ich bin, nicht das Herz bricht, darum werde ich
sorgen, daß sie so bald als möglich ihren bleichen Lieutenant bekommt,
und wir seiern unsere Hochzeit an einem Tage; ist's so recht, kleine Liebe?"

"Alles, was Sie thun," entgegnete Honorine fröhlich lachend, "ist gut und schön!"

Man fonnte unmöglich etwas Reizenderes sehen, als das glückliche Gesichtchen der übermüthigen und doch halb verlegenen Honorine; sie zupste an den langen Manschetten, welche aus dem furzen Oberärmel des überall glatt anschließenden Kleidchens von blauer Indienne dis auf den zierlichen Ellendogen herabsielen, und schwieg eine Weile. Es war, als fäme jest erst die Erinnerung an Alles, was sie mit Cordin gesprochen und was sie zu ihm gesagt, über sie und erfülle sie mit mädschenhaster Bangigkeit. Da der würdige Sieur Gaspard Cordin aber nichts sagte, sondern sich begnügte, sie mit stillem Entzücken zu betrachsten, und da sie seine Schweigen und seine Blide immer verlegener machten, so nahm sie wieder einen raschen Anlauf und sagte: "Ich will mit meisner Schwester reden, mein Freund, reden Sie mit Maman — Sie sinsden doch nicht, daß ich Ihnen eine schwierige Aufgabe lasse?" seste sie gleich wieder, halb neckend, hinzu.

"Rein, mit dieser guten Maman will ich sehr gern reben," beeilte sich Corbin zu antworten und stand auf; "an's Werk, meine theure, meine liebenswürdige Honorine!"

Er hatte gewiß nicht bie Absicht und bas schöne Mabchen hatte auch nicht die Absicht, es war von keiner Seite Berechnung, und boch lag Honorine ploplich an der Brust bes altlichen Herrn und ließ sich, geduldig wie ein Lamm beim Opfer, von ihm auf die Lippen kuffen.

Dann flog sie hinaus, ber Brautigam aber trat mit ftattlich schwerem Schritt und noch rotherm Antlit als gewöhnlich in ben Salon,

wo Frau Bictoire Bittwe La Grange allein faß.

Der Salon buftete wieder ftark nach Fleurs d'Oranges, benn bie alte Dienerin bes Hauses Condé hatte bie Fenster geschlossen und alle ihre Riechstäschen geöffnet.

Corbin seste sich seiner alten Freundin gegenüber, präsentirte ihr seine Dose und begann: "Ich habe Ihnen merkwürdige Dinge mitzustheilen, Madame; Ihre jungere Demoiselle Tochter hat alle unsere Einsrichtungen umgestoßen, um andere zu treffen, und ich muß bekennen, daß

ich nicht den Muth gefunden habe, mich zu widersegen!"

Frau Victoire lächelte ihrem alten Freund verbindlich zu. Wer ihr Wesen und ihren Zustand nicht kannte, mußte darauf schwören, daß sie Corbin nicht nur ausmerksam zuhöre, sondern auch, daß sie schon wisse, was da kommen werde, daß ihre Tochter nur auf ihren Rath gehandelt. Und doch war die gute Frau weit weg nach Zeit und Raum und sann eben ernsthaft darüber nach, ob das grüne Amazonenkleid, das die Frau Herzogin von Bourdon getragen, als der König zum letzten Mal zur Jagd in Chantilly war, dunkelgrüne oder schwarze Passements gehabt. Erst als Cordin direct fragte: "Darf ich hoffen, Madame, daß Sie mein Verfahren billigen?" antwortete sie: "Gewiß, wir werden sehen, und wenn die Frau Herzogin nichts dagegen hat, so sehe ich nicht ein!"

"Unsere liebenswürdige Honorine will ihre Schwester mit einem Herrn von Sainte-Pallaie vermählen," suhr Corbin fort, "und dann die Güte haben, die Meinige zu werden an Septimanien's Stelle. Das ist ein sehr anmuthiger Ersat, und ich widerstrebe durchaus nicht, denn ich bin zufrieden, wenn ich überhaupt nur Eine von Ihren reizenden Toch-

tern jur Frau befomme, Mabame!"

Jest aber hatte ihm Frau Victoire gar nicht zugehört. "Saintes Pallaie!" flüsterte sie und sann; endlich stand sie auf und sagte: "Saintes Pallaie, Gervais de Saintes Pallaie, ich kenne den Herrn, er ist Absioint bei dem Herrn Großfalkenmeister von Frankreich, er heirathete die erste Kammerfrau der Frau Marquise Dauvet von Marets, der Tante des Herrn Großfalkenmeisters. Julie war sehr hübsch; ja, Gervais von Saintes Pallaie, ich kenne den Herrn und sehe die Sache als abgemacht an!"

Corbin bemerkte wohl, daß Frau Victoire von dem Bater, ober Oheim, ober sonst einem Verwandten des jungen Mannes rede, aber er wußte schon, daß er weiter nichts aus ihr herausbekommen werde, beshalb sah er auch seinerseits die Sache als abgemacht an, empfahl

S. DOGLO

sich seiner zukunstigen Schwiegermutter mit den zwischen ihnen herkomms lichen Förmlichkeiten und suchte dann Honorine, um von ihr Abschied zu nehmen und sich nach der Wohnung des Herrn von Sainte-Pallaie zu erkundigen.

Der wackere Mann ging; er war aber die Treppe kaum halb hinabgestiegen, als er sich rufen hörte. Er drehte sich um, da flog die schöne Septimanie die Treppe hinab, umarmte ihn zärtlich und küßte ihn, ihr bethräntes, aber glückseliges Angesicht an seine Wange lehnend. Dann flog sie eben so behend, als sie gekommen, die Treppe wieder hinauf.

"Der Umgang mit so hübschen, so reizenden Geschöpsen ist doch angenehm," murmelte Corbin, das Haus verlassend, und rieb sich die Hände. "Besinde mich da in einer allerliebsten Situation, Beide sind hinreißend, die Eine füßt mich, weil ich sie heirathe, und die Andere küßt mich, weil ich sie nicht heirathe! Welches Glück! Warum ist mir doch nie etwas Alehnliches vorgekommen, als ich noch jung war?"

herr Gaspard Corbin pflegte nichts halb zu thun und nichts auf-

auschieben, wenn er ein Mal entschloffen war.

Am Nachmittage besselben Tages noch begab er sich nach ber Wohenung bes Lieutenants Sainte Pallaie, welche er im vierten Stockwerk eines Hauses am Boulevard bu Temple nach sehr langem Suchen so glücklich war zu sinden.

Als er klingelte, öffnete ihm ein einfach, aber elegant gekleibeier junger Mann die Thur, bessen Aussehen allerdings verrieth, daß er noch nicht lange eine schwere Krankheit überwunden haben musse, der aber doch zugleich so schwuck und hübsch war, daß der gute Corbin ploplich die Thranen der schönen Septimanie begriff.

Herr von Sainte-Pallaie?" fragte der Bräutigam der reizenden Honorine, ben jungen Mann mit großem Wohlwollen betrachtenb.

"Zu dienen, mein Herr, wen habe ich die Ehre?" antwortete ber Lieutenant mit ungemein wohlflingender Stimme.

"Ich bin Gaspard Corbin, ehemals bedienstet im hohen Hause ber Herren Prinzen von Conbo!" entgegnete ber wackere Mann und nahm ben Stuhl an, ben ihm ber Offizier prasentirte.

Der junge Mann mußte biesen Namen kennen, auch sagte berselbe sofort mit leichtem Erröthen: "Der Herr ist ber Freund einer Familie, welche —"

"Mit welcher Sie auch befreundet sind, mein junger Tapferer!" half Corbin gutmuthig weiter, "Sie kennen Demoiselle Septimanie La Grange?"

"Dh!" rief ber Lieutenant erbleichend.

"Sie leiben noch an Ihrer Wunde?" fragte Corbin wirklich besorgt.

S-ocul

"Weniger an meiner Wunde," entgegnete ber Verliebte sich zufammennehmend, "es war eine ungefährliche und gutgeheilte Schuswunde, als an ben Folgen einer harten Gefangenschaft und eines Nervenfiebers, bas ich mahrend berfelben zu überstehen hatte!"

"Armer junger Mann," bedauerte Corbin im herzlichsten Tone, "bas ist viel Unglück auf ein Mal, blessirt, gefangen, Nervensieber und," setzte er mit freundlichem Lächeln ermuthigend hinzu, "so lange getrennt von der schönen Septimanie!"

Der Offizier blickte einen Augenblick verlegen vor sich hin, dann hob er den weichen Blick seiner braunen Augen auf zu seinem Besuch und sagte: "Sie sind der Freund, der Wohlthäter der Familie La Grange, mein Herr, ich weiß nicht . . ."

"Sie wissen nicht, ob Septimanie Sie noch liebt, nach breifahriger Abwesenheit, wollten Sie bas sagen?"

"Oh nein, mein Herr," erwiderte der junge Mann purpurroth, "legen Sie mir das nicht als Eitelkeit aus, ich bin überzeugt, daß diese angebetete Septimanie mich noch liebt, ich bin überzeugt davon, obgleich ich sie nur drei Mal gesehen habe nach meiner Rücksehr, und obwohl sie bei jedem Zusammentressen ängstlich vermieden hat, mit mir von dem zu sprechen, was mir am meisten am Herzen lag. Ich habe der Geliebeten in fernem Lande stets gedacht, auf dem Schlachtselde, im Lazareth, in der Gesangenschaft, überall stand ihr süßes Bild vor mir, und müßte sich darauf verzichten, Septimanie die Meinige nennen zu dürsen, so wollte ich lieber, die britische Musketenkugel hätte mich besser getrossen, oder mein spanischer Kerkermeister hätte mich verhungern lassen."

Corbin hörte bem jungen Mann mit Vergnügen zu; ber ältere Mann lauschte mit Entzücken der Sprache der Leidenschaft und Jugend, die auch er einst geredet, er lauschte und dachte sich dabei in seine Juzgend zurück; der Offizier aber suhr fort: "Sie haben bei Ihrem Bezsuch einen Zweck gehabt, mein Herr, wie sollten Sie sonst darauf komzmen, mich, den Sie nicht kennen, auszusuchen? Ich gestehe Ihnen, daß ich mit dangem Zittern Ihre Erklärung erwarte; sa, Ihre Güte und Freundlichkeit macht mich ganz besonders ängstlich, Sie haben eine Botzschaft sur mich, eine Botschaft von Ihr, Sie wollen mir sagen, daß Septimanie sur mich verloren ist, und Sie zögern damit, weil Sie sühzlen, wie hart der Schlag ist, der mich damit trifft. Doch reden Sie, ich will wenigstens die Gewisheit meines Unglücks."

Der junge Offizier war auffallend bleich und seine Erregung so groß, daß es Corbin für seine Pflicht hielt, derselben sosort ein Ende zu machen. "Rein, mein Tapfrer," sagte er, "ich komme hierher, nicht um Ihnen wehe zu thun, ich komme hierher nur, um den Mann kennen zu lernen, den die schöne Septimanie, den ein Mädchen liebt, für das ich seit Jahren Sorge getragen, mit dem ich bald durch noch innigere Bande vereinigt sein werde."

Sainte-Pallaie sah bem guten Mann verwundert in's Gesicht, er hatte ihn nicht ganz verstanden.

"Muth, mein Tapfrer," suhr Corbin fort und reichte bem Offizier die Hand, "die schöne Septimanie liebt Sie noch eben so innig wie vor drei Jahren, sie hat Sie als Tobten betrauert und liebt Sie jest noch mehr, wenn meine reizende Honorine mit ihrem Scherz Recht hat, weil Sie jest bleich sind, wie es einem Verliebten ziemt. Ich bin der Bräutigam der Schwester Septimanien's und mache in den ersten Tagen des fünstigen Monats Hochzeit. In Ihrer Stelle, Herr von Saintes Pallaie, würde ich zu der schönen Septimanie gehen und sie darauf ausmerksam machen, daß es der älteren Schwester nicht zieme, später zu heirathen, als die jüngere, he! was meinen Sie?"

"Großer Gott! ware es möglich!" rief ber Lieutenant, beide Hande Corbin's ergreifend und ihn verklart anschauend, "wissen Sie, mein Herr, man hatte mir gesagt, Septimanie sei die Braut eines Mannes, der für ihre Familie sorge, man hatte auch Ihren Namen genannt, des halb meine Bestürzung; oh! Sie sind der Brautigam der reizenden Honorine, oh! wie glücklich lös't sich bieses Misverständniß!"

"Es ift nicht fo gang Digverstandniß, mein Tapfrer," nahm Corbin mit ichlauem Lacheln bas Wort, "feben Gie, ich habe ein hubsches Bermögen und nur fehr entfernte Bettern, Die ich nicht leiben mag, weil fie von je Nevolutionars waren; nun habe ich mich seit zwanzig Jahren an die lieben Madchen und Frau Bictoire, die Wittwe meines felis gen Freundes, gewöhnt. Um die Zufunft biefer brei Personen ficher zu stellen und auch, ich will es gestehen, um mir für mein Alter eine bequeme Sauslichfeit zu bilben, wollte ich Gine von ben beiben Mabchen 3ch machte zuerft ber ichonen Septimanie meinen Untrag, lebiglich, weil sie Weltere, benn ich liebe bie eine Schwester eben fo herzlich, als die andere; da ich aber erfuhr, daß Septimanie einen jungen Offigier liebe, fo jog ich mich jurud und verlobte mich mit ber jungern Schwester; für meinen Zweck war das dasielbe, und seit ich mit ber reizenben Honorine verlobt bin, glaube ich, bag ich noch gludlicher mit ihr fein werbe, benn ich bin ein heiterer alter Buriche und Sonorine ist eben auch munter, ich bin mit ihr mehr eines Temperaments, als mit ber ernften, ftolgen Geptimanie!"

Gaspard Corbin konnte seine diplomatische Rede, in der er keine Unwahrheit sagte, wohl aber schlau verschwieg, daß er erst seit ein paar Stunden mit Honorine verlobt sei, kaum zu Ende bringen, denn der Lieutenant umarmte und küßte ihn und war so entzückt, daß er eigentslich nicht mehr recht wußte, was er that. Der ältliche Junggeselle ersquickte sich an der Seligkeit des jungen Mannes; "wie er sie liebt, der brave Junge!" sagte er leise zu sich selbst, und ihn machte die Gewißsheit froh, daß Septimanie glücklich werden müsse mit einem Manne, den sie liebe und von dem sie wieder geliebt werde in solcher Weise.

"Nun," fragte Corbin endlich aufstehend, "wollen wir zusammen einen Besuch machen bei unfern Bräuten?"

Er lächelte freundlich, als er bas sagte, benn er wußte, welche Freude er bem jungen Mann mit dieser Bezeichnung machte. Der aber wurde plößlich ernst und erwiderte ängstlich: "Ich will um die Geliebte werben, und was kann ich ihr bieten? ich habe nichts als meinen Degen und mein Band!"

Er beutete auf bas rothe Band der Ehrenlegion in seinem Knopfloch. "So muthig vor dem Feinde und so verzagt vor einem schönen Mädchen?" lachte Corbin. "Rommen Sie, ich stehe Ihnen dafür, daß Sie wegen Mangels an Nenten nicht abgewiesen werden, Septimanie wird genug haben an Ihrer Lieutenants Bage; junge Leute brauchen keinen Lurus zu treiben, und wenn sie sich so lieben, wie Sie und Septimanie, so ist die Haushaltung nicht kostspielig!"

"Ich kann hoffen, bald Capitain zu werben!" fagte ber Lieutenant entschlossen und nahm feines Hut.

enischien und nahm seines Hut.

"Werden Sie boch gleich General, ober Marschall von Frank= reich!" lachte ber heit're Junggeselle und zog ben jungen Mann mit sich fort.

Honorine erwartete mit Ungeduld ihren Verlobten; sie wußte, daß er den Geliebten ihrer Schwester aufgesucht hatte, sie stand schon lange am Fenster, denn die Stunde war vorüber, zu welcher der sehr punktliche Corbin fast täglich gegen Abend zu erscheinen pflegte. Endlich sah sie ihren Verlobten mit einem jungen Manne, in welchem sie augenblicklich Sainte-Pallaie erkannte, über die Straße kommen. Sie betrachtete die beiben Männer einen Moment mit großer Ausmerksamkeit, dann sagte sie zu sich selbst: "Das ist nun ein junger, hübscher Mann, aber ich kann doch nicht sagen, daß er mir besser gesiele, als dieser gute Gaspard Corbin, und wenn ich noch die Wahl hätte zwischen Beiden, ich würde mich nicht einen Augenblick besinnen; ich din dem alten Freunde immer herzlich gut gewesen, aber seit heute Morgen sühle ich mich ordentlich verliebt in ihn. Oh, ich will schon eine vergnügte Wirthschaft mit ihm sühren!"

Honorine brehte sich auf bem Absat herum, flatschte in die Hanbe und eilte hinaus.

Sie öffnete den beiden Herren die Thur, bevor fie flingelten, und ließ sie eintreten.

"Guten Abend, mein Herr Gervais von Sainte-Pellaie," sagte sie mit tiefem Knir vor dem Lieutenant, während sie ihrem Berlobten die Hand reichte und seinen Händedruck herzlich erwiederte.

"Wir kommen, um unsere kleinen Braute zu besuchen!" rief Corbin beiter.

"Fraulein Sonorine!" flufterte ber Offizier verlegen.

"Gehen Sie in ben Salon zu Maman, Herr Corbin," befahl Honorine, "diesen herrn werbe ich führen!"

Lachend trat Corbin bei feiner Schwiegermutter ein.

"Folgen Sie mir, mein Berr!"

Das junge Madchen hüpfte die Stusen der Treppe hinauf, mit großer Beklemmung folgte ihr der Offizier, er versuchte zwei Mal seine Führerin anzureden, aber Honorine antwortete nicht. Vor der Thür zu Septimanien's Jimmer blieb sie stehen, öffnete sie leise und sagte listig: "Hier treten Sie einstweisen ein, mein Herr, ich werde Ihnen meine Schwester schicken!"

Der junge Mann trat hastig ein und Honorine schloß die Thur augenblicklich hinter ihm.

Sie vernahm nur den leisen Ausruf der Ueberraschung, des Ents zudens, mit welchem ihre Schwester den Geliebten begrüßte, bann flog sie laut lachend die Treppe wieder hinunter, um im Salon ihrem Braustigam zu erzählen, was sie gethan, der seinerseits nicht versehlte, sich höchlich über diese kleine Eulenspiegelei zu belustigen.

Gorbin und seine heitre Braut versuchten nun, der guten Frau Bictoire begreistich zu machen, daß nicht Septimanie, sondern Honorine die Braut des alten Freundes, daß aber Herr von Sainte-Pallaie bald erscheinen werde, sie um Septimaniens Hand zu bitten. Die Wittwe lächelte sein und gab durch allerlei hingeworfene Redensarten zu verstehen, daß sie durch die Frau Herzogin selbst schon längst von diesen Arrangements in Kenntniß gesetzt worden sei, und daß sie es über sich nehme und Alles bei ihrem abwesenden Gemahl verantworten wolle. "Ich wage nichts," sagte sie freundlich, "wenn ich Euch Beiden meine Einwilligung gebe, denn da die Frau Herzogin damit einverstanden ist, so glaube ich nicht, daß La Grange etwas dagegen hat!"

"Es ist ein wahres Glück, daß die Frau Herzogin einverstanden ist! " fagte Corbin halb scherzend, halb seuszend.

"Ia, Ihre Hoheit sind sehr gutig," antwortete Frau Victoire ftolz, "bie Frau Herzogin nehmen immer großen Theil an Allem, was meine Familie betrifft!"

Die Wittwe erging sich nun in Erzählungen über alle möglichen Zeichen von Theilnahme, welche sie je von dem Hause Condé empfangen, sie oder ihr Gemahl, ober ihre Mutter, ober ihr Großvater. Bei einem solchen Thema fand die redselige Wittwe nie ein Ende.

"Wissen Sie, liebenswürdige Honorine," wendete sich Corbin an seine Braut, "baß die gute Maman recht glücklich ist in ihren alten Erinnerungen!"

"Ich will nicht hoffen, mein Herr, daß Sie mit der Gegenwart weniger zufrieden sind, als Maman mit der Vergangenheit —"

Honorine wollte scherzen, aber das Geplauder ihrer Mutter stimmte sie oft wehmuthig, so lange Jahre sie es auch gehört hatte, so sehr sie baran gewöhnt war, so genau sie alle die hundert kleinen Geschichtchen kannte, welche die Wittwe zumeist sich selbst, Andern aber nur nebenbei zu erzählen psiegte. Das lebhaste, heitere Mädchen hatte viel mehr

Theilnahme und gartliche Zuneigung zu ihrer armen kleinen Mutter, wie fie zu sagen pflegte, als bie ernftere, leibenschaftlichere Schwester. Septis manie hatte fich nie eines Dienstes geweigert, beffen bie Mutter bedurfte, aber unwillfürlich war bie gange Pflege ber Frau Bictoire ber jungern Schwester anheimgefallen. Septimanie febte ihre Mutter gewiß auch, aber in ihrer etwas romantischen Weise fühlte sie eine eigene Scheu vor ber alten Frau, und beren Reben von ber Vergangenheit, ihr Sprechen mit langft Berftorbenen hatte etwas Beangstigenbes, Grauenhaftes für bie altere Schwester, wahrend bie Jungere zwar zuweilen baburch wehmuthig gestimmt wurde, es fonft aber gang harmlos fanb. Honorine ihre Mutter langere Zeit nicht reben horte, beeilte fie fich fofort, burch irgend eine Frage, irgend ein Wort, befannte Erinnerungen in bem umnachteten Geifte mach zu rufen. Es war bas wie bas Unftogen eines Perpenbifels, bie Uhr war fofort im Gange. Tochter that bas gern, benn sie fah bei folden Belegenheiten ihre Mutter heiter lacheln wie ein Rint, und fie liebte biefes Lacheln viel mehr, als die Miene vornehmer Freundlichkeit und ruhiger Ueberlegenheit, mit welcher bie Wittme La Grange fonft jebe Mittheilung, jebe Unrebe aufzunehmen pflegte.

Eine Stunde fast war verflossen, seit Honorine ben Lieutenant zu ihrer Schwester geführt, Corbin sah Honorine fragend an.

"Ah, Sie vergessen, daß ich jest Ihre Braut bin, mein Herr," entgegnete das heitere Madchen auf den fragenden Blick, "Sie dürfen jest gar keine Sehnsucht mehr nach Septimanie zeigen, ich verbitte mir das!"

"Aber mich bunft," meinte ber Junggesell, "bie Feier bes Wiebersehens könnte nun vorüber sein und Septimanie könnte ihrer Mutter ben Brautigam vorstellen!"

"Wir wurden mit unserm Wiedersehen gewiß schon fertig sein, mein guter Freund," lachte Honorine, "aber ein so romantisches, so poetisches Liebespaar, bedeufen Sie doch, wie viel Thränen der Rührung da erst geweint werden mussen, ehe die Liebenden, nach den Regeln der Liebesdichter, der Worte mächtig werden. Und wenn es endlich so weit ist, so wird erst eine ganze Weile in abgebrochenen Sylben gesprochen, dann kommen Worte, die man nicht ohne Ausrusungszeichen schreibt, dann endlich Säte, aber ganz kleine!"

Corbin lachte so laut, daß sich Frau Victoire halb nach ihm ums brehte, ihn eine Weile ansah und dann, plotlich ihre Geschichte untersbrechend, von dem Herzoge von Roquelaure erzählte, berselbe habe einst an der Tasel Ihrer Hoheit einen Lachframpf bekommen.

"Lachen Ste, mein kleiner Papa," rief Honorine lustig, "barin werbe ich Sie stets unterstüßen; meine Schwester ist eigentlich nur glude lich, wenn sie ein nasses Taschentuch in ber Hand hat; ich bin zufrieden, wenn ich lachen kann!"

In dem Augenblick öffnete sich die Thur des Salons, und Sepstimanie erschien schön und stolz am Arme des schlanken Offiziers; allers bings sah man ihr an, daß sie geweint hatte, aber die lette Thrane an ihrer Wimper blitte im Freudenstrahl ihres Blick, wie der Thautropfen am Rand des Rosenblattes blitt im ersten Morgenstrahl.

Der gute Corbin faßte ben Lieutenant bei ber Hand und führte ihn zu bem Seffel ber Krau Bictoire.

"Du hast ihm boch gesagt, wie Maman ift?" fragte Honorine ihre Schwester beforgt.

Diese aber warf sich weinend an die Bruft ber Schwester und antwortete nicht.

"Ich glaube, Du hast weber im Glück, noch im Unglück Worte, sondern immer nur Thränen!" schalt Honorine und trocknete die Augen der Schwester mit ihrem Tuch.

"Erlauben Sie, verehrte Freundin, liebe Maman," begann Corbin feierlich, "baß ich Ihnen meinen Freund, Herrn Gervais von Sainte-Pallaie, vorstelle, welcher —"

"Wozu die Umstande," unterbrach Frau Victoire herablassend lächelnd, "Herr von Sainte-Vallaie und ich find alte Freunde —"

Sie reichte bem jungen Mann die Hand, die dieser ehrerbietig füste.

"Ich fenne Herrn von Sainte-Pallaie länger, als Sie, mein lieber Corbin, und ba ich weiß, warum er fommt, ba bie Frau Herzogin bas mit einverstanden ift, so bedarf es feiner weitern Formlichkeiten. hatte bas gebacht, lieber Sainte-Pallaie, daß Sie mein Schwiegersohn werben murben, als Gie fich mit ber iconen Julie vermählten! Gie haben sich fehr gut conservirt, wiffen Gie, lieber Sainte-Ballaie, und Septimanie fieht Ihrer seligen Julie so abnlich, daß ich mich gar nicht wundere, daß Gie meine Tochter heirathen wollen. Sie nicht, lieber Corbin, bag Septimanie ber seligen Julie von Saintes Pallaie sehr ahnlich sieht? Die Frau Herzogin sind in diesem Punkt gang meiner Unficht. 3ch fann mich ruhmen, bag bie Frau Bergogin fast immer meiner Unsicht find, und wir pflegen zuweilen unsere Unsichten burchzusegen!" sagte die gute Frau ploplich hochst beterminirt, als habe sie einen großen Wiberstand zu befämpfen. Darauf schwieg sie und nahm keinen weiteren Antheil an bem Gesprach, ale baß sie zuweilen fagte: "Upropos, lieber Corbin, hat die fleine Duthe heut ben Dienft im Schloß, ober bie Feval? Wenn heute Donnerstag ift, so muß bie Féval ben Dienst haben, ober die fleine Duthe hat mit ihr getauscht. 3ch will hoffen, bag es mit Zustimmung Ihrer Hoheit geschehen ift."

Die Gebanken ber guten Frau waren noch immer und unausges sest im Dienst des hohen Hauses Condé; Alles, was nicht mit ihrem Dienst zusammenhing, war Nebensache für sie.

Die beiben verlobten Paare sprachen indessen über ihre bevor-

Comple

stehende Hochzeit, die sie an einem Tage seiern wollten; dabei schwelgten Septimanie und Gervais im Glück des Beieinanderseins, sprachen sehr wenig und überließen alle Anordnungen und Bestimmungen dem andern Paar, das lachend und plaudernd den Hochzeittag sestschte und, ohne auf Widerspruch zu stoßen, auch über die Zukunft des Lieutenants verfügte.

"Wir wollen morgen," fagte Honorine, "eine Wohnung für Septimanie miethen; zwei Häuser von hier ist neulich ein sehr hübsches Duartier frei geworden, benn in ter Nahe mussen wir sie behalten, sonst machen die jungen Leute Thorenstreichel"

"Sainte Pallaie wird seinen Abschied nehmen," meinte Corbin, als habe er allein barüber zu entscheiben, "ich werde ihm einen kleinen hübschen Blat bei ber Octroi verschaffen."

"Bersteht sich, er muß seinen Abschied nehmen," versicherte Honorine, "Septimanie zerstösse ganz und gar in Thränen, wenn er noch ein Mal in den Krieg ginge; ich weis noch, wie sie vor drei Jahren geweint hat, es war ein Bild des Jammers; verschaffen Sie ihm nur einen Plat bei der Octroi, mein lieber guter Freund, denn junge Leute mussen etwas zu thun haben."

Corbin war entzückt über bas verständige Wesen seiner Braut, aber er beeilte sich, ihr zu versichern, daß Septimanic eine Rente von Tausend französischen Thalern habe, daß Sainte-Pallaie also nicht benöthigt sei, sich zu quälen.

Honorine brudte zärtlich die Hand ihres Verlobten, sie wollte seine Großmuth gegen ihrer Schwester damit belohnen.

Bu später Stunde erst entsernten sich die beiden Herren, sie ginsgen, Jeder seines Glücks gewiß, eine Weile schweigend neben einander her, plöglich faßte der Offizier die Hand Cordin's und sagte mit beswegter Stimme: "Edler Freund, ich betrachte Sie als den Vater meiner Septimanie, deshalb halte ich's für meine Pflicht, Ihnen sosort eine Mitztheilung zu machen, damit Sie mich nicht später der Unaufrichtigkeit zeihen. Ich habe Ihrem Gespräch mit Honorine entnommen, daß Sie darauf rechnen, daß ich meinen Abschied nehme, Sie wollen mir sogar eine Anstellung verschaffen, — verzeihen Sie mir, mein Herr, ich kann meinen Abschied jeht nicht verlangen."

"Und warum können Sie Ihren Abschied nicht nehmen, wenn ich fragen barf?" entgegnete Corbin mit unwilligem Ton, benn er war burch die Erklärung des Lieutenants unangenehm überrascht.

"Weil ein Felbzug bevorfteht, mein Berr!"

"Pah!" rief Corbin, "Sie fürchten für feig gehalten zu werben, lieber junger Mann? Wer sich so geschlagen hat, daß er gleich im ersten Feldzuge becorirt wurde, wer blessirt wurde wie Sie, wer noch so an den Folgen harter Gefangenschaft leidet wie Sie, der kann seinen Abschied verlangen, ohne sich einem Vorwurf auszusehen."

"Es ift unmöglich, lieber Herr!" beharrte ber Lieutenant. "Warum benn? sprechen Sie boch?" Corbin wurde heftig.

"Weil ich Ritter ber Ehrenlegion bin!"

"Mein Gott, weil Sie zur Belohnung für Ihre Tapferkeit den Orden bekommen haben, beshalb muffen Sie nun wieder in den Krieg ziehen, eine junge Frau in Thränen verlassen, die Ruhe der Familie stören?!"

"Mein theurer Herr," versetzte ber Lieutenant, "ben Orden hat mir der Kaiser gegeben, nicht weil ich ihn verdient habe, benn sonst hätten ihn die meisten meiner Kameraden auch bekommen mussen, sons dern damit ich mich fünstig durch meine Thaten der Auszeichnung wurs dig beweise, die mir vor vielen Andern zu Theil geworden!"

"Aber ba ift ja gar fein Berftand barin, feine Spur von Ber-

stand!" schrie Corbin ärgerlich.

"Mehr als Sie glauben, der junge Offizier hat Recht!" sagte plöplich eine Stimme, die einen eigenthümlich vibrirenden Metalls klang hatte.

Sainte-Pallaie und Corbin brehten sich um und standen vor zwei Mannern, welche ihnen schon seit einer Weile gefolgt waren und einen

Theil ihres Gespräches gehört haben mochten.

"Ihre Gesinnungen machen Ihnen Ehre," suhr ber kleinere ber Beiben fort, ber einen grauen Ueberrock trug. "Wie heißen Sie? von welchem Regiment?"

"Sainte-Pallaie," antwortete ber junge Mann, sich militairisch aufrichtend, "Lieutenant im 74. leichten Regiment, becorirt für Auszeichsnung bei Torred Bedras, blessirt bei Rola, gefangen, zwei Jahre in Gefangenschaft, seit sechs Wochen zurück aus Spanien, gegenwärtig als Reconvalescent beim Gouvernement Paris gemelbet."

"Ich kenne Sie," sagte Napoleon, benn er war es, "Sie sind auf der Kriegsschule zu Saint Chr erzogen; ich ernenne Sie zum Capitain bei den reitenden Grenadieren der Garde, melden Sie sich morgen bei dem Herzoge von Istrien, sur Ihre Equigage werde ich sorgen; Duroc, besorgen Sie das Nöthige; auf Wiedersehen, Capitain, im Felde!"

Rapoleon und sein getreuer Durve gingen; sie waren schon weit entfernt, als Corbin und Sainte Pallaie einander noch immer erstaunt gegenüber standen.

"Das ist wie im Buche der Mahrchen von Tausend und Einer Racht," sagte der gute Corbin, endlich von seinem Erstaunen zurückstommend. "Der Kaiser spielt den Kalisen Harun al Raschid und Duroc den Medrur!"

"Mein Kaiser! mein großer Kaiser!" entgegnete Sainte Pallaie begeistert.

"Run kommen Sie nur zu sich," bat Corbin, "ich gratulire Ihnen, Herr Capitain!"

"Capitain bei ber Garbe!" fagte ber junge Offizier flolz.

"Ich halte Sie jest wahrhaftig nicht," lachte ber Junggesell frohs lich, "gehen Sie in Gottes Namen in den Krieg, denn wer solches Gluck hat, daß er an einem Tage eine Braut wie Septimanie und den Capitainsgrad erlangt, der wird nicht todt geschossen. Gluckliche Septimanie, sie wird die Gemahlin eines Capitains bei der reitenden Gresnadieren der kaiserlichen Garde!"

"Mein Kaiser! mein großer Kaiser!" wiederholte ber junge Offigier.

Der gute Corbin brachte ben entzudten Capitain nach Hause, ben bas Glud bieses Tages völlig betäubt zu haben schien. Beim Abschied aber mußte er bem Gludlichen versprechen, seine Beförderung nicht zu verrathen und ihn selbst sein Glud verfünden zu laffen.

#### 

# Die Einwirkung der liberalen Gesetzgebung auf die Landwirthschaft.

#### HII.

IV. Sat sich bie Steuerfraft und bie Leiftungsfähigfeit im Kriege bei ben Grundbesigern veranbert?

Um biese Frage beantworten zu können, muffen bie Besitzungen bes Staates nach Anleitung ber Landauftheilungs = Tabellen pro 1852 in brei Kategorieen getheilt werben.

Alle diejenigen Besitzungen, welche 300 Morgen und mehr umsfassen, werden als größere Besitzungen zu betrachten sein, bei welchen die Steuerfraft von dem Capital und der Intelligenz des Besitzers, und nicht von dessen Arbeitsfrast abhängt. Ob deren Leistungsfähigkeit sich verändert hat, ist schwer nachzuweisen, weil hierzu alle Data sehlen und auch füglich nicht herbeigeschafft werden können.

Die zweite Kategorie bilben die mittlern, die eigentlichen bauers lichen Besitzungen, bei welchen die Arbeitsfraft der Familie des Besitzers das Hauptcapital ist, und in welche diejenigen Besitzungen gehören, welche die Landauftheilungs = Tabelle mit 300 bis 30 Morgen und mit 30 bis 5 Morgen bezeichnet.

Die britte Kategorie endlich bilben die Besitzungen von 5 Morgen und barunter, welche als Ackernahrungen nicht mehr anzusehen sind, und beren Steuerkraft von den Hauptgewerben, welche ihre Besitzer treiben, abhängt.

Die Guter ber zweiten Kategorie konnen, ihrer einfachen Bewirths schaftunges-Berhältniffe wegen, fehr wohl in ihren verschiebenen Zustanben

burchschnittlich in Beziehung auf ihren Reinertrag und ihre Steuerfraft berechnet werben, und ba sie auch die Sauptmasse bes landwirthschafts lichen Areals umfaffen, find fie fur ben Staatsmann bei weitem bie Das Gesammt = Areal beträgt nämlich, excl. ber Forsten, wichtiasten. Siervon fallen auf bie Guter über 300 Morgen, 66,500,000 Morgen. zu benen die Forsten als zugehörig betrachtet werden, 21,140,000 Morgen, ju ben mittleren Gutern 43,500,000 Morgen und ju ben Besitzungen unter 5 Morgen 1,875,000 Morgen. Es ist also ersichtlich, baß in die zweite Kategorie zwei Drittel bes gesammten landwirthschaftlichen Areals fallen. Der Reinertrag bieser bauerlichen Besitzungen hangt aber hauptfächlich von ihrer Größe ab, gang besonders was seine Sicherheit und bie Unabhängigkeit feiner Besiger anbetrifft. Es werden baber bie nachfolgenden Reinertrage = Berechnungen vielleicht nicht ohne Intereffe fein.

Im preußischen Staate beschäftigten sich 1849 6,591,695 Einwohner ober 1,518,339 Familien ausschließlich mit Aderbau, wogegen benfelben 1,776,140 Einwohner ale Rebengewerbe betrieben. Wird nun angenommen, bag biefe Lettern bie vorhandenen 1,307,699 Morgen Gartenland und die Besitungen unter 5 Morgen bearbeiteten, bag bagegen bie Arbeit ber 1,518,339 Familien, welche fich ausschließlich bem Aderbau widmeten, jur Bebauung ber 45,872,270 Morgen Ader genügten, so folgt hieraus, daß burchschnittlich eine Familie mit der ihr innewohnenden Arbeitsfraft 30 Morgen Acer bebaute, wozu noch circa 6 Morgen Wiesen und 6 Morgen Weibe zu berechnen find; lettere beiben Boften fommen aber bier nicht weiter in Betracht, weil beren Production in allen vorhergehenden Berechnungen bem Acker bereits jus geschrieben ift. Die volle angestrengtefte Arbeit einer solchen Familie, welche aus Mann, Frau und einem arbeitsfähigen Kinde besteht, leistet 300 Mannertage, 150 Frauentage und 300 Kindertage, und biefe verwendet ber Besiger vollständig in feinem Grundstud. Es fann nun als Ertrag biefes Lettern nur basjenige berechnet und als Basis einer Grundbesteuerung angesehen werben, was ein Grundbesiger über ben gewöhnlichen Werth biefes Arbeitsquantums einnimmt, benn fonft wird bie Steuer nicht von feinem Grundbesit, fondern von feiner Arbeit er-Diefer Werth feiner Arbeit ftellt fich bar, wenn bas Ginfommen eines verheiratheten Anechtes berechnet wirb. Gin' folder empfangt neben freier Wohnung und einem Deputat, welches ihm und feiner Familie die Durchschnitts-Consumtion sichert, an baarem Lohn 20 Thir.,

Die gange Einnahme ber Familie beträgt alfo in Summa 60 Thir.

Hiernach wird bas mit Grundsteuer und andern Leistungen zu bes legende Einfommen eines Grundbesitzers erst bas Plus seiner Ginnahme

über 60 Thlr. sein. Der Ertrag eines Morgen Landes ist nun im Durchschnitt ein Drittel der Durchschnitts-Consumtion, und wenn dies selbe nach den Durchschnitts-Preisen von 1840 bis 1849 berechnet wird, so ergiebt sich für das Jahr 1849 folgender Geld-Ertrag:

121 Pfd. Getreibe à Centner 62 Sgr. = 2 Thr. 16 Sgr. 255 Pfd. Kartosseln à Centner 17 Sgr. = 1 " 13 " 12 Pfund Fleisch à Pfund 3 Sgr. . = 1 " 6 " 80 Quart Milch à Quart 5 Pf. . . = 1 " 3 "

Summa 6 Thir. 8 Ggr.

Hierzu die Ausfuhr und nach Kotelmann's Angabe (St. 163 sq.) für Häute, Haare, Borften, Wolle, Pferdezucht u. s. w. . . . . . . . . . . .

Summa 7 Thir. 10 Egr.

Nach biesen Voraussetzungen berechnet sich nun der Gelbertrag einer Besitzung von 30 Morgen Ackerland und 12 Morgen Wiesen und Weide wie folgt:

Die Familie bedarf zu Erzeugung ihrer eigenen Consumtion pro Kopf 3 Morgen, also 15 Morgen, und bezieht von benselben barüber hinaus noch 1 Thlr. 2 Sgr. pro Morgen an Geld, also 16 Thlr.; ber Ertrag der übrigen 15 Morgen à 7½ Thlr. beläuft sich auf 110 Thlr., also das ganze baare Einkommen auf 126 Thlr.

Da eine solche Wirthschaft nur sehr unbedeutende baare Ausgasben hat, so beträgt bas reine Einkommen, welches ber Besitzer über dassenige eines verheiratheten Knechtes bezieht 66 Thir., und bies ift bas Object für seine Steuern und Leistungen als Grundbesitzer.

Wird die Besitzung auf 20 Morgen und 4 Morgen Wiese und 4 Morgen Weide verringert, so muß für die Familie an Consumtions- Land das gleiche Quantum in Abzug gebracht werden und dieselbe bezieht daraus ebenfalls 16 Thlr., aus den übrig bleibenden 5 Morgen à 7½ Thlr. gehen an Geld ein 36 Thlr. 20 Egr., Summa 52 Thlr. 20 Sgr.

Der Besitzer wird aber 1/3 seiner und ber Seinigen Arbeitsfraft in Rebenarbeiten verwerthen können und bezieht daraus nach obigen Boraussehungen und Preisen 26 Thlr. 20 Sgr., so daß seine ganze Sinnahme 79 Thlr. 10 Sgr. beträgt; sein Grundbesitz hat also nur einen Besteuerungswerth von 19 Thlr. 10 Sgr. und auch diesen viel weniger sicher als bei einem Grundstück von 30 Morgen, weil, wenn etwa bei Kriegen oder andern Störungen die Gelegenheit zum Rebensverdienst verschwindet, seine Grundsteuerkraft sich sehr vermindern, sa gänzlich aushören kann, wogegen der Besitzer von 30 Morgen Acker unster allen Umständen und Conjuncturen eine sichere und sohnende Berswendung seiner vollen Arbeitskraft in der eigenen Besitzung sindet.

Eine Besitzung von 15 Morgen gewährt bem Besitzer und feiner

- Creyla

Familie nur gerade die Durchschnitts-Consumtion und 16 Thlr., sie nimmt die halbe Arbeitskraft in Anspruch, und ba die freibleibende andere Hälfte mit 40 Thlr. 20 Sgr. verwerthet werden kann, so genießt der Besitzer eine Einnahme von 56 Thlr. 20 Sgr., bleibt also hinter der eines verheiratheten Knechtes um 3 Thlr. 10 Sgr. zurück. Eine Steuerskraft von Grund und Boden hat derselbe also gar nicht, und wenn eine solche dennoch bei ihm beansprucht wird, so muß er sie dadurch besichaffen, daß er sich und seiner Familie eine schlechtere Ernährung gewährt, er wird etwa seine Fleisch- und Milchconsumtion auf die Hälfte beschränken und badurch 17 Thlr. 2 Sgr., also nach Abzug von 3 Thlr. 10 Sgr. eine Mehreinnahme von 13 Thlr. 22 Sgr. gegen den Knecht gewinnen, und so scheinbar eine Grundsteuer von eirea 1 Thlr. pro Morgen zahlen können, jedoch nur so lange, als er stets sichere Verswendung seiner Arbeitskraft in Nebengeschäften sindet, und wird sich das bei nicht einmal die Genüsse eines Knechtes vergönnen können.

Wird eine folche Besitzung noch einmal getheilt, so muß ber Befiger, wenn er irgend bestehen will, fast gang allein von Rurtoffeln leben, indem er feine Consumtion von Getreibe, Fleisch und Milch auf 1/4 beschränft, und baburch, bag er zu seiner und ber Seinigen Ernährung 9600 Pfb. Kartoffeln mehr verwenbet, erfest, wobei 1 Pfb. Getreibe gleich 5 Pfb. Kartoffeln gleich 1/2 Fleisch gleich 1/3 Quart Milch in ber Ernährungsfähigfeit zu berechnen ift. Um biefes zu fonnen, muß er eine von ber landesüblichen burchaus abweichende Wirthschaftsart wählen, er bedarf nämlich 1/4 der landesüblichen Consumtion an Getreibe ober 450 Pfb., und um biese zu erzeugen 1 Morgen Land, er bebarf ferner 9600 Pfb. Kartoffeln zum Erfat fur Getreibe, Fleisch und Mild und babei noch bie gewöhnliche Confumtion von 765 mal 5 Pfb. also in Summa 13,430 Pfb., zu beren Erzeugung er 4,7 Morgen bebarf, es bleiben ihm alfo 2,8 Morgen zur lanbesüblichen Bebauung, von benen er à 71/3 Thir., 20 Thir. 12 Egr. Gelbertrag bezieht, und ba er bei dieser Benutung seines Grundstuds schon kein Zugvieh mehr ernahren fann, fo barf nur feine halbe Arbeitefraft ale bisponibel betrachtet werden, und fonnen seine Einnahmen hieraus ebenfalls nur auf 40 Thir. 20 Egr. berechnet werben, fo daß er überhaupt nur 61 Thir. 2 Egr. bezieht, wobei er faum noch eine menschliche Ernährung genießt. Bon einer Grundsteuerfraft fann gar burchaus nicht mehr bie Rebe fein.

Da aber bergleichen kleine Grundbestzer viel schwerer anhaltende Arbeit sinden, als Arbeiter von Metier, so sind, wie sich aus den vorsstehenden Berechnungen ergiebt, dieselben bei Kriegszeiten, Mißernten oder Gelds Calamitäten, wo sich die Arbeitsgelegenheit vermindert, in ihrer Steuerkraft sehr gefährdet, sobald der Umfang der Besitzungen unter 30 Morgen Ackerland herabsinkt, ja dieselbe ist sogar vollständig verschwunsden, wenn der Umfang nur 7½ Morgen beträgt. Sie steigt aber sosot, wenn er sich vergrößert. Wird z. B. angenommen, daß durch die Hals

tung eines Knechtes 12 Morgen Acker mehr bewirthschaftet werden können, was mit den obigen Berechnungen stimmt, wenn ein Knechtstag wie der Durchschnitt von einem Männers, Frauens und Kindertag berechsnet wird, so werden von diesen 12 Morgen 3 Morgen für die Conssumtion des Knechtes erfordert und bringen neben dieser noch an Geld Thir. 6 Sgr., die übrig bleibenden 9 Morgen gewähren à 7 1/3 Thir. eine Einnahme von 66 Thir. Summa 69 Thir. 6 Sgr. Hiervon kommt in Abzug der Lohn des Knechtes mit 20 Thir., so daß der Reinsertrag für den Besitzer sich stelgert auf 49 Thir. 6 Sgr., und da er aus 30 Morgen Ackerland 126 Thir. bezieht, so beträgt seine Cinnahme 175 Thir. 6 Sgr., oder sein SteuersObject 115 Thir. 6 Sgr., wogegen es früher bei 30 Morgen nur betrug 66 Thir.

Die vorstehenden Berechnungen beweisen, welcher bedeutende Uns terschied zwischen Grundbefigen verschiedenen Umfange obwaltet und welches hohe Intereffe ber Staat hat, bag bie Theilung bes Grund und Bobens einen gewiffen Bunft nicht überschreitet. Goll eine fleinere Besthung als eine wirklich bauerliche Rahrung angesehen werben, fo muß sie minbestens einen folden Umfang haben, baß sie bem Besiter und feiner Familie Gelegenheit giebt, ihre volle Arbeitefraft barin nutbar anzuwenben; ja, wenn ber fruhere Begriff einer bauerlichen Rah. rung festgehalten werden foll, muß der Umfang fogar fo groß fein, baß minbestens ein Knecht auf bemfelben noch volle Beschäftigung finbet. Es mußte bemnach bie fleinste bauerliche Nahrung im Durchschnitt bes gangen Staates 58 Morgen betragen. Ueber biefen Durchschnitt ift aber bereits bie Theilung bes Grund und Bobens bei weitem fortgeschritten, benn nach Ausweis ber statistischen Listen von 1852 umfassen bie Befitzungen von 300 Morgen bis 5 Morgen 43,488,851 Morgen Areal mit 947,769 Besitzern, jo bag eine Besitzung im Durchschnitt nur 41 Morgen beträgt. Die nachstehenbe Busammenstellung giebt Unbeutungen, in welchen Provinzen vorzugsweise eine zu weit gehende Theilung zu vermuthen ift, und bag ber Durchschnitt nur in wenigen Provinzen noch nicht überschritten ift. Das Minimumbeträgt nämlich

|     |              | Uder: |         | Wiese: |         | 9  | Weibe:  | Summa:    |           |  |
|-----|--------------|-------|---------|--------|---------|----|---------|-----------|-----------|--|
| für | Preußen      | 44    | Morgen, | 12     | Morgen, | 8  | Morgen, | 64        | Morgen,   |  |
| .#  | Posen        | 43    | "       | 6      | "       | 6  |         | <b>55</b> | 0         |  |
| 11  | Brandenburg  | 50    | D)      | 10     | 29      | 6  | N       | 66        | 0         |  |
|     | Pommern      |       |         | 8      | "       | 15 | 67      | 70        | n         |  |
| Ħ   | Schlesien    | 25    | #       | 3      | "       | 1  | "       | 29        | "         |  |
| #   | Sachsen      | 43    | ø       | 5      | "       | 5  | "       | 53        | U         |  |
| 11  | Westphalen . | 32    | "       | 2      | "       | 8  | "       | 42        | <i>tt</i> |  |
| 17  | Rheinland    | 20    | p.      | 3      | · ·     | 4  | "       | 27        |           |  |

Da aber ber Durchschnitt ber Besitzungen von 300 bis 5 Morgen in Preußen 85, Posen 51, Brandenburg 64, Pommern 64, Schlesien

33. Sachsen 47, Westphalen 40, Rheinland 23 Morgen beirägt, so ift ersichtlich, bag es bringend nothwendig erscheint, genaue ftatistische Rachrichten barüber einzuziehen, wie viele Besitzungen sich bereits burch bie au weit gehende Theilung in einem frankhaften Buftanbe befinden. bem Borgehenben wird eingeraumt werden muffen, baß hierzu bie ftatistischen Ermittelungen, welche 1849 und 1852 erhoben find, in feiner Beise bienen fonnen, ba bie Gintheilung ber verschiebenen Besitzungen ohne alles bestimmte Princip vorgenommen ist. Es erscheint nothwenbig, für bie verschiebenen Provinzen verschiedene Rategorieen zu bilben, und zwar zu ermitteln, von welcher Große bie geringfte bauerliche Rabrung fein barf, wenn biefelbe nicht in ihrer Steuerfraft geschwächt werben foll, ja, es möchte fich fogar empfehlen, ein folches Minimum fur jeben Rreis festzusegen, ba bas Ueberschreiten biefes Minimums bei ber Theilung ju verhindern, im hochsten Interesse bes Staates liegt, und berfelbe baber nicht flar genug in Diefer Beziehung feben fann. Schwierigfeiten, folche Teftstellungen vorzunehmen, find aber nicht gang fo groß, ale fie auf ben erften Augenblid erscheinen mogen, und gewähren noch mehrere andere wichtige Einblide in die Berhaltniffe ber Grundbesiger. Es fei barum erlaubt, beispieldweise- bie Ertragebereche nung zweier folder minimalbauerlichen Besitzungen, von benen eine in ber Proving Preußen, die andere in der Rheinproving liegend angenommen wird, zu versuchen. Die Lettere hat eine Bevolkerung von 1,079,865 Personen ober 215,973 Familien, welche sich ausschließlich mit Alderbau beschäftigen; sie hat bagegen 4,273,900 Morgen Alderland, fo bag bie Arbeit einer Familie genügt, um 20 Morgen Ader gu bes wirthschaften. Bu biesen 20 Morgen treten noch 3 Morgen Wiese und 4 Morgen Beibe bingu, beren Ertrag jeboch beim Acker bereits mit berechnet ist; es hat baber bie gange Bestyung einen Umfang von 27 In der Proving Preußen dagegen widmen sich 1,354,626 Morgen. Einwohner ober 270,925 Familien ausschließlich ber Bebauung von 10,476,992 Morgen Acfer, fo baß auf bie Arbeit jeber Familie 44 Morgen fommen, zu welchen noch 12 Morgen Biese und 8 Morgen Beibe hinzutreten, fo bag ber Umfang ber Besitzung sich auf 64 Morgen berausstellt. Wenn nun anzunehmen ift, bag im Durchschnitt bie Rheinproving die Consumtion ihrer Bewohner, barüber binaus aber keine Ausfuhr erzeugt, und ba bie Gefammt-Ginwohnergahl 2,811,172 beträgt, fo folgt hieraus, baß 1,5 Morgen genügt, um bie Consumtion eines Einwohners zu liefern, wogegen in ber Broving Preußen bei einer Gefammt-Bevolferung von 2,487,293 Ginwohnern und 10,476,992 Morgen Alder 4,2 Morgen erforbert werben, um bie Comsumtion eines Einwohners und barüber hinaus, wie vorgezeigt, 1,73 Ctr. Betreibe, jur Ausfuhr zu produciren. Wenn nun ferner angenommen wird, baß bie Durchschnitts - Consumtion in beiden Provingen eine gleiche fei, mas aber ficher nicht ber Kall, ba fur bie Rheinproving zweifellos eine hobere

Consumtion anzunehmen ist, so wäre der Ernte-Ertrag von 1,5 Morgen Acker in der Rheinprovinz demjenigen von 4,2 Morgen Acker in der Provinz Preußen, mit Ausschluß der Aussuhr, gleich zu setzen. Und wenn nun endlich angenommen werden darf, daß die Preise in der Rheinprovinz 10 pCt. über, in der Provinz Preußen dagegen 10 pCt. unter dem Durchschnitt derer des ganzen Staates stehen und die Schafsund Pferdezucht in der Provinz Preußen ausgedehnter betrieben wird, so werden nachstehende Gelderträge pro Morgen bei den beiden Bestitzungen vermuthet werden dürsen.

|                   | A.           | In ber !   | Rheinpro | vinz: |    |      |     |            |      |
|-------------------|--------------|------------|----------|-------|----|------|-----|------------|------|
| 240 Pfo. Getrei   | be à 70      | Sgr. pre   | Gentne   | r.    | ٠  | •    | ==  | 168        | Egr. |
| 510 " Karto       | ffeln à 20   | ,, ,,      | "        |       |    |      | =   | 102        | 11   |
| 27 " Fleisch      | à 3,         | 3 "        | Pjb.     |       |    | •    | -   | 78         | 19   |
| 162 Ort. Mild     | à 5,         | 5 Pf. 11   | Quart    |       | •  | • *. | =   | 74         | #    |
|                   |              |            |          |       | @  | um   | ma  | 422        | Sgr. |
| ferner für Saute  | e, Felle, W  | Bolle unb  | Pferbez  | ucht. | •  |      |     | <b>2</b> 8 | Egr. |
|                   |              |            |          |       | 0  | um   | ma  | 450        | Sgr. |
| ober 15 Thir.     |              |            |          |       |    |      |     |            | 0    |
|                   | B. 3         | n ber P    | roving P | reuße | n: |      |     |            |      |
| 86 Pfb. Getre     | -            | •          |          | ,     |    |      |     | 43         | Sar. |
| 182 " Karte       |              | April 1    |          |       |    |      |     |            | -    |
| 81/2 " Fleise     | h à 2,1 @    | ögr. "     | Pfunb    | . ==  | •  | 4    |     | 23         | ,    |
| 58 Quart Mil      | d) à 4,5 5   | Bf. "      | Quart    | =     | 4  | •    |     | 26         | u    |
|                   |              |            |          |       | Gu | mma  | 1.  | 119        | Egr. |
| hierzu 57 Pib.    | Getreibe : ? | Aussuhr .  |          |       |    | •    |     | 26         | U    |
| für Saute, Felle, | , Wolle, !   | Pserdezuch | t        |       | •  | •    |     | 22         | "    |
|                   |              |            |          |       | Eu | mma  | 1 . | 167        | Egr. |
| ober 5 Thir. 17   | Sar. bro     | Morgen     |          |       |    |      |     |            |      |

Nach biefen Boraussehungen stellen sich die Gesammtertrage fol-

## a. Bei ber Befigung in ber Rheinproving:

Jur Erzeugung der Consumtion für seine Familie bedarf der Bessitzer 7½ Morgen und bezieht nebenbei à 28 Egr. pro Morgen noch einen Geldertrag von 7 Thlr., aus dem Producten Berkauf der übrisgen 13½ Morgen bezieht er à 15 Thlr. = 202 Thlr. 15 Egr., so daß der gesammte Geldertrag sich auf 209 Thlr. 15 Sgr. stellt.

## b. Die Besitzung in ber Proving Preußen:

Zur Erzeugung ber Consumtion ber Familie bes Besitzers bedarf bieselbe 21 Morgen und bezieht über biese sinaus à 1 Thir. 18 Sgr. pro Morgen = 33 Thir. 10 Sgr., aus bem Verkauf ber Producte ber übrigen 23 Morgen à 5 Thir. 17 Sgr. geht eine Einnahme von 128

Thir. 1 Egr. hervor, so bas bie Gesammt . Einnahme 161 Thir. 11 Sgr. beträgt.

Diese Berechnung zeigt, taß sich die Arbeitsfraft einer Familie, in dem Ackerdau verwendet, in der Rheinprovinz um 48 Thlr., also um 30 pCt. höher bezahlt macht, als in der Provinz Preußen. Es wird daher anzunehmen sein, daß die Arbeit eines verheiratheten Knechtes und seiner Familie in gleichem Verhältniß bezahlt wird und daher dieselbe für die Rheinprovinz mit 15 pCt. über dem Durchschnitt, dagegen in der Provinz Preußen mit 15 pCt. unter demselben, also resp. 69 Thlr. und 51 Thlr. berechnet werden müsse. Hiernach hätte der Besiger eines Grundstücks von 20 Morgen in der Rheinprovinz eine Mehreinsnahme von 140 Thlr. gegen einen verheiratheten Knecht, wogegen der Besiger von 44 Morgen Acker in der Provinz Preußen nur 110 Thlr. über der Einnahme eines verheiratheten Knechtes steht, die Steuerkraft ist daher bei der Besitzung von 20 Morgen um 30 pCt. höher als bei derjenigen von 44 Morgen, je nachdem dieselbe am Rhein oder an der Weichsel liegt.

Die vorstehenden Rechnungen zeigen nun zugleich die Wirkung, welche die Verschuldung von Grundstücken auf die Einnahme der Bessische hat, wenn von dem ermittelten Einfommen die zu zahlenden Zinsen in Abzug gebracht werden. Die Verschuldung hat aber eine viel nachtheiligere Wirkung als diese Verringerung der Einnahme, wenn sie aus fündbaren Capitalien besteht. Hierdurch wird der Besitzer unsicher in seinem Eigenthum, und das ist das Nachtheiligste, was ein Grundstück tressen kann, da diese Unsicherheit hemmend seder Verbesserung, welche erst später Früchte bringt, entgegen tritt.

Die Berschuldung hat nun aber wohl auf größern Gütern fast noch mehr um sich gegriffen als auf kleineren, und es ist sehr die Frage, ob die Grundbesitzer in zufünstigen Kriegen dicjenige Leistungsfähigkeit wers den entwickeln können, welche sie in den vergangenen bewiesen haben, und durch welche es überhaupt dem preußischen Staate möglich geworzden ist, so lange und kostbare Kriege zu sühren. Sollte in solchen Zeisten eine einigermaßen umfangreiche Kündigung der Capitalien eintreten, so möchten wohl sehr bald viele, große wie kleine Grundbesitzer banquerot werden, und schwerlich würden die sequestirten Güter lange leistungssfähig bleiben.

Die 4. Frage wird nach allem Gesagten entschieden rahin beants wortet werden mussen, daß die gewöhnliche Steuerfrast und die Leisstungsfähigkeit im Kriege bei den Grundbesitzern des Staates sich vermindert hat, weil die Theilung des Grund und Bodens und seine Belastung mit Schulden höher gestiegen ist als früher.

(Shluß folgt.)



## Gine dreifragige Preisaufgabe.

Die königliche Akademie ber Wissenschaften hatte im Jahre 1850 folgende Preisaufgabe gestellt:

" Welche philosophischen Begriffe Bestimmungen vom Staate find von Bebeutung geworben für bie Entwidelung ftaatewirthschaftlicher Lehren? In wiefern gehört zu einer richtigen Auffassung vom Staate in ben Begriff besselben auch ber Besichts. punft, bag, neben allen übrigen im Staate gu verfolgenben 3 meden, in bemfelben bie Denichen beffer und leichter, ale es ohne ihn möglich mare, Wohlftand erwerben und im Wohlftanbe fortichrei= Ift ber Ausgangspunft ber Lehre Abam Smith's, bie Arbeit macht wohlhabend, mit einer richtigen Auffassung von bem Wesen bes Staates übereinstimment ober nicht? Bei Brufung unb Beantwortung biefer Fragen ift ber ethische Stanbpunkt besondere festzuhalten und sind von diefem aus auch bie in neuester Zeit in Franfreich und Deutschland verbreiteten ftaatewirthschaftlichen Lehren und Theorieen einer naheren Brufung gu nnterwerfen."

Die ausschließende Frist für die Eisendung der Beantwortungen dieser Aufgabe war auf den 1. März 1853 sestgesetzt. Die eingesendeten Arbeiten, fünf an der Zahl, genügten aber den Forderungen der Afastemie nicht. Es wurde daher die Aufgabe wiederholt, und der Preis, welcher 100 Dukaten war, verdoppelt. Ueber die dis zum 1. März dieses Jahres eingegangenen Beantwortungen wird das Urtheil der Akademie am Leibniptage, im Monat Juli, bekannt gemacht werden. Wir wollen die Zwischenzeit benutzen, um die Fragen von unserm Standpunkte aus einer Prüfung zu unterwerfen. Es möge uns aber zu diesem Iwecke erlaubt sein, die Ordnung derselben in sofern umzukehren, als wir die zweite zuerst, die erste aber an der zweiten Stelle untersuchen.

I.

In wie fern gehört zu einer richtigen Auffassung vom Staate in den Begriff desielben auch der Gesichtspunkt, daß, neben allen übrigen im Staate zu verfolgenden Zweden, in demselben die Menschen besier und leichter, als es ohne ihn möglich wäre, Wohlstand erwerben und im Wohlstande fortschreiten.

Berständigen wir uns vor allen Dingen über ben Sinn bieser Frage. Es handelt sich babei um zweierlei: Erstlich die Gründung und

Comple

fortschreitende Ausbildung bes Wohlstandes ber Menschen im Staate. Dieser nämlich soll besser und leichter im Staate, als es ohne ihn mögs lich ware, erworben und fortschreitend vermehrt werben können.

Es werben also zweierlei Berhaltnisse vorausgesett, in welchen bie Menschen Wohlstand erwerben und im Wohlstande fortschreiten: im Staate und außerhalb des Staates, d. h. vor dem Staate, "in Länsdern und bei Völkern, die noch keinen Staatsverband bilden", wie es im Vorworte der Fragen ausgedrückt ist. Die Akademie nimmt an, daß im Staate die Menschen besser und leichter Wohlstand erwerben und im Wohlstande fortschreiten, als es ohne ihn, d. h. in "Ländern und bei Völkern, die noch keinen Staatsverband bilden", möglich wäre.

Der zweite Punkt, um ben es sich handelt, ift ber Begriff bes Staates und die richtige Auffassung besselben.

Die Afabemie will nun wiffen, ob, wenn man ben Staat richtig auffaßt und fich bemgemäß einen richtigen Begriff vom Staate bilbet, alsbann jener erfte Gebanfe, bag bas Erwerben bes Wohlstanbes unb bas Fortschreiten ber Menschen im Bohlstande leichter und beffer im Staate von Statten gehe, ale es ohne ihn, in Lanbern und bei Bolfern, welche noch feinen Staatsverband bilben, möglich mare? Philosophen und bie Staats- und Rechtslehrer alter und neuer Zeit finb namlich," wie bie Afabemic fagt, "vielfach von fehr verschiebener Ansicht ausgegangen; und nicht immer ift bei ihren Entwickelungen auch ber Besichtspunft gehörig festgehalten, bag bie Menschen im Staate follen Bohlftand erwerben und im Bohlftande fortschreiten tonnen." Da nun aber "bie Untersuchungen über ben Bolfswohlstand in einem nahen und inneren Zusammenhang ftehen mit ber Auffassung vom Staate felbit, mit richtiger Feststellung bes Begriffes bes Staates, mit Beantwortung ber Frage, worin fein Wefen bestehe, was burch bie Bereinigung ber Menfchen gu einem politischen Gangen, jum Staate, erreicht werben fonne und folle," ba ferner "auf Lanber und Bolfer, bie noch feinen Staatsverband bilben, bie staatswirthschaftlichen Lehren feine Umvenbung finden fonnen," fo hat die Afademie die richtige Begriffsbestimmung bes Staates, mit Rudficht auf bie Begrundung und bie fortstrebende Entwidelung bes Bohlftandes ber Menfchen, ju einem Theile ber von ihr gestellten Preisaufgabe gemacht.

Da es sich also barum handelt, festzustellen, "in wie fern" ber Wohlstand, oder vielmehr das bessere und leichtere Erwerben dess selben und der Fortschritt in demselben im Staate, als ein Moment in den Begriff des Staates aufzunehmen sei, so scheint es vor allen Dinsgen nöthig, zu untersuchen, worin der Wohlstand, dessen Erwerb, so wie der Fortschritt in demselben bestehen. Es ist aber vom wirthschaft lichen Wohlstand die Rede. Die Nationalösonomen sind jedoch weder einig über das, was als Object der Wirthschaft anzusehen sei, noch über die Stellung, welche die wirthschaftlichen Verhältnisse unter den

menschlichen Bestrebungen einzunehmen haben. Während nämlich Einige behaupten, daß nur sachliche Güter in das Gebiet der Wirthschaft geshören, wollen Andere alle menschlichen Bestrebungen, oder doch wenigstens alles, was ein Gegenstand des Austausches und Verkehrs werden kann, dazu gerechnet wissen, und während auf der einen Seite der Erwerb und die Vermehrung der wirthschaftlichen Güter unbedingt gebilzligt und empsohlen wird, wird auf der andern die Einschränfung der wirthschaftlichen Bestrebungen auf ein bestimmtes Maß verlangt. Um nun über diese Streitpunfte flar zu werden, bleibt nur übrig, das Wesen und die Beziehung der verschiedenen Arten der menschlichen Güter zu einander zu untersuchen.

Ein Gut ift nun zwar alles, was ein Gegenstand menschlichen Strebens ift, - benn gut ift, wie Ariftoteles richtig erklart, was begehrt wird, — allein bie Guter zerfallen bezüglich ber Art, wie sie be= gehrt werben, fofort in zwei Rlaffen, in folche namlich, die um ihrer felbst willen, und in folde, bie als Mittel gur Erreichung anderer Zwede gesucht werden. Jenes find Guter im engeren und eigentlichen Sinne bes Wortes; biefe fint nur relativ und bedingter Beife Guter. aber ift im wahrhaften und eigentlichen Ginne bes Wortes Niemand. gut, benn Gott allein. Gott allein wird baher um feiner felbft willen Daraus folgt, bag bas Streben bes Menfchen, fich Gott ans queignen, Gott ahnlich zu werben, mithin bas sittliche Streben allein auf unbedingte Billigung Unspruch machen fann; alle andern Guter haben nur Werth in fo fern fie mittelbar ober unmittelbar gur sittlichen Bollenbung bes Menschen beitragen, und bas Streben barnach ift folglich nur gerechtfertigt, in fo fern es biefer sittlichen Bollendung forberlich ober boch wenigstens-nicht hinderlich wird. Salt man baher, ber Forberung ber Afabemie gemäß, ben ethischen Stanbpunft ber Beurtheilung feft, fo fann bas Streben nach wirthschaftlichen Gutern, nach "Wohlstand", worin berfelbe auch immer bestehen moge, nur bedingter Beise gebilligt Damit wir aber im Stanbe find, bemfelben feine richtigen Grenzen anzuweisen, ift ce nothwendig, biejenigen Guter, welche nur als Mittel jur Erreichung anderer Zwede gesucht werben, noch etwas naber ins Auge zu faffen. Das Gemeinsame berfelben ift, baß fie Beburfniffe befriedigen, mahrend bie ethischen Guter auf ber Beburfniß. lofigfeit beruben.

Unsere Bedürsnisse sind aber wesentlich von zweierlei Art; geistige nämlich und leibliche, jene entspringen aus unserer Seele, diese unserem körperlichen Dasein; jene werden durch Ideen, Gefühle und Borstelluns gen, — mögen auch um diese Gefühle, Ideen hervorzubringen oder und zugänglich zu machen, wie z. B. bei Kunstwerken, äußere Gegenstände nöthig sein, — diese durch Gegenstände und denselben innewohnende Kräste bestriedigt.

Diejenigen Guter, welche mittelbar ober unmittelbar gur Befriebis

and the

gung unferer leiblichen Bedürfnisse bienen, heißen wirthschaftliche und ber Inbegriff solcher Guter, über welchen eine Person zu verfügen hat, bildet bas Vermögen berselben.

Ob etwas zu dem Bermögen zu rechnen sei oder nicht, liegt baher nicht in der Sache als solcher, sondern in ihrer Bestimmung. Was dazu dient, sei es mittelbar, sei es unmittelbar, unsere leiblichen Bedürfsnisse zu befriedigen, ist Bermögen, welcher Art und Beschaffenheit es auch sonst sein möge.

Hiernach erledigt sich ber oben berührte Streit der Nationalofos nomen über das Gebiet der Wirthschaft. Dieses wird nicht durch die Art und Beschaffenheit der Gegenstände, sondern durch das Verhalten der Menschen zu benselben bestimmt. Gine und dieselbe Thätigkeit kann daher zu verschiedenen Zeiten und bei verschiedenen Völkern eine wirthsschaftliche sein oder eine nichtswirthschaftliche.

Das Lehren ber Wissenschaft z. B. ist unter heutigen Verhältnissen in ber Regel ein Broberwerb, also eine wirthschaftliche Thätigkeit, bei ben Alten war dies in der Regel nicht der Fall. Die Sophisten haben es in Gricchenland zu einer Wirthschaftsthätigkeit gemacht. Die Gärtnerei ist für Manchen eine wirthschaftliche, für manchen Andern eine Vergnüsgens. Beschäftigung.

Was nun den wirthschaftlichen Wohlstand betrifft, so drückt berselbe einen gewissen Grad des Vermögensbesitzes aus. Das Vershältnis des Vermögens zu den Bedürsnissen des Menschen kann nämlich ein dreisaches sein. Entweder das Vermögen ist zur Befriedigung der menschplichen Bedürsnisse zulänglich, oder es ist unzulänglich, oder es ist mehr als zulänglich. Wohlhabend nennt man denjenigen, der das zur Vefriedigung seiner Bedürsnisse zulängliche Vermögen besitzt; wer mehr besitzt, als er zur Vefriedigung seiner Bedürsnisse gebraucht, ist reich, wer weniger hat, ist dürstig, arm oder elend, je nach dem Grade der Unzulänglichseit.

Wären nun die Bedürfnisse, zu beren Befriedigung das Vermögen dient, immer gut und vom sittlichen Standpunkte aus zu rechtsertigen, so müßte auch das Erwerben des Wohlstandes und der Fortschritt im Wohlstande unter allen Umständen gefördert werden; allein da, wie oben crläutert, nur die ethischen Bestredungen unbedingt zu billigen, alle übrigen Thätigkeiten aber nur in so fern, als sie zur sittlichen Bers nollsommnung beitragen oder doch wenigstens ihr nicht entgegen stehen, so hat auch das Streben nach Wohlstand und der Fortschritt in demsselben, wenn man, wie die Afademie verlangt, den ethischen Standpunkt als Wasstad der Beurtheilung anlegt, nur auf eine bedingte Anerkennung Ansspruch zu machen: in so sern nämlich, als das Vermögen die Bedingung und die Mittel zur sittlichen Vervollsommnung des Menschen gewährt. Da nun aber allerdings wirthschaftliche Güter sowohl zur Eristenz, als zur Ausbildung der mannigsaltigen Anlagen des Menschen nicht entbehrt

werden können, mithin ihr Besitz zur sittlichen Entwickelung bes Mensschen nothwendig ist, so muß es als eine den Menschen von Gott gesstellte Aufgabe augesehen werden, innerhalb dieser Grenzen Wohlstand nicht nur, sondern Reichthum sogar zu erstreben.

Sehen wir nun zu, in wie fern zu einer richtigen Auffassung bes Staats in ben Begriff beffelben auch ber Besichtspunkt aufzunehmen, bag bie Menschen im Staate beffer und leichter, als es ohne ihn moglich ware, Wohlstand erwerben und im Wohlstande fortschreiten konnen, so scheint und vor Allem die Annahme eines vor- und außerstaatlichen Berhältnisses, wie es die Afademie hier voraussett, eine unhaltbare Sypothese zu fein; benn ber Mensch ift und existirt nur im Staat; ba ber Staat, wie Ariftoteles fagt, fruber ift als jeber von uns. her Menschen find, ba ift auch Staat, und bie Familie, unabhangig gebacht, ift ichon, nach Dahlmanns richtiger Bemerfung, Staat; ber Mensch aber lebt überall in ber Familie. Ein Naturzustand, wie ihn Hobbes, Rouffeau und Andere beschreiben, ift eine Erdichtung, indem mes ber historische Zeugnisse vorliegen, noch Beweise aus Gründen vorgebracht werben fonnen, woburch bas Borhandenfein eines außergegellschaftlichen Lebens ber Menschen bargethan wurde. Alle Gesellschaften aber find nothwendig entweber Staatsgefellschaften ober bem Staate untergeordnete Gefellichaften.

Jeber Bermögenserwerb findet mithin nothwendiger Beise im Staate statt, und wenn es den Menschen gelingt, Wohlstand zu erwersben und im Wohlstande fortzuschreiten, so geschieht es im Staate, und es geschieht hier besser und leichter, als es ohne den Staat möglich wäre, weil eine außerstaatliche oder vorstaatliche Eristenz des Menschen und folglich auch ein Erwerben von Wohlstand und ein Fortschreiten im Wohlstande in "Ländern und bei Völsern, die noch feinen Staatsverband bilsden," eine Unmöglichseit ist.

Allein baraus, daß nothwendig aller Bermögenserwerb der Mensichen im Staate stattsindet, folgt keineswegs schon, daß "zu einer richtigen Auffassung vom Staate in den Begriff besselben auch der Gesichtspunkt gehört, daß, neben allen übrigen im Staate zu versolgenden Zwecken, in demselben die Menschen besser und leichter, als es ohne ihn möglich wäre, Wohlstand erwerden und im Wohlstande fortschreiten können." Zu einer richtigen Auffassung vom Staate gehört nämlich vor allen Dingen, daß man den Staat nicht als eiwas Todtes und Vegriffliches, sondern als eiwas Lebendiges, Beränderliches und Bildsames, daß man ihn, wenn ich mich eines Ausdrucks Adam Müller's bedienen darf, i de ensweise auffasse. Staat ist nämlich überall, wo eine unabhängige Macht unter den Menschen aufgerichtet ist. Die durch diese Macht zu erreichensden Zwecke sind aber zu verschiedenen Zeiten und bei den verschiedenen Bölkern sehr verschieden. Oft hat die öffentliche Gewalt nur die Aufgabe, die Unabhängigkeit nach außen zu schähen, während unter andern

Berhältnissen Alles zu einem Zwecke bes Staates und zu einem Objecte ber Staatsthätigkeit wird, was nur immer einer gemeinsamen Behandslung fähig ist. Zum Wesen bes Staates gehört nur bassenige, was als Object ber Thätigkeit ber öffentlichen Gewalt angesehen werden muß. Da nun aber biese Objecte sich vermehren und vermindern, ausbehnen und einschränken können, so wird es Staaten geben, in denen die Begründung bes Wohlstandes und der Fortschritt in demselben nicht als öffentliche, das heißt zum Wesen des Staates gehörende Angelegensheiten angesehen werden können, während andere diese Verhältnisse zum Gegenstande ihrer Fürsorge machen.

Bur richtigen "Begriffsbestimmung" bes Staates gehört nur basjenige, was allen Staaten gemeinsam ist, b. h., was zu allen Zeiten und bei allen Völkern als eine öffentliche Angelegenheit angesehen werden muß. Da nun nicht nothwendig überall es als öffentliche Ansgelegenheit angesehen werden muß, daß die Menschen im Staate Wohlsstand begründen und im Wohlstande fortschreiten, so ist dieser Gedanke auch nicht nothwendig ein Moment in der Begriffsbestimmung des Staates.

Da indessen, wie wir oben gesehen, der Bermögenserwerd für die Eristenz und Entwickelung der Menschen nothwendig, da auf der andern Seite das Leben und die Entwickelung der Menschen eben so nothwendig im Staate stattsindet, so muß doch, wenn auch die Begründung des Wohlstandes der im Staate lebenden Menschen, und der Fortschritt in demselben, nicht überall eine öffentliche Angelegenheit ist, dennoch ein gewisse Verhältniß, eine gewisse Beziehung zwischen dem Staate und der wirthschaftlichen Entwickelung der Menschen stattsinden, und es ist unzweiselhaft von der höchsten Wichtigkeit für die Behandlung aller wirthschaftlichen Fragen, daß die Natur dieses Verhältnisses richtig erstant sei.

Um nun über diefen Punkt unsere Ansicht barlegen zu konnen, ift es nothig, die 3bee bes Staates noch einer weiteren Betrachtung ju unterwerfen. Wir gebrauchen nämlich bas Wort Staat in einer zweifachen Bebeutung: einmal bezeichnen wir bamit ein unter einer selbstständigen und unabhängigen Regierung stehenbes Bolf, und sobann die bei einem solchen Bolte bestehende Ordnung ber gemeinsamen, baher öffentlichen Berhalt-Go sprechen wir von bem preußischen Staate, indem wir bamit bald bas preußische Bolf zusammen mit seiner Regierung, bie preußische Ration, bald aber bas in Preußen bestehende Gemeinwesen, b. f. ben Ronig und feine Regierung bezeichnen. Der Ausbrud "ftaatswirthschaft= liche Lehren", welcher in ber von ter Afademie ber Biffenschaften ges ftellten Preisaufgabe wiederholt vorfommt, ift baber zweideutig und fann eben fo wohl auf die Wirthschaft bes Staates im engeren Ginne, ober bas Finanzwesen, ober aber auf die Wirthschaft ber Nation bezogen werben, fo bag also "staatewirthschaftliche Lehren" chen fo gut "finangwiffenschaftliche als "national sofonomische Lehren" sein können. Abs

gefehen aber von biefer Ausbrucksweise, beren Angemeffenheit bahin gestellt bleiben mag, so ift boch flar, baß bie Beziehung bes Staates ju ber Entwidelung ber Wirthschaftsverhaltniffe eine zweisache ift: eine "fin anzielle", indem bas Bermogen ober bie Birthschaft ber Regies rung, und eine nationalsöfonomische", ober, wenn man will, "volkswirthschaftliche", indem bie Wirthschaft und bas Ginfommen bes Bolfes in Betracht gezogen wirb. Demgemäß lehrt benn Ab. Smith, bag "Staatswirthschaft, betrachtet als ein Zweig bes Wiffens eines Staatsmannes ober Besetgebers, einen boppelten 3med verfolge: erftens namlich, tem Bolfe eine reiche Revenue ober Cubfifteng ju verschaffen, ober vielmehr baffelbe ju befähigen, fich selbst eine folche au verschaffen, und zweitens ben Staat ober bas Gemeinwesen mit einem für ben öffentlichen Dienst hinreichenben Ginfommen zu verforgen." (Wealth of nations, book 4th, introd.) Beibe Zwecke laffen fich bis au einer gewissen Grenze vereinigen, und es fann bie Regierung ihren eigenen Reichthum auf ben Reichthum bes Bolfes zu grunden fuchen; es fonnen aber auch umgefehrt beibe Zwede einander entgegengefest unb entweder ein reiches Bolf ein wirthschaftlich färglich ausgestattetes Gemeinwesen haben, ober ein Staat feinen Reichthum auf Roften feiner Unterthanen begründen.

Welches bieser Verhältnisse stattsindet, hängt von der Art und Weise ab, wie die Idee des Staates bei einem Bolke Wirklichkeit gewinnt.

Die Staaten bes Alterthums waren auf ben Unterschied herrschenber und bienenber, b. h. berechtigter und rechtlofer Rlaffen begrundet. hier werden baher bie Wirthschaftsverhaltniffe wesentlich nur vom Gefichtspunfte ber Staatswirthschaft im engeren Sinne, ober, wenn es erlaubt ift, bie Bezeichnungsweise, welche bie neuere Zeit fur biefe Berhaltniffe gebraucht, auf bas Alterthum zu übertragen: vom finanziellen Ge= fichtspunfte aus betrachtet. Der national-öfonomische Gesichtspunft mar Wenn also bie Ereter und Spartaner gemeinsame ihnen gang fremb. Mahlzeiten halten ober die Guter gemeinsam verwalten, so ist bas so anzusehen, als wenn ber Senat und bas haus ber Reprasentanten in Rord-Umerifa gufammen mit bem Prafibenten und feinen Miniftern einen gemeinsamen haushalt führten und bie Staatsbomaine, so wie bie übrigen Ginfunfte bes Staates jur Bestreitung ber Roften beffelben verwenbeten. In ben Staaten bes Alterthums war bas gefammte Staats= gebiet ober boch ber größte Theil beffelben Staatsbomaine und theils ben einzelnen an ber Regierung betheiligten Familien gur Benutung übergeben, theils jur Bestreitung ber gemeinsamen Bedürfniffe bestimmt. Die regierenben Familien waren bie Eigenthumer bes Staates, behanbelten ihn und beuteten ihn aus als ihr Eigenthum. Diejenigen, welche in ben neueren Staaten bie Unterthanen bilben, waren in ben Staaten bes Alterthums Sclaven, b. h., nach ber Erffarung bes Ariftoteles,

Menschen, welche als Werkzeuge und Besitsstücke angesehen wurden und mit Ochsen und Pferden, Pflug und Egge in einer Klasse rangirten. Die Regierung besümmerte sich um diese "Besitsstücke" und deren wirthsschaftlichen Wohlstand gerade in derselben Weise, wie sie es heute thut, wenn von Besits die Nede ist, d. h. sie gab Gesete, wie er erworden und veräußert werden könne, wer die Erben desselben seien, und was der Art mehr ist.

Wollen wir und also von ber Beziehung ber Staaten bes Alter= thums ju ber Entwidelung ber wirthschaftlichen Berhaltniffe eine richs tige Vorstellung machen, fo muffen wir biefelben ausehen als große Buter, welche theils im Besite einzelner Familien sind und von ihnen burch Sclaven und anbere abhangige Leute ausgebentet werben, ober welche einen Bemeinbesit einer Mehrheit von Familien bilben und gemeinfam Diese gemeinsame Bewirthschaftung und Ausbewirthschaftet werden. beutung eines folden Gutes ift aber verschieden gestaltet. Auf ber Insel Ereta führten die befigenden Familien einen gemeinsamen Saushalt. In Sparta waren die Guter theils ben einzelnen Familien gur Benutung überwiesen, theils waren fie an hintersaffen gegeben, welche bem Staate einen Bachtzins bezahlten, aus bem man bie gemeinfamen Eine mehr ober weniger ähnliche Bertheilung bes Unfosten bestritt. Grund und Bobens fand auch in ben übrigen Staaten ftatt.

Der Unterschied zwischen ben Despotieen des Orients, namentlich der persischen, und den Staaten des classischen Alterthums besteht daher, was die Wirthschaftsverhältnisse betrifft, in nichts Anderem, als daß bei den Persern der König, bei den Griechen und Römern eine Corporation sich im Eigenthume des Staates besindet. Dort wie hier sind die Unsterthanen Sclaven, allein wie hart auch die Satrapen und die übrigen Beamten des Königs von Persien dessen Unterthanen oder Sclaven beschandelt haben mögen, die Sclaven der Griechen und Römer waren in einem viel kläglicheren Verhältnisse.

Ein ben modernen Einrichtungen analoges Verhältniß entstand im Alterthum erst durch den Verfall der Staaten, indem einestheils die an der Regierung Theil nehmenden Familien in das Unterthanenverhältniß traten, aber ihren Antheil an der Staatsdomaine als Privatbesit beshielten, anderntheils die Sclaven zur Freiheit entlassen und theils faherende, theils liegende Habe zu erwerben zugelassen wurden.

Ganz anderer Art ist die Stellung des Staates zu der Entwickelung der wirthschaftlichen Verhältnisse im Mittelalter. Hier ist die privatwirthschaftlichen Verhältnisse im Mittelalter. Her ist die privatwirthschaftliche Steiheit. Die Wirthschaft des Staates und die Wirthschaft der Privaten sind daher von Ansang an geschieden: indem diesenigen Personen, welche die Staatsgeschäfte führen, theils die Staatsgrundgüter zur Benutzung inne haben, theils für die Verrichtung gewisser Thätigkeiten entschäbigt werden, theils endlich freiwillige oder gesetlich geregelte Beiträge ber Regierten erhalten. Das wesentliche Einkommen ber mittelalterlichen Regierungen bilbeten aber bie Domainen; Regalien, Gefälle, Geschenke und Steuern bienten nur zur Ergänzung des Einkoms mens aus benselben. Anstalten des Staates zur Begründung und Kördes rung des Wohlstandes der Privaten — außer der mittelbar bahin wirstenden Sorge für Recht und Sicherheit im Innern und nach außen — fanden in der Regel nicht statt. Diese Sorge war vielmehr den Privaten selbst und ben Genossenschaften, denen sie angehörten, überlassen.

Erft in ber neuern Zeit, indem die corporativen Berbindungen bes Mittelalters sich auflösten ober aufgelöst wurden, und bie Regierten überall zu ber Regierung in ein unmittelbares Berhaltniß traten, ift auch bie im Mittelalter ben corporativen Berbanben gufallenbe Sorge für die wirthschaftliche Entwidelung ber Regierten zu einer öffentlichen Angelegenheit geworben. Die nächste Beranlaffung bazu wurde burch bas finanzielle Bedürfniß herbeigeführt. Inbem nämlich bie Staates regierungen burch die Vermehrung ihrer Geschäfte vermehrte wirthschaftliche Sulfemittel nothig hatten, also an die Regierten größere Unfpruche machten, mußten fie biefelben in ben Stand ju fegen fuchen, biesen Forderungen zu genügen. Bielfach waren bie Regierungen nur barauf bedacht, theils ben Erwerbseifer ihrer Unterthanen aufzustacheln, theils die Gelegenheit und Fähigkeit zum Erwerbe zu vermehren und zu fteigern, um burch bie Bunahme ber Bevolferung und bes National= wohlstandes bie Macht ber Staaten zu vergrößern. Es sind baburch Folgen herbeigeführt worben, welche, wo fle nicht bie Eristenz ber Staaten bebrohen, einer gesunden Entwidelung berfelben entgegen fichen. Icht handelt es fich baher barum, bas Streben nach Wohlstand in feine richtigen Grengen gurud zu führen und mit ber übrigen Entwickelung in Uebereinstimmung zu bringen.



## Parifer Literatur: Brief.

Le parti catholique. — Le Correspondant. Livraison du 25. Avril et du 25. Mai. — De l'avenir de l'Angleterre par le comte de Montalembert. — "L'Univers".

Die Presse Frankreichs hat sast alle Bebeutung verloren, die grossen Zeitungen von Paris sind sast ohne Ausnahme blasse Abdrücke des "Moniteur"; "Constitutionnel", "Patrie" und "Pays" haben der Kürze halber gleich eine Direction erhalten, die unter dem Minister des Innern steht; "Presse" und "Siècle" spielen allersiehst Comödie mit einer zahmen Freisinnigkeit, ohne sich jemals ein Wort über Frankreich, sei es über die oft merkwürdigen Sitzungen des Corps législatif, sei es über den Wahnsinn der Pariser Speculation, sei es über die Verwaltung der

Departements zu erlauben, und "Affemblee nationale", Die öfters unter ber Unregung Guizots ein freieres Wort magte, übrigens mit Bestimmtbeit ihrer bemnachstigen Unterbrudung entgegen fieht, befindet fich in einem Zustande bumpfer Rathlosigfeit, ben neulich Guizot allerdings junachst für feine Perfon, bann aber auch fur bie gange Richtung, treffend nach ber einen Geite bin fchilberte, indem er fcbrieb, er fei Protestant und wisse warum; Frankreich muffe wieber driftlich werben, um gereitet ju werben; aber um bas ju werben, fonne es nur wieber fatholisch werren. Es fallt einem babei bas Wort ein, bas Radowig vor feine Schriften gefest hat, er lebe in einer Zeit, ber mit bem Befferen, was er wiffe, noch nicht zu helfen fei. Diese Resignation trägt ben Stempel bes Tobes und ber Berwefung auf ihrer Stirn, fie ift ju nichts gut, als felbft ins Grab ju fteigen.

Co feben wir Frankreich gang ber Deffentlichfeit, welche feine Preffe sonft barftellte und vermittelte, beraubt, und nur auf einem Buntte erhalt fich mit merfwurdiger Bahigfeit ein Streben barnach und ein Bersuch, ber Allgewalt zu widerstehen, welche die Beister burchaus in einen grauen Brei zerqueifden mochte. Diefer eine Bunft ift bie "fatholische Bartei", wie fie fich felbft in einem merfwurbigen Manifefte bes Grafen be Fallour, eines Legitimisten, ber unter ber Prafibenischaft Louis Rapoleon's einmal Cultus = Minister war, felbst nennt. Manifest liegt und in ben beiben neuesten Seften bes "Corresponbant", einer frangofischen Revue vor, an welcher neben Fallour, Montalembert, Lacordaire, be Broglie, de Pontmartin, be Laprade, de Chalembert, Les normant, de Carne zc. arbeiten.

Dies Manifest, in zwei langen Arbeiten bes geiftreichen Grafen enthalten, zusammen mit ben Artifeln bes Tageblattes "Univere" unb ber neuesten Arbeit bes Grafen Montalembert, auf welche in biesen Blattern schon aufmerksam gemacht ift, lagt und einen tiefen Blid in ben Stand einer Partei thun, Die, wenn Franfreich überhaupt noch zu einem innerlich felbststanbigen Untheil an ber europäischen Entwickelung berufen ift, für bie Reugestaltung Dieses Landes und bamit für die Welt von einer eminenten Wichtigfeit werben muß, und ber wir barum icharf in's Auge ju feben haben.

Bir muffen gunachft, um biefe Bartei gu verfteben, ihre Bilbung und Borgeit, ihre außere Entwidelung fludiren.

Durch die frangofische Revolution wurde bie Stellung ber fatholischen Kirche in Frankreich gang wesentlich veranbert. "Die Kirche Frankreichs" — lesen wir im Maiheste bes "Correspondant" — "war früher gang für fich ein großer besigenber und politischer Rorper; an alle Intereffen bes Staates gebunten, fonnte fie feine Bewegungen forbern ober hindern." Die Folge bavon war bas Mißtrauen bes Staates gegen fie, und "bies Mißtrauen warb zur Gewohnheit und bilbete fich zu einer Urt von Jurisprubeng aus, beren Bachter bie

Manner bes Gesetzes wurden. Diese Jurisprubenz erhielt einen legalen Ramen, Gallicanismus."

"Die Revolution änderte oder vielmehr zerbrach diese Beziehungen. Die Geistlichkeit ward allen Eigenthums und jeder politischen Tendenz beraubt." Daraus ergab sich zweierlei, dem Mißtrauen des Gallicanismus begann das Object zu sehlen, und die Geistlichkeit selbst, "ohne Hab und Gut, ohne allgemeine Bersammlungen, fast sogar ohne Bersbindung zwischen Diöcese und Diöcese, erkannte einstimmiger als je das Bedürsnis einer engsten Bereinigung mit Rom an. Der Ultramon zanismus ging also bergestalt aus der Situation hervor, das vielleicht noch fein Jahrhundert einen Act des Ultramontanismus gesehen hat, der dem zu vergleichen wäre, welchen unser Zeitalter sahe, als eine Resgierung vom Papste verlangte, die Kirche Frankreichs vom Kopf dis zu Fuß neuzugestalten, die Bisthümer ohne Theilnahme der Titularen zu besehen, und durch einen souverainen Act die Fragen des Kirchenbesitzes durchzuhauen."

Dieser Ultramontanismus bemächtigte sich auch der wirklich katholischen Laienschaft Frankreichs, er hatte den Grasen de Maistre inspirirt, er hat der katholischen Partei in den Kammern während ihres sunfzehn= jährigen Kampses unter der Restauration Kräste gegeben, Lacordaire und Ravignan brachen ihm durch ihre Missionszüge weite Bahn.

Aber ganz ungestört burfte er seine berauschenden und beängstigenden Fluthen nicht weiter wälzen. "Die Restauration," sagt de Fallour an einer andern Stelle, "welche viel für die politische Freiheit that, begriff weniger die Wichtigseit der religiösen Freiheiten." Die Ordonnanzen von 1828 wurden vom König unterzeichnet, und bald kam die schon damals durch alle Verhältnisse hinwühlende Revolution von 1830 an's Licht.

Um jene Zeit ist der jest sich selbst so nennende "parti catholique" geboren, am Ende der Restauration. "Die katholische Partei hat sich nicht freiwillig durch die Uebereinstimmung und zur Genugthuung einzelner Individuen gebildet, sie ist geboren durch die Berweisgerung der Freiheit des Unterrichts" (unter Karl X.).

Diese Freiheit besaß sie vor 1789 unter der alten Organisation der französischen Universitäten; die Republik verweigerte sie ihr aus blindem Haß gegen alles Religiöse, das Kaiserthum, weil es überhaupt keine Selbstständigkeit neben sich dulden wollte, die Restauration that ihr vielleicht nur darum nicht zu Willen, weil die Bourbonen ihren Regierungsplan überhaupt in der kurzen Zeit der Restauration noch nicht hatten ganz entfalten können.

Mit der Juli=Revolution trat der alte revolutionare Haß gegen alles Religiöse und damit auch gegen die katholische Kirche wieder hers vor. Die Barbarei des Heidenthums erneuerte sich wirklich in Paris; man erinnere sich nur an die Tage, in denen wilde Horden den erzsbischöslichen Pallast in Paris niederbrannten, das Kreuz von der Spipe

von Notre Dame herabstürzten, ber Erzbischof wie ein Verbrecher vor Gericht eitirt wurde. Der Straßenscandal nahm bann freilich ein Ende, aber in den Zeitungen, auf der Tribune und in der Akademie erschien ein neuer Voltairianismus, dessen einstige Jünger, zum Theil bekehrt, zum Theil stumpsstunig geworden, noch heut am Leben sind.

Die neue fatholische Partei, wenig zahlreich, aber voll Energie, Beift, Gelehrsamfeit und Stolz, fühlte, bag ein burchbachter Felbzugeplan ihr nothwendig fei, um durch bies Chaos von Wis und Brutalität, von Feinden politischer und philosophischer Art, fich burchzuarbeiten. Gie fah ein, bag es mit ber Ruhnheit Lamennais', wie er ursprunglich war und schrieb, ihr nicht gelingen werbe, bag, ein theofratisches Recht bes Papstthums über bas Konigthum behaupten zu wollen, wie jener gethan hatte, schlimmer ale schlecht, daß es bumm sei. Aber während fie noch vielleicht unichlussig über ihren Weg und ihre Feldzüge nachfann, "hatten die Widerstandebestrebungen ber Ratholifen" (wie gart und schonend ist dies "resistances catholiques" boch von einer Revolution gesagt, beren Reim- und Knotenpunkt notorisch ber erzbischöfliche Pallast zu Mecheln gewesen ist) "bie belgische Revolution gemacht und einer aus ber Emeute geborenen Regierung eine feltene Lebensfähigkeit gegeben. Der Katholicismus emancipirte zugleich Irland und gab ihm einen legitimen Plat in dem dreieinigen Konigreich. Die Kirche in Franfreich fonnte biefe. Beifpiele nicht überfeben. Gie ftubirte fie mit burchbringenber Scharfe, fie eignete fie fich mit voller Aufrichtigfeit Sie begriff, baß sie von moralischen, unabhangigen, unentfrembbaren Machten die Große und Sicherheit erlangen konnte, welche fie von einer Politif nicht erwarten burfte, burch beren zudringliche Rabe fie hatte verschluckt werden muffen. Die Rirche feste fich in die Lage, birect zur öffentlichen Meinung zu reden und von ihr verstanden und begriffen zu werden. Gie verdoppelte ihre Beziehungen mit den zahlreichen Seelen in Franfreich und anbermarts, welche bas Beburfniß haben, in bem menschlichen Anblick ber Kirche, um fo zu fagen, außere Sympathieen ju finden. Die Glaubigen, welche mit ber Kirche bes Beiles ihrer Geele wegen verbunben fint, wollen von ber Religion nur Gebote und Troft. Aber zu aller Zeit haben bie, welche mehr bem Ramen nach als wirklich in ihr leben, andere Sorgfalt verlangt. haben ben Annaherungen nachgegeben, che sie ben Borichriften geborchten."

Wir haben diese merkwürdigen Enthüllungen vom Ursprung des parti catholique wörtlich übersett. Man sindet sie auf der neunten Seite des Maihestes 1856 des "Correspondant". Sie kommen aus der Feder des Grafen Falloux, der mit Necht von den darin geschilderten Bewegungen sagen kann: quorum pars magna sui...

Diese Richtung, welche Katholicismus und ben "Geist ber Zeit" zu versöhnen suchte, zeigte eine außerorbentliche Thatigkeit und wirkte

Ihr anerkannter Führer warb ber Graf be noch außerorbentlicher. Montalembert, ein Mann, ben wir oft bewundert, bem wir oft mißtraut haben und bem zu Liebe wir gern bie berebten Worte wieberholen, die ber Graf Fallour über ihn fagt: "Auf biesem Boben" (wo bie Kirche mit ber öffentlichen Meinung jusammentrifft) — fagt er — "erschien ein Athlet, ben man einsam nennen fonnte, so weit schritt er im Eifer, in ber Singebung, im Erfolg ben anbern voraus - bas Genie ber Beredtsamfeit hatte ihm nicht genügt, es bedurfte ber Bagehalfigs feit, ber Unerfahrenheit, bes Geburtoftolges eines alten Geschlechtes, bes unbezähmbares Schwunges eines tiefen Glaubens, ber Wurbe eines driftlichen Lebens — tiefe verschiedenen seltenen Gaben hatte bie Borfehung auf bas Saupt eines zwanzigjahrigen Mannes vereinigt. Geborener Pair, im Befit ber Tribune, fobalb er fie nur besteigen fonnte, Redner feit seiner ersten Unsprache, hatte er bas unvergleichliche Borrecht, fich ungetheilt und von Anfang an ber Sache Gottes ju wibmen"....

Montalembert hat aber nicht bloß als Pair gewirft, er hat Zeistungen für seine Sache gegründet — man benke nur an ben stürmischen "Avenir" — er hat sich mit aller Welt in Verbindung gesetzt, er hat Deutschlands eigenthümliche Kraft, die Ruhe und Reise des Denkens, im Lande selbst durch eifrige Studien zu gewinnen gesucht; O'Connell, Dosnoso Cortes, Irland, England, Belgien, Amerika brachte er sich nahe; "er verdiente," wie Fallour sagt, "in Frankreich und Europa den Laienskampf, der im Namen des katholischen Glaubens gegen die Regierungen und Völker geführt wird, zu personissieren."

Wir können die politische Lausbahn des berühmten Mannes hier nicht weiter in's Einzelne verfolgen; es genügt, an sie, an ihre scheins baren Sprünge und Ausschweifungen, deren innerer Zusammenhang nach den obigen merkwürdigen Enthüllungen des Grasen Falloux klarer wird, hinzuweisen, das Lob Spaniens und Dithpramben für die Freiheit Poslens, der Kampf gegen Guizot, die Vertheidigung des Sonderbundes — alle diese Gegenstände und mancher ihrer Gegensätze erhielt die gewalts sam beredte Amwaltschaft des Grasen, dem die liberale Presse dafür eins sach den Namen des Jesuitenpairs gab, um ihn lausen zu lassen.

Das Jahr 1848 kam, und mitten in seiner gewaltigen Revolution schien es, als sollte die "Partei Montalembert" durch die That den Beweis liesern, wie richtig sie, — trop mancher wenig günstigen Seitens blicke von Rom, — die Phrase der Freiheit mit derselben Kraft gebraucht hatte, wie die Montalembertsche Schule im National-Congres zu Brüssel und in den parlamentarischen Debatten Belgiens dis zum Austritt des Grasen de Theur es zu gleicher Zeit gethan.

In Paris, in Frankreich ordnete sich schnell eine große Partei ber Ordnung zusammen, man sah plötzlich Thiers mit Montalembert, Obison Barrot sogar eine Zeitlang mit Fallour Hand in Hand gehen; wäh-

rend in der ersten Zeit nach ber Julis Revolution, wie oben angebeutet, der Pöbel Jagd auf die Gelstlichen machte und Feuer in die Kirchen warf, sah man 1848 die Soutane sich frei im Volke bewegen, sah man Bischöfe Freiheitsbäume — es waren trockene Stangen, ja trockene Stangen! — einsegnen, hörte man von den Kanzeln das edle Volk preisen. Herr de Fallour schweigt darüber, er sagt nur, daß das Volk sich 1848 zur Aufgabe gemacht zu haben schien, die Missethaten von 1830 zu sühnen. Ein gedankenloses Wort, das im Munde eines solschen Mannes zu sinden uns wehe thut!

Auch in der Assemblée constituants fanden jest die Geistlichen Jutritt, die Geistlichen hatten die Wahlen und das allgemeine Stimms recht auf Geheiß der Bischöfe in die Hand genommen gehabt, und drei Bischöfe, mehrere einfache Priester und ein Mönch als Abgesordnete waren ein Theil des großen Resultates, das le parti catholique davon zog.

Die Probe war gekommen. Die Katholiken entfalteten, von der ganzen Ordnungspartei unterstüßt, ihr Banner: "Freiheit des Untersrichts", die "Ussemble" erkannte es in einem der Artikel der neuen Constitution im Princip an. Das war die Hälfte des Sieges. Da kam der zehnte December, die Wahl des zehnten Decembers, der Präsident Louis Rapoleon Bonaparte, und in sein erstes Ministerium trat Graf de Falslour als Cultusminister. Man war also bereits in der zweiten Hälfte des Sieges begriffen. Graf Montalembert hatte außerdem verschiedene Unterredungen mit dem Prinzen gehabt, und "er stipulirte dort, wie steis, für die religiöse Freiheit"...

Es wird uns schwer, den Gang dieser historischen Auseinanderssetzung, welche ein furchtbares Gericht predizt, nicht stets von Neuem durch Ausruse des Erstaunens über die Verblendung dieser geistreichen Männer der parti catholique zu unterbrechen, wir mussen indeß noch eine Weile an uns halten. —

Das Cabinet Obison Barrot, Leon Faucher, in welchem Fallour Plat nahm, sahe in der That den Entwurf eines Unterrichtsgesetzes nach dem Willen des katholischen Grasen zu Stande kommen, derselbe war nach dem Herzen Montalemberts und der Partei, die sich um ihn schaarte. Dieser Entwurf wird uns für unsern Zweck wichtig. Herr de Fallour vertheidigt ihn vor uns jeht noch einmal (Aprilheft des Corr. p. 19—23): "Ich konnte zweierlei Dinge thun," das ist der kurze Inhalt seiner Motivirung, "ich konnte entweder den bisherigen Staatsunterricht bestehen lassen und daneben die Kirche durch die kleine Zahl von Maßregeln, welche ausschließlich von der ministeriellen Unterzeichnung abhingen, autoristren, im Lande kleine Dasen katholischer Erziehung zu gründen; oder ich konnte eine regelmäßige und durchgreisendere Reform der Erziehung, den Staatsunterricht mit einbegriffen, beginnen." — Er wählte den zweiten Weg, und zwar darum, weil, wie er

und in einigen ber elegantesten Seiten, die er je schrieb, sagt, die Kirche in Frankreich sich nicht auf einige kleine Phalanren beschränken durse, weil sie keine Secte ist, die mit einigen Etablissements vorlieb nehmen kann, weil sie auf das Ganze Anspruch machen muß. Es kam dann vor Allem darauf an, fährt er fort, traurige Vorurtheile auszulöschen, welche gegen die katholische Erziehung (Jesuitenschulen, geistliche Knasbenschulen zc.) bestanden. "Sollte man gegen diese Vorurtheile nicht die Hüsse der Männer, deren Stimme nicht verdächtig war, auf welche die Ausgeklärten hörten, benuten?"...

Man weiß, daß er damit auf die große Partei der Ordnung, auf die alten Feinde der Kirche hinzielt, welche über Nacht, als sie durch den Socialismus die Gesellschaft gefährdet sahen, die Kirche als eines der Bollwerfe gegen die Räuber begrüßten und halbwegs unterstüßten. Der Entwurf eines regelmäßigen neuen. Erziehungs Systems kam dann auch zu Stande; sein wesentlicher Zug ist der, daß der frühere Consoil Supériour de l'Instruction publique in Paris bestehen blieb, sich aber nicht mehr, wie bisher, auf eine kleine Anzahl von Provinzial-Akades mieen und Rectoraten stüßte, sondern daß in jedem Departement ein Rector und ein akademischer Rath eingesetzt wurde, die sast ganz selbsteständig über die Erziehung ihres Sprengels wachten. In jedem dieser Räthe sollte ein Bischof, der Präsect und die Generalräthe sien.

Das war die Weisheit de Fallour'. Er blieb dem Programm von 1830 treu. Die Präsecten und noch mehr die Generalräthe waren ja in dieser republikanischen Verfassung aus dem Volke hervorgegangen, ste waren ja die "moralischen, unabhängigen, unentsremdbaren Mächte, von denen die Kirche Größe und Sicherheit erwarten durste," mit denen sie also getrost zusammenwirken mochte.

Was weiter kam, ist bekannt. Als der Prinz Präsident der kotholischen Partei sicher war, machte zuerst de Fallour in seinem Amte dem Herrn de Perieu Plat, der den einmal fertigen Entwurf noch vor der Assemblée aufrecht erhielt, zugleich aber eine Menge Standalosa von den Borstehern der Institute des freien Unterrichts erzählte. So blieb die Sache dis zum Staatsstreich. Daß nach ihm der Ansang des ersten Kaiserthums wieder ansing, daß der Mann, der "den Abgrund dem Aschenkrug vorzieht," auch begonnen hat, die organischen Statute seines Oheims für Kirche und Schule ins Werk zu sesen, wissen wir.

Inzwischen hat be parti catholique, besser gesagt, die Partel Monstalembert, auf dem literarischen Felde, auf dem sie begann, ihr Werk sortgesetzt. Wir erinnern an das Buch über die constitutionellen Wahrsheiten, das vor einigen Jahren von dem Grasen Montalembert erschien, wir verweisen vor Allem auf sein neues Buch über die "Zukunst Engslands". Dies interessante und bedeutende Werk kann uns hier nur kurz und nach einem Gesichtspunkte hin beschäftigen, nämlich nur in soweit, als es Ansichten über das Verhältniß der katholischen Kirche zur Freis

heit und zum Volksthume enthält. (Freilich verdient es noch unter einem andern, allgemeineren Gesichtspunkte gewürdigt zu werden, unter dem es dann, anders als hier, nicht genug gelobt und empfohlen were den kann.)

Was unsern Gegenstand anbetrifft, so lesen wir in dem Buche Montalembert's\*): "Ich zittere bei dem Gedanken, taß die Ideen, welche seit vier Jahren bei gewissen Katholiken des Continentes im Schwange sind, auch un fere katholischen Brüder in England anstecken könnten. Wenn die englischen Katholiken tie Lehren und Beispiele der anmaßlichen und sanatischen Schule anerkannten, welche den Herzog von Alba unter ihre Helden gestellt und sich zur Aufgabe gemacht hat, die Zurücknahme des Edicts von Nantes zu rehabilitiren, so würden sie auf die kostdarste, auf die in unsern Tagen einzig unbesiegbare Wasse verzichten"...

"Die Freiheit des Gewissens vor dem menschlichen Gesete, dies schutzeiche und unbestegbare Princip, macht ihre Kraft und ihren Ruhm im Vaterlande aus. Sie haben das Recht, daraus ihr legitimes Eigensthum und auch eine Gelegenheitswasse zu machen, denn dies vom Protestantismus so oft angerusene Princip wurde in der Praxis von ihm stets verworsen. Ueberall, wo die Protestanten Herren sind, haben sie sich gezwungen geglaubt, es zu verkennen oder es abzuschaffen."

Der Verfasser weist alsdann darauf hin, daß ber Katholicismus nirgend mächtiger und blühender ist, als in Frankreich und Belgien, viel mächtiger, als dort, wo er sich, wie in Spanien, Portugal, Italien "mit der himärischen Idee seiner exclusiven Herrschaft" beckt.

"Die Katholiken verdanken in England Alles der Freiheit, Nichts der weltlichen Macht." Mit diesem Sape, der einen Irrihum auf eine Höhe treibt, auf der er handgreislich wird, brechen wir auf diesem Punkte des Buches ab, um in demselben noch kurz das zu suchen, was der Versasser als Freiheit, als sein politisches Postulat denkt. Wir sinden darüber in dem dritten Capitel des Buches: "Les deux démocraties" Aufschluß. Er sagt dort:

"Der beständige Fortschritt der Demokratie und ihr definitiver Triumph sind heut unzweiselhaste Thatsachen, eben so evident, als der Fortschritt der absoluten Monarchie vom 15. zum 18. Jahrhundert. Die Demokratie herrscht überall, wo sie noch nicht regiert. Es ist unssinnig, diesen Sieg verkennen zu wollen, unstnnig auch, sich ihm widerseinen zu wollen, so lange sie nicht zur Unterdrückung entartet, so lange sie nicht Folgen, die mit dem Gewissen und der Vernunst unverträglich sind, nach sich zieht. Aber es giebt zwei Demokratien. Die eine ist die, welche die Gesehe der Billigseit und der Ehre anerkennt, in die Kraft der Wahrheit und der Gerechtigkeit Vertrauen sest. Sie hat für

<sup>\*)</sup> S. 193 ber britten Parifer Ausgabe. Dibier, 1856.

Alle Gleichheit vor dem Gesetze errungen, Gleichheit vor der Steuerrolle und vor dem Feinde; sie hat Allen gleichen Zugang zu den Aemtern geöffnet; sie will, daß der öffentliche Mann vor Allem der Sohn seiner Werke sei; sie will, daß Einsicht und Tugend die hauptsächlichen Beschingungen der Ausübung der Gewalt seien." u. s. w. Dies ist die Des mofratie und zugleich das politische Postulat Montalembert's.

Bas enthält es, als Negationen? Ober ist die Freiheit des Geswissens nach seiner Aussassung etwas Anderes als die Beseitigung jeder Schranke für den Ausbruck jeder möglichen Meinung, oder ist die Gleichheit Aller vor dem Gesetze und in der Gesellschaft bei ihm etwas Anderes, als die Berneinung jedes geschichtlichen Nechtes und Vorzrechtes?

Die Freiheit also, die er verlangt, ist der leere Raum, oder vielsmehr der horror vacui, und jede Ahnung und jede Andeutung von dem eigentlichen Charafter der Freiheit, als eines historisch erwachsenen Wessens, als der Festigseit des "Freien" in seinem geschichts lichen Wesen, sehlt hier. Und doch ist diese elende Regation, in der jeder politische Begriff, selbst der letzte Rest des dem Grasen sonst ansgeborenen monarchischen Bewußtseins verschwindet, das Ideal eines Mannes, der wirklich zu den tiessten Geistern der Zeit gehört.

Aber wie ist es möglich, baß er grade Angesichts Englands und seiner Berfassung, fragen wir, diese Freiheit der Demokratie für die seiner Neigung erklären, wie ist es möglich, daß er gleich darauf ganz unbefangen an die Darstellung der thatsächlich aristofratischen Berfassung des englischen Bolkes gehen kann?

Das sind Fragen, die ihre Beantwortung nur Angesichts ber inen eren Entwickelung Montalembert's und seiner Partei finden können, einer Entwickelung, die wir vorher nur andeuten konnten, welche wir aber setzt furz barlegen burfen.

Der jetige Standpunkt Montalembert's ist aus einer Vermittelung hervorgegangen. Der Ultramontanismus, zu dem er sich bekennt, mußte naturgemäß mit einer extravaganten Auffassung auch von der weltlichen Höhe des Papstthums beginnen, er mußte das Bild einer großen geistlichen Monarchie erzeugen, in der als Vasallen die Fürsten einen untergeordneten und abhängigen Standpunkt sinden. Dieser Standpunkt, im Grasen de Maistre zu sinden, von Lamennais in dessen erster Periode sanatisch-kühn entwickelt, konnte einem Mann und einer Partei, die viel latentes Nationalbewußtsein, viel volksthümliches Element und eine echt französsische Neigung besitzen, im Strome der össentlichen Meisnung zu bleiben, nicht genügen. Sie sahen ein, daß das römische Vassallenthum der Fürsten die Stagnation der Völker zur Folge haben müßte, sie konnte sich endlich der Erkenntniß nicht verschließen, daß ein sester, nicht zu überwindender Gegensaß zwischen den Kronen und der Mithra bliebe, daß es wirklich zwei Schwerter auf der Erde

gabe, und mit bieser Erkenninis war sie auf ben Entscheibungspunkt geruckt.

Die Frage lag ihr nämlich vor, ob es außer dem Papste auf dieser Welt noch eine gottgeordnete, legitime Macht, noch eine Trägerin göttslichen Willens gabe, — ob im Staate ein höheres Element, eine große Offenbarung Gottes sich verkörpern könnte?

Die Beifter ichieben fich hier, Lamennais mit feiner fanatischen Dialektif und in bem ihm eigenthumlichen wilden Ibealismus konnte fich von ber universalen Gestalt ber Weltordnung in ihrem Durcheinanber von Religion und Politif nicht logreißen und erfand jenen muftischen Rabicalismus, ber bie Volkssouverginetat prebigte (Paroles d'un croyant, 1834), während gemäßigtere Beifter, wie Montalembert und feine Partei, fich begnügten, in ben irbischen Ordnungen bes Staates nügliche, außere Formen zu sehen, Gerathschaften ohne hoheren Ginn, rein menschliche Fabrifate, aus freier Uebereinfunft und aus bem bon sens ber Denfchen geboren. Seine Lobreben auf bie besten Stude ber englischen Berfassung, 3. B. auf ihr Erbrecht, sind barum nichts weiter, als bie Unerfennung, welche einer aut arbeitenben Maschine, einem sicheren Bege, einem schüßenben Dache wirb, fie find ftete nichts weiter, ale bas Lob von Einzelnheiten, beren Zusammenhang er nicht fieht, weil er ihren Beift uicht ahnt und nicht weiß, baß sie ein Leben aus bem tiefften Leben, ein Leben aus Gott haben. \*)

Er kann freilich zu dieser tieferen Anschauung als ultramontaner Katholik nicht gelangen, benn mit dem Augenblicke, wo die Erkenntniß kommt, daß außerhalb der katholischen Kirche eine Entwickelung zu Gott hin, eine Entwickelung wahrhaft organischer Natur — also eine Abspiesgelung des Willens Gottes — möglich sei, schwindet das ultramontane Dogma von der Kirche, von ihrer Ausschließlichkeit und Allgemeinheit.

Wir sind damit auf den Standpunkt gekommen, von dem aus wir einen Bruchtheil des parti catholique, der scheindar durch die weiteste Klust von der bisher geschilderten Fraction getrennt ist, die Coterie des "Univers", in's Auge fassen und in ihrem Zusammenhange zu Montaslembert und de Fallour würdigen können.

Schon in den dreißiger Jahren machte sich, wenn auch mehr im Stillen, gegen die fühnen katholischen Parteiganger des Liberalismus im Schoose der katholischen Kirche ein Gegensatz bemerklich, der an den Zurechtweisungen, welche Papst Gregor XVI. dem Geiste der Zeit zuskommen ließ (vergl. seine Ansprache vom 15. August 1832 gegen mos

<sup>&</sup>quot;) Die weit Montalembert barin geht, bavon mag u. A. ber Umstand zeugen, daß das englische Königthum in seinen Betrachtungen über Englands Berfassung und in seinen Berechnungen über die Zukunft derselben gar nicht erwähnt ist. Weil er in den Geist und Jusammenhang des Staates in England nicht eingedrungen ist, darum übersah er auch den wesentlich monarchischen Charafter aller Ordnungen des selben, darum auch die Bedeutung des Königthums in England, das auf den ersten Blick und als Einzelheit gesaßt, allerdings nur als eine "constitutionelle Berzierung" erscheint.

berne Wissenschaft und moderne Freiheit), erstarkte. Dieser Gegensatz zählte eine Reihe kalter, sehr einsichtiger Männer zu seinen Vertheibigern, die sich durch augenblickliche Erfolge nicht blenden ließen, und trot der plöglichen Achtung, welche die katholische Kirche 1848 im französischen Bolke gewonnen zu haben schien, den Verfall dieses Volkes und sein Heidenthum erkannten. Sie dachten über den Staat, wie Monstalembert, sie suchten ihn wie ein Werkzeng und ein Geräth zu gesbrauchen, sie erkannten ihn nur als ein rein irdisches, aus den Verlezgenheiten und Uebereinkunsten ber Menschen hervorgegangenes Agglozmerat an, aber sie mißtrauten seiner augenblicklichen Gestalt, der constitutionellen. Sie wandten sich zunächst gegen den Schein, in den Montalembert gerieth, als schwärmte er für die politische Freiheit an sich.

"Die Freiheit ber Kirche" — schrieb "Univerd" (4. Juli 1854) — "begreift alles basjenige, bessen chrliche Leute bedürfen, in sich, sie genügt ber menschlichen Würde."

"Warum so oft bas Wort ber Freiheit anwenden, welches so oft Anarchie bedeutet? Das Wort Freiheit kommt uns aus den Sclavenländern, es ist in einem dristlichen (katholischen) Lande nicht anwendbar." ("Univers", 27. Dec. 1855.)

Sie wandten sich dann gegen den Schein, als könnte die katholische Kirche der öffentlichen Meinung als solcher ein Recht zuerkennen, einen Schein, den Montalembert ebenfalls nicht genugsam vermieden hatte, als er die öffentliche Meinung unter der Kirche günstigen Verhältnissen in Anspruch nahm:

"Heut, wo diese lächerlichen Meinungen von Freiheit und Achtung vor den Meinungen herrschen" — schreibt "l'Univers" am 20. April 1853 — "wo auf die Inquisition eine öffentliche Schmach gehäuft ist, wo man Furcht hat, sie wieder in's Leben zu rufen, . . . . "

Dieser Gegensatz zwischen Montalembert und Beuillot, dem ChefRevacteur des "Univers", so groß er scheint, beruht doch auf einem gemeinsamen Grunde, dem von der Inferiorität des Staates, seiner "Zufälligseit" der Kirche gegenüber, und es hätte dieser Gegensatz auch niemals in die katholische Partei ein so gewaltiges Leben geworsen, hätte er nicht in den letzten Jahren so gewichtige praktische Consequenzen gehabt und den "Univers" zu einem Verchrer Louis Napoleons und seines Absolutismus und den Grasen Montalembert zu einem seiner heftigsten Gegner gemacht.

Louis Napoleon's Auffassung vom Staate dürfte mit der des "Univers" übereinstimmen, und darum, und außerdem deshalb, weil er die Kirche doch äußerlich schüßt, halt Beuillot zu ihm; Louis Napoleon aber hat die Kartenhäuser umgestürzt, aus benen Graf Montalembert mit der Zeit eine Burg seines Glaubens machen wollte, und darum haßt ihn dieser talentvollste Führer des parti catholique.

In ber Erfenntnig bes Staates aber ift weber huben noch bru-

ben ein Fortschritt zu erkennen, und barum, weil dem bei der innerlich reichsten, am weitesten entwickelten Partei Frankreichs so ist, haben wir keine Hoffnung, daß dies arme, reiche Land dem Eintritte in irgend eine organische Entwickelung naht. Es bleibt ihm auch ferner nur der Wechsel zwischen Despotismus und Revolution.



#### Tages : Greigniffe.

Die Refrutirung ber türfischen Armee auch aus ben driftlichen Unterthanen ber Pforte ftogt nach ben neuesten Nachrichten aus Constantinopel auf die Schwierigfeiten, welche wir als unvermeidlich vorausgesagt, als die vereinte Beisheit Best : Europas barin ein Seilmittel für die politische Unpaglichkeit bes Divans ausgefunden zu haben glaubte, und bie wir jest mit berfelben Buverficht als unüberwindlich bezeichnen, wohlverstanden wenn den Christen auch das Avancement zu Offizieren gestattet wirb. Der immer noch an ben Rachwehen ber Krantheit leis benbe turfische Staatsrath ift in feiner funften Cipung über biefen Gegenstand genau zu bemfelben Resultat gefommen zu bem jeber nur einigermaßen folgerichtig Denkenbe fommen muß, - bag es namlich gang einfach nicht geht, und bag bie Chriften in ber Turfei von bem Augenblid an, wo fie die Baffen führen burfen, auch die herren ihrer bisherigen Unierbruder werben. Der Staabrath meint, bag es boch mohl beffer fei, wenn bie Chriften auch weiterhin ben Barabich bezahlten unb ben Turfen bas Recht ber Waffen ließen, also bas gerabe Gegentheil von bem, was die civilisirtesten Rationen bes Erdballs als für die Tur-Bie balb folgen ben Phantasiegebilben ber fei zuträglich erkannt. Diplomatie die Enttauschungen, und wie viel ftarfer werben fie noch erwigen, wenn erft ter lette Solbat ber rettenben Machte ben Boben ber Turfei verlaffen haben wird. Die fann, nie wird ein turkischer Staatsmann, ber es ehrlich mit feinem Berren, feiner religiöfen Ueberzeugung und feinem Bunfche fur bas Wohl feiner Beimath meint, feine Stimme zu einer Ginrichtung geben fonnen, bie ficherer ale ruffische und allierte Seere ben Islam nach Afien zurüchwerfen muß. Bahrlich, man barf fich nicht barüber wundern, bag bie westmächtlichen Ideen unausführbar find, aber man hat ein vollkommenes Recht, sich barüber zu wundern, baß sie überhaupt vorgeschlagen und für ausführbar gehalten wurben. Mit gang richtigem Erfennen hat ber Divan bas Unerbieten Englands gurudgewiesen, bie turfifche Fremben-Legion unter englischen Offizieren foribestehen zu laffen, und Lord Stuart be Redeliffe, foust nicht besonders nachgiebig und umganglich für turfifche Minister, hat bie Richtigfeit bes Ablehnungsgrundes zugestanden.

Wie viel anders und wie viel gefährlicher für bie turkische Herrschaft in bem alten griechischen Raiserthum wurde aber eine Urmee fein, bie in ihrer Mehrzahl aus Chriften und namentlich driftlichen Offizieren Bier ift bie Staats - Raifon fo überwiegend und gebieterisch, baß felbst bie sonft gewiß in allen Studen gerechtfertigte Cympathie für bie unterbruckten Glaubenogenoffen ihre zwingende Gewalt zugeben muß, wenn man eben nach Realitäten und nicht nach philanthropischen Aufwallungen urtheilen will. Go fcwindet nach und nach und felbst rafcher, als wir erwartet, bas gange Gewebe von Taufchungen, welches feit brei Jahren fo emfig um bie orientalische Angelegenheit verbreitet Die rettenben Machte werben noch gang andere Erfahmorben ift. rungen an ihrem Schütlinge machen, und felbst ber Liberalismus, ber fich fo gutwillig zu biefen Taufchungen hergegeben, wird einsehen, welche Rolle er in bem traurigen Drama gespielt. Der Fehler, etwas ftaatlich Unmögliches, militairisch Unhaltbares und politisch geradezu Wibers finniges gewollt und fogar feierlich verbrieft zu haben, wird fich fo leicht nicht entschuldigen laffen. Man war nicht allein mit bem Friebens= schluffe leicht fertig, man ift auch leichtfertig gewesen, und Donauschifffahrt, Grengregulirung, firchliche Bestaltung und Donau-Fürstenthumer, Bleichberechtigung ber Christen, Alles bleibt eben fo in Frage gestellt, wie vor ben Friedens-Anerbietungen ber angeblichen Sieger an ben angeblich Befiegten.

Im englischen Parlamente haben fich einige Rebner barüber gewundert, daß die Ruffen vor ihrem bevorstehenden Abmarich aus Rars, Reni und Jomael bie Festungswerke zerstört oder unzweideutige Borbes reitungen für bie ichließliche Berftorung berfelben getroffen haben. englische und frangofische Ingenieure trop ber allgemein bekannten Borverhandlungen für ben Frieben und auch noch mahrend ber eigentlichen Friedensverhandlungen mit ruhigster Berechnung die Docks und Forts ber Eudfeite Gebaftopole zerftorten, ba fant man bas im Parlamente nicht allein gang natürlich, sondern auch besonders lobenswerth, und beklagte nur, bag bie Ruffen nach bem Abzuge ber Allierten bie verfentten Schiffe wieder heraufholen wurden. Go hat benn bieselbe Sache wieber einmal fur englische Augen eine gang verschiebene Bebeutung, je nachdem fie Bortheil ober Nachtheil fur England verspricht, je nachdem fie von Englandern ober von anderen weniger civilifirten Menichen ge-Satten bie Englander einen festen Bunft bei Rars ober Ismael befest, wie bie Ruffen bas Morbfort bei Sebastopol, so waren sie im vollkommenen Rechte, bie Berftorung bes fünftig ihnen wieber gehorens ben Gigenthums mit aller Rraft zu verhindern. Da fie aber felbst bas Beispiel gegeben, wie man wohlthut, auch bie letten Confequenzen aus einem partiellen Siege ju ziehen, fo muß bie Bemerfung vom Parlamente über bie Rachahmung biefes Beispieles von Seiten ber Ruffen befremben.

Freilich hat fich Europa, feit Lord Palmerfton England regiert, an bie sonderbarften Wibersprüche amischen Wort und That gewohnt, hin und wieder werben fie boch aber selbst ber Gewohnheit zu ftark. einem englischen Staatsmann bequem, gerabe gelegen und vortheilhaft fceint, bas wird fofort jum Recht in feinen Augen, und man fest bie Kraft einer gangen Nation baran, um es wo möglich auch jum Bolfer = Recht ju machen. Wie Tartuffe aber "des accomodemens avec le ciel" hat, so haben bie englischen Minister fur jeden ein= zelnen Kall "des accomudemens avec la politique". Don Pacifico that vortreffliche Dienste, als es galt, bas schwache Griedenland die britische Uebermacht fühlen zu laffen. Dagegen lagt man fich die Wegweisung eines englischen Gesandten aus Perfien und eines englischen Gesandten aus ben Bereinigten Staaten gefallen, weil die baburch möglicherweise entstehenden Verwickelungen fehr "unprofitable" werben konnten. Es kommt bei bergleichen also wesentlich auf die Umftanbe an, unter benen ein Borgang politische Bebeutung hat, ober grabe Lord Ruffell fagte 3. B. in ber Unterhaus = Sigung vom baben foll. 16. Juni: "Es sei ein grenzenloses Unglud, wenn zwei große Rationen wegen jener fammerlichen central amerikanischen Staaten in eine blutige Kehde verwickelt werden; ber Erbball habe Raum für beibe Nationen, und beibe follten vereint jum Seil ber Menschheit ihren hohen Beruf erfüllen!" Gewiß hat Lord Ruffell vollkommen Recht mit diefer parlamentarischen Phrase, aber er wurde seiner Zeit eben fo Recht gehabt haben, dies von England und Rugland, und zwar mit speciellem Bezug auf bie Turfei und bie Donau-Kürstenthumer, zu fagen. erinnern uns indeffen nicht, bergleichen gehört zu haben. Gehr naturlich fo, weil England gegen Rugland unerwartete Bunbesgenoffen hatte, gegen bie Vereinigten Staaten aber ichwerlich bergleichen haben wurde, obgleich bem Geruchte nach, ber frangofifche Befandte in Washington Herrn Crampton Allerlei gerathen haben foll, was eben jenen entschies benen Bruch endlich herbeiführen mußte. Rathschläge find aber feine Thaten und auch noch feine Garantie für Thaten. D'Israeli sagte bagegen in berfelben Sigung bem Lord Palmerfton mancherlei unfreund= liche Dinge und konnte sich nicht zu ber, in einem constitutionellen Staate immerhin merfwurdigen, Auffaffung erheben, baß bie Regierung nicht für bas Benehmen ihres Gefandten verantwortlich sei, ja bie Inftructionen je nach Umftanden verleugnen konne, bie fie ihrem Gefandten gegeben.

Man sieht, es fehlt nicht an Widersprüchen und Contrasten. Immer aber wurzeln sie in ber nationalen leberzeugung jedes Englanders, daß England zu Allem ein Recht und in Allem Recht hat.

Bei der Bertheilung der Krim-Medaillen an die aus dem Kriege zurückgekehrten fardinischen Truppen in Turin sagte Se. Majestät der Berliner Revue v. 13. Heft.

Comple

König Victor Emanuel: "Ich übernehme Eure siegreichen Fahnen wieser und hege die Ueberzeugung, daß, wenn das Interesse und die Ehre des Vaterlandes mich nöthigen sollten, sie Euch von Neuem zu übergeben, Ihr sie stets und aller Orten vertheidigen und mit neuem Ruhme bedecken werdet!" — Ganz abgesehen von der nothwenigen und verzeihlichen . . . Rundung der officiellen Gelegenheits-Phrase, — wird diese königliche Ansprache auf eigenthümliche Weise von den Begebenheiten unterstüßt. An demselben Tage wurde nämlich dem Königreich Sardinien eine zweite Million Pfund Sterling vom englischen Parlamente bewilligt und somit bewiesen, daß es Sardiniens Interesse erfordert hatte, Truppen nach der Türkei zu schicken, und die Turiner Blätter predigen an demselben Tage sur Sardinien die Rothwendigkeit, sich sest an Rußland anzuschließen, um dem gehaßten Oesterreich wehe zu thun.

Folgt man so schon dem officiellen Worte in Sardinien mit stets neuer Ueberraschung und Genugthuung — die grästlich Cavour'schen Signaturas temporis noch gar nicht einmal gerechnet, — so hat auch die folgende Anefdote ihr Interesse. Man erzählt sich nämlich, daß, als der König von Sardinien dem aus der Krim zurückehrenden General La Marmora sagte: "Général, vous avez sait tout ce que vous avez dû saire!" dieser Seiner Masestät geantwortet haben soll: "Oui, Sire! et nous devons tout ce que nous avons sait!" Zu beutsch etwa: "Sie haben Alles gethan, General, was. Sie zu thun schuldig waren," und: "Ja, Sire! und wir sind noch jest Alles schuldig, was wir gethan haben!" Si non è vero, è ben trovato!

Das enthusiaftische Rie! bes Belgischen Ministere ber Auswartigen Angelegenheiten, so wie bas eben so enthusiastische Echo, welches biefes "Nie!" in ber Reprafentanten - Rammer, bann aber in ber ge= fammten liberalen Breffe gefunden, wird neuerdings burch bie Berurtheilung ber Zeitung! "Nation" schlagend illustrirt. Trop aller Phrasen wird ber gegenwartige Beherricher ber Frangofen feinen Willen burchfeten und die Belgische Presse vorsichtiger werben. Geit Graf Ba-Iewsfi ben Gebanken seines herrn ausgesprochen, ift nach bem erften Aufbraufen eine mesentliche Alenderung in ber Saltung ber belgischen Breffe eingetreten und wird fich erhalten, was auch ber Liberalismus bagegen eifern moge. Was Frankreich in englischer und beutscher Sprache bulben barf und muß, fann es in frangofischer Sprache nicht Das ift eben so einfach wie gebieterisch, und nur Leute, bie jeben practischen Boben unter ben Fußen verloren haben, fonnen bie Rothwendigfeit laugnen. Der Liberalismus hat in blindem Gifer gegen Rufland reblich baju beigetragen, bie Dacht Franfreiche ju erhohen und zu befestigen. Moge er auch nun die Consequenzen hinnehmen und fich nicht wundern, daß ihm geschieht, was er fich selbst so sorgfältig aubereitet! -

---

Comple

## Johanniter - Orden.

Der Durchlauchtigfte herrenmeister bes Johanniter-Orbens, Pring Karl von Preußen Königliche Hoheit, hat den Kanzler und Rechtse ritter bes Orbens, Major im 5. schweren Landwehr : Reiter = Regiment, Landrath des Kreises Landeshut und Mitglied bes herrenhauses, Eberhard Grafen zu Stolberg : Wernigerobe, auf Schloß Kreppelhof bei Landeshut, auf Borschlag des schlesischen Provinzial-Convents und nach Unhörung bes Orbens-Capitels, jum leitenben Commenbator bes Johanniter: Ordens für Schlesien ernannt; ferner nachgenannten Ehrenrittern bes Orbens:

Dem Rittmeister a. D., auch herzoglich Anhaltschen Kammerherrn und Landrath Anton Emil von Krofigt auf Groena im Berzogthum Anhalt: Bernburg,

Major a. D. Johann Georg Leopold von Berfen auf Ogrosen, Rreis

General-Lieutenant a. D. Alexander v. Wulfen, ju Potsbam,

Rammerheren, Dajor a. D. und Lanbftallmeifter Carl Johann gubwig

v. Thielau, zu Gradit, Kreis Torgau, General-Lieutenant a. D. hermann Dito Ludwig Carl Grafen von der Schulenburg, zu Potsbam, General der Cavallerie und commandirenden General des 5. Armee = Corps

Bilhelm Ferbinand Joseph von Tiegen und Sennig, Ober-Jägermeister, Chef bes Königl. Sof-Jagd-Amies und Befiger ber Grafichaft Falfenstein, Ludwig August Grafen von ber Affeburg : Fals fenftein, auf Meisborf im Mansfelber Gebirgefreife,

General ber Cavallerie und General Abjutanten Gr. Majestat bes Konigs a. D. Wilhelm v. Tumpling, zu Potsbam, General Lieutenant a. D. Carl August Louis hans Freiherrn v. Ese=

bed, zu Potsbam, Wirklichen Geheimen Rath, Rammerherrn, außerordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister am Königl. Württembergischen Hose, Theodox Frang Christian Grafen v. Sedenborff,

General : Major und Commandeur ber 4. Division Friedrich Bilhelm v. Dantbahr,

General der Infanterie a. D. Ferbinand v. Bog zu Berlin,

Grafen Chrenfried Beinrich August v. Reffenbrind: Griebenow, auf Griebenow, Kreis Grimmen, Rammerherrn und Erbmarschall in Thuringen Julius August v. Mar:

fchall, auf Altengottern, Kreis Langensalza, General : Majer, General à la suite Gr. Majeftat bes Konigs, Commandeur ber 1. Garbe : Infanterie : Brigabe und Commandanten von Potsbam, Ebuard August v. Brauchitsch,

Geheimen Juftig : Rath und Bremier : Lieutenant a. D. Friedrich Bilbelm Christoph v. Guresth: Cornis auf Blankenberg, Rreis Ruppin,

General-Major a. D. August Wilhelm v. Gad zu Berlin,

Dberft, Flügel-Abjutanten Er. Majeftat bes Konige, Commandeur ber Leib: Geneb'armerie und Mitglied bes herrenhauses Gebhard Carl Lubolph v. Alvensleben,

Major à la suite des Garbe : Dragoner : Regiments und Secretair bei ber Ronigl. Legation ju Sannover, Guftav Bringen gu Bienburg und Bubingen,

Rittergutebefiger Eduard Grafen v. Sienno : Potworoweti, auf Deutsch : Preffe, Rreis Roften,

Rittergutebefiger Guftav v. Gereborf, auf Seevorwert, Rreis Deferig,

bem Mittmeister a. D., Rreis-Deputirten und Mitglied bes herrenhauses, Lubwig Wilhelm Ebuard Freiherrn v. Canben : Tuffainen, auf Tuffainen, Rreis Ragnit,

General-Lieutenant und Commanbeur ber 16. Divifion Georg Leopolb

Carl v. Gayl,

Major, Führer bes 2. Aufgebots vom 2. Bataillen (Bromberg) 14. Landwehr=
Regiments und Kreis : Deputirten Wilhelm Franz Ernft Andreas v. Born, auf Sienno, Rreis Bromberg,

Lanbrath bes Rreifes Inbnid und Lantesalteften Emil Baron v. Durant,

auf Baranowit, Rreis Mybnid,

General-Major und Commandanten von Berlin Chuard v. Schlichting, Rammerherrn und Rreis : Deputirten Johann Gerhard Freiherrn v. Car : nab : Bornheim, auf Burg Bornheim, Rreis Bonn,

Vice-Landmarschall bes Herzogthums Lauenburg Georg Friedrich Ludwig

Grasen v. Kielmanbegge, auf Cappenberg, Kreis Ludinghausen, Premier-Lieutenant a. D., auch herzoglich Braunschweigschen Kammerherrn Georg Freiherrn v. Miltit, auf Schloß Sieben Eichen bei Meißen, Kammerherrn, Legations-Nath und Minister-Residenten am Großherzoglich hef-

fischen und herzoglich Naffauischen hoje Wilhelm heinrich Ludwig Arend Grafen v. Berpond er: Seblnisty, Major a. D. Carl Wilhelm Dtto Freiherrn v. Bubbenbrod zu

Breslau,

Mittmeister a. D. und Gutebefiger Lubwig Bernhard Bolfgang v. Wernsborff, auf Truntlad, Kreis Gerbauen,

General-Major und Commandeur ber 2. Garbe-Infanterie-Brigade Kerbinand v. Rleift,

Areisgerichte : Rath Carl Friedrich Ludwig Albrecht Christoph v.

Salbern, zu Charlottenburg, Major a. D. und Mitglied bes herrenhaufes Leo Werner Grafen v. Schlieffen, auf Sandow, Areis Phrip,

Ronigl. Cadfifden Rammerheren Alexander Ferdinand Baron v. Bub: berg, ju Dreeben,

am 24. d. M. den Ritterschlag und die Investitur ertheilt.

#### Se. Majestät ber König haben Allergnabigst geruht, bie nachgenannten Bersonen:

Den Landrath des Areises Marienburg von Benkendorff und von Sin: benburg,

Rittergutebesiter von henfing, auf Lonschfen bei Nordenburg, Premier-Lieutenant a. D. und Majoratebesiter Ernft von Kunheim, auf Stollen bei Liebstabt,

Major im 5. Infanterie-Regiment von Gotich,

Mittergutobesiter von Bentenborff und von Sinbenburg, auf Neubed, Arcie Rosenberg,

Rittmeifter und Gocabrone: Chef im 2. Garbe-Ulanen-Regiment v. Rlubow,

Premier-Lieutenant im Regiment Garbe bu Corps v. Rochow,

Geheimen Regierunge: und vortragenden Rath im Ministerium bes Innern v. Rroder,

Landrath bes Kreises Landsberg a. b. B. v. Dewis,

Forstmeister v. Werber ju Frantfurt a. b. D.,

Rittmeifter a. D. v. Alvensleben, auf Wittenmoor, Rreis Stenbal,

Rittergutebefiter v. Stulpnagel, auf Rollwit, Rreis Prenglau, Rammerherrn Grafen von ber Schulenburg, auf hohenberg, Rreis Dfterburg,

General-Lieutenant und General-Inspecteur ber Artillerie v. Sahn,

Major im Kriegeministerium v. Bebell,

Major und Abjutanten Sr. Königl. Hoheit bes Brinzen Friedrich Wilhelm von Preugen v. Seing,

Major in ber 3. Genbarmerie: Brigabe v. Reumann,

Premier-Lieutenant und Abjutanten im Garbe-Sufaren-Regiment v. Stoffer, hofmarschall Gr. Königl. Soheit bes Prinzen Friedrich Rarl von Preußen v. Meyerind,

Rittmeister a. D. und Standesherrn v. Gugmerow, auf Großeleuthen, bei

Lübben,

22

Rreis: und Lanbichafte:Deputirten, Mitglied bes Gerrenhauses von ber Often auf Jannewiß, Rreis Lauenburg,

Premier : Lieutenant a. D. und Mittergutebesiter v. Thabben auf Trieglaff,

Areis Greifenberg,

Landrath a. D. und Candschafts-Rath von der Often auf Schönow, Landschafte-Deputirten Freiheren v. Cobed auf Barenthin, Rreis Anflam,

Ritterschafts: Provinzial: Landtage: Abgeordneten und Borfipenden bes Communal: Landtages für Neuvorpommern und Rügen v. Bohlen, auf Bohlendorf, Kreis Rügen,

Lanbschafte: Director v. Sagen, auf Premelaff, Kreis Regenwalde, Appellationsgerichte: Bice: Brafidenten v. Brauchitid, ju Stettin,

Bremier-Lieutenant und Majoratobefiber Grafen Auguft v. Zeblis : Trubfch: ler, auf Frauenhain, Kreis Schweibnis,

Landrath bes Areises Girschberg v. Gravenis,

Dber : Forstmeister und Abtheilungs : Dirigenten bei ber Regierung in Merfeburg v. Dallwis,

Großherzoglich Gadfischen Landes : Directionsrath a. D. und Rammerherr, Domprobft bes Bochftifts Naumburg, Freiheren von und zu Dansbach, au Naumburg,

Deichhauptmann und Erb : Kammerer im Berzogthum Magdeburg, Freiherrn v. Plotho, auf Parcy, Kreis Jerichow II.,

Premier : Lieutenant und Landrath bes Areifes Wolmirstedt, Grafen von ber Schulen burg, auf Angern, Premier : Lieutenant und Landrath bes Kreifes Mordhaufen, v. Davier,

Ritmeister in der Garde : Landwehr : Cavallerie und Kammerjunter, Freiherrn ev. Beblit = Meutird, auf Ramflebt, Kreis Wolmirftebt,

Bremier : Lieutenant und Rittergutebefiger, Grafen Abalbert von ber Schu= lenburg, auf Filehne, Kreis Gjarnifau,

Rammerherrn Grajen v. Potworowsti auf Parzenezewo, Areis Roften,

Premier : Lieutenant und Landrath des Kreifes Glberfeld, v. Dieft, Rittmeister a. D. und Landrath des Arcifes Altena, v. Solzbrinf,

Dber : Regierungerath und Abtheilunge Dirigenten bei ber Regierung in Minben, Major a. D. Freiherrn v. Schlotheim,

General: Major und Commandeur ber 32. Infanterie: Brigabe Freiheren Schenck v. Coweineberg,

Befiber ber Berrichaft Lucin bei Goftynin im Renigreich Bolen, Grafen Gu: ftav Dtto v. Lüttichau,

Großherzoglich Mecklenburg : Schwerinschen Kammerherrn und Intendanten bes Seebades zu Doberan Freiheren v. Robbe, zu Ludwigeluft,

Königlich Cachsischen Legations: Secretair v. Konnerit zu Berlin,

11 Großherzoglich Mecklenburg : Schwerinschen Ministerialrath und vortragenden Rath im Justiz-Ministerium, v. Scheve, zu Schwerin,

nach Prüfung berselben burch bas Rapitel und auf Vorschlag bes Durchlauchtigsten Herrenmeisters, Bringen Karl von Breußen Königliche Hoheit, zu Ehrenrittern bes Johanniter Drbens zu ernennen.

#### Wappen: Sagen.

Reichenbach-Gofdüb.

Herr Friedrich war's von Funkenstein, Der führt die Borhut an, Die Ungarn jagt er vor sich her Mit fünfzehnhundert Mann;

Und zwischen Glat und Münsterberg, Da fiel ber erste Schlag, Des Ungarn Rachtrab ward gesprengt, Doch auch manch' Deutscher lag;

Herr Friedrich selbst von Funkenstein, Der war vom Kampfe matt, Weil er an seinem Heldenleib Drei blut'ge Wunden hat.

Da fand er einen kleinen Bach, Er stieg mit Lust hinein Und wusch sich ba vom Staub der Schlacht Und Blut die Wunden rein.

Und wie er babend sich erquickt, Hat er ben Schat entbedt, Den in bem Bach ber flücht'ge Feind Mit schlauer Lift versteckt.

Es barg ber Bach viel föstlich Gut, Das Gold gab rothen Schein, Zum Kaiser Heinrich senbet's gleich Friedrich von Funkenstein.

Der Kaiser sieht ben Schap voll Lust, Bergist ben Finder nicht, Besiehlt zu sich ben Helben jung, Zu bem er also spricht:

"Schenk ich Euch rings bas Land. —" Drauf schlug er selbst zum Ritter ihn Mit seiner eignen Hand,

Und rief: "Herr Friedrich Funkenstein, "Reich wurdet Ihr im Bach, "Drum nennt man Euch hinfort mit Recht "Den Herrn von Reichenbach!" Des Grafen Kind von Ringelheim, Mechtilbe mar's genannt, Sie gab alsbald bem Reichenbach Am Altar ihre Hand.

Ein stolz Geschlecht, ein Grafenhaus, Und Helben ohne Zahl, Sie stammen von bem Funkenstein

Und seinem Chgemahl.

Hoch blüht bas Haus der Reichenbach — Der Grafen Wappenschilb Zeigt noch im Bach den Funkenstein Als ein Gedächtnißbilb.

Die vier ersten Bande ber "Berliner Revue" enthalten nachstehende Bappensagen:

- Band I. Dönhoff. Seckenborff. Schlegell. Webell. v. d. Marwis. Noftis. Dohna.
- Band II. Schönaich = Carolath. Kalfreuth. Kroecher. — Ledebur. — Brauchitsch. — Colloniz = Colle = grat. — Lamotte=Fouqué. — Lepel. — Arnim. — Loeben. — Schierstaedt. — Lüttichau.
- Band III. Wrangel. Königsmarck. Groeben. Brestow. Bülow. Möllendorff. Eberstein. Reibniz. Levezow. Von dem Anesebeck. Truchsess Waldburg. Struensee.
- Band IV. Affeburg. Stofch. Werber. Schulenburg. Fint von Fintenstein. Bismarck. Münchshausen. Bathorhs Simolin. Strein von Schwarzenau. Marschall von Altengottern und Burgholzhausen. Gaffron. Kreupwendedich von dem Borne. Buttlar.

Zugleich erlaubt fich bie Redaction an alle Freunde ber "Berliner Revue" die ganz ergebene Bitte zu richten, nicht gereimte Wappen-Sagen, sondern nur die Notizen zur Bearbeitung berfelben einzusenden.



### Inferate.

EAU de LIS. Ertra feinster Schönheitssaft,

(nicht mit ber sogenannten Lilionese zu verwechseln), wird unter Garantie des Ersolges verkauft. Alle Tage einige Tropfen angewendet, macht die Haut blendend weiß, schützt und entsernt Sommersprossen — Soms merbraud — Sounenstich — Boutons — Pusteln — Schwinden — Rupferausschlag — Hitze — Leberslecken — bleiche und fräukliche Gesichtsfarbe, das Gesicht bekommt und erhält durch Anwendung ein jugendliches, gesundes Aussehen und eine zurte Nöthe. Nur allein in Deutschland acht zu haben, a Flacon 20 Sgr., 3 Flacons 1 Thir 15 Sgr.; grand Flacon 1 Thir. 10 Sgr., 3 Flacons 3 Thir., in rosa und weiß, bei

LOHSE, Jägerstrasse 46 Maison de Paris.

Briefe frei, Emballage wirb nicht berechnet.

Nur für bie aus meinem Sause bezogenen Artifel fann ich Garantie leisten, ba meine Firmasignatur "LOHSE" von Handeltreibenben nachgemacht wirb, um bas Publicum durch außerliche Nachahmung zu täuschen. Niederlagen existiren nirgends in den Provinzen.

Mamentlich : | Armleuchter. Tafel- und Spielleuchter. Schiebelammen Wachsflodbüchsen. Maffeebretter. Cheekeffel. Thechannen. Sahnenkannen Bucherdosen. Bergeliuslampen u. Reffel. Brod- u. Auchenkörbe. Platmenagen. Eischglodien. Mefferbanke.

## Die Neusilber-Fabrik und das Galvanische Institut

von

# H. A. Jürst & Co. in Berlin,

Unter den Linden Nr. 45,

empflehlt

ihre vollständig assortirten Lager

Neusilber und galvanisch versilberten Waaren.

Emballage gratis.

Namentlich: Serviettbander. Efilöffel. Theelöffel. Terrinenlöffel. Punschlöffel. Flaschenteller. Gläferteller. Weinhühler. Weinkorke. Bahnflochergestelle. Aschbecher. Cigarrenständer. Caschenfeuerzeuge.

Mah-Etuis.

I had comple

Gewicht: Surtout de France. Preis: 16 80th.

Dieser Leberzieher, von rein wollenem Stoff, ift für die warme Jahreszeit das zweckmäßigste Kleidungsstück. Seine außerordentliche Leichtigsteit und gefällige Form machen ihn gleich unentbehrlich für die Reise, den Landaufenthalt und die Promenade. — Er ist während der Sommer-Saison in einer sehr glänzenden Auswahl und in den beliebtesten Farden in meinem Masgazine vorräthig.

am Geneb'armen=Martt.

Französische, Englische und Ital. Delicatessen, namentlich alle Sorten Französ. Liqueure, Französ. Gestügel und Genueser Früchte empsiehlt

Julius Ewest, Sofelief. Er. Rgl. Soh. bes Prinzen von Preußen, Friedrichsftrage 82, Ede ber Behrenftrage.

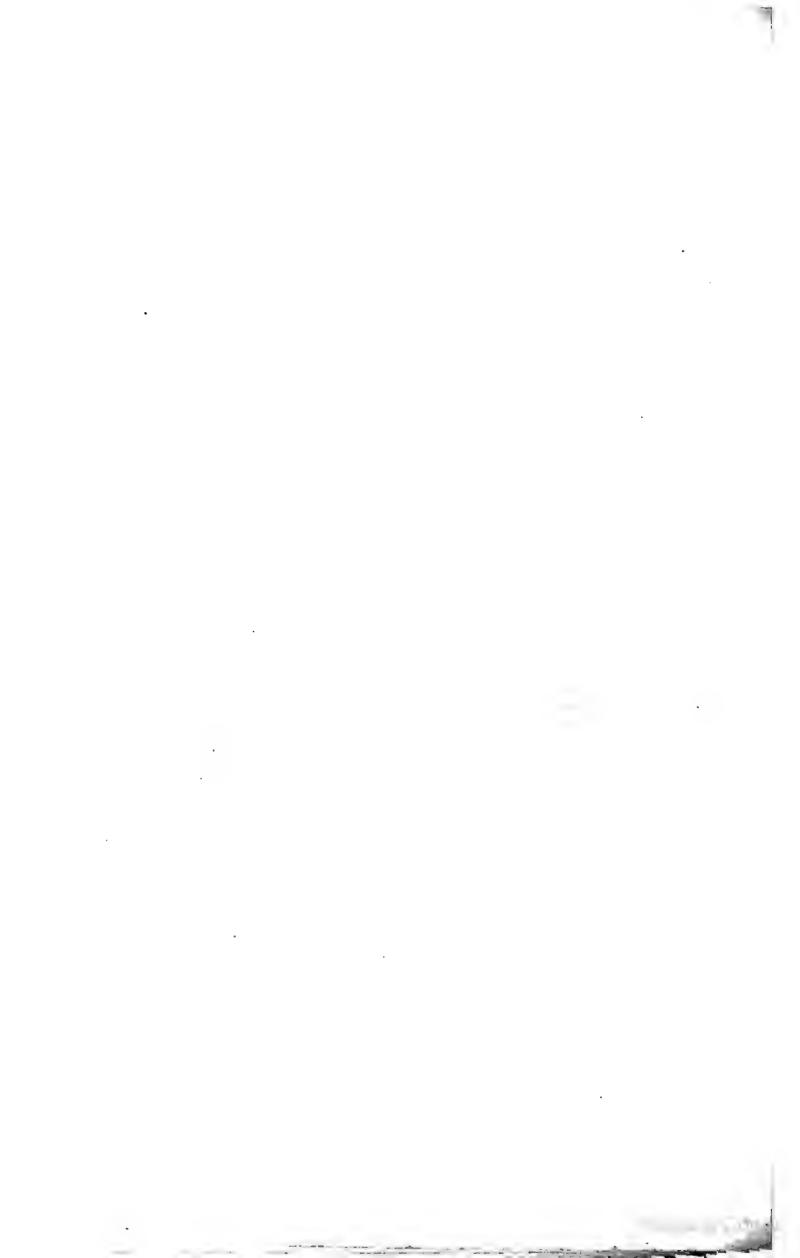





